











# Deutsche Rundschau.

Berausgegeben

bon

Julius Rodenberg.



#### Zand LVI.

(Juli — August — September 1888.)

#### Berlin.

Berlag von Gebrüder Paetel.

Alegandrien, Otto Herensborf. — Amsterdam, Seyfjard'i'ds Budhanblung. — Athen, Karl Wilberg. — Bafel, Louis Jenk's Buchhanblung. — Boston, Carl Schoenhof. — Brüstel, C. Muquardt's Hofduchanblung. — Benos-Aires, S. Jacoblen & Co. — Bulareth, Solhandblung. — Benos-Aires, S. Jacoblen & Co. — Bulareth, Solhandblung. — Capptadt, A. Braun. — Konitantinopel, Lovenh & Keil, Hofbuchanblung. — Capptadt, A. Braun. — Konitantinopel, Lovenh & Keil, Hofbuchanblung. — Popenhagen, Andre Heb. Doeft & Sohn, Hofbuchhanblung. Wilh. Kroi's Hofbuchhanblung. — Liverpool, Scholl & McGee. — London, Dulau & Co. D. Kutt. A. Siegle. Trübner & Co. Williams & Rospate. — Augern, Doefschal's Buchhanblung. — Lyon, H. Georg. — Wasfau, J. Deubner. Alegander Lang. Sutthoff's Buchhanblung. — Ropel, Heinrich Deftuchhanblung. — Witau, Fr. Lucas. — Montevideo, L. Jacoblen & Co. — Wosfau, J. Deubner. Alegander Lang. Sutthoff's Buchhanblung. — Reapel, Heinrich Deftuchhanblung. — New-York, Sulab E. Stedgert. & Steiger & Co. — Wosfau, J. Deubner. Miezander Lang. Sutthoff's Buchhanblung. — Reapel, Heinrich Deftuchhanblung. — Rew-York, Sulab E. Stedgert. & Steiger & Co. & Westermann & Co. — Obeffau, E. Andolph's Buchhanblung. — Paris, G. Flichbacker. Hans & Steinert. F. Vieweg. — Betersburg, Carl Nider. D. Schmitzborff's Hofbacker. Hans & Steinert. F. Vieweg. — Betersburg, Carl Nider. D. Schmitzborff's Hofbacker. Handelphia, E. Schaefer & Koradi. — Wigh, Ultric Hogelf's Buchhanblung. — Robert. Mageron. — Neval, Aluge & Steiher. Herbinand Bacher. R. Ammel's Buchhanblung. — Noterdam, B. Jen Henricht. — Can Francisco, Fr. Milh. & D. Barthaus. — Santiago, G. Bacernstamm Wwe. — Balparatho, G. F. Riemeyer. — Barthaus. — Entitien, Bardbound. — Tüffis, G. Bacernstamm Wwe. — Balparatho, G. F. Riemeyer. — Barthaus. — Chindigae Ruhrerlages. Ultwerfikis-Buchhanblung. — Potohama, H. Aptens & Co. — Radf. — Birth, G. M. Gell. Orel Hills & Co. Sortiment (Albert Miller).

|                          |                                         |                      |                       | The second           |      |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------|
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          | 100000000000000000000000000000000000000 |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
| - Unberechtigter Nachdri | of aus Som Suball &                     | infor Daith Kuist    | when sand 11 a Kantal |                      |      |
| tenocted tiget readott   | in any vem Sugare                       | relet Dettlinettle n | mierlagi. neverleg    | ungsrechte vorvehatt | ent. |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |
|                          |                                         |                      |                       |                      |      |

#### Inhalts-Verzeichniß

aun

#### Sechsundfünfzigften Bande (Juli — September 1888).

|       |                                                              | Sette |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Raiser Friedrich                                             | V     |
| II.   | Das Grafenkind. Novelle von Ernst Wichert. I./IV             | 1     |
| III.  | Ein amerikanischer Staatsmann: henry Clay. Bon               |       |
| 11.30 | Anton E. Schönbach                                           | 31    |
| IV.   | Berlin und Frankfurt. Mit ungedruckten Briefen aus ben       |       |
|       | Jahren 1848 und 1849. Von W. Lang. II. (Schluß.)             | 47    |
| V.    | Ludwig Holberg. Bon Georg Brandes                            | 76    |
| VI.   | Unter den Linden. Bilder aus dem Berliner Leben. Bon         |       |
|       | Julius Rodenberg. VII                                        | 99    |
| VII.  | Der Krieg der ficilischen Befper. Bon Otto Hartwig.          |       |
|       | I./II                                                        | 124   |
| VIII. | Aus dem Berliner Musikleben. Bon Theodor Arause              | 138   |
| IX.   | Politische Rundschau                                         | 147   |
| X.    | Reue Denkwürdigkeiten. Bon G. Egelhaaf                       | 153   |
| XI.   | Literarische Notizen                                         | 157   |
| XII.  | Bibliographie                                                | 159   |
| XIII. | Das Grafenfind. Rovelle von Ernft Wichert. V./VI. (Schluß.)  | 161   |
| XIV.  | Der Rrieg ber ficilifchen Befper. Bon Otto Hartwig.          |       |
|       | III./IV. (Schluß.)                                           | 189   |
| XV.   | Rouffeau und Rant. Bon J. Heinrich von Stein                 | 206   |
| XVI.  | Bur Erinnerung an Beinrich von Stein. Bon herman             |       |
|       | Grimm                                                        | 217   |
| XVII. | Unter den Linden. Bilder aus dem Berliner Leben. Bon         |       |
|       | Julius Rodenberg. VIII./IX                                   | 221   |
| VIII. | Frankreich im fiebzehnten und achtzehnten Sahr=              |       |
|       | hundert. Der Charafter und die maggebenden Ideen der Epoche. |       |
|       | Bon Ferdinand Cotheißen                                      | 242   |
| XIX.  | Frau von Staël in Italien. Bon Lady Blennerhaffett           | 267   |
|       | (Fortsehung umstehend.)                                      |       |

|         |                                                                 | Seite |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| XX.     | Gebhard Leberecht von Blücher. Bon Gottlob Egelhaaf             | 287   |
| XXI.    | Die Universitätsfeier von Bologna in ihrer Bedeutung            |       |
|         | für die italienisch-deutsche Rechts- und Staatswissenschaft     | 295   |
| XXII.   | Theodor Storm jum Gedächtniß. Bon Erich Schmidt                 | 298   |
| XXIII.  | Politifche Rundichau                                            | 301   |
| XXIV.   | Rene Romane und Novellen. Besprochen von Otto Pniower           | 307   |
| XXV.    | Literarische Rotizen                                            | 315   |
| XXVI.   | Bibliographie                                                   | 320   |
| XXVII.  | Spätglüd. Von Hans Hoffmann                                     | 321   |
| XXVIII. | Abelbert von Chamiffo als Naturforscher. Rede zur               |       |
|         | Feier des Leibnizischen Jahrestages in der Atademie der Wiffen= |       |
|         | schaften zu Berlin am 28. Januar 1888 gehalten von E. du        |       |
|         | Bois=Reymond                                                    | 329   |
| XXIX.   | Das ötumenische Patriarchat, die orientalische und              |       |
|         | die bulgarische Frage                                           | 350   |
| XXX.    | Eine deutsche Robinfonade. (Infel Felsenburg.) Bon              |       |
|         | Philipp Strauch                                                 | 379   |
| XXXI.   | Ein Blid in das Leben der Parifer Rleininduftriellen.           |       |
|         | Bon Prosessor G. M. Asher                                       | 400   |
| XXXII.  | Bemerkungen über Rorperichonheit. Bon fr. Merkel                |       |
|         | in Göttingen                                                    | 414   |
| XXXIII. | Rur nicht lefen! Gine Controverse von Bertramin                 | 428   |
| XXXIV.  | Die Bildungsmittel der Reichspost= und Telegraphen=             |       |
|         | verwaltung. Bon F. Hennicke                                     | 451   |
| XXXV.   | Oberöfterreich und feine Dichter. Bon Adalbert Horawik          | 460   |
| XXXVI.  | Politische Rundschau                                            | 466   |
| XXXVII. | Indiens Literatur und Cultur                                    | 472   |
| XXVIII. | Der ruffische Rihilismus                                        | 473   |
| XXXIX.  | Literarische Rotizen                                            |       |
| XL.     | Bibliographie                                                   | 479   |

## Kaiser Sriedrich.

Jum zweitenmal innerhalb dreier Monate hüllt fich das Cand in Trauer, trägt das dumpfe Beläut der Bloden die schmerzliche Botschaft weit binaus durch unfre Städte bis in das lette Dorf und wo man sie vernimmt, da regt es sich im Herzen mit tiefem Weh, da fließen die Thränen um Kaiser friedrich. Aufrichtiger ward ein fürst nie beweint als dieser, dessen Regierung doch nur nach Wochen, nach Tagen gezählt; jeder innersten Regung seines Volkes näher stand Keiner als er, den wir unter uns aufwachsen saben in seiner hehren Jünglingsgestalt, dem unter dem schimmernden Küraß die Brust von jugendlichen Idealen schwoll, den wir verstanden und der uns verstand mit seinem leuchtenden Blick, eine Heldenerscheinung, ähnlich der des jungen Siegfried in unfrem nationalen Epos, wie dieser ein Liebling der Menschen, der ausersehen schien, ein goldnes Zeitalter heraufzuführen, und wie dieser früh hingestreckt von dem heimtückischen feinde — "da er des Todes Zeichen in lichter farbe trug". Was unser Heldengedicht, so recht aus dem germanischen Geist und Empfinden heraus, als das höchste schätzt und feiert, das unentweihte, reine Glück der Liebe, das wie ewiger frühling und Morgenroth die Stirne Siegfried's, im Sterben noch, umglüht: es ward auch ihm zu Theil und auch dadurch, durch dieses ritterliche Minnewerben, durch dieses Bündniß, das einzig die Meigung der Herzen schloß, ward er uns theuer, weil wir in allem Wollen und Thun dieses fürsten zugleich den guten, edlen

und wahren Menschen erkannten. Wer unter uns, von der älteren Generation, derjenigen, die mit Kaiser Friedrich jung gewesen, erinnert sich nicht jeht noch in wehmüthiger Freude jenes Tages im Februar, als der damalige Prinz Friedrich Wilhelm, an seiner Seite die jugendsliche Gemahlin, seinen Einzug hielt in Berlin?

Ein mächtiges Rauschen die Luft durchdrang, Ein Freudenjauchzen, ein Willkommbringen, Ein Hochzeitsgesang — Der Udler von Preußen bewegte die Schwingen!

Alber die Tage kamen, die ihn, wie so viele Tausende und abermals Tausende aus dem frieden des Hauses hinausriesen auf die blutige Wahlstatt, wo wir bald den bewundern lernten, den wir bisher nur als einen der Unsren geliebt. —

Im Donner der Schlacht,
Mit gezücktem Schwert, im Feuerschein,
Deines Königlichen Vaters echter Sohn:
So sah'n wir Dich werben um stolzen Cohn,
So sah'n wir Dich halten die Wacht,
Die Wacht am Rhein —
Dem ganzen Deutschland galt Dein Ringen,
Und die Nacht ward hell von des himmels Vlit,
Und so lange das Lied von Deutschland wird klingen,
Klingt auch das Lied von unserem Frit!

Es ist vornehmlich dieses Vild des Helden, strahlend von Ruhm und von Schönheit, in der fülle seiner Kraft und Gesundheit, welches sich dem Gedächtniß des Volkes eingeprägt hat. Man braucht nur unter die gedienten Ceute zu gehen, einst seine Wassengefährten in den Kriegen von 1866 und 1870/71, um zu hören, wie populär er war; wie dieser geringe Mann, jeht Portier in einem Verliner Hause, der in Vöhmen unter ihm gesochten, oder jener andere, der mit ihm die Schlachten von Weißenburg und Wörth geschlagen, wie sie jedes kleinsten Juges seiner herzgewinnenden Freundlichkeit und Güte sich erimnern; wie er, obwohl ihr Höchstcommandirender, dennoch ihr guter Kamerad war, der sein kurzes Pfeischen schmanchte, wie sie, der sich seuer von ihnen geben ließ und mit ihnen, wenn es sein nußte,

das beste Berlinerisch sprach. Und dieser Soldat, Berliner durch und durch, bat es aleichwohl verstanden, die Sympathien, die Liebe der Süddeutschen in einem seltenen Mage zu gewinnen; er nicht am Wenigsten hat dazu beigetragen, ihr Vorurtheil gegen Berlin und den deutschen Morden zu überwinden, die Brücke über den Main zu schlagen und nach den kriegerischen Eroberungen die schöneren, aber auch die schwereren, die moralischen Eroberungen zu machen. Jede seiner militärischen Inspectionsreisen, in Bayern, in Württemberg, in Zaden, war ein neues Verbrüderungsfest. Denn mehr noch als ein Mann des Krieges schien Kaiser friedrich bestimmt, ein Mann des friedens zu sein. So hat er selbst es ausgesprochen, in seinem ersten Erlaß uns fortan als sein lettes Vermächtniß heilig! — daß er unbekümmert um den Glang ruhmbringender Großthaten, zufrieden sein werde, wenn dereinst von seiner Regierung gesagt werden könne, sie sei seinem Dolke wohlthätig, seinem Cande nütslich und dem Reiche ein Segen gewesen. Kein Zweifel, daß in seines erlauchten Nachfolgers, daß in Kaiser Wilhelm's II. Händen das Erbe seiner Väter und der frieden Europa's sicher ruhen, daß auch ihm der weise Rath und die erprobte Kraft des Mannes nicht fehlen wird, dem sein Vertrauen schon lange gehört hat. Aber auch hier ist es wieder das rein Menschliche, das, wie es einst in Kaiser friedrich's glorreichen Tagen ihm jubelnd alle Herzen zusliegen ließ, uns nun so sehr erschüttert hat in der bangen Stunde seines Todes. Kein Blatt der Geschichte, das von großen Heldenthaten ergählt, wird einst die Bergen der Menschen mehr rühren, als dieses, das nur vom jähen Wechsel des Schicksals, von einer gransamen Vernichtung zu berichten weiß, aber auch von einer Seelenhoheit und einem Udel der Gesinnung, die beides überdauert. Sagenhaft wird es vielleicht den fünftigen Geschlechtern klingen, wie dieser Kaiser an uns vorüberwandelte, wie die Hande seines ganzen Volkes, klagend, bittend, beschwörend gleichsam sich nach ihm ausstreckten, und wie sie ihn doch nicht halten konnten! Wie er uns entrückt ward, wie er dahinschwand, lächelnd in der alten Ceutseligkeit, zu seinem Volke redend mit der Stimme eines Sterbenden, aber Worte voll hoher Bedeutung, die es nie vergessen wird, bis ans Ende die schöne Menschlichkeit bewahrend, jene Grazie des Herzens, die ihn immer bescheiden

zurücktreten ließ, seine letzte Sorge fast, diesen Abschied selbst und die Trauer seinem Volke so leicht wie möglich zu machen. Aber sie wird darum nicht weniger tief sein, noch mit ihren äußeren Zeichen schwinden. Immer, wenn wir an Kaiser Friedrich denken, wird Wehmuth unseren Blick umsloren, wie Hoffnungen, halb erfüllt, wie Verheißungen, im Keime geknickt. Unter den Helden, denen wir die Begründung des neuen Deutschen Reichs verdanken, wird sein erhabener Schatten wandeln mit einer Dornenkrone, die in der liebenden Erinnerung der Nachwelt oft schwerer wiegt als ein Corbeerkranz.

Berlin, 16. Juni 1888.

### Das Grafenkind.

Nobelle

nod

Ernft Wichert.

T.

Die Uhr im Corribor des Amtsgerichts schlug Sins. Der alte Gerichtsrath Rohrhagen, seit vielen Jahren ständiger Commissarius für Aufnahme von sogenannten Acten der freiwilligen Gerichtsdarkeit, entließ den Reserendar, der seine Protocolle geführt hatte, und schiefte sich dann selbst zum Aufbruch an. Eben hatte er seine losen Papiere in die Schieblade des Schreibtisches eingeschlossen, als ihm der im Vorraum wartende Vote eine Karte großen Formats mit dem Vemerken überreichte: "Der Herr läßt ansragen, ob der Herr Rath noch zu sprechen wären. Er kommt deshalb so spät, weil er den Herrn Rath gern allein gesprochen hätte."

Der Kath zeigte ein recht verdrießliches Gesicht und nahm dem Boten die Karte mit einer Bewegung des Unwillens aus der Hand. Als er aber die Aufschrift: "Arthur Graf Moorland" gelesen hatte, schien der Besuch nicht mehr so störend zu sein. "Ah so —" sagte er, nickte freundlich mit dem grauen Kopf,

erhob sich vom Lehnstuhl und ließ bitten, einzutreten.

Deutsche Runbichau. XIV, 10.

Es war nicht die Grafenkrone auf der Visitenkarte, was seine Stimmung jo merklich verbessere, auch nicht der Umstand, daß er dem Grasen, der erst vor etwa einem Jahr seinen bleibenden Ausenthalt in der Stadt genommen hatte, ein paarmal hier und dort in der Gesellschaft begegnet war. Aber es fehlte ihm nicht an näheren Beziehungen zu dem ebenso vornehmen als reichen Manne. Der Bruder des Gerichtsraths war Pfarrer an der zu den großen Besigungen des Grasen gehörigen Patronatskirche, und dessen Sohn, Dr. Georg Rohrhagen, seit Kurzem als ordentlicher Gymnasiallehrer angestellt, hatte nicht versäumt, sich in der städtischen Wohnung der gräslichen Herrschaften vorzustellen, auf deren Schloß er zu allen Feierlichkeiten als Schüler und Student ein stets gern gessehener Gast gewesen war. Auch hier hatte der junge Mann ziemlich unbeschränkt Zutritt zur Familie, und da er auch mit seinem alten Onkel in regstem Berkehr

ftand, war es wohl felbstverständlich, daß er östers das Gespräch auf den hohen Gönner und seine Angehörigen brachte. Er sprach von der leider sehr kränklichen Gräfin stets als von einer ungewöhnlich liebenswürdigen und gütigen Dame, von der jetzt achtzehnjährigen Comtesse Cilli, der einzigen Tochter, mit einer Art schwärmerischer Begeisterung. So war der Graf dem Gerichtsrath, auch wenn sie bisher nur wenige Worte gewechselt haben mochten, ein guter Bekannter, der auf das wohlwollendste Entgegenkommen Anspruch hatte.

Der Herr, der bom Boten eingelassen wurde, verleugnete auf den ersten Blick den früheren Officier nicht. Der graumelirte Schnurrbart überragte buschig das kurzgeschorene Backenhaar; das Kinn war glatt rafirt; das lebhafte grave Auge durchforschte rasch den Raum. Der hechtgraue Ueberzieher, bis zum Salfe hinauf zugeknöpft, faß der schlanken Figur wie angegoffen. Der fteife, weiße Rragen bielt den Ropf aufrecht. Die Cravattennadel in Form eines Sufeisens pafte zu den radgroßen Manschettenknöpfen mit Pferdeköpfen. Den runden Sut mit ichmaler, rundum abfallender Krämbe und ein Stöckchen mit Elfenbeinariff hielt er in der linken Hand; von der rechten war der wildlederne Handschuh abgestreift. "Ich komme Ihnen zu unbeguemer Zeit, bester Herr Kath," fagte er, ihm ein paar Finger entgegenstreckend, in dem Ton eines höflichen Mannes, der auch eine überflüffige Entschuldigung für schicklich halt; "aber es war mir darum zu thun, Sie unter vier Augen ganz ungestört in einer Angelegenheit . . . ja, wie foll ich sagen —? meinetwegen: zu consultiren, wie man den Arzt confultirt, wenn es einen krankhaften Zustand zu heben gilt. Um etwas der Art handelt es sich."

"Ich stehe jeder Zeit gern zu Diensten," versicherte der Rath, ihn zum Sopha führend. Das Zimmer war mit diesem Möbel ausnahmsweise auszgestattet, weil hier häufig das Publicum der besseren Stände verkehrte.

"Es handelt fich, wie gesagt," nahm der Graf sogleich wieder das Wort, "— hm, hm — wie gesagt, um etwas der Art. Die Krankheitsgeschichte . . . fie läßt sich vielleicht auch umgehen; nur der augenblickliche Stand der Sache . . . Ich rechne jedenfalls auf Ihre tiesste Verschwiegenheit."

"Sie ift bei einem richterlichen Beamten felbstverftändlich," bemerkte der Rath.

"Selbstverständlich," wiederholte der Graf, offenbar mit seinen Gedanken schon ein Stück Weges voraus. "Selbstverständlich." Er drückte des Gerichtszraths Hand. "Sie werden sich ja auch bald überzeugen . . . aber selbstverständlich. Man beabsichtigt — ein guter Freund von mir, ein sehr guter Freund — ein Kind zu adoptiven. Das kann ja wohl nur gerichtlich geschehen?"

"So ift's, Herr Graf. Die Erklärung würde vor mir zu verlautbaren sein." "Bor Jhnen, ja wohl: deshalb komme ich eben. Das heißt . . . auch die Frau will adoptiren."

"Dem steht an sich nichts entgegen, falls sonst die geschlichen Boraus= setzungen —"

"Ja, die gesetlichen Voraussetzungen. Danach wollte ich mich eben näher erkundigen. Ich höre, daß ein gewisses Alter erforderlich sei —"

"Fünfzig Jahre, Berr Graf."

"Ueber die verfügt leider bereits — mein Freund. Seine Frau freilich ist gehn Jahre jünger. Wird keine Ausnahme von der Regel gestattet?"

"Allerdings, unter Umständen. Wenn keine Aussicht auf Nachkommenschaft

vorhanden fein follte --

"Nicht die mindeste. Die Dame ist von sehr schwächlicher Constitution, hat nie Kinder gehabt."

"Dann wird der landesherrliche Dispens ja unschwer zu erlangen sein. Die Aboptirenden sind von Abel?"

"Ja, und das Kind bürgerlicher Geburt. Ein Mädchen. Sagte ich's schon? Ein Mädchen."

"Dann bedarf es wegen Uebertragung der Standesrechte schon beshalb der Genehmigung des Landesherrn."

"Die aber außer Zweifel ist. Habe schon im Hofmarschallamt Erkundigung eingezogen. Ein Mädchen — da sperrt man sich nicht."

"Und der Herr, von dem Sie fprechen, hat auch nicht eigene Kinder?"

Der Graf stutte ein wenig. "Er —?"

"Etwa aus einer früheren Che?"

"Nein. Er ift nur dieses eine Mal verheirathet gewesen."

"So ift Alles in bester Ordnung. Wie alt ist das zu adoptirende Kind?" "Achtzehn Jahre."

"Lebt der leibliche Bater noch?"

Der Graf hob den Kopf. "Warum?"

"Er würde feine Zuftimmung geben müffen."

"Sm — man kennt ihn in diesem Falle nicht. Die Mutter aber —"

"Ihrer Zuziehung wird es nicht bedürfen."

"Das ift gut. Sie hat das Kind bald nach der Geburt verlaffen — ift verschollen . . ."

"Und das Mädchen selbst ift damit einverstanden, von den Herrschaften an Kindesstatt angenommen zu werden?"

"Das Mädchen selbst — ?" wiederholte der Graf ausmerkend. "Aber das Mädchen weiß ja nicht das Mindeste davon, daß es nur ein angenommenes Kind ist — darf davon nichts wissen."

Rohrhagen zog bedenklich die Achseln in die Höhe. "Lieber Herr Graf..." Er griff nach einem der auf dem Tisch liegenden Gesetzbücher und blätterte darin. "Ich irre sicher nicht, daß eine Aboption ohne solche ausdrückliche Zustimmung des zu Adoptirenden gesetzlich unzulässig ist. Sie ist nur denkbar als ein Vertraa —"

"Es muß da einen Ausweg geben," unterbrach der Graf, der alle Farbe verloren hatte, "es muß! Wie wäre es möglich, dem ganz arglosen Kinde . . . nein, nein!" Seine dis hoch zum Scheitel hinauf kahle Stirn wurde seucht; er betupfte sie mit dem seidenen Taschentuch, während seine Hand nervöß zitterte. "Ich will die Maske sallen lassen," suhr er mit sichtlicher Ueberwindung fort. "Was nützt es auch, sich verstellen zu wollen, da doch die Wahrheit . . . Ja, Sie sollen Alles ersahren: nicht ein Freund — ich selbst und meine Frau wollen adoptiren."

Der Rath sah verwundert vom Buch auf. "Aber Sie haben ja eine Tochter."

"Diese Tochter eben . . . fie ift unfer Rind nicht."

"Comtesse Cilli nicht Ihr Kind?"

"Leider nicht; denn wir lieben sie wie unser Kind . . . kein Kind kann von feinen rechten Eltern mehr geliebt fein. Wir haben Gilli ju uns genommen, als fie erst wenige Wochen alt war. Es geschah bald nach unferer Hochzeit. Wir mollten eben den Wagen besteigen, um eine langere Reise anzutreten, als die unglückliche Mutter, mit dem Kinde auf dem Arm, ploklich vor die Pferde trot, in die Lügel griff und in voller Berzweiflung drohte, das unschuldige Wirmeben unter die Räder zu werfen, wenn wir uns seiner nicht annehmen mollten. Meine Frau wurde von Mitleid erariffen - fie ift von himmlischer Büte — ich habe sie in jener Stunde eigentlich erst recht lieben gelernt, wie ich fie ftets verehren mußte. Wir hatten eine Convenienzehe geschloffen, wie das in unserem Stande so häufig geschieht; ein Testament sicherte mir nur unter dieser Borbedingung einen großen Familienbesit. Meine Frau empfand gleichwohl eine tiefere Neigung für mich, wünschte diese Berbindung, zu der ich mich, weil sie mir aufgezwungen war, nur mit innerem Widerstreben entschloß. Nun war ihr Wunsch erfüllt — sie hatte das Bedürfnik, eine Wohlthat zu üben, die gleichsam ihren Dank ausdrücken könnte. So erklärte fie, sich des Kindes annehmen zu wollen, das ihr der Himmel selbst zuzuführen schien, und ich gab gern meine Einwilligung. Cäcilie wurde zunächst rechtschaffenen Leuten in Bflege gegeben. Nach einem Jahr schon, als wir von Reisen zurückgekehrt waren, nahm meine Frau fie zu fich. Sie hatte einen unglücklichen Fall gethan, der fie der Hoffnung beraubte, jemals felbst Mutterfreuden kosten zu können. Wir kamen überein, Cilli als unfer Kind zu betrachten, sie in Allem wie unfer Kind zu halten fie felbft und die Welt nie wiffen zu laffen, daß fie's nicht mare."

Der Rath wiegte den Ropf. "Uh - ah - ah! Und es gilt nun Jeder=

mann für gewiß, daß das Fräulein die Comtesse Moorland ift."

"Wir haben unser Gelübde gehalten — bis diesen Tag," bestätigte der Graf, etwas freier aufblidend, "und wir wurden das Geheimnis ins Grab mitgenommen oder erst in unserem Testament enthüllt haben, wenn nicht ein besonderer Umstand . . . Sie sollen auch davon unterrichtet werden. Es war uns bisher ohne Mühe gelungen, Gilli als unsere Tochter erscheinen zu laffen: Niemand in unserer Umgebung hatte auch nur zu dem entferntesten Berdacht Unlag. daß wir den Taufschein nicht aufweisen könnten. Sie wurde im Schloffe von Convernanten und Hauslehrern ausgebildet, besuchte nie eine öffentliche Schule. Den Confirmandenunterricht erhielt fie von unserem lieben Baftor Rohrhagen, Ihrem Herrn Bruder; es kam ihm selbstverständlich gar nicht in den Sinn, fich barüber urfundlich Gewißheit verschaffen zu laffen, daß Cilli wirklich die Comteffe Moorland fei. Sier führten wir Cilli ebenso ftillschweigend als unsere Tochter in die Gesellschaft ein. Wir bedachten nicht . . . aber das konnte ja nicht ausbleiben. Gilli ift ein fehr hubsches und liebenswürdiges Madchen geworden, eine reiche Erbschaft mußte ihr einmal zufallen. So fehlte es nicht an Bewerbern um ihre Sand. Ihr noch fehr kindliches Gemüth freilich beschäftigte

sich so wenig mit der Frage einer Berbindung fürs Leben, daß wir leicht jeden nicht völlig zusagenden Antrag unter Hinweis auf ihr noch zu jugendliches Alter ablehnen konnten. Da kam in letter Zeit der junge Baron Fiffing in unfer Haus, Lieutenant in einem Cavallerieregiment, der Sohn eines lieben Rameraden. beffen Freundschaft ich mir erwarb, als ich ihm einmal in Lebensgefahr einen großen Dienst zu leisten in der Lage war. Der junge Berr intereffirte fich fofort lebhaft für Cilli und schien auch auf fie einen ungewöhnlich ftarken Eindruck zu machen. Er hielt um ihre Sand an, und wir gaben ihm awar teine bestimmte Bufage, erlaubten ihm aber gern im freundschaftlichen Berkehr feine Bemühungen um das Madchen fortzusetzen, das fich gang frei felbst bestimmen follte. scheint es uns nicht zweifelhaft, daß nur das lette Wort gesprochen werden darf. um das feierliche Berlöbnig herbeizuführen. Der Baron wird ungeduldig, Gilli ift vorbereitet. Wir haben mit der Thatsache zu rechnen, daß die Heirath in naher Aussicht fteht. Unter solchen Umftänden ergibt es sich aber als eine bringende Nothwendigkeit, unser eigenes Verhältniß zu dem lieben Kinde auch formell sicher zu stellen - nicht nur weil wir Atteste brauchen, die sie als unsere Tochter legitimiren, sondern vornehmlich auch, weil wir's dem Baron und feiner Familie schuldig find, durchaus ehrlich zu verfahren. Deshalb muß die Adoption Cilli's erfolgt sein, bevor die Berlobung publicirt wird. Dazu follen Sie helfen, befter Berr Rath."

Er athmete frästiger auf, nachdem er sich das Geheimniß so vom Herzen gesprochen hatte. Aber mit dem Tuche fächelte er sich noch immer Luft zu. Rohrhagen strich seinen grauen Bart und meinte: "Wir hätten die Sache nicht so lange anstehen lassen sollen, Herr Graf. Ein Kind merkt kaum die Veränderung, die seinen Begriffen ganz unverständlich ist; ein erwachsenes Mädchen wird den Unterschied sühlbar sinden und mit der Einbildung zu kämpsen haben, daß ihm etwas entzogen werde. Freilich sind Sie erst jetzt in das Lebensalter getreten —"

"Deshalb aber darf Cilli nichts davon erfahren," unterbrach der Graf ihn, "daß sie unser rechtes Kind nicht ist. Sie werden jeht einsehen, daß diese Beschingung unerläßlich ist. Wie könnten wir es über das Herz bringen, ihr zu sagen . . . Rein, nein! Sie würde den guten Glauben an uns versieren, alle Unbefangenheit einbüßen. Gerade in ihren jungen Jahren und angesichts eines Ereignisses . . . Unmöglich! Ihre Ruhe darf nicht gestört werden. Und warum auch? Wer hätte einen Ruhen davon? Wem geschieht ein Unrecht, wenn ihr verschwiegen bleibt, was doch nur für die Vergangenheit Bedeutung hatte? In der That ändert sich ja nichts: sie ist unser Kind, unser liebes einziges Kind. Wir verlangen keinen Dank für eine Wohlthat, überhaupt keinen anderen Dank, als den ein jedes Kind seinen natürlichen Eltern für die Liebe und Sorge schuldet, die sie ihm zugewendet haben. Und Cilli ist glücklich in der Vorstellung, unser Kind zu sein. Bielleicht später, wenn sie verheirathet ist, mehr Lebensersahrung gesammelt hat, reiseres Verständniß für eine solche Eröffnung mitbringt. Jeht müssen wir zu ihrem Besten handeln, ohne daß sie's auch nur ahnt."

Der Rath hielt ihm das aufgeschlagene Buch hin und deutete mit dem Finger auf eine Stelle. "Ich kann das Geseh nicht umftoßen," sagte er. "Die ausdrückliche Zustimmung des Fräuleins ist durchaus erforderlich. Ich darf die Urkunde nicht anders aufnehmen; und wenn ich's pflichtvergeffen thate, hatte fie keine Gultigkeit."

Der Graf rieb sich die Stirn. "Das Gesetz ist grausam — unnütz grausam." Rohrhagen lächelte. "Doch wohl nicht. Es scheint im Gegentheil nur natürlich, daß es die freie Einwilligung dessen fordert, der Pflichten übernehmen soll. Auf einen so besonderen Fall hat es nicht Rücksicht nehmen dürsen. Und wie vorübergehend ist am Ende auch die Verstimmung, die unter allen Umständen eine Folge solcher Enthüllung sein mag!"

"Sie kennen Cilli zu wenig. Sie neigt zu grüblerischem Wefen. Ihre

große Nervosität ---

"Aber mit achtzehn Jahren ist man doch schon so verständig, auch den Berftand mitsprechen zu lassen. Dem Herzen geschieht nicht das mindeste Leid. Es wird ihm keine Köthigung auserlegt, anders empfinden zu sollen, als es bisher empfunden hat. Diese Einsicht wird sich freilich nicht im ersten Augendlick klarstellen; es spielen da Ueberraschungen des Gemüths mit, die in ihren nächsten Wirkungen unberechendar sind. Nach wenigen Tagen ist es wieder ganz beruhigt. Die glückliche Braut zumal wird sich mit ganz anderen Gedanken zu beschäftigen haben. Und wenn gleichwohl wider Erwarten ernstere Folgen . . . " er zuckte die Achselm — "lieber Herr Graf, ich bin außer Stande, Ihnen eine andere amtliche Auskunft zu geben."

Der Graf saß noch eine Minute lang vornübergebeugt und nachdenklich das Kinn in die Hand gestützt, ohne das Gespräch fortzusetzen. Dann erhob er sich mit einem lauten Seuszer, nahm seinen Hut und sagte: "Wir haben ein Kartenhaus aufgeführt, und Sie haben es umgeblasen. Was nun zu thun ist . . . ich will's mit meiner Frau besprechen. Ihrer Verschwiegenheit sind wir jedenfalls sicher." Er reichte ihm die Hand über den Tisch. "Und wenn es dazu kommen sollte — würden Sie vielleicht die Güte haben, den Act in unserem Hause aufzunehmen? Für Cilli würde schreckhastes haben."

"Es wird mir das größte Bergnügen sein, diesem Wunsche nachzukommen," versicherte Rohrhagen. "Auch sonst stelle ich mich gern zur Berfügung, salls meine guten Dienste Ihnen Nußen versprechen können. Nur über das Gesetz kann ich nicht binaus."

Graf Moorland verbeugte sich dankend und verließ mit gesenktem Kopf das Zimmer. Seine Equipage hielt vor der Thür. Er warf die Decke über und lehnte sich fröstelnd in die Ecke. "Nach Hause." Die Zahl der Falten und Kunzeln auf seinem Gesicht schien sich zu verdoppeln. "Also doch — doch! sie muß es erfahren," murmelte er vor sich hin, "es wird uns nichts geschenkt. Läßt sich's weiter hinausschieden? Unmöglich! Der Baron . . . Man könnte ihn abweisen — es wäre ihr vielleicht kein großer Schmerz. Aber wie bald würde ein Anderer . . . Und Fissing ist ihr sehr ergeben — mir zu Dank verpslichtet seines Baters wegen. Er wird keinen Anstoß nehmen . . . oh! es muß geschehen."

II.

Der Graf bewohnte ein villenartiges Gebäude im Westen der Stadt. Ein kunstvoll gearbeiteter eiserner Gitterzaun sperrte den kleinen Vorgarten gegen die Straße ab. Der Kiesweg umlief das Bassin eines Springbrunnens, in das die überhängenden Akazien schon gelbe Blätter hatten fallen lassen. Auch die Gruppen von Blattpslanzen zu beiden Seiten zeigten ein herbstliches Ansehen. Die Marquise über dem Balkon, zu welchem breite Steinstusen führten, war aufgezogen. Der Graf sah zu den oberen Fenstern hinauf. An dem einen derselben erschien einen Augenblick eine junge Dame, nickte, warf ihm eine Kußhand zu und verschwand gleich wieder.

Sie befand fich im Zimmer der Gräfin, in das er fogleich eintrat; eine mittelgroße, schmächtige Gestalt, ganz in Blafgelb gekleidet, das doch für die ungemein zarte Gesichtsfarbe nicht zu gewagt schien. Das dunkle Haar war über der nicht hohen Stirn schlicht gescheitelt und hinten in einem Knoten vereinigt, aus dem sich zwei Locken löften und über den Nacken ringelten. Die Augen von einem unbestimmbaren Graubraun leuchteten jetzt dem Grafen in munterem Glanz entgegen, konnten sich aber gewiß auch recht schwermüthig hinter die tiefgeschweiften Brauen zuruckziehen, wenn die Welt dem Köpfchen ein neues, nicht fakliches Käthsel aufgab, wie das wohl alle Tage geschehen mochte. Die ganze Erscheinung hatte etwas Kindliches, noch Unfertiges und doch wohl mädchenhaft Anmuthendes - eine Knofpe im Entfalten, sorglich gehütet vor jeder rauben Berührung und sicher sehr empfindlich gegen kalten Luftzug und jähen Bechsel der Witterung. Gilli ftreckte dem Grafen die kleinen rosa= angehauchten Sande entgegen und fagte mit einer Stimme, die wie ein feines Glöckchen klang: "Ich hörte den Wagen, Bapa, und wollte hinablaufen, Dich zu begrußen. Aber Mama ließ es nicht zu. Ich könnte mich erkalten. Wir haben uns heute noch nicht gesehen. Warum bift Du benn ohne mich ausgefahren?"

Der Graf drückte einen Kuß auf ihre Stirn und litt, daß sie seine Hand an die Lippen führte. "Ich kann wohl gar nicht mehr aussahren ohne Dich?" fragte er in schezzhaftem Ton. "Sieh' doch, wie ich Dich verwöhnt habe. Daß ich Geschäfte habe, die Dich nichts angehen, willst Du gar nicht mehr gelten lassen. Diesmal hatte ich einen Besuch . . . auf dem Gericht abzustatten; in einer Angelegenheit . . . hm! es wird vielleicht noch davon die Rede sein, muß vielleicht . . ."

"Weißt Du, daß Du aussiehst, als ob Du Verdruß gehabt hättest, Papa?" sagte Cilli, ihm die sahle Wange streichelnd. "Ich kann Dir's gleich von den Augen ablesen." Er bemühte sich, ihr zu beweisen, daß sie irre. "Berdruß? Nun — ich wüßte nicht. Ganz nach meinen Wünschen freilich... Aber lassen wir das! Wie ist's hier gegangen?"

"Auch nicht nach Wunsch," antwortete sie, und das Gesichtchen wurde dabei ganz traurig. "Die gute Mama war wieder recht unwohl. Ich mußte aufhören, ihr vorzulesen, weil es ihre Nerven zu sehr angriff."

Der Graf wendete sich der Chaiselongue zu, auf welcher die Gräfin mehr lag als saß. Sie hatte die rothseidene Decke hoch dis zur Brust emporgezogen. Dem edelgesormten, sehr bleichen Gesicht war ein Zug schweren Leidens aufgeprägt. Er blieb darauf haften, obgleich die schmalen Lippen jett freundlich lächelten, da der Graf sich zu ihr setzte, die weiße Hand saßte, die sich kalt über die Decke legte, und sie küßte. "Du solltest Dich zu Bett bringen lassen, liebe Bertha," sagte er theilnehmend. "Wir können dem Baron absagen lassen."

"Es wird nicht nöthig sein," antwortete sie mit sanster Stimme. "Ich fühle mich schon wieder viel besser und hoffe bei Tisch meine Pflichten als

Wirthin erfüllen zu können, wenn ich mich ein wenig zusammennehme."

"Warum das aber? Du haft keine heiligere Pflicht, als Dich zu schonen." "Das sage ich auch der Mama immer," bemerkte Cilli, "aber sie gehorcht mir nicht."

"Ich würde mir felbst nichts Gutes damit erweisen," antwortete die Größin. "Mein Leiden ist der Art, daß ost der seste Wille, ihm nicht zu erliegen, schon kallen Sies kadnutet "

halben Sieg bedeutet."

Gilli trat dicht an fie heran und umfaßte fie, sich überbeugend. "Aber was es Dich kosten mag, einen so sesten Willen einzuseßen —! Mich wirst der

geringste Ropfschmerz gleich nieder."

"Du wirst ihn schon noch überwinden Iernen, liebes Kind," meinte die Gräfin lächelnd, "wenn Du eine Hausfrau sein und dasür zu sorgen haben wirst, daß Störungen der Hausordnung möglichst vermieden werden. Ich wünsche Dir von Herzen, daß Du Dich nie gegen schwerere Ansechtungen aufrecht zu halten habest."

Cilli sah sie fragend an. "Aber warum muß ich mich in solche Gefahr begeben? Ich bin hier so glücklich." Sie ließ sich neben ihr auf die Knies nieder und lehnte das Köpfchen an ihre Brust. "Laßt mich immer Euer Kind sein—nichts als Euer Kind."

Der Graf räusperte sich ein wenig. "Baron Fissing hofft . . . . "

Seine Frau gab ihm einen Wink, und er brach ab. Cilli aber sagte: "Ach ja — Mama hat mir's verrathen, daß er sich um meine Hand bewirbt. Er ist auch sehr liebenswürdig bemüht um mich, und ich wüßte gegen ihn gar nichts einzuwenden. Er gefällt mir von allen den Herren, deren Bekanntschaft wir im letzten Winter gemacht, weitauß am besten. Und wenn er mir sagte, daß er mich zur Frau haben wolle . . . und Ihr verlangtet, daß ich Ja darauf antwortete . . ." die Thränen rollten ihr plötzlich über die Wangen — "ich könnte ja nicht anders. Aber warum darf ich denn nicht bei Euch bleiben?"

"Närrchen!" verwies der Graf. "Es ift doch so der Welt Lauf, daß die Mädchen unter die Haube kommen. Meinst Du denn, es wird uns so leicht, Dich von uns zu lassen? Wer weiß, welcher Theil dabei größere Einbuße erleidet? Weine nicht, weine nicht! Wir meinen es ja gut mit Dir. Ich denke, Du bist überzeugt, Kind, daß wir's in Allem gut mit Dir meinen. Du wirst das hoffentlich auch dann nicht vergessen. . . ach! weine nicht, Närrchen."

Cilli nickte ihm zu, unter Thränen lachend, und küßte der Gräfin Hand wieder und wieder. "Berzeiht," bat sie. "Ich weiß nicht, weshalb mich seit einiger Zeit öfters eine so tiese Traurigkeit befällt, da ich doch so recht mitten im Glück lebe. Ich wehre mich gegen sie; aber wie sie ganz grundlos ist, so weicht sie auch keinen Gründen. Es ist recht dumm. Beschreiben läßt sich der

Zuftand nicht. Manchmal überkommt mich eine Beklommenheit, eine Angft... ich glaube, gerade weil um mich alles Sonnenschein ift, zwingt mich's, die Hand vor die Augen zu halten und mir etwas Finsteres vorzustellen. Aber das ist's doch nicht allein. Ich möchte... Ja, was möchte ich? Einmal ganz aus mir heraus, daß ich vielleicht begriffe, es sei nichts. Denn jetzt steh' ich wie vor einer verschloffenen Thür, suche immer die Schlüssel und kann sie nicht sinden. Alls ob dort erst... und es ist gewiß nichts. Bekümmert Euch nicht darum: ich werde bald wieder ganz heiter sein."

"Es ist gewiß nichts," wiederholte der Graf, nachdenklich den Kopf senkend und in sich hineingrübelnd, während doch sein Gesicht gewohnheitsmäßig den freundlichen Zug festhielt. Gilli stand auf, drückte ihm und der Gräfin die Hand

und verließ rasch das Zimmer.

"Was bebeutet das nun?" fragte er nach einer Weile. "Ahnt fie . . .?"
"Unmöglich," entgegnete die Gräfin. "Das Geheimniß ist vor ihr aufs Sorglichste gehütet wie vor Jedermann. Mädchen in ihrem jugendlichen Alter leiden an so unverstandenen Gefühlen oft schwer. Hat das Herz erst sein Theil, so kehrt die frühere Lebensfreudigkeit rasch zurück. Ich zweiste nicht, daß Edgar die Eroberung gelingen wird — die Festung widersetzt sich schon nicht mehr. Aber sage, was hast Du ausgewirkt?"

Er berichtete umftändlich, mehr und mehr aufgeregt. Die Gräfin beobachtete ihre ruhige Haltung, doch wurde das bleiche Gesicht sehr ernst. "Das ist eine recht unerfreuliche Auskunst," bemerkte sie, als er geschlossen hatte. "Der Rath

kennt das Geseth; wir muffen ihm Glauben schenken —"

"Und ich habe die Vorschrift selbst gelesen."

"Es muß also doch geschehen, was wir so gern vermieden hätten: Cilli muß die Wahrheit ersahren."

Der Graf streckte sich auf seinem Sessel. "Die Wahrheit, Bertha . . .?"

Ein ganz eigenes Lächeln flog über die Lippen der Gräfin hin. "So viel ihr davon nach den Umftänden zu wissen Roth thut. Daß sie unser Kind nicht ift —"

"Unser Kind nicht — ganz recht. Das ist die Wahrheit."

Nach einer Weile, während er noch weiter diesen Gedanken im Kopfe herumzuwälzen schien, ohne ihn sicher abweisen zu können, sagte die Gräfin: "Es versteht sich jetzt wohl von selbst, daß auch Baron Edgar Fissing unterrichtet werden muß."

"Wovon?" fragte er zerftreut.

"Mein Gott — daß Cilli nicht unser Kind ift."

"Aber wenn sie zustimmt, wie's ja gar nicht anders zu erwarten ist —"

"Auch dann. Das Geheimniß läßt sich nicht länger bewahren. Es ist unter solchen Umständen das Beste, selbst die Adoption der Gesellschaft zu publiciren."

"Der Gesellschaft . . .?"

"Sie wird sich in die Thatsache finden und das Verhältniß als geordnet anssehen. Aber das nebenher. Wenn Baron Fissing allein in Frage käme — Cilli elbst muß wünschen, daß bei ihm kein Jrrthum obwalte, wenn er sich erklärt."

"Du haft Recht — Du haft Recht, wie immer."

"Und deshalb darf er fich ihr gegenüber nicht binden, bevor er eingeweiht ift."

"Du meinst also, ich soll — nicht abwarten, bis . . ."

"Er wird es für rücksichtsvoller halten, wenn wir ihn vor dem gerichtlichen Act in Kenntniß sehen."

"Es kann sein. Aber . . . Wenn er unsere Cilli liebt . . . "

"Man weiß doch nicht, welche Bedeutung für sein Gefühl der Umftand hat, daß unfere Cilli in Wirklichkeit — nicht unsere Cilli ist. Und wenn es seine Neigung nicht mindert — wie viel zuversichtlicher wird Cilli an sie glauben können!"

"Allerdings . . . "

Wieder vergingen einige ftille Minuten. Der Graf schien noch das Schwerfte auf dem Herzen zu haben. "Und wer soll Cilli die Mittheilung machen — ?" fragte er endlich schüchtern.

"Du, Arthur," antwortete fie ohne Besinnen.

Er schrak zusammen. "Ich . . .? Eine so grausame Eröffnung! Und gerade ich . . ."

"Du haft die nächste Pflicht."

"Ja, aber wie soll ich's anfangen . . . Ein weniger Betheiligter könnte viel leichter — viel weniger schreckhaft für sie . . . Was meinst Du, wenn wir den Herrn Rath Rohrhagen bäten —"

Die Gräfin schüttelte sehr energisch den Kopf. "Einen Fremden! Nein! nein! Nur wer Cilli liebt, darf ihr diesen Schmerz anthun."

"Ich bring's nicht über mich. Gerade weil ich Cilli liebe, wie . . . Du kannft mir das nicht voll nachempfinden, Bertha."

Wieder blickte fie mit jenem eigenen Lächeln zu ihm auf. "Kann ich's nicht? Du hättest mir diesen Borwurf ersparen sollen. Und er trifft mich nicht einmal. Ich liebe Cilli wahr und wahrhaftig wie mein leibliches Kind. Da ich fie als meine Tochter annahm, that ich's ohne Borbehalt — Du weißt es. Es wurde mir nicht leicht, mich zu dem zu entschließen, was ich that. Als ich aber ent= schlossen war, that ich's auch von ganzem Herzen. Jeder Zwiespalt meiner Empfindungen war für immer ausgeglichen. Ich gelobte mir in meinem Innersten feierlich, daß keine menschliche Schwäche mich anwandeln solle - und ich hoffe mir Wort gehalten zu haben: ich bin dem verlaffenen Kinde eine Mutter geworden." Sie reichte dem Grafen die Sand wie zur Berföhnung. "Meinem Berzen thut es weh," fuhr fie mit leiser Stimme fort, "Cilli nun fagen zu muffen: ich bin Deine Mutter nicht. Ich verliere dabei Etwas - ich allein. Wenn ich Cilli bleibe, was ich ihr war, da ich ja wußte, daß sie nicht mein Kind ift, und fie doch wie mein Kind liebte — Cilli bleibt mir nicht ein Kind, das mich seine Mutter nennt. Und doch —! Ich will auch darin Mutterpslicht erfüllen bis jum Letten, daß ich felbst ben holden Schein auslösche. Ich werde heute Abend noch mit ihr fprechen."

Der Graf bedeckte ihre kalkfeuchte Hand mit Küssen. "Wenn Du wüßtest, mit wie dankbarer Berehrung . . ." stammelte er. "Du bist wie ein Engel an Güte — und Du wirst auch die rechten Worte sinden, sie sanst aus dem Traum in die Wirklichkeit hinüberzuleiten. Ich würde durch mein Ungeschick Cilli nur peinigen. Es ist nicht Feigheit, daß ich Dich vorschiebe — nur Mitleid mit dem Kinde. Ich will hinterher mein Theil ohne Murren tragen. Sage ihr, es sei meine Schuld, daß sie in dieser Täuschung auserzogen worden — es ist ja auch so. Mache mich bei ihr verantwortlich für alle Folgen, weise sie mit allen Fragen an mich. Nur die erste Mittheilung —"

Der Baron Fissing wurde durch den Diener angemelbet. "In den Salon," befahl die Gräfin. Sie erhob sich, von ihrem Gemahl gestüht, trat an den Spiegel und zupfte ihr Haar zurecht. Der Graf goß sich indessen Kölnisches Wasser in die Hand und hielt sie vor die Augen. Dann reichte er Frau Vertha

ben Urm und führte fie ins andere Zimmer.

Den Baron kleidete die Husarenuniform vortrefflich. Er war ein großer, hübschgewachsener Mensch mit einem sonnenverbrannten Gesicht von echt aristokratischem Schnitt, aus dem ein paar muntere Augen leuchteten. "Sie haben mich zu Tisch befohlen, gnädigste Gräfin," sagte er, kaum merklich schnarrend, und bückte sich dabei so tief auf ihre Hand, daß der schnurgerade bis zum Nacken sortlausende Scheitel sichtbar wurde. "Zu meinem Bedauern ersahre ich, daß Sie unwohl sind. Wenn ich fürchten müßte, daß Sie sich meinetwegen eine Unbequemlichkeit auferlegen —"

"D, nicht im Geringsten," versicherte die Dame mit ihrem gütigsten Lächeln. "Der Anfall ist vorüber, und ich fühle mich wieder so gesund, als ich mich übershaupt sühlen kann. Nehmen Sie ohne Bedenken vorlieb mit der kranken Frau, deren beste Medicin stets eine lebhaste Unterhaltung ist, die sie ihre kleinen Leiden vergessen macht." Sie zeigte die vollkommenste Herrschaft über sich. Biel weniger der Graf, der nach der ersten Begrüßung unruhig den Salon durchschritt oder

den Seffel wechselte.

Nach kurzer Zeit erschien auch Cilli. Der Baron sprang auf und eilte ihr bis zur Thür entgegen. Er sagte ihr in höslich vertraulichem Tone einige Artigsteiten, wie sie dem guten Hausstreunde erlaubt sind, mit nicht unseinem Geschmack, und hänselte sie ein wenig wegen der schüchternen Art, wie sie dieselben ablehnte. "Ich din dei Comtesse Cilli immer in Berlegenheit," sagte er, "wie ich meinen Enthusiamus möglichst im Zaume halte und meine besten Einfälle unterdrücke, die ihr anmuthiges Erscheinen erregt. Wenn ich ein Dichter wäre, ich würde in ihrer Gegenwart immer nur in Bersen sprechen, um doch ganz nach innerstem Bedürsniß zu Worte zu kommen. Habe nämlich die Bemerkung gemacht, daß sich in Versen Alles sagen läßt, was in Prosa unverschämt klingen würde. Zum Beispiel: Du bist wie eine Blume, so hold und schön und rein —"

"Ich hoffe doch," unterbrach die Gräfin scherzend, "daß Ihnen nicht Weh-

muth ins Herz schleicht, wenn Sie Cilli ansehen."

Der hübsche Officier lachte. "Ja, sehen Sie, gnädigste Gräfin, es paßt immer nicht ganz, wenn man sich mit fremden Federn schmückt. An die Reimzeilen hatte ich nicht gedacht. Ich schau' Dich an — das ist noch ganz hübsch. Ob aber Heine selbst zu erklären im Stande gewesen wäre, weshalb ihm dabei Wehmuth ins Herz geschlichen, möchte ich bezweiseln. Einen vernünftigen Grund kann er kaum gehabt haben. Denn eine Blume ist doch ein erfreulicher Ans

blick, zumal wenn sie hold und schön gedacht ist — rein versteht sich eigentlich von felbst."

"Aber die Blumen welken rasch," bemerkte Cilli und schien selbst darüber

zu erschrecken, denn ihre Wangen rötheten sich.

"Mit der Poesie ist's also auch nichts," sagte der Baron komisch seufzend. "Bei solchen Hintergebanken hätte ich mich natürlich niemals erfrecht, eine schöne und holde junge Dame mit einer Blume zu vergleichen. Verzeihen Sie also das ungeschickte Citat. Ich schoal Dich an — ist aber gut; dagegen kann kein Mensch etwas haben. In der Poesie duzt man sich nämlich immer."

"Wenn man sich im Leben zu dutzen anfängt, hört oft die Poesie auf," Ließ sich der Graf vom Blumentisch her vernehmen, an dessen Blattpslanzen er

fich etwas zu schaffen machte.

"Das ift hoffentlich mehr witig als wahr," fagte die Gräfin.

"Es würde nicht wizig sein, wenn es nicht zugleich wahr wäre," meinte Cilli.

"Aber Kind —"

"Es scheint mir, alle Poesie wirkt nur aus der Ferne und gleichsam im Dämmerlicht der Phantasie, sie läßt sich nicht beim Wort nehmen. Tritt man dem Gegenstand so nahe, daß ihm die Einbildung nicht mehr Gestalt geben kann, so mag wohl manchmal die Enttäuschung recht sehr verstimmen." So hatte sich Georg Kohrhagen einmal außgelassen.

"Das ift doch etwas Anderes," meinte die Gräfin.

"Aber das gnädige Fräusein hat doch Recht," kam der Baron zu Hilfe. "Man muß sich hüten, im Theater hinter die Coulissen zu sehen. Alle Junsion wird zerstört."

"Im Theater —!"

"Auf der Bühne des Lebens ift die Gefahr ebenso groß. Womit übrigens nicht behauptet sein soll, daß man ihr durchaus erliegen müsse. Es gibt zum Glück Gegenstände herzlicher Verehrung, die auch in nächster Nähe nichts von ihrem Glanz einbüßen. Im Gegentheil . . ." Er verbeugte sich leicht gegen die Comtesse. "Wie hat Ihnen vorgestern die Oper gefallen? Ich sah die Herrschaften in ihrer Loge, konnte aber nicht zu ihnen."

Dieser Nebergang auß Praktische wurde allseitig mit Dank acceptirt. Das Gespräch ging nun in der üblichen Bahn einer Salonunterhaltung weiter und setzte sich so auch an der Tasel fort. Baron Edgar versäumte nie die Gelegenheit zu einer galanten Bemerkung und ließ das Feuerwerk seiner munteren Augen so oft ausblitzen, als er sich dabei an Eisli wendete, um einen Blick zu erhaschen, was freilich selten gelang. Nach dem Dessert neckte der Graf: "Ich kenne Ihre Sehnsucht nach einer guten Cigarre. Hier freilich . . . die zarten Nerven meiner Frau —"

Er küßte ihr im Aufstehen die Hand. "Es war meine Absicht," sagte sie, "um die Erlaubniß zu bitten, mich ein wenig zurückziehen zu dürsen. Die Herren sind also ungenirt."

Cilli schlug eine Promenade durch den gegen den Wind gut geschützten Garten hinter dem Hause vor. Den Kaffee könne man im Glaspavillon einnehmen.

Das gefiel. "Aber unter der Bedingung, gnädigfte Comtesse," wendete der Lieutenant ein, "daß Sie uns dabei Gesellschaft leisten. Sonst verzichte ich selbstverständlich sogar auf den Hochgenuß einer Havanna nach einem so exquisiten Diner."

Die Herren gingen voran. Eilli folgte balb und spielte sehr anmuthig die Wirthin. Sie hatte einen buntseidenen Shawl um Kopf und Schultern gesichlungen, was sie trefflich kleidete. Baron Edgar vergaß deshalb sein Compliment nicht.

Sie spazierten dann eine Weile den breiten Kiesweg auf und ab. Auf einer Ausbuchtung desselben war ein Kegelspiel mit hängender Kugel angebracht.

"Wollen Sie mir eine Partie abnehmen?" fragte der Baron. "Ich weiß, Sie find Meisterin in dieser Kunst. Von Ihnen besiegt zu werden, wird mir aber ein besonderes Vergnügen sein."

Der Graf gab nickend seine Zustimmung und rief den Sohn des Portiers herbei, die fallenden Regel wieder aufzusehen.

Eine Beile schaute er dem Spiel zu. Dann promenirte er allein weiter und verschwand endlich hinter der Hecke, die den Seiteneingang zur Villa versetzte.

Er begab sich auf sein Arbeitszimmer, schlug seine Briefmappe auf und begann zu schreiben. Das Gespräch mit seiner Frau war ihm wieder durch den Kopf gegangen. Was geschehen sollte, mußte bald geschehen. Mit dem jungen Freunde mündlich über die sehr delicate Angelegenheit zu verhandeln, war ihm ein fataler Gedanke. So etwas ließ sich besser schriftlich klarstellen. Er hatte sich entschlossen, ihm einen Brief zu schreiben, und meinte, diese ungestörte Nachmittagsftunde nicht besser nüßen zu können. So setzte er nun mit einem schweren Stoßseufzer die Feder an und war nach der schwierigen Einleitung bald in autem Zuge.

Gben war er damit beschäftigt, zu überlesen, was er geschrieben hatte, als an seine Thür geklopst wurde.

Baron Fissing trat ein. Er zwinkerte etwas verlegen mit den Augen und strich den blonden Schnurrbart aus.

"Nun —?" fragte der Graf überrascht. "Ift die Partie schon zu Ende?"
"Die dritte," antwortete der Lieutenant, "und ich habe sie alle drei verloren. Das war mir denn doch so ärgerlich, daß ich auch einmal trumpsen und gewinnen wollte — Und da habe ich denn . . ."

"Wo ift Cilli?"

"Mir fortgelaufen, Herr Graf. Wahrhaftig, ich kann's nicht anders nennen, denn das gnädige Fräulein hatte es sehr eilig, mich den Plat behaupten zu lassen."

"Ich habe nach der dritten Partie um die Gnade gebeten, felbst die Kegel aufsehen zu dürsen, und den dummen Jungen fortgeschickt, der zwei Ohren zu viel hatte. Es ist aber nur zum ersten Wurf gekommen, und die Kegel — liegen noch auf der Erde. Wie heißt's in der Schnurre da? Doch wer den Augenblick ergreist, das ist der rechte Mann — ober ähnlich. Mit einem Wort, Herr Graf, ich ergriff den Augenblick —"

"Berr Lieutenant —!"

"—und bin hoffentlich auch der rechte Mann. Das heißt . . " Er wickelte ben Schnurrbart um den Finger und blickte zur Erde.

Der Graf war sehr beunruhigt. "Sie haben sich Gilli erklärt?"

"Möglichst deutlich," versicherte der junge Mann. "Ich hatte ja gleichsam im Boraus Ihre Absolution."

"Ja, ja —! Aber so rasch, so übereilt . . ."

"Es war ein bischen keck, das will ich zugeben. Aber zu einer regelrechten Belagerung hat nun einmal ein Husar kein Geschick. Frisch drauf zu mit geschwungenem Säbel — pardon! ist nur bilblich gemeint. Ein kühner Entschluß, ein feuriges Geständniß, ein feuriger Antrag —"

"Und Gilli - ?"

"Sie war natürlich sehr erschreckt, hielt aber eine Weile tapfer Stand und wechselte nur die Farbe. Als ich ihre Hand ergriff — wie man das denn so im Eifer des Gesechts thut — zitterte sie wie Espenlaub, entzog sie mir aber nicht. Ich wagte die entscheidende Frage —"

"Und fie antwortete?"

"Ja, da ftectt's. Ich werde den Eltern gehorfam fein, antwortete fie."

"Das gute Kind —!"

"Ich hätte gewünscht, Comtesse Cilli wäre in diesem Augenblick nicht ein so gutes Kind gewesen, sondern mir in den Arm gefallen oder an meine Brust gesunken mit dem Geständniß: ich liebe Dich! Und so etwas deutete ich ihr auch an. Aber sie schien nun ganz verwirrt, wies mich an Sie, brach in ein Schluchzen aus und eilte fort. Nun weiß ich nicht . . ."

"Aber was wollen Sie noch mehr?" fiel der Graf ein. "Es ift nun kein Zweifel, daß Jhnen Cilli das Jawort geben wird, wenn ich fie deshalb befrage. So ift's doch auch ganz in der Ordnung. Ich begreife überhaupt nicht Ihr ftürmisches Borgehen. Meine Frau wird sehr überrascht sein — sehr."

"Herr Graf —! Wenn man liebt . . . "

"Sie lieben Cilli, das darf ich freilich glauben. Unsere Tochter Cilli die Comtesse Moorland." Er fächelte sich mit dem Blatt Luft zu. "Und wenn nun dieses junge Mädchen nicht — nicht . . ."

Der Lieutenant richtete sich hoch auf. "Herr Graf," sagte er ernst, "Sie scheinen mir zu verstehen geben zu wollen, daß Rücksichten auf Stand und Bermögen meine Neigung beeinstussen. Wie kann ich Cilli von der Comtesse Moor-Land trennen? So wenig ich selbst eine Doppelnatur besitze. Aber mögen Sie heilig überzeugt sein, daß es einzig und allein die Persönlichkeit ist, die Eindruck auf mein Herz gemacht. Sie dürsen ganz beruhigt sein: ich liebe Cilli um ihrer selbst willen."

Der Graf drückte ihm die Hand. "Diese Bersicherung erfreut mich," sagte er, "ich nehme sie ohne Vorbehalt für wahr. Ich gestehe Ihnen, daß es mir freilich lieber gewesen wäre, wenn Sie noch ein paar Tage — sich beherrscht hätten, weil inzwischen vielleicht . . . Es ist da noch etwas zu ordnen. Erschrecken Sie nicht. Wenn Sie mich versichern . . . Und im Grunde bleibt's auch dasselbe."

Baron Fissing fah ihn verwundert an; des Grafen aufgeregtes Wesen war ihm unverständlich. "Darf ich erfahren —?"

"Aus diesem Briefe, den ich eben an Sie schrieb." Er setzte sich nieder, faltete das Blatt, schob es in ein Couvert und schloß es sorafältig.

"Aber warum sagen Sie mir nicht —?"

"Es ift besser so. Lesen Sie, überlegen Sie. Wir gehen ganz ehrlich zu Werke. Wenn Sie das Mädchen lieben . . . Aber ich verrathe nichts weiter. Ich frage auch bei Cilli nicht an, was ich auf Ihren vorschnellen Antrag zu antworten habe, bis Sie ihn bei mir seierlich wiederholen. Es wird nur ein kurzer Aufschub sein — natürlich. Sie haben es in der Hand, ihn beliebig abzuklürzen. Aber augenblicklich . . ."

Baron Fissing schien aus den Reden des Grafen immer weniger klug werden zu können und gab dies durch Zeichen zu verstehen, während er ihm zögernd den Brief aus der Hand nahm. "Aber kann ich den Brief nicht hier auf der Stelle . . ." fragte er.

"Nein, nein!" entgegnete der Graf haftig. "Ich bitte Sie im Gegentheil, ihn erst bei sich zu Hause zu lesen und nicht vor vierundzwanzig Stunden zu beantworten. Sie sollen nicht übereilt werden."

"Das ist sehr sonderbar," bemerkte der junge Officier, steette aber doch den Brief in seine Brusttasche. "Und jetzt soll ich gehen, nicht wahr?"

"D — wenn es Ihnen gefällt, auf meinem Sopha noch eine Cigarre zu rauchen — bitte. Aber von der Sache darf nicht weiter die Rede sein — heute nicht. Bitte!"

"Ich ziehe es vor, mich nicht in Versuchung zu bringen. Darf ich mich den Damen empfehlen?"

"Cilli rechnet schwerlich darauf. Und ob meine Frau —"

"Gut! Sie übernehmen freundlichst die Berantwortung. Abieu, Herr Graf." Er kehrte sich an der Thür nochmals um. "Der Brief enthält doch nicht eine Berabschiedung?"

"Bewahre!" rief der Graf, ihm auf die Schulter klopfend.

"Auf baldiges Wiedersehen also." —

#### III.

Der Graf brachte noch gut eine Stunde auf seinem Zimmer zu. Es ging ihm mancherlei durch den Kopf, das sich schon lange nicht mehr gemeldet hatte. Er wollte damit erst ganz sertig werden, ehe er sich nach dem Wohlsein der Gräfin erkundigte. Als es dann geschah, ersuhr er, Cilli sei im Musiksaal. Dr. Georg Rohrhagen wäre bei ihr.

Dr. Georg Rohrhagen kam, wenn ihm nicht ausdrücklich abgesagt wurde, zweimal wöchentlich an bestimmten Tagen und zu bestimmter Rachmittagsstunde. Es war das gewissermaßen ein Privilegium, das schon in früherer Zeit gegolten hatte, als er sich noch im Psarrhause auf das Ghmnasium vorbereitete, und später, wenn er dort seine Ferien zubrachte. Der Knabe war mit seinem Bater östers im Schloß zu Gast gewesen, gewöhnlich wenn die Herrschaft die Kirche besuchte, und das kleine gnädige Fräulein hatte so viel Gesallen an ihm ge-

funden, daß der Graf auf den Gedanken tam, durch ihn den ersten Unterricht ertheilen zu laffen und ihm dadurch zugleich ein hübiches Taschengeld zuzuwenden. So waren fie früh gute Freunde geworden. Auch der Candidat, der als Saus= lehrer ins Schloft einzog, verdrängte den Brimaner und Studenten nicht. Gilli freute fich schon auf feine Verien, wie er felbft. Bas fie von ihm erfuhr und lernte, schien ihr viel wiffenswerther und intereffanter, als was ihr der haußlehrer und die Französin entgegenbrachten. Er hatte eine so gute Art fich mitautheilen und gelegentlich bei der Lecture in ihr fremde Gebiete abaufchweifen. Der Graf, der ihn reichlich unterstütte, meinte ihm eine Freundlichkeit zu erweisen, wenn er ihm gestattete, sich ein wenig nüklich zu machen, und erlaubte gern die Fortsekung der regelmäßigen Besuche im Schloß zu folchen Zeiten. Rach feiner Ueberfiedelung in die Stadt hatte fich's fast von felbst verftanden, daß die alte Gewohnheit wieder aufgenommen wurde. Auch Georg war es jeher, stets im Porous zu wissen, daß er erwartet sei und nicht store. Er war ein guter Orgel- und Claviersvieler. Mit ihm vierhändig zu üben, immer Stücke von mufikalischem Werth, bereitete der Comtesse das größte Bergnügen. Er brachte aber gewöhnlich auch ein neues Journal, ein intereffantes Buch neuesten Verlages mit und las daraus vor, was er schon vorher ausgesucht hatte. So vergingen stets einige Stunden fehr kurzweilig. Oft, aber nicht immer, wurde er dann auch gebeten, zum Abend zu bleiben; es hing dies ganz von den Umständen ab.

Diese Besuche des Doctors hatten danach ihren ganz eigenen Charakter und wurden von den Hausgenossen auch gar nicht als Besuche im gewöhnlichen Sinne aufgefaßt. Gewissermaßen gehörte er selbst zum Hause, wenn auch seine Stellung nicht etwa wie die eines Lehrers sest umgrenzt war. Er kam zu Eilli und wurde deshalb dem Grasen und der Gräfin nicht erst gemeldet, sondern trat sogleich in den Salon ein, wo er die junge Dame gewöhnlich schon auf ihn wartend vorsand. Erlaubte es der Gräfin ihr leidender Zustand, so war sie längere oder kürzere Zeit bei den Musskübungen und Borlesungen zugegen, aber viel weniger um eine Aufsicht zu üben oder eine Anstandspslicht zu erfüllen, als sich selbst angenehm und ohne Anstrengung zu unterhalten. Manchmal ging sie nur ab und zu, manchmal blieb sie ganz fort. Der gesellschaftliche Abstand zwischen den jungen Leuten schien so groß und ihre Freundschaft auf so abstonderlichen Grundlagen beruhend, daß sie kaum klüchtig auf den Gedanken kam, es könne eine gesährliche Annäherung stattsinden. Die Betheiligung des Grasen war immer nur eine zufällige.

So nahm er denn auch diesmal von der Anwesenheit des Doctors nicht weiter Notiz, als daß er im Vorbeigehen die Thür zum Saal öffnete, den am Flügel Sizenden einen Gruß zunickte und ihnen zurief, sie möchten sich im Musiciren nicht stören lassen. Die Mama komme vielleicht später ein Weilchen hinein.

Dr. Rohrhagen zeigte trotz seiner Jugend das ernste Aussehen eines gereiften Mannes; das bartlose Gesicht erinnerte in seinem scharfen Schnitt an gewisse Bildnisse auf antiten Gemmen. Lon der hohen Stirn stand das dichte, leicht= gekräuselte Haar gleichmäßig nach allen Seiten auf; das Auge hatte einen ungewöhnlich lebhaften Glanz. Der vielleicht etwas zu breite Mund mit den schmalen

Lippen gab dem Gesicht geschlossen einen energisch strengen Zug, verschönte sich aber beim Sprechen, wenn er jedes Wort klar und mit warmem Ton vorbrachte. und konnte zu Zeiten von dem mildesten Lächeln umspielt werden. Der Doctor war in seiner Classe fehr beliebt, aber auch dem kecksten Jungen wäre es nicht eingefallen, ihm eine unehrerbietige Antwort zu geben, oder fich einen Scherz mit ihm zu erlauben. Gilli gegenüber beachtete er bei aller Bertraulichkeit, wie fie die bis in ihre Kindertage zurückreichende Bekanntschaft zu bedingen schien. eine respectvolle Haltung, die jedoch gang zwanglos und seinem Wefen natürlich ichien. Er war in Allem der gerade Gegenfat des Baron Fiffing, äußerlich und innerlich. Er fühlte sich auch zu ihm wenig hingezogen und ging ihm. wenn es sein konnte, aus dem Wege. Gelang es nicht, so stand er unter dem Amange des Bedürfniffes, seiner Bürde nichts zu vergeben, mahrend der Cavalier es nun erst recht darauf anzulegen schien, ihm seine Ueberlegenheit in der leichten Conversation zu beweisen und jedem ernsten Gespräch sofort eine scherzhafte Wendung zu geben: dem Doctor erregte es stets eine peinliche Empfindung, wenn er Cilli genöthigt sah, mit dem Officier zu plankeln, jo geschickt fie sich auch zu behaupten verstand. Am liebsten war er mit ihr allein. Sie wußte das auch und hatte ihre Freude daran, daß er dann gern seine liebenswürdigsten Seiten zeigte. Wie sie ihn kannte, kannte ihn doch Riemand sonft.

Gilli betrachtete die Stunden, die er ihr schenkte, als die inhaltreichsten ihres Lebens. Sie machte fich das nicht deutlich, aber alle Zerftreuungen der Gefellichaft, in deren Mittelbunkt sie stand, vermochten ihre Gedanken nicht davon abzuziehen oder das wohlthuende Hochgefühl zu schwächen. Georg Rohrhagen war ihr ein ganz anderer Mensch als alle Anderen, ihre Eltern nicht ausge= nommen, ein ungewöhnlicher Mensch. Sie verehrte ihn mit einer Art stiller Schwärmerei, fie blickte zu ihm auf, fie nahm es als eine Gunft des Schickfals, daß es ihr einen folchen Freund zugeführt hatte; aber ihr Berkehr mit ihm blieb fo unbefangen, als fei es gar nicht benkbar, daß er Wünsche hegen könne, die sich nicht erfüllen ließen. Sie dachte ihn sich gern als einen alteren Bruder. Rur weil fie ihn hatte und gerade in ihrer frührsten Jugendzeit fast unbeschränkt an sich ziehen konnte, wurde in ihr nie das Verlangen, leibliche Geschwifter zu besitzen, besonders stark. Das schwesterliche Gefühl für ihn that ihr sehr wohl und litt eine schrankenlose Ausdehnung, ohne doch nach irgend einer Seite hin anzuftoßen. Es tam aus dem Bergen, ließ es aber gang ruhig. Sie entzog ihm nichts, wenn fie im Ballfaal Huldigungen annahm. In ihren Borftellungen stand er nie neben den jungen Herren, die ihr den Hof machten, um ein Zeichen ihrer Huld zu erringen. Ein Bergleich, eine Rivalität schien ganz unmöglich. Georg war ihr einer für sich allein.

Erft in letzter Zeit hatte dieses so sichere Verhältniß kleine Schwankungen exkitten, die ihre Stimmung beeinflußten. Baron Kissing war ihr ansangs auch nur einer von den Vielen gewesen, die sie in der Gesellschaft auszeichneten. Dann aber nahm er einen Vorsprung weit über die Reihe hinaus und stellte sich so dicht in ihre Nähe, daß sie ihm vorzugsweise Beachtung zu schenken genöthigt war. Sie hätte sich vielleicht schnell von ihm befreien können, wenn sie ihm eine starke Abneigung zu erkennen gegeben. Aber sie fühlte eine so starke Ab-

neigung nicht, nicht einmal eine Abneigung überhaupt; im Gegentheil gefiel er ihr, verglichen mit seinen Genoffen, gar nicht übel. Warum hatte sie auch seine liebenswürdigen und ritterlichen Bemühungen um fie fcroff gurudweisen follen? Das hätte fich schon nicht dem jungen Freunde ihres Baters gegenüber geschickt. Dann aber stellten die Eltern Fragen an fie, wie nie vorher. Es fei nicht aweifelhaft, hieß es, daß Baron Fiffing ernftliche Absichten habe. Ernftliche Absichten! Bas bedeutete das? Die Erklärung blieb nicht aus, und nun war auf einmal in ihren Gedankenkreis ein ganz neuer Mittelpunkt eingestellt. Sie follte sich prüfen, ob sie die Baronin Fissing werden könne, und sie merkte wohl, daß die Entscheidung ju feinen Gunften den Eltern gefallen hatte. Wie durfte fie zweifeln, daß fie auch hier auf ihr Wohl bedacht waren? Sie follte nicht fogleich Ja oder Nein fagen, nur nicht seiner Bewerbung widerftreben. Warum das auch? Wenn fie doch einmal eines Mannes Frau werben mußte - und das schien in der That fo der Welt Ordnung -, hatte der Baron viel für fich. Reiner aus ihrer Bekanntschaft mehr. Deshalb gab fie eine Antwort, die schon für halbe Zustimmung gelten konnte, jedenfalls so aufgefaßt wurde. Und nun war's nur noch eine Frage der Zeit, wann er fie seine Braut nennen dürfte.

Un Georg hatte fie dabei gar nicht gedacht. Sonderbar, daß es ihr nun aber, wenn er neben ihr am Clavier oder ihr gegenüber mit dem Buch in der Sand faß, oft recht unruhig zu Muth wurde, als habe fie ein Unrecht gegen ihn begangen, das fich durchaus nicht unter ihnen könne zur Sprache bringen laffen. Was war das auch für ein Unrecht? Sie war doch nicht verpflichtet, ihn um Rath zu fragen, wem fie ihre Sand reichen folle. Es konnte ihm ja gang gleichgültig fein, wer ihr Mann würde; denn in ihrem Verhältniß wurde durch eine Heirath mit wem immer nichts geändert. Und doch! Es bedrückte fie, daß Georg mit ihrer Wahl sehr unzufrieden sein möchte. Es war ihr nicht entgangen, daß er fich von dem Baron eher abgestoßen als angezogen fühlte. Sie erschrak, wenn fie fich in seiner Gegenwart bei Gedanken an jenen ertappte, die sie früher nie gestört hatten. Und das geschah nun öfter und öfter, so daß fie manchmal recht unaufmerksam wurde. Diese Gedanken waren keineswegs erfreulicher Art, eher peinigend. Es peinigte fie schon, daß fie zugleich irgend eine Begiehung zu Georg hatten, über die fie fich doch bei aller Bemuhung nicht flar werden konnte. Und Georg schien auch bei ihr eine Beränderung zu bemerken, die ihm miffiel. Er sah mitunter traurig aus, und fie wagte ihn nicht zu fragen, was ihn bekümmere. Sie glaubte in seinen ernsten Augen einen ftummen Borwurf zu lefen, und durfte doch nicht fagen: fprich, ich werde Dir Rede stehen. Es kam vor, daß er ploglich das Buch auf die Kniee finken ließ, oder mitten in einem erklärenden Sat abbrach. Sie war dann nicht bei der Sache und mochte es doch nicht eingestehen, wurde gluthroth oder bif die Lippe. Sie meinte auch zu bemerken, daß er ein formlicheres Wesen annahm, wie es zu ihrem freundschaftlichen Berhältniß nicht paßte. Das frankte fie mehr, als fie sich eingestehen wollte. Und warum frankte es fie?

Heute nun zeigte sich ihre Zerstreutheit besonders auffällig. Sie war mit sich zu Rathe gegangen, ob sie Georg nicht sagen lassen solle, sie sei unwohl Aber dann hatte sie gemeint, daß ihr doch gerade jeht der Freund recht von Nöthen sei, und an seine Abweisung nicht weiter gedacht. Wie er darauf eingetreten war und ihr mit einem Blick, der ihr Innerstes schien ersorschen zu wollen, die Hand gereicht hatte, war es ihr vor Beklommenheit ganz ängsklich zu Muth geworden, als müßte er ihr von den Augen ablesen, was Baron Fissing ihr im Garten gesagt. Er hatte auch den Kopf so eigen gehoben, wie wenn er bei sich dächte: so also steht's? Ich weiß Alles. Sie hätte ihm zurusen mögen: Du irrst, ich din noch nicht gedunden, ich werde nie . . . Aber das wäre eine Unwahrheit gewesen. Und was ging's ihn auch an? Vielleicht hätte er sie gar ausgelacht. Georg? Nein, das nicht. Aber wie hätte er sie verstehen können? Wenn sie selbst sich nur verstanden hätte! Was wollte sie — was wollte sie nicht? Nun, wie sie schou zu ihm aufsah, kam es ihr so vor, als hätte er etwas in seinem Gesicht, das sie vorher noch gar nicht, oder so nicht bemerkt gehabt. Wie schön und edel gesormt dieses Gesicht, wie bedeutend die Stirn, wie tief das Auge! Baron Fissing war ein hübscher, eleganter Mensch, aber Georg . . . Sie erschrak innerlich darüber, wie sehr der Vergleich zu Eunsten Georg's ausstiel.

Sie hatten sich an den Flügel gesetzt und das Stück zu spielen angefangen, dessen Roten gerade auflagen. Cilli fühlte die Nothwendigkeit, sich zusammenzunehmen; sie suchte ihre Gedanken ganz an das Blatt zu sessen. Aber die Linien geriethen vor ihren Augen in eine Wellenbewegung, die krausen Zeichen tanzten auf und ab, in eine ganz andere Bahn hinüber, ihre Finger irrten über die Tasten, vergriffen sich wieder und wieder; bald war sie ein paar Takte zurück — sie fühlte den Mißklang und konnte ihm doch nicht abhelsen. Und das Wunderlichste war, daß Georg, der sonst doch ein so seines Ohr für jeden falschen Ton hatte und so viel auf guten Bortrag hielt, nichts davon zu bemerken schien, sondern seinen Part — vielleicht richtiger, aber keineswegs ausmerksamer — weiterspielte. Er vergaß sogar das Umwenden des Blattes. Oder verspätete er sich nur damit, weil sie zurück war? Endlich ließ sie mitten in einer Passage die Hände in den Schoß kallen, sank gegen die Lehne des Stuhls zurück und rief ganz verzweiselt: "Es geht heute nicht! Hören wir auf, Georg."

Sie nannten einander nach alter Gewohnheit beim Bornamen. "Ich habe längst schon auf diese Weisung gewartet," antwortete er. "Was ist Ihnen ge-

schehen, Cilli? Ich finde Sie so auffallend erregt."

"Und auch Sie find nicht wie fonft," fagte fie. "Leugnen Sie es nicht."

Er ftützte den Ellenbogen auf die Kante des Claviers und vergrub die Finger in seinem buschigen Haar, als müsse er den schweren Kopf stützen. "Warum soll ich es leugnen?" erwiderte er mit stockender Stimme. "Schon seit Wochen hatte ich mir's vorgenommen, Ihnen zu sagen, daß unsere gemeinsamen Musik- und Leseübungen aushören müssen—"

"Georg —!"

"Ich konnt's immer nicht über mich gewinnen, mir ein solches Leid anzusthun. Aber heut wollte ich nicht länger schwach sein. Ich kam mit dem festen Bornehmen her, endlich zu thun, was ich für unerläßlich hielt."

Die Thränen perlten ihr von den Wimpern herab, und sie wehrte ihnen nicht

"Warum aber, Georg . . ."

"Warum? Fragen Sie das im Ernst? Können Sie benn glauben . . . .

Er fühlte, daß sein Blut heiß aufwallte, und unterbrach sich. Nach einer Weile suhr er ruhiger fort: "Ich weiß, daß ich Ihnen auf dieses Warum eine Antwort schuldig bin, Cilli, und ich will sie Ihnen ohne Rückhalt geben. Ich müßte blind oder ganz theilnahmloß sein, wenn ich nicht merken sollte, daß sich in diesem Hause eine wichtige Beränderung vollzieht. Sie greift auch in unser Verhältniß, welcher Art es sein mag, tief ein. Wenn ich einmal an diese Thür klopfte, und eine andere Stimme als die Ihrige riese Herein, und Sie kämen mir entgegen am Arm Ihres Herrn Bräutigams —"

Sie schüttelte heftig den Kopf. "Das thäte ich Ihnen gewiß nicht an,

Georg!"

"Sie könnten doch vergessen, daß es meine Stunde wäre. Und das würde Ihnen auch gewiß nicht in den Sinn kommen, daß Sie mir damit etwas ansthäten."

"D doch, doch!"

"Aber dann hing' es vielleicht gar nicht mehr von Ihnen ab, ob Sie mir eine folche Begegnung ersparen wollten. Lassen Sie mich bei Zeiten vorsorgen. Die Verlobung steht sicher nahe bevor."

"Lieber Georg . . . " fie fentte tief den Ropf.

Er fuhr auf. "Sie hat wohl schon stattgefunden?"

"Nein, nein! Nur . . . "

"Baron Fissing hat sich um Ihre Hand beworben?"

"Wahrscheinlich. Ich muß es glauben — nach dem, was er mir vor wenigen Stunden . . . Sie haben ja ganz Recht, Georg, Baron Fissing bemüht sich sehr um mich, und die Eltern sind ihm wohlgeneigt und sehen es gern. Sie wünschten nur, daß er mir Zeit ließe, ihn näher kennen zu lernen. Und nun hat er geglaubt —"

"Sie aber, Cilli, Sie . . . was haben Sie ihm geantwortet?"

"Mein Gott — ich weiß es selbst nicht recht. Wahrscheinlich etwas recht Einfältiges. Er überraschte mich im Augenblick so . . ."

"Sie haben nicht Nein gefagt."

"Wie hätte ich das dürfen! Die Eltern wünschen doch . . . und ich habe ja auch eigentlich nichts gegen ihn einzuwenden."

"Das ist Ihnen genug, Cilli?"

"Sie fragen so sonderbar. Wenn er mir mißsiele, das wäre für mich ein Hinderniß, seine Frau zu werden. Papa und Mama würden das einsehen und mich gewiß nicht zwingen wollen. Über wenn ich nichts gegen ihn haben kann . . . Ich muß ihnen doch das Bertrauen schenken, daß ihre Wahl die beste sei."

Er ftrich über Stirn und Augen hin. "Und Ihr Herz, Cilli?"

Sie sah ihn wie verwundert an. "Mein Herz? Das klopfte recht ängstlich, als er mich mit so seurigen Reden bestürmte. Und als er mich fragte, ob ich ihn liebe —"

"Ta, Cilli . . .?"

"Da schnürte es sich ganz zu, und ich fühlte, daß mir alles Blut ins Gessicht stieg."

"Das nahm er für Zustimmung."

"Es kann sein. Ich sah und hörte nichts mehr, zitterte am ganzen Leibe und lief davon. Er mag über mein närrisches Benehmen wohl gelacht haben." "Und wenn er Sie nochmals fragen wird?"

"Dann könnte ich ihm darauf ebenfowenig eine Antwort mit Ja oder Nein geben. Wie ich zum Beispiel Bater und Mutter liebe — das ist etwas ganz Anderes, das ist ein so warmes, inniges Gefühl. Wie könnte ich einem Fremden . . . Und auch, wie ich Sie lieb habe, Georg, das ist etwas ganz Anderes, etwas himmelweit Anderes —"

Er zuckte. "Ich bin Ihr Freund."

"Za wohl, mein Freund, mein lieber Freund. So lange ich denken kann, find wir stets ein Herz und eine Seele gewesen. Ich konnte Ihnen Alles mittheilen, was mich erfreute und bekümmerte, und Sie waren ebenso offen und ehrlich gegen mich. Ich weiß gar nicht, wie ich Sie jemals entbehren könnte, Georg. Und nun wollen Sie gehen und nicht wiederkommen? Weshalb nur? Weil ich heirathen soll? Aber wir sind und bleiben darum doch gute Freunde. Und gerade, wenn ich verheirathet sein werde, müssen Sie mir treu zur Seite stehen. Und nicht zweimal, viermal in der Woche kommen Sie, mit mir zu lesen und zu mussieren — oder am liebsten alle Tage. Warum nicht alle Tage? Ich mache mir's bei Baron Fissing aus. Nein, nein — ich reiche ihm gar nicht die Hand, bevor ich dies sicher habe."

Er lächelte bitter. "Der Rolle, die Sie mir zumuthen, fühle ich mich nicht gewachsen," entgegnete er.

Cilli legte ihre kleine Hand auf die seine. "So rathen Sie mir freundschaftlich, Georg — was kann ich thun, daß ich Sie nicht verliere?"

"Sie fordern etwas Unmögliches. Ich kann Ihnen nur freundschaftlich rathen: verlieren Sie mich. Wenden Sie sich mit allen Sinnen und Gedanken dem Manne zu, dem Sie beschloffen haben nach der Eltern Wunsch anzugehören. Sie müßen ihn lieben, wenn Sie die Seine werden wollen, oder — Sie machen sich fürs Leben unglücklich."

Er stand auf und trat vom Clavier fort. Cilli folgte ihm rasch, seine Hand festhaltend. "Und wenn ich ihn nicht lieben kann, weil er Sie verdrängt, weil Sie mir . . ."

Sie schien heftig zu erschrecken, zog ihre Hand zurück und war plötzlich wie mit Blut übergossen. Ihre Finger streiften die Tasten, die einen unharmonischen Klang gaben. "Gehen Sie nur," sagte sie mit beklemmtem Athem, "gehen Sie! Sie haben gewiß Recht: ich kann Ihnen nichts mehr sein, wenn ich so abscheulich . . . . . Sie schüttelte sich wie fröstelnd und kehrte das Gesicht der Wand zu.

"Eilli," bat er, "bedenken Sie meine Worte mit Ruhe. Ich bin weit entfernt, Ihnen einen Borwurf irgend welcher Art machen zu wollen; aber auch mir möchte ich ihn ersparen. Ich habe lange vorhergesehen, daß es so kommen müffe, und es wäre vielleicht klug gewesen — für mich klug —, wenn ich mich zurückgezogen hätte, bevor das erwartete Ereigniß eintrat und mir einen Zwang auferlegte. Aber diese Schwäche . . Sie werden sie verzeihlich sinden. Wenn sie jeht andauerte, sie wäre unverzeihlich. Ich darf nicht länger vor dem zurückschrecken, was schmerzt. Die Wunde, die ich mir schlage, darf Sie nicht kümmern.

Wie glücklich, daß Sie nicht einmal begreifen, weshalb ich fie mir schlage. Das beruhigt mich sehr, denn ich din Ihnen dankbar für alle die unvergeßlichen Stunden, in denen ich Ihnen näher stehen durste, als sonst ein Mensch auf der Welt, und ich wünsche von ganzem Herzen, daß Sie das Glück Ihres Lebens da finden möchten, wo es Sie sucht. Und darum — darum — leben Sie wohl, Cilli."

Er ließ noch einen Blick über ihre Geftalt hingleiten, als sollte fie sich dem Auge unvergänglich einprägen; dann ging er mit raschen Schritten nach der Thür. Cilli machte keine Anstalten, ihn noch zurückzuhalten; nicht einmal ein Abschiedswort rief sie ihm nach. Sie stand eine Weile wie erstarrt, ihm nach ins Leere schauend. Dann legte sie die flache Hand auf die heiße Stirn und dann auf das stürmisch klopfende Herz. Sie sank auf den Stuhl, von dem Georg aufgestanden war, legte den Kopf weit in den Nacken zurück, schloß die Augen

und athmete in langen Zügen. Was war ihr geschehen?

Sie hatte ein dumpfes Gefühl, daß fie etwas fehr Schmergliches und doch zugleich Wonniges erlebt habe. Es war ihr, als hätte fie fich bisher felbst gar nicht gekannt, und es sei nun plöglich das Bild, das sie fich von fich machte, wie ein Vorhang aufgezogen worden, der eine von Nebeln umwallte Fernsicht öffnete. Einen Augenblick erschien sie ihr erschreckend fremd, aber nur einen Augenblick. Dann fah fie deutlich den Pfad, der in diese neue Welt hinüberführte, und betrat ihn mit neugierigem Staunen. Nun blitten überall Erinnerungen auf wie Lichtpunkte, vor denen alle Dinge eine andere Geftalt annahmen ihre wahre Gestalt. Wie war sie nur bis jest so blind gewesen! Wie hatte fie fich nur zurechtfinden können in der Dämmerung, die hinter ihr blieb! Das liebe Gesicht, das fie mit so treuen Augen anschaute, die warme Stimme, die zu ihrer Seele sprach, die Hand, die sie mit tiesem Beben berührte . . . das war nicht mehr Georg, den sie ihren Lehrer und Jugendfreund nannte, das war . . . Ja, er war's doch, keinen Zug brauchte fie zu missen: aber es ging jest von ihm aus wie ein magnetischer Strom, der in allen ihren Nerven leuchtete und etwas Befeligendes aus ihr herauszog, von deffen Vorhandenfein fie bisher keine Ahnung gehabt hatte. The Herz schlug so ganz anders als sonst. Alle ihre Empfindungen ftrömten von da her, und alle durchfluthete das fehnfüchtige Verlangen, das Unaussprechliche aussprechen zu können, um eines unfaklichen Glückes gewiß zu werben.

Hatte sie Georg verloren? Rein, gewonnen hatte sie ihn, jeht erst gehörte er ihr, wie kein Anderer auf der Welt ihr gehörte. Wäre er in leibhaftiger Gestalt zu ihr getreten, sie hätte sich ohne Scheu seiner Umarmung hingegeben, wie sie in Gedanken ganz eins mit ihm war.

Aber er war fortgegangen — er wollte nicht mehr wiederkehren — dies sollte ein Abschied fürs Leben gewesen sein. Also doch verloren, doch? Er hatte gesagt, es müsse sein. Warum mußte es sein? Ja, wenn sie dem Baron die Hand reichte. Das verstand sie nun. Aber wie war's denn denkbar, daß sie . . . Und sie war doch dazu bereit gewesen, sie hatte Georg gesagt, daß sie dazu bereit sei. Sie schüttelte sich leise. Nein, nein — unmöglich! Und wenn unmöglich, was konnte Georg hindern, ihr Freund zu bleiben?

Ihr Freund! Aber das genügte nun nicht mehr. Wenn ein gang anderes Gefühl . . . Sie stieß einen leisen Schrei aus und zuckte zusammen. Mußte er nicht für sich fordern, was der Baron . . . Und konnte, durfte er? Zum erften Mal überraschte fie die Vorstellung, daß zwischen ihnen eine äußere Schranke gezogen sein könnte, die nur eine Annäherung auf gewisse Entfernung geftattete. Man hatte ihr ja fo oft gefagt, daß fie eine Gräfin fei und fich danach halten muffe - schon die Kinderfrau, die sie ausputte und vor den Spiegel ftellte oder vom Jenfter aus auf den hof schauen ließ, wo die Leute im Schweiße ihres Angesichts für die gnädige Herrschaft arbeiteten. Ihre Gitelkeit war gestachelt, sich für etwas ganz Besonderes, Auserlesenes zu nehmen. Welcher Unterschied zwischen dem Schlof mit feinen Prachtgemächern und ben Bauern= häuschen mit den niederen rauchigen Stuben. Und felbft das Pfarrhaus! Es war recht wohnlich und hatte fast ringsum einen prächtigen Garten mit Obstbäumen und Stachelbeerhecken. Aber wie einfach ging es darin zu, wie arbeitete die Frau Pfarrerin mit den Mägden, und wie tief bückte sich der Herr Pfarrer. der doch auf der Rangel fo hochaufgerichtet ftand, vor dem herrn Grafen, wenn er die Ehre hatte, ins Schloß zur Tafel geladen zu werden! Richts davon mar ihrer kindlichen Aufmerksamkeit entgangen; fie wußte, daß in der Welt große Ungleichheit des Standes und Vermögens die gegebene Ordnung war und daß ein gutiges Geschick fie weit bevorzugt hatte vor Hunderttaufenden. Aber auf Georg diese Erfahrungen anzuwenden, war ihr nie in den Sinn gekommen. Er ftand für fie von frühefter Zeit an fo außerhalb aller fonftigen gesellschaftlichen Beziehungen, daß auch der Sohn des Pfarrers als folder bei ihr gar nicht in Frage kam: Georg war eben Georg und nichts weiter. Es war ihr auch fväter nie eingefallen, daß er ihr je etwas Anderes fein ober werden könne. Ebenfo hatten die Eltern das für felbstverständlich gehalten und nie ein Wort gesprochen, das fie hatte stutig machen können. Nun auf einmal war fie auch ihm die Gräfin geworden, und er ihr . . . Was? Sie konnte fich's bei aller Mühe nicht gang flar gurechtlegen, aber jedenfalls eine Berfonlichkeit, die nach der Schätzung aller Welt von ihr weit, weit getrennt war — so weit, daß er nicht wagen tonnte, zu ihr zu sprechen wie der Baron, und deshalb für ewig Abschied nahm.

Das schmerzte, das war gar nicht auszudenken. Papa und Mama freilich ... Sie hatte nie ein Geheimniß vor ihnen gehabt; aber es war ihr ganz ohne weiteres lleberlegen gewiß, daß sie nicht verstehen könnten, was jeht in ihr vorzeing. Und zum ersten Mal rebellirte ihr Herz gegen die Kindespflicht, ihnen gehorsam sein, sie über Alles lieben und ehren zu sollen. Wenn sie grausam verlangen könnten, daß Georg von ihr getrennt bleibe . . . und das würden sie verlangen, wenn sie wüßten, weshalb er ging — ah! dann würden sie ihr gar nicht aut sein. Und wie könnte sie ihnen noch so gut sein wie bisher? — —

#### IV.

In solchen, das Gemüth stark bewegenden Betrachtungen war unvermerkt eine Stunde vergangen. Cilli saß noch immer am Flügel, ohne eine Taste zu berühren, als die Gräfin eintrat und auf sie zuging. Die Thür blieb offen. Im Nebenraum besand sich der Graf. Er schritt dort auf und ab und schien absichtlich seine Anwesenheit bemerkbar machen zu wollen. Mit feinem und aufmerksamem Ohr konnte er allenfalls verstehen, was im Musikzimmer nicht zu leise gesprochen wurde.

Cilli bemerkte die Annäherung der Gräfin erst, als dieselbe schon dicht vor

ihr ftand. "Mama -!" rief fie überrascht, "Du kommst . . ."

"Aber was fehlt Dir denn, Kind?" fragte die Gräfin besorgt; "Du erschrickst vor mir wie vor einer Geistererscheinung und siehst selbst ganz vergeistert aus."

Cilli stand auf und reichte ihr die Hand. "Es ist nichts, Mama," versicherte

fie kleinlaut, den Kopf abwendend. "Ich dachte nur an etwas . . . ."
Ding Sond ift eiekalt. Soft Du eine Rerdricklichkeit gehaht?

"Deine Hand ist eiskalt. Haft Du eine Verdrießlichkeit gehabt? Dr. Rohrsbagen ist, wie ich hörte, heut ungewöhnlich früh fortgegangen."

"Ja — wir haben nur wenig gespielt. Ich war zerstreut, fühlte mich nicht ganz wohl. Georg fand es richtiger, das Musiciren einzustellen. Er ging . . . ich bat ihn zu gehen!"

"Und dann bliebst Du am liebsten mit Dir allein. Ich verstehe das. Du hättest gleich ganz absagen sollen. Ein junges Mädchen, an das eben erst das Schicksal in der Gestalt eines schmucken Cavaliers die schwierigste Lebensfrage gestellt hat, darf sich nicht zumuthen, aufmerksame Quatre-mains spielen zu wollen. Wir wissen, daß Baron Fissing mit Dir gesprochen hat — er beichtete sogleich dem Papa. Aber Du zitterst, Kind —"

Cilli sank an ihre Brust. "Ach, Mama," rief sie beängstigt, "ich habe Baron Fissing nicht gesagt, daß ich ihn liebe — gewiß nicht! Wenn er das behauvten sollte —"

"Aber bernhige Dich doch nur," bat die Gräfin lächelnd. "Er ift so kühn nicht, sich einzubilden, daß er schon einen vollständigen Sieg über Dein kleines Herz davongetragen habe. Der Papa verlangt, daß er Dir Zeit lasse, mit Dir selbst zu Kathe zu gehen und Dein Gefühl für ihn zu prüsen. Es ist auch ohnedies zunächst noch eine Angelegenheit zu ordnen —"

Der Graf hüftelte im Nebenzimmer.

"Das wird leicht geschehen können, wenn Du hübsch vernünftig bist, Cilli," fuhr die Gräfin fort, ihr Haar streichelnd. "Wirklich nur um vernünftige Ueberlegung habe ich zu bitten. Sei unser liebes Kind!"

Cilli bestürmte nur die eine Borstellung, daß sie es sich, daß sie es Georg schuldig sei, über ihre Gesinnung keinen Zweifel zu lassen. Täuschte sie nicht ihre Eltern, wenn sie schwieg? Aber konnte sie die ganze Wahrheit sagen? Würde sie verstanden werden? Durste sie, bevor Georg sich noch ausgesprochen hätte, verrathen, wie sehr ihr Herz ihm entgegenschlug? Sie fühlte sich sehr unglücklich in dieser Ungewisheit, was sie thun, was sie lassen sollte. Dabei hörte sie nun, daß an ihre Vernunst appellirt wurde. Ahnte die Mutter schon, was vorgegangen war? Sie drückte das Gesicht sester auf ihre Brust und hielt sie mit beiden Armen umfaßt. "Es ist doch aber durchaus nöthig, daß ich ihn liebe," küsterte sie ängstlich.

Die Gräfin verstand sie wohl nicht recht. "Um so besser," sagte sie. "Er ist in der That ein sehr liebenswürdiger Mensch und Dir schwärmerisch ergeben. Wenn er Deiner Neigung sicher ist, wird ihn ein kleines Jrrniß in Betress Deiner Berson nicht ansechten. Sei ganz außer Sorge. Und nun komm, sehe Dich zu mir und beantworte mir eine Frage. Willst Du?"

"Wenn ich kann, Mama, aber . . . .

Die Gräfin zog sie einige Schritte fort bis zu dem kleinen Ecksoha, auf das sie sich niederließ. Cilli lehnte sich auch jeht an sie, immer bemüht, ihr Gesicht zu verbergen. "Frage nur," sagte sie. Sie hoffte so Gelegenheit zu ershalten, sich zu eröffnen.

"Du liebst Deine Eltern von ganzem Herzen, nicht wahr?"

"O gewiß, von ganzem Herzen. Nur daß ich ihn . . . "

"Das ift ein anderes Gefühl, auf bas wir nicht eiferfüchtig find. Und Du

bift überzeugt, daß auch wir Dich von ganzem Herzen lieben?"

"Wie hätte ich je daran zweifeln können? Ihr seid so gütig — viel zu gütig gegen mich! Jeden leisesten Wunsch habt Ihr mir stets erfüllt. Und ich weiß, Ihr werdet auch hier — mein Glück wollen — und mein Herz sprechen lassen — nur mein Herz!"

"Ich hoffe zu Gott, es wird sprechen," sagte die Gräfin, sie an sich ziehend. "Berwandtschaftliche Bande haben ihre Hauptstärke darin, daß sie die Menschen, die von Natur zu einander gestellt sind, auch in den innigsten Herzensverkehr zu treten nöthigen. Sie sind nicht eine Bedingung des Wohlwollens, das Eltern und Kinder oder Geschwister für einander empfinden, sondern nur der thatsächliche Unhalt für die Neihe von Liebesbeweisen, die solchen Berhältnissen eine besondere bindende Kraft geben. So wenig durch die Ersahrung ausgeschlossen wird, daß nächste Verwandte, wenn sie durch widrige Zufälle früh von einander getrennt werden, jedes Gesühl der Zusammengehörigkeit verlieren, oder doch bei engstem Zusammenleben trotz der natürlichen Beziehungen eine starke Abneigung empsinden, so wenig ist es undenkbar, daß in Fällen, wo ein verwandtschaftliches Verhältniß nur irrthümlich angenommen wird oder absichtlich fingirt ist, in hohem Grade auf beiden Seiten alle die herzlichsten Gesühle ausgebildet sein können, die man elterliche, kindliche, geschwisterliche nennt. Stimmst Du mir zu?"

Sie hatte sich diese Einleitung so zurecht gelegt und versprach sich eine gute Wirkung davon. Gilli aber, deren Gedanken ganz andere Wege wandelten, war außer Stande, ihr zu folgen, und prüfte nur, was sich etwa sür sie nutdax machen ließe. Und so antwortete sie nun, indem sie sich aufrichtete: "Du hast gewiß Recht, liebste Mama. Man kann gar nichts dafür, daß man einem von Herzen gut wird, und fragt auch nichts danach, ob die äußeren Lebensverhältnisse übereinstimmend sind, sondern das Herz spricht, wie es will, und kümmert sich um solche Dinge gar nicht."

Die Gräfin wiegte den Kopf. "Das gehört aber nicht hierher. Ich sprach von verwandtschaftlichen Berhältnissen, liebe Cilli!"

"Jawohl, Mama; aber dann begreife ich nicht —"

"Setzen wir ein bestimmtes Beispiel. Angenommen, Du wärest in der irrthümlichen Meinung aufgewachsen, daß die beiden Menschen, die Du Deine Eltern nanntest, auch in Wirklichkeit Deine Eltern sein, und Du ersührest nun, daß Du im Jrrthum warest — könnte Dein Gefühl für sie sich dadurch beirren lassen?"

Cilli sah sie verwundert an. "Das ist eine sehr sonderbare Frage, Mama," sagte sie etwas verlegen. "Es ist ja doch unmöglich, daß meine Eltern nicht meine Eltern und daß ihr Kind nicht ihr Kind sei."

"Und warum scheint Dir das unmöglich?"

"Aber, Mama —! Beil ich Euch so liebe, und weil Ihr mich so liebt.

Das perfteht sich doch von felbit."

Die Gräfin küßte sie auf die Stirn. "Das eben wollte ich hören. Die sind Deine Eltern, die Dir, so lange Du denken kannst, elterliche Sorge zuwandten, die Dich als ihr Kind liebten. Du bist ihr Kind, weil Du sie ehrst und liebst wie ein Kind. Kur dies entscheidet."

Cilli stutte. "Aber warum sprichst Du so, als könnte ein Zweifel sein,

daß Ihr - daß ich . . . "

Der Graf blieb an der Thure stehen. "Sie begreift es nicht," sagte er

halblaut, "fie begreift es nicht."

Cilli hörte seine Worte und wurde noch mehr beunruhigt. "Was begreife ich nicht?" fragte sie. "In der That — ich verstehe nicht, aus welchem Grunde die Mama —"

"Liebstes Kind," fiel die Gräfin ein, "es war meine Absicht, Dich auf eine Eröffnung vorzubereiten, die Dich hätte erschrecken können und doch von sehr geringer Bedeutung ist, wenn Du ihr das richtige Berständniß entgegenbringst."

Die nervöse Erregtheit, die sich des Mädchens bemächtigte, wurde äußerlich in dem Zucken der Augenlider und der Lippen bemerkbar. "Eine Eröffnung —" stotterte sie. "Wie sonderbar! Auch ich wollte . . ."

Der Graf war herangetreten, streichelte ihr die Wange und sagte: "Standhaft, standhaft! Es ist sogleich überwunden."

"Der Fall, den ich als möglich setzte," nahm die Gräfin wieder das Wort, indem sie ihre Hand ergriff und zärtlich drückte, "ex ist wirklich geworden. Ich bin Deine. Mutter durch die mütterliche Neigung, die ich Dir nach Deinem eigenen Anerkenntniß dis zu dieser Stunde bethätigt habe, Du bist mein Kind durch das kindliche Vertrauen, mit dem Du in mir Deine treueste Wohlthäterin ehrst — aber . . . es muß einmal gesagt sein — das leibliche Dasein habe ich Dir nicht gegeben — Dich meine Tochter zu nennen, habe ich von Natur kein Recht."

"Aber wir haben Dich zu uns genommen," setzte der Graf eiligst hinzu, "als Du erst wenige Wochen alt warft, und es war unser Wille, daß Du unser Kind sein solltest. Deine Mutter war eine Unglückliche — sie betrachtete Dich als eine Last auf ihrem Lebenswege — sie drohte, an Dir das Unrecht zu rächen, das ihr selbst angethan worden." Er trocknete den Schweiß. "Das verstehst Du nicht. Es ist genug, wenn ich Dir sage, daß sie Dich haßte, daß sie Dich fortwarf —"

"Wir erbarmten uns des unschuldigen, hilflosen Geschöpfs," fiel die Gräfin ein, "wir gaben ihm volles Kindesrecht. Und Gott segnete unser Liebeswerk — wir gewannen uns wirklich ein Kind, wir wurden dem verlaffenen Kinde die rechten Eltern. Du würdeft nie erfahren haben, was Du jetzt erfährst, wenn nicht äußere Umstände uns zwängen, das Geheimniß —"

"Deine bevorstehende Heirath, liebe Cilli," ergänzte der Graf. "Die staatliche Ordnung erfordert es, daß Deine Geburtsverhältnisse richtig angezeigt werden. Zugleich mußte es unser Wunsch sein, Dir auch vor dem Gesetz alle die Rechte zu geben, die unser Herz dem geliebten Kinde längst zugetheilt hatte. Wir sind entschlossen, Dich seierlich an Kindesstatt anzunehmen. Aber dazu bedarf es Deiner ausdrücklichen Ginwilligung —"

"Und deshalb mußtest Du ersahren, daß Du ein angenommenes Kind bist,"
fuhr wieder die Gräfin fort. "Es handelt sich um eine bloße Form, der genügt
werden muß, weil das Gesetz sie als unerläßlich vorschreibt. In Deiner Lebensstellung ändert sie nichts, außer daß sie ihr unantastbare Festigkeit gibt. Unsere herzlichen Beziehungen aber berührt sie nicht. Unter uns bleibt Alles beim Alten. Richt wahr, Cilli, das fühlst Du? Du kannst gar nicht anders, als unser Kind sein wollen, denn Du bist es aus Serzensgrund."

Cilli hatte wie zu einer Bildfäule erstarrt dagesessen. Sie war auch so bleich wie Marmor, selbst die Lippen verloren alle Farbe. Sie athmete kurz und unregelmäßig. Sin paarmal stieß sie einen unverständlichen Laut aus. Nun war's, als ob sie aus einem Traum erwache; so scheu blickte sie umher, so zaghaft tastete sie mit den Händen. Sie schien sprechen zu wollen, aber die Zunge war ihr wie gelähmt, die Kehle wie zugeschnürt. Sie schöpfte ängstlich Athem. Endlich stürzten ihr die Thränen aus den Augen. "Bater — Mutter —!" schrie sie auf, sich gewaltsam Lust machend. "D, mein Gott —! ich din — Guer Kind — nicht . . ."

Die Gräfin nahm sie in ihren Arm, küßte ihr die geschlossenen Augen, den kalten Mund; der Graf brachte kölnisches Wasser und besprengte damit ihre Stirn. Beide sprachen ihr in den zärtlichsten Ausdrücken zu, sich zu sassen und zuhig zu überlegen. Cilli kam zwar nach einigen Minuten wieder zu sich, aber es war doch, als ob auch jetzt noch ein schwerer Druck auf ihr laste, der ein freieres Aussprechen hinderte. Nur mit halbem Ohr schien sie zu hören, was Beide ihr sagten, um ihre Handlungsweise zu motiviren und ihr die günstigen Folgen dersselben ins Licht zu stellen. Die Augenlider schienen ihr matt heradzussinken, und sie saß wie schlassend da, wenn sie sich auch nur kurze Zeit selbst überlassen wurde. Aus diesem traumartigen Zustande ausgerüttelt, umarmte sie dann die Gräfin, küßte sie dem Grasen die Hände, sprach aber nur wenige Worte mit schwerer Zunge. Als aber der Graf den Baron Fissin nannte, schreckte sie auf und fragte: "Weiß er, wer ich bin?" Der Graf theilte ihr mit, was zu dessen Ausstätzung geschehen. "Das ist gut," bemerkte sie, "er wird nun nicht mehr an mich derken."

Der Graf verstand sie unrecht und suchte ihr diese Besorgniß zu nehmen. "Das sürchte ich nicht," sagte er. "Seine Gesinnung ist die nobelste, er liebt Dich und ist mir durch seinen Bater zu Dank verpslichtet. Was könnte er auch bei dem peinlichsten Standesgesühl gegen Dich einzuwenden haben, wenn wir Dich als unsere Tochter adoptiven, Dir unsern Namen geben und Dir das volle Erbrecht eines leiblichen Kindes sichern? Die Gesellschaft darf nicht einmal ersfahren, was vorgegangen ist, das Geheinmiß aus den gerichtlichen Atten nicht herauskommen."

"O, sie muß es ersahren," rief Cilli in leidenschaftlichem Ton. "Es darf Keinem ein Zweisel bleiben — daß ich nicht bin, was ich scheinen sollte — daß ich selbst nicht ahnte . . . Ich könnte sonst Niemandem mehr frei ins Gesicht seben."

Sie ließ sich von diesem Gedanken nicht abbringen und versiel bald wieder in das frühere träumerische Sinnen. Endlich bat sie, auf ihr Zimmer gehen und dort mit sich allein bleiben zu dürsen. "Ich werde es wohl allmälig begreisen lernen," sagte sie, "daß ich Euer Kind nicht bin. Nur so plöglich . . . ich kann mich nicht gleich zurechtsinden — verzeiht mir. Ueber Nacht kommt mir gewiß die rechte Ginsicht."

Als sie dann mit sich allein war, und Alles um sie herum schwieg, milderte sich bald die Unruhe, die sie Ansangs im Zimmer umhertrieb. Sie stellte einen Schirm von dunkler gemalter Seide vor die Lampe und streckte sich auf das Langsopha, den schweren Kopf auf das Polster lehnend. Alle die Reden, die sie angehört hatte, klangen nun in ihr nach, nicht in der richtigen Folge freilich, sondern hier und dort ohne Zusammenhang einsehend. Und so folgte sie auch nicht einem bestimmten Wege, um sich über ihr Gefühl Klarheit zu schaffen, sondern ließ sich wie in einem ruderlosen Boot bald in dieser, bald in jener Strömung treiben, vorerst nur die mancherlei verschiedenen auf sie anstürmenden Eindrücke sammelnd und allenfalls von einander zu sondern bemüht.

Es waren nicht durchaus schmerzliche Empfindungen, mit denen sie zu kämpsen hatte; auch freudige mischten sich ein und diese eigentlich vorerst. Baron Fissing beängstigte sie nicht mehr; es schien ihr undenkbar, daß er jetzt seine Werbung wiederholen könne, und ebenso undenkbar, daß sie, wenn es doch geschehen sollte, über die Antwort verlegen sein werde. Es tröstete sie schr, daß sie nun die Freiheit habe, ihn abzuweisen. Und Georg —! Er brauchte nicht mehr zu besürchten, daß sie ihre Hand ohne ihr Herz verschenkte. Und wie froh würde er sein, wenn er ersähre, daß sie keine geborene Comtesse sie, sondern... Wer da stutzte sie auch gleich wieder: nicht ein Grasentind, aber wessen Kind? Ihre Mutter sollte eine Unglückliche gewesen sein, was hieß daß? von ihrem Bater war gar nicht gesprochen worden — warum nicht? Und weshalb haßte ihre Mutter sie? Weshalb warf sie ihr Kind gleichsam auf die Straße, daß gute Menschen sich seiner erbarmen mußten?

Ihre Phantasie erhiste sich mehr und mehr, je unklarer die Elemente waren, aus denen sie ihre Gestalten zusammensehte. Gin Kind, das die eigene Mutter von sich stieß, was für ein unseliges Wesen mußte das sein! Sie hatte die Gräfin öfters zu recht armen Leuten begleitet, denen sie Wohlthaten spendete, und da in elenden Wohnungen bleiche und kranke Kinder gesehen, die für ein Stück trockenes Brod dankbar waren. Aber ihr Bater arbeitete für sie und ihre Mutter sorgte für sie. Ginmal war in ihrer Gegenwart einer Wittwe, die mit ihren halbblinden Augen nicht mehr ihre Tagesnothdurst verdienen konnte, angeboten worden, sie möge ihr Kind fortgeben, das ihr doch nur hinderlich sei, und sie hatte geantwortet: gnädige Herudasten, dann nehmen Sie mir das Leben — das Kind ist meine einzige Freude auf der Welt! Daß eine Mutter so sprach, war ihr damals nur natürlich erschienen. Und nun mußte sie das elende

Würmchen beneiben, das eine folche Mutter hatte. Wie viel trauriger war ihr eigenes Loos gewesen!

Trauriger? Aber sie hatte bis zu diefer Stunde keine Uhnung davon gehabt, daß fie in frühefter Jugend einmal fo lieblos behandelt worden war. Ihrem Gedächtniß war nicht die leifeste Spur davon eingeprägt. So lange sie zuruckdenken konnte, hatte fie Bater und Mutter gehabt - und wie gutige Eltern! Ein großes Blück mußte es ja genannt werden, daß ein noch unbewußtes mensch= liches Wesen aus den kummerlichsten Verhältnissen herausgerettet war in eine Lebensstellung, wie sie nur den Kindern des Glücks sich öffnete. In einem reichen gräflichen Saufe war fie aufgewachsen, nicht als ein Pflegekind, das fich täglich daran erinnern mußte, von Wohlthaten fremder Menschen zu leben, fondern als eine rechte Tochter, als die junge Gräfin Moorland. Nie hatte fie das Gefühl gehabt, daß sie etwas vermisse. Berglich sie sich mit andern Kindern, fo erschien sie sich stets das glücklichere. Nicht die entfernteste Andeutung hatte fie beschwert, daß ber Schein trugen konne. Bater und Mutter wetteiferten, ihr Liebes zu erweisen. Und wenn fie jest das Siegel der Berschwiegenheit löften, jo geschah es auch nicht, um fie gurudguftogen in den Stand, den ihr die Geburt angewiesen. Sie follte gerade das Recht verlangen, das zu sein, wofür fie sich halten durfte; fie follte nun wirklich die Gräfin Moorland werden, die fie bisher nur in der Einbildung war. Welche Glücksfügungen ihres Geschicks! Wie bankbar mußte fie Gott dafür fein, wie bankbar den guten und trefflichen Menfchen, die sich so großbergig ihrer angenommen hatten, wie dankbar selbst dem icheinbar graufamen Gefetz, das zu diefer fpaten Enthüllung nöthigte, die fie doch erft erkennen ließ, wie begünstigt fie vom Schicksal gewesen war. Aufjauchzen hatte fie muffen vor Freude, daß es der himmel so gut mit ihr gemeint.

Und doch! fo oft fie fich dies alles vorhielt und mit den freundlichsten Farben ausmalte — es war ihr ein Leid geschehen, ein schweres Leid. Sie fühlte es doch! Das ließ fich nicht vom Herzen fortsprechen. Was für ein Leid? Ja, ja - fie hatte etwas verloren, bewußt verloren, das vielleicht den ganzen unbewußten Gewinn ihres Lebens aufwog. In diesen ersten Schmerzens= stunden wenigstens. Ob in Wirklichkeit, ob nur in ihrer Einbildung — sie war ja doch diefer Eltern Rind gewesen. Und plötlich hörte fie: wir find Deine Eltern nicht, Du bift unser Kind nicht! Was uns so vereinte, war nicht der Wille des Ewigen, sondern unfre Laune. Nicht weil Du unser Kind warst, liebten wir Dich; sondern, obschon Du es nicht warst. Wir erzwangen uns Deine Kindesliebe durch eine Täuschung, die sich dann doch nicht aufrecht halten ließ. Da ift nun die Wahrheit! Und wenn das Wahrheit war, verlor fie bann nicht biese Eltern, die fie für die einzigen zu halten berechtigt mar, benen Diefer heilige Name gutam, in dem Augenblick, in dem fie geftehen mußten: wir find's nicht? Wenn sie ihr gang so zärtlich zugethan blieben wie bisher und warum follten fie nicht nach fo vollgültigen Beweisen ihres Wohlwollens für ein fremdes Rind -? ihre Eltern waren fie doch nicht, konnten fie niemals werden. Bermochte fie ihnen noch das gleiche Gefühl entgegenzubringen? Wie unbefangen war es im Besitz ihrer Liebe gewesen! Es rechnete nicht mit der Leiftung und Gegenleiftung, nur mit dem Bedürfniß des Herzens, sich beglückt zu zeigen und dadurch zu beglücken. Jetzt —— es zwang sie zu überlegen, was sie diesen wohlthätigen Menschen schuldig geworden von Kindesbeinen auf. Und je mehr sie überlegte, um so gewaltiger wuchs diese Schuld an, dis sie ganz unermeßlich schien. Und daneben sank Alles, was sie ihnen je zu Liebe gethan, dis zu einem bedeutungslosen Nichts herab. Das erfüllte sie mit unfäglicher Angst. Was konnte sie thun, in ihrem Innersten den Ausgleich wiederzussinden, sich diese Schuld und die gänzliche Unfähigkeit zu vergelten in Vergessenheit zu bringen? Nie mehr würde sie mit sich zufrieden sein können!

Und wer waren nun in Wirklichkeit ihre Eltern? Unzweiselhaft Wesen von Fleisch und Blut, die gelebt hatten oder noch lebten. Aller Wahrscheinlichkeit nach lebten sie noch. Und sie war vielleicht an ihnen vorübergegangen, ohne zu ahnen, wer sie seien. Der Gedanke hatte etwas Schauerliches, das menschliche Gefühl Marterndes. Gab es kein Zeichen, an dem Mutter und Kind einander erkennen mußten, wären sie auch noch so lange von einander getrennt gewesen? War da kein Unterschied zwischen Mensch und Thier? Aber sie fühlte doch das sehnsüchtige Verlangen, Diesenigen zu kennen, die ihr das Dasein geschenkt hatten! Es mußte doch ein Verhältniß zu ihnen findbar sein! Sollte ihnen gegenüber keine Kindespflicht gelten? Wenn sie in bitterster Armuth lebten und ihr Kind hätte alle die Jahre im Uebersluß geschwelgt! Hätte sie nichts für sie thun können, wenn sie ihr Kind geblieben wäre? Und jeht wenigstens . . . Was für beängstigende Vorstellungen!

Lüge alles, Lüge! Die natürliche Ordnung konnte verkehrt werden, und es könte keine Stimme aus der Bruft: der Schein trügt. Wo einen Halt im Leben finden, wenn so der festeste Grund ins Schwanken kam? —

(Schluß folgt im nächsten Beft.)

# Sin amerikanischer Staatsmann: Henry Clay.

Von

### Anton E. Schönbach.

In den Bedeutungen der Worte fpiegeln fich die Sachen, in der Geschichte diefer Bedeutungen die Culturbewegung: das ist allgemein bekannt, und es wird vielfach davon Gebrauch gemacht, um vorhiftorische Zustände der Bolker zu er= funden. Weniger deutlich fteht es uns vor Augen, daß in der Gegenwart dasfelbe Berhältniß obwaltet. Name und Begriff des "Staates" ftammen aus Frankreich, wo die praktischen Unregungen Englands den Gedankenprozef aus= gelöst hatten, der allmälig auch die Theorien der Deutschen in Fluß brachte. Noch jünger ist das Wort "Staatsmann", durch welches man zuerst alle hohen Beamten des Staates bezeichnete, dann diesenigen unter ihnen, denen die Berwaltung, und insbesondere wiederum denen es obliegt, die Beziehungen zwischen dem eigenen und den Nachbarstaaten zu ordnen. Dies haftet dem Worte noch heute an: wir beschränken den Begriff "Staatsmann" durch die damit verknüpfte hohe Amtsstellung und entschließen uns schwer, auch die hervorragendsten Bartei= führer der Bolksvertretung dadurch auszuzeichnen. Unsere Parlamente sind eben noch recht jung; wir legen mehr Gewicht auf ihre Beschlüffe als auf ihre Berathungen. Es gibt darin nur vereinzelt Männer, denen die politische Thätigkeit den Lebensberuf ausmacht, selten tritt Jemand aus den Rammern in die Ministerien über. Deshalb nennen wir die parlamentarischen Säupter auch lieber "Politiker" als "Staatsmänner", und ein gang klein wenig haftet ihnen in unserer Borftellung vom Dilettantismus an gegenüber den Politikern in der Regierung.

Anders stehen diese Dinge in Frankreich und England. Jeden Augenblick kann dort ein Führer in der Bolksvertretung zum leitenden Staatsmann werden. Noch anders in den Bereinigten Staaten, wo das politische lebergewicht schon nach der Constitution in den Bertretungskörpern liegt, wenngleich ein energischer Präsident, der über einen starken persönlichen Anhang gebietet, mittelst der ihm verliehenen diskretionären Gewalt seinen Willen nachdrücklich zur Geltung bringen kann. Dort besitzt der Titel "Staatsmann" den weitesten Ilmsang. Freilich

hat auch der amerikanische Politiker selbst mit der Entwicklung des Gemeinwefens verschiedene Stadien durchgemacht. Während der erften Jahrzehnte der Republik binderten die Sikungen des Senates und des Repräsentantenhauses zu Washington noch Niemanden, daneben einen bürgerlichen Beruf auszufüllen; nach und nach wurden jedoch die Pflichten der Bolksvertreter immer zeitraubender, und als damit die verbängnikvolle Wendung zum Aemterschacher durch den Bräsidenten Andrew Saction zusammentraf, entwickelte sich die politische Thätigkeit zu einer Lebensftellung. Für die Berlufte an Ginkommen trat die Befoldung der Abgeordneten entschädigend ein, wenn fie auch erft in letter Zeit auf ungefähr 30 000 Mark jährlich gestiegen ist. Noch mehr reizte die Macht über die Bertheilung der Staatsamter, welche der Senator oder Congregmann wenigstens in seinem Wahlbegirke hatte. Die Bewegung, nun, die seit einigen Jahren wider eine folche Ausbeutung der Staatsverwaltung begonnen hat, weift bis jett nur geringe Resultate auf; da sie aber doch bereits die Präsidentenwahlen beeinflußt, jo ift fie eines tünftigen Erfolges wohl ficher. Der Charakter der gefammten Rolfspertretung wird natürlich durch diese Umstände bestimmt. Congres und Senat der Bereinigten Staaten umschließen heute eine ziemlich gemischte Gefell= schaft: die Berufsvolitiker wiegen bei Weitem vor, denn für einen außerhalb diefer Rreise Stehenden find die Rosten einer Wahl ungemein hoch, und erft neuerdings fucht der Chraeiz der Millionäre eine neue Bahn in der Politik.

Mit den Gigenschaften der amerikanischen Abgeordneten hat fich auch das Wefen ihrer Berhandlungen geändert. Jedes auftauchende politische Thema wird querft durch lange Zeit in der Preffe durchgesprochen und manchmal fast erledigt. bevor es an die Gesetgeber herantritt. Alle Arbeit wird bei den Repräsentanten in den Commissionen gethan, deren Zusammensekung von dem dadurch übermächtigen Borfitenden (Sprecher) abhängt. Die öffentliche Discuffion, erschwert, wie fie durch ein verwickeltes Syftem von Regeln und Gebräuchen ift, bietet baher nur geringes Interesse; meistens ift über die Sachen schon längst entichieden. Der Senat gestattet auch heute noch ausführlichen Erörterungen wichtiger Fragen Raum, allein fo manche hervorragende Männer er zu seinen Mitgliedern zählt, man kann nicht mehr von ihm fagen, daß er seiner Aufgabe völlig gewachsen sei. Wie anders war das einst! Ich will nicht reden von der Grün= dungszeit der Republik, als erleuchtete Männer, die auch iedem anderen Polke zur Zierde gereicht hatten, über die Grundlagen des Staatslebens ernfthaft und forgfam beriethen, die schwerfällige Maschine der "Conftitution" langfam in Bewegung setten; aber noch lange nachher war der Senat die Stätte, wo alle wichtigen Probleme der Politik allseitig und mit einer Gründlichkeit erörtert wurden, daß Niemand im Lande mehr zweifelhaft zu fein brauchte, wie er über die behandelte Frage urtheilen folle. Die gewaltigen Redekämpfe jener Tage fanden in der ganzen Union Widerhall; die ersten Redner waren auch die ersten Männer der Nation. Damals bildete fich die politische Beredtsamkeit zur Runft aus, die heute ichon von den Schulknaben genbt wird, in der aber kaum Giner jene würdigen Säupter erreicht. Diefes helbenzeitalter der amerikanischen Bolitik, das fich in einer Anzahl mächtiger Perfönlichkeiten verkörperte, zu ftudiren, ift eine lehrreiche Schulung für jeden Staatsmann; darüber zu hören, mag Alle

intereffiren, welche der Geschichte der Bereinigten Staaten einige Theilnahme in der Erkenntniß widmen, daß es bei der steigenden Bedeutung der transatlantischen Republik für uns wichtig werden muß, ihre innere Entwicklung zu verstehen.

Darum hat Karl Schurz seinen großen Berdiensten um sein zweites Baterland ein neues hinzugefügt, indem er es unternahm, in eingehender Tarsstellung das Lebensbild Henry Clay's zu entwerfen'). Ragen unter ihren Genossen aus den Jahren 1820—1850 die drei Staatsmänner und Redner Calhoun, Clay und Webster wie Colossalgestalten hervor, so war nach der Anssicht seiner Zeit unter diesen Henry Clay unbestritten der Erste. Keine irgend erhebliche Frage innerer und äußerer Politik, an deren Lösung Clay nicht einen bedeutenden, oft entscheidenden Antheil genommen hätte; deshalb heißt sein Leben schreiben eigentlich die politische Geschichte der Union seiner Zeit erzählen. So sind die zwei Bände der Arbeit von Schurz doch nur ein verhältnißmäßig enger Rahmen, der diesen Aussichnitt amerikanischen Staatssebens umspannt. Fast tritt die Person und der Charakter Clay's in dem bewegten Bilde zurück, dessen Mittelpunkt er ist, aber Schurzens Buch gewährt uns doch die Mittel, ihnen näher zu kommen, als das bisher durch die angesammelte Literatur möglich war.

Henry Clay wurde am 12. April 1777 in Hanover County, Birginia, geboren, alfo in dem Staate, welcher mahrend des Unabhängigkeitskampfes mehr Weldherren und Staatsmänner geliefert hat, als eine andere Colonie. Sein Bater war ein armer Brediger aus der Gemeinschaft der Baptisten, doch angesehen, von gediegenem Charatter und ein tüchtiger Redner; auch seine Mutter wird als brave Frau gerühmt, und des Segens, den gute Eltern auf ihre Kinder vererben, hat er also nicht entbehrt. Das war aber auch Alles, was sie ihm geben konnten. Schon 1781 starb der Bater und ließ die Wittwe mit sieben Kindern in Armuth. So war Clay's Knabenzeit rauh und voll Entbehrungen, auch als die Mutter jum zweitenmale heirathete. Mit den dürftigften Schulkenntniffen ausgestattet, diente Clay zuerst in einem Kramladen, dann in Folge der Bemühungen seines Stiefvaters als Schreiber bei dem Cangleigerichtshofe von Birginien. Durch einen glücklichen Zufall wurde ber Cangler George Whyte auf ihn aufmerksam und übertrug ihm die Abschriften der Gerichtsentscheidungen. Das ift der Ausgangspunkt von Clay's Laufbahn. Whyte war einer der vornehmften Juriften und reinften Manner feiner Zeit; er nahm fich des vielverfprechenden Jünglings an und hat auf sein ganzes Wefen tiefgehenden Ginfluß geübt. Die nächsten Schritte Clay's waren damit schon gegeben. Er trat als Lehrling in eine Abvocatencanzlei, und schon nach einem Jahre erwirkte er fich eine Licenz für die Praxis. Aber er blieb nicht in Birginia, sondern wandte fich 1797 nach Rentucty, wohin die Seinen überfiedelt waren. Mit der Abvocatur pochte Clay an die Pforten der Politik, die sich ihm alsbald aufthaten. Man hat viel darüber geschrieben und gesprochen, welche Rachtheile es mit sich führe, daß die übergroße Mehrzahl thätiger Politiker aus den Rechtsftudien hervorgeht, und es läßt fich nicht leugnen, daß eine gewiffe Einseitigkeit, besonders in der

American Statesmen, edited by John Morse: Life of Henry Clay by Carl Schurz. In two Volumes. Boston and New-York. Houghton, Mifflin and Company 1887.

Beurtheilung der großen Probleme des Volkslebens und wirthschaftlicher Fragen, mit der Jurisprudenz untrennbar verknüpft scheint. Clay fand in seinem späteren Leben manche Gelegenheit, durch Ersahrung seinen Gesichtskreis zu erweitern; freilich über die Mangelhaftigkeit seiner Bildung an sich ist er nie ganz hinweggekommen und hat sich selbst den Schaden nie verheimlicht.

Er tam zu gelegener Zeit nach Kentucky, das 1792 als felbftändiger Staat in die Union aufgenommen worden war. Noch zwanzig Jahre vorher waren die 40 000 englischen Quadratmeilen dieses Gebietes zwischen den Cumberlandbergen und dem Chioflug nur von etlichen hundert verwegenen Anfiedlern bewohnt, und die Blockhäuser derselben täglich den mörderischen Angriffen von Indianern ausgesetzt, die das alte Jagdland nicht entbehren wollten. Erft 1793 wehrte das glückliche Gefecht am Miami größere Ginfalle für immer ab. Als der Krieg mit England beendet war, ja noch während desselben wuchs die Bevölkerung rafch: der fruchtbare Boden lockte aus Bennsylvanien und dem öftlichen Birginien gahlreiche Coloniften an; 1790 betrug die Zahl der Bewohner, Weiße und Neger, etwa dreiundsiebzigtausend, 1792 schon nahe hunderttausend. Die Trennung von Birginien, dem Mutterftaate, wurde zur Befriedigung aller Theile vollzogen. In dem neuen Gemeinweien entfaltete fich bald ein reges politisches Leben. Für das harte Dasein der Grenzbewohner bildete Bolitik das aufregende, das dramatische Moment. Nirgend wurden die Tagesfragen mit größerer Leidenichaft durchgesprochen als hier. Es war nur natürlich, daß die Grundanschauung der Hinterwäldler demokratisch blieb; mußte sich doch Jedermann mit Pflug, Art und Büchse selbst ernähren. Daher auch der heftige Trieb nach Unabhängigteit, welcher bisweilen über die Strange ichlug, wie in den berüchtigten Rentuckn Refolutions, die icon 1798 das Recht jedes Einzelnstaates proclamirten, sich aus dem Bunde zu lösen sobald er die Unterwerfung unter die Beschlüffe der Centralgewalt nicht mit seinen Intereffen vereinbar fände. Daran allerdings hatte Clay noch keinen Antheil. Vorerst mußte er sich eine Stellung schaffen, und das gelang ihm schnell, denn die Gabe der Rede zeichnete ihn vor seinen Mitbewerbern aus. Er trat anfangs öffentlich als Bertheidiger in Criminal= fachen auf, zuweilen auch als vom Staate beauftragter Ankläger und schuf sich binnen Kurzem eine ausgebreitete Praxis, hauptsächlich in den einträglichen Prozeffen und Berhandlungen über Besiktitel, welche durch eine verworrene Gesek= gebung sehr häufig waren. So sah er sich im Stande, ein Hauswesen zu gründen, heirathete Lucretia Hart, die Tochter eines angesehenen Mannes, und kaufte schon 1809 ein ftattliches Grundftück, das er nach und nach zu dem Landqute Ashland abrundete. Er bewirthichaftete feinen Befit felbft, guchtete Racepferde, Schafe und Rinder, und zeigte in diefen Dingen ein foldes Geschick, daß er auch als Farmer eine Autorität wurde. Aus den heißen politischen Kämpfen der späteren Zeit wandten sich seine Blicke immer nach Afhland zurück; dort ruhig als Gutsherr zu leben, war das oft ausgesprochene Ziel seiner Sehnsucht, doch wurde ihm der Weg dahin ftets durch die noch leidenschaftlichere Theilnahme an der politischen Entwicklung des Gesammtstaates durchkreuzt.

Ungefähr zwei englische Meilen von Clay's Landsitz liegt die Stadt Lexington, zur Zeit seines Umzuges nach Kentucky der bedeutendste Platz westlich der

Alleghanies. Bon dort wurde er 1803 in die Legislatur seines Staates gewählt und fand rasch Gelegenheit, fich durch scharfe Auffassung und fturmische Beredt= famkeit hervorzuthun. Schon 1806 wurde er dazu außersehen, nach der Resi= gnation des General Abair, Kentucky im Senat der Bereinigten Staaten zu vertreten. Er nahm seinen Sit in der Körperschaft, welche später durch lange Jahre der Hauptschauplat feiner Wirksamkeit sein sollte, am 29. December 1806 ein, obgleich ihm noch mehr als drei Monate an dem gesetzlichen Mindestalter von dreißig Jahren fehlten. Das ist wohl kaum je wieder vorgekommen, doch erhob damals Riemand eine Einwendung. Schon am vierten Tage nach feinem Eintritt brachte er eine Resolution vor, trat in verschiedene Commissionen und bewegte sich in der neuen Thätigkeit mit so viel Eiser und Gewandtheit, wie nur irgend ein altgewohnter Senator. Bon diefer Zeit an hat Clay fünfundvierzig Jahre lang, mit nur geringen Unterbrechungen, als führender Politiker vor dem Volke gestanden; demnächst während vierzehn Jahren im Congreß, meist als Sprecher, dann wieder im Senate oder als Minister, bis jum Ende mit Arbeit überhäuft. Bei der gesammten politischen Entwicklung der Bereinigten Staaten innerhalb dieser Beriode ift er häufig die erste und maßgebende Berjonlichkeit, zeitweilig die zweite. Die Probleme, mit denen er zu ringen hatte, waren bedeutsame; zum Theil solche, an denen auch die Gegenwart sich abmubt, zum Theil überwundene, die aber in das Leben des Staates aufs Tieffte eingriffen. -

Die geschichtliche Aera scheint sich ihrem Ende zu nähern, während welcher Europa das alleinige Theater der Weltpolitik bildete. Die Intereffen der Erzeugung von Nährstoffen aller Art, der Industrie, des Handels, des Geldwefens bilden schon heute ein, wenn auch ungelenkes und schwerfälliges Net, das den ganzen Erdball umspannt, und das an keiner Stelle gerückt oder zerriffen werden tann, ohne daß die Wirkung sogleich allerorts verspürt würde. Unausweichlich hat dieses ökonomische Erdsostem auch die Ausdehnung des volitischen Zusammen= hanges über die Erde zur Folge. Wir mögen uns vorerft nur schwer an die Borftellung gewöhnen, daß die Staaten aller Welttheile, auch die, welche von cinander am entferntesten liegen, sich gegenseitig politisch beeinfluffen, daß 3. B., was diese Frage für uns am schärfften zuspitzt, Amerika auf die Beziehungen europäischer Mächte handelnd einwirken könne. Andererseits berricht auch in den Vereinigten Staaten noch die Ansicht, der gesammte amerikanische Continent, die nördliche und die füdliche Masse, bilden eine einheitliche politische Gruppe, welche vor dem Eingreifen transoceanischer Mächte geschützt werden muffe. Das zweite französische Kaiserreich hat den Verstoß wider diese nach dem Präsidenten Monroe benannte Doctrin, den es durch die Besetzung Mexifo's beging, theuer bezahlt. Freilich, wie lange sich diese Lehre wird aufrecht erhalten lassen, ist zweifelhaft gegenüber internationalen Conflicten, wie fie durch die beginnende chinefische Bölkerwanderung nahe gelegt werden, und gegenüber den Versuchen. in Sudamerika eine politische Bormacht zu schaffen. Jedenfalls aber fett biefe Unschauung voraus, daß die Bereinigten Staaten als eine friegefähige Macht allgemein anerkannt find. Heute, nach dem vierjährigen Bürgerkriege, erhebt fich dagegen kein Widerspruch mehr. Aber das war nicht immer fo, und daß es fo geworden ift, daran hat henry Clay wesentlich mitgewirkt.

England, und mit ihm Europa, war geneigt, den Berlauf des amerikanischen Unabhängigkeitskampfes keineswegs als einen Beweis von der Kraft und Lebens= tüchtigkeit der jungen Republik anzusehen: dem Zusammenwirken glücklicher Zufälle, der Hilfe Frankreichs hätten die Rebellen den glücklichen Ausgang zu berdanken Die Union wurde von England sehr geringschäkig behandelt, während des Prieges mit Frankreich wurden die Schiffe des neutralen Amerika fast wie herrenloses But auf offener See angehalten, zur Brise gemacht, die Matrosen in enalische Dienste geprefit. Und Napoleon, der eben die Welthandelssperre gegen England ins Wert fekte, verfuhr mit den Amerikanern um nichts beffer. Mochten nun auch die älteren Politiker in Senat und Conarek zu Washington, welche die Gründung der Republik gesehen, die schlimmen Nachwehen des Krieges getoftet hatten, auf ein ruhiges Ertragen, auf Abwarten, auf diplomatische Berhandlungen einrathen, so war boch in der Zwischenzeit ein junges Geschlecht selbstbewußter Amerikaner nachgewachsen, die fich mit Stols als Bürger der Bereinigten Staaten empfanden, deren Chraefühl durch die verachtungsvolle Mißhandlung und Bebormundung von Seiten Englands aufs Tiefste verlett mar. Diese jüngeren Männer riefen nunmehr nach dem Krieg; an ihrer Spike stand Henry Clan, und keiner hat mehr als er dazu gethan, das Herz des Bolkes aufzuregen und die nationale Leidenschaft wachzurufen. Der Krieg von 1812 war fein und seiner Genossen Werk. Die hochgesvannten Erwartungen des jungen Umerika erfüllten fich nicht, kleine Siege wechselten mit kleinen Niederlagen, die amerikanische Motte hielt sich besser als die zusammengerafften Landtruppen, und die einzige bedeutende Schlacht, Jackson's Sieg bei New Orleans, wurde geschlagen, als man den Frieden zu Gent bereits unterzeichnet hatte. Clap war Mitalied der diplomatischen Commission für diesen Frieden, er repräsentirte in ihr das omerikanische Selbstaefühl, welches sich wider ungunftige Bedingungen sträubte und, durch die Unsicherheit der Lage Europa's 1814 unterstützt, in der That die Oberhand behielt. Er durfte mit dem Erfolge feines Kriegseifers gufrieden fein: die Vereinigten Staaten hatten sich ehrenvoll gegen England behauptet, konnten in Zukunft nicht mehr einfach mifachtet, sondern muften als selbständige Macht von Bedeutung angesehen werden.

Erft jetzt war eine rechte Grundlage für die Beurtheilung des Berhältnissezu den im Kampse gegen Spanien erstandenen Republiken Südamerika's gegeben. Es entsprach dem Ausschiedunge demokratischer Gesinnung, der unter der Präsidentschaft Thomas Jesseron's eingetreten war, wenn nun auch Clay die Freiheitsbestrebungen des spanischen Amerika mit seinen lebhaften Sympathien begleitete. Gerade, weil er sürchtete, die Schatten der "heiligen Allianz" möchten auch auf die westliche Hemisphäre fallen, schien es ihm geboten, die kleinen neuen Republiken zu sördern, und mit dem ganzen Feuer seiner Beredtsamkeit trat er dafür ein. Was in Südamerika geschah, däuchte ihn eine Zeit lang mit dem Unabhängigkeitskampse seinens eigenen Vaterlandes ganz gleichwerthig zu sein; erst während er Staatssecretär, das ist Minister des Aeußeren, war (1825—1829), überzeugte ihn der nüchterne, weitschauende Präsident John Quincy Adams von dem tiesgreisenden Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Bewegung. Doch gab Clay nie sein Interesse an dem Schieksale der südlichen Schwesterrepubliken ganz

auf. Ueberhaupt gewann ihn jede freiheitliche Bewegung zum Vorkämpfer; er erwärmte sich auch 1824 für den Aufstand Griechenlands wider die türkische Herrschaft, und fast hätte ihn sein Sifer sogar über die Grenze der Monroe-Doctrin getxieben. Vorsichtiger hielt er sich in seinen letzten Tagen gegen Kossuth, der 1851 nach Amerika gekommen war, um Mittel für die Wiederaufnahme der ungarischen Nebellion zu werben: nur der wärmsten Sympathien glaubte er ihn versichern zu dürfen.

War auch in Clay's Wesen das Vertrauen auf die Zukunft der republifanischen Brincipien, und insbesondere ihres Schutlandes, der Bereinigten Staaten, eine der hauptfächlichen Triebkräfte, so gebrach es ihm doch in schwierigen Fällen durchaus nicht an Gerechtigkeitsgefühl. Das zeigte fich bei der Frage nach der Unnexion von Texas und der in ihrem Gefolge auftretenden Gefahr des Krieges mit Mexito. Clay extannte flax, daß hier kein großes Lebensintereffe des ganzen Staates auf dem Spiele ftand, sondern daß es sich darum handelte, für eine Partei, nämlich für die fühftaatlichen Stlavenbarone, neues Terrain zur Ausbreitung, Festigung und Erhaltung der Sklaverei zu erobern. Ihn verlockte nicht der Ruf des "offenbaren Geschickes" nach der Bergrößerung der Union, fo fehr fein Berg fonst von dem Gedanken des "amerikanischen Continentes" geschwellt wurde. Die Gewaltsamkeit, mit welcher man das schwache Meriko 1845 zum Kriege und nach leichter vollständiger lleberwindung zu einem schmachvollen Frieden um der Sklavenhalter willen zwang, emporte ihn, ebenfo wie im Norden den Berfaffer der Biglow Papers, James Ruffell Lowell. Das war ein Krieg, deffen die Sieger fich schämten.

Dieselben Impulje, welche Clan's auswärtige Politik bestimmten, bildeten auch die Ausgangspunkte für feine Beurtheilung der wichtigsten internen Fragen. Clay war in einem Betrachte der rechte Typus des Amerikaners, wie wir vielen noch jett begegnen. Sie find aufgebauscht von der Größe ihres Landes; weil fie es unter ihren Augen auf das Erstaunlichste haben wachsen sehen, halten fie die Zukunft für ein Füllhorn unbegrenzter Möglichkeiten: ftets verwechseln fie die Quantität und Qualität des Borhandenen; Tadel wehren sie mit Ungeduld ab und wollen ihn nur gelten laffen, wofern fie ihn felbst aussprechen. Wir ertragen heute mit Nachsicht die Beschränktheit solcher amerikanischer Touristen, Clay jedoch muß davon frei gesprochen werden. Denn ihm, dem western man, der in Kentucky die Entwicklung eines mit ftreifenden Jagern befiedelten Gebietes zu einem ftarkbevölkerten Culturftaate fast felbst erlebt hatte, darf man es zu gute halten, wenn er von der Unbegrenztheit der Mittel, von dem unermeklichen materiellen Gedeihen der Union in der Zukunft die großartigsten Borftellungen befaß; find seine Entwürfe und Boranschläge manchmal in späterer Zeit hinter der Erwartung zurückgeblieben, so wurden fie doch auch oft von der eingetretenen Wirklichkeit übertroffen, im Ganzen aber hat fich Clay die Bereinigten Staaten am Ende des 19. Jahrhunderts richtig vorgestellt. Er lebte zu einer Zeit, da die wahrhaft "unerschöpflichen Silfsquellen" seines Landes noch verschüttet und unerschloffen waren: die fruchtbaren Blaugrasflächen, die metall= reichen Berge waren noch nicht durch Strafen und Gifenbahnen verbunden, aller Welt zugänglich, nur bin und wieder führte der einsame Indianerpfad durch bie

Forfte. Nicht minder unwegfam waren die Gewäffer; die Schnellen und Un= tiefen des Ohio nahmen diesem mächtigen Strome seine Eigenschaft als natürliche Berkehröftrage zwischen den mittleren Staaten des Westens. Diese Umftande der Lage und Beschaffenheit seines Staates Kentuch machten Clan zeit= lebens jum Berfechter der internal improvements, d. h. der Makregeln, der Subventionen, durch welche die Centralregierung der Union der Dürftigkeit und dem Unvermögen der einzelnen Staaten zu Silfe kam und es übernahm, aus den gemeinsomen Mitteln Wege und Straffen anzulegen, Brücken zu bauen. Flüffe einzudämmen und schiffbar zu machen, Häfen zu vertiefen und zu beffern. Allerdings wollte eine folche Thätigkeit der Centralgewalt zuerft nicht zu Clan's sonstigen Ansichten stimmen. Er war als Demokrat eingenommen für die Rechte und die Unabhängigkeit der einzelnen Glieder der Union, für den Staatenbund versus den Bundesstaat der alten Föderalistenpartei; er wünschte im Allgemeinen aus dem Verfassungsdocumente nur zu lesen, was wirklich darin stand, nicht es den Zeitverhältniffen gemäß guszulegen. Allein fein Enthusigsmus für den Aufschwung seines Baterlandes, als welches er immer nur die ganze Union anjah, zwang ihn, die Centralgewalt zu verstärken, ihr eine bedeutende Obmacht über Die einzelnen Staaten zu verschaffen, weil nur auf diesem Wege die Mittel für die gedeihliche Entwicklung aller Bundesglieder zu Stande gebracht werden konnten. So war Clay's erfte Rede einer Brücke über den Potomac gewidmet, die junächst im Interesse eines Einzelnstaates aus den Fonds der Bundestaffe gebaut werden follte. Durch fein ganges Leben gieht fich dann ununterbrochen die Arbeit um die Sebung der materiellen Umftande der Staaten: gulekt fah er noch eine River and Harbor Bill zu Stande fommen, ein Gefet zur Gewährung von Summen für Flußcorrectionen und Hafenanlagen, das allmälig aus einer Magregel weiser Sorge für das Gemeinwesen zum Spielball felbft= füchtiger Brivatintereffen wurde.

Clay ging von derfelben großherzigen Anficht aus, daß die Bundesfinangen den einzelnen Staaten behilflich fein mußten, ihre Culturentwicklung zu beichleunigen, als er durch mehrere Jahre immer wieder beantragte, die Ueberschüffe, welche aus dem Berkaufe der öffentlichen Ländereien, dann überhaupt bei der Geldverwaltung der Union fich ergaben, mußten an die Staaten nach Maggabe ihrer Bevölkerungszahl vertheilt werden. Waren auch diefe Vorschläge geeignet, das Gefühl der Zusammengehörigkeit unter den Bundesgliedern zu ftarken, so erwies sich die endliche Ausführung (1837, 1841) doch als ein verhängnifvoller Wehler. Denn die Einzelnstaaten hörten nun auf, eine gesunde, sparjame Finanzpolitik zu treiben, fie vertröfteten sich auf die Silfe der Bundeskasse, ließen fich in Unternehmungen ein, welche ihre Kräfte weit überstiegen, gaben sich dem wildesten Speculationsfieber einer Borwegnahme der Zukunft hin, geriethen in Schulden, die fie dann, als die Staatssubvention ihre Roth nicht abzustellen vermochte, auf dem einfachen Wege eines betrügerischen Bankerottes abstoßen (repudiate) wollten. Diefer Theil von Clay's Wirthschaftspolitik war also schiffbruchig geworden. Man wird Clay selbst keinen zu ichweren Vorwurf daraus machen dürfen, wenn man bedenkt, daß eben in der Gegenwart, da doch jene unglücklichen Finanzoperationen vollkommen flar und verständlich als ab-

ichreckendes Beispiel vorliegen, überhaupt die Ginficht in den Zusammenhang ötonomischer Vorgänge sich so sehr vertieft hat, Bolitiker, denen es um die Gunft der thörichten Maffen, nicht um das dauernde Wohl der Gefammtheit zu thun ift, gang dieselben Plane wieder durchzuseten wünschen. Bekanntlich leiden die Bereinigten Staaten jest an einem seltenen Uebel, einem jährlichen Ueberschuß der Staatseinkunfte, der fich fchon zu einer fehr hohen Summe aufgestaut hat. Dadurch ift eine Menge Capital lahmgelegt, dem öffentlichen Berkehr entzogen. Trog der Herabsetzung des Zinsfußes seiner Bapiere (bis auf 21/2 0/0) kann der Staat sein Geld nicht mehr unterbringen; den privaten Creditverwendungen wird eine sichere Grundlage genommen, und es zeigt sich also hier im Ganzen die Stockung, welche aus der leberfülle in den Circulationsgefäßen entsteht, dem Gesammtwohl ebenso abträglich als anderwärts die Leere. Da will man nun alles Ernftes die Ueberichuffe wieder unter die Staaten vertheilen, gibt diefer Thorheit den Lockenden Borwand der Bildungszwecke, sucht durch ungehenerliche Borichläge für Staatspenfionen die Stimmen der unterften Schichten zu erkaufen, und den Berufspolitikern fällt schlieflich die reiche Beute zu. Die gewissenhaften Staatsmänner ihrerfeits werden alle Muhe haben, gegen diefen Anfturm catilinarifcher Maffenaufwühlung und gegen die Einzelnintereffen der Berbande von Großinduftriellen die allein verftändige Abhilfe, nämlich die energische Erniedrigung ber Ginkunfte aus Steuern und Bollen burchzusetzen. Bräfident Grober Cleveland wandelt auf sicherern Pfaden als Clay; aber er kann auch von der Erfahrung lernen, welche damals erft gemacht werden mußte.

Aus dem Dargelegten läßt sich schon schließen, daß Clay Schutzöllner war. Er hat in dieser Frage die Theorien des 18. Jahrhunderts geerbt, und jett fie, als er (1808) sich zuerst damit beschäftigt, ziemlich naiv außeinander. Die Lebensverhältniffe und Bedürfniffe des western man find fehr einfach, fie follen einfach bleiben. Man foll Kleider und Wäsche tragen, die in der Heimath hergeftellt werden können, um von dem feindseligen England nicht länger abzuhängen. Daher wünscht Clay Prohibitivgolle für Waaren, welche von der hei= mischen Industrie geliefert werden, für die übrigen leichtere Auflagen (revenue duties) bis zur allmäligen Erstarfung der amerikanischen Production. Biel fpater (1824) geftaltete Clan auf biefen Grundfagen einen Schutzolltarif, ber ganz ausdrücklich die Förderung der amerikanischen Industrie und ihre künftige Selbständigkeit zum Ziele hatte. In glangenden Reden vertheidigte er feine Magregeln, die er in ihrer Gesammtheit als "Amerikanisches Syftem" bezeichnete und dem Freihandel entgegenftellte, durch welchen England feine Colonien ausbeute, und den er darum "Britisches Colonialspftem" taufte. Wirklich scheint die Aufrichtung der Schutzölle dem Lande damals bedeutende Dienfte geleiftet zu haben, am meiften freilich den nördlichen Neu-Englandstaaten, dann den mittleren, Pennsylvanien voraus. Dagegen entstand bei den füdlichen Pflanzern, welche als Folge der Stlavenarbeit auf die Ausfuhr ihrer Bodenproducte und die Einfuhr induftrieller Erzeugnisse angewiesen blieben, arge Verstimmung. Diese waren von Haus aus Freihandler und ärgerten sich darüber, daß eigentlich fie den Schut für die Fabrifen des Nordens aus ihrer Tasche bezahlen mußten. Die Berftimmung nahm im Laufe der nächsten Jahre noch zu, eine neue Tarifordnung

von 1828 mißlang gänzlich, und gegen das Ende von General Jackson's erster Abministration waren die Sklavenstaaten, zuwörderst das überhitzige Süd-Carvlina, so weit, daß die Frage der Abtrennung vom Norden ernstlich erwogen wurde. Der energische Widerstand des Präsidenten brachte die Secessionirenden etwas zur Besinnung; sie ließen sich aber erst beruhigen, als Clah 1833 im Senat einen Zolksompromiß vorschlug und durchbrachte, verwöge dessen die dringendsten Beschwerden des Südens abgestellt, die Zolksäße in eine von Jahr zu Jahr abwärts gleitende Scala gebracht, aber ihnen doch im Ganzen der Charakter eines Schuhstyftems gewahrt wurde. Das Land athmete auf von dem Drucke der Furcht, welcher es gesangen hielt, und pries Clay dankbar als den "größten Friedensstifter".

Von der ursprünglichen Strenge seiner Principien war Clay hier schon um ein Ziemliches abgegangen; er mußte es sehen, wie unter dem Andrängen des Südens 1846 die Zollsähe so start erniedrigt wurden, daß sie nicht mehr Schutzölle waren, und befürwortete noch kurz der seinem Tode vergeblich eine Erhöhung und bessere Ordnung derselben. Kein Zweisel, daß Clay auch in diesen Bestrebungen von patriotischem Gefühl, von wahrhaftem Eiser für das Wohl und die Weltstellung seines Vaterlandes beselt war. Es liegt in der Natur der Zollsabgaben, daß sie von der Leistungsfähigkeit des Landes und dem Stande des Weltmarktes abhängen; darnach muß sich denn die Gliederung von Compensationen, aus denen ein Zolltaris besteht, immer von Neuem verschieben. Dauer ist also keiner Zollordnung beschieden, und insofern hatten Clay's Bemühungen keinen Mißersolg. Das Machtverhältniß des Südens zum Norden siel bei der Entscheidung über die Sachlage am schwersten ins Gewicht. Heute stehen die Bereinigten Staaten abermals in dem Conslicte zwischen Schutzsoll und Freihandel, aus der Geschichte von Clay's Tarisen ist für alle Theile zu lernen.

Eine andere finanzielle Frage ersten Ranges, die Regulirung der Geldverhältniffe durch eine von den Bereinigten Staaten bevollmächtigte Bank, nahm einen großen Abschnitt von Clay's politischer Thätigkeit in Anspruch. Man kann nicht sagen, daß er in diesem Zweige glücklich gewesen ist. Als es sich 1811 darum handelte, das Privilegium für die von dem größten Finanzmanne der Union, Alexander Hamilton, begründete Bank zu erneuern, hielt Clay dawider gundende Reden, weil er die Bank in den handen der alteren conservativen Bolitiker als ein antidemokratisches Geldmonopol ansah. In der That aber leistete fie gerade damals Alles, was von ihr verlangt werden konnte: fie ficherte dem Lande eine gleichmäßige Circulation des Geldes, diente als natürliches Depôt des Staatsichates, erleichterte überhaupt den Geldverkehr und unterftütte die Regierung bei Unleihen, bei der Ausgabe von Schatscheinen und bei anderen Finangoperationen. Clay erreichte wirklich, daß die Berlängerung des Bankstatutes nicht genehmigt wurde. Die bosen Zeiten des Krieges von 1812, den Clay selbst herbeizuführen geholfen hatte, brachten, da ein einheitliches Geldinstitut fehlte, eine Menge kleiner, auf wufte Speculation gegründeter Banken hervor, die bei dem eintretenden Mangel an Edelmetall und der damit gleichzeitigen Rothwendigkeit von Baarzahlungen sämmtlich ihren Berpflichtungen nicht nachkommen konnten und zufammenbrachen. So entstand allgemeine Verwirrung und eine gefährliche

Rrifis. Da bekehrte fich Clay 1816 und verlangte felbst eine neue Staatsbank mit noch größeren Mitteln und weiterem Wirkungsfreise als die alte. Sest war feine Partei am Ruder und das Monopol nicht zu fürchten; es wurde also die United States Bank gegründet. Diefelben Motive, welche Clay zu seinem Angriff 1811 bestimmt hatten, verbunden mit dem perfonlichen Widerwillen gegen eine, seiner Meinung nach, ihm feindliche große Geldmacht, veranlagten den Präfidenten Andrew Jackson zu einem Kampfe gegen die Bank, welche er dem Bolke als eine gewiffenlofe Ausbeuterin der armeren Rlaffen, als das Werkzeug einer verderblichen Geldariftokratie darstellte. Clay trat für die Bant 1831 in die Schranken mit der vollen Lebhaftigkeit seines Temperamentes. Keine Niederlage, fein Beto des Prafidenten schreckten ihn; er ftritt noch 1838 mit demfelben Gifer für fie, noch 1841, und erft bann gaben er und feine Genoffen bie Sache verloren, als die Bank bereits ruinirt war, und die ausgesprochene Abneigung des Volkes gegen sie nicht mehr umgestimmt werden konnte. Man muß es für ein Glück halten, daß Clay nicht durchdrang. Die Bereinigten Staaten haben die Zeit ihrer größten Nothlage nach dem Bürgerkriege von 1861-64 überftanden, seither die ungeheure Nationalschuld einer schleunigen Zahlung zugeführt und den völlig zerrütteten Staatscredit wieder hergestellt, Alles ohne die Hilfe einer Staatsbank. Ueberlegt man diese spätere Situation, so kann man fich die lebel nicht arg genug vorftellen, welche durch den übermächtigen Einfluß der Politifer einer Bartei auf ein Geldinftitut mit jo außerordentlichen Aufgaben und Mitteln entstanden wären. Clay's Unsicht ift wohl auch einigermaßen durch die jeweilige politische Lage bestimmt worden, was freilich andererseits nicht ausschließt, daß er stets feiner lauteren Ueberzeugung von der Richtigkeit seines Vorgehens gemäß gehandelt habe.

Am wichtigsten aber von den Problemen, an deren Berhandlung Clay fich betheiligt hat, war die "Stlaverei" im Suden für die Entwicklung der Bereinigten Staaten. Clay hielt felbst Regerfklaven auf seiner Farm, aber er war niemals wirklich für die Sklaverei eingenommen. Bon feinen virginischen Lehrern, von den alteren Bolitifern aus der Zeit des Unabhängigkeitskrieges hatte er die Anschauung überkommen, daß die Sklaverei ein lebel fei, für den Augenblick unvermeiblich, früher oder später jedoch durch langsame friedliche Emancipation der Farbigen abzuschaffen. Ja, bei feinem ersten politischen Auftreten (1799) scheute fich Clay nicht, wider den klaren Willen seiner Landsleute von Kentuch eine folche Freilassung zu beantragen. An dieser Meinung hielt er immer fest, wie sehr er auch in Bezug auf die praktische Politik in der Frage von Fall zu Fall schwanken mochte. Dadurch unterschied er fich von den Sklavenhaltern des Südens, die ihn deshalb nie zu den Ihrigen zählten. Auch in den eigentlichen Pflanzerstaaten hatte man noch am Anfange des 19. Jahrhunderts sehr liberale Ansichten über die Sklaverei; man verabscheute sie, man duldete fie nur. Allein als der Baumwollenbau durch die Erfindung zweckmäßiger Maschinen einen ungeahnten Aufschwung nahm und die Zuckerplantagen sich ausdehnten, der Werth der Stlavenarbeit, somit der Stlaven selbst, sich rasch vervielfachte, da erschien den Südstaaten die Sklaverei nicht mehr als ein eingeschlepptes Uebel, das man loswerden follte, fondern als ein "positives Gut", als eine Einrichtung, mit deren

Bestande das Wohlsein, ja, die Existenz der Weißen im Süden überhaupt unlösdar verbunden sei. Und da die Zahl der Neger viel stärker anwuchs als die ihrer Meister, so drückten die Pslanzer ihre Auffassung der Lage in dem Dilemma auß: entweder seien die Weißen die Herren der Schwarzen, oder die Schwarzen die Herren der Weißen, ein Drittes gebe es nicht. Gegen den wirthschaftlichen Schaden des Naubbaues, der die Sklaverei zwang, immer auf den Erwerd neuer Ländereien bedacht zu sein, gegen den Segen der freien Arbeit, welcher in den Fortschritten des Norden sichtbar wurde, war der Süden nicht blind, aber der mühelose Reichthum der Plantagenbarone mußte um jeden Preis erhalten werden. Mit der Union, wenn der Norden dazu gezwungen werden konnte; wenn nicht, dann ohne die Union und gegen sie.

Daß die Sklaverei das politische Hauptproblem für die Vereinigten Staaten sei, erfuhr man erst, als sie bei der Frage nach der Aufnahme des Territoriums Miffouri in die Union greifbare Geftalt erhielt. Sie ift von dieser Zeit ab in manchen Berkleidungen das Hauptproblem geblieben, welches überall eingriff, in die auswärtige Bolitik, in alle Zoll = und Finanzfragen. Bon vornherein ver= quickte fie fich mit der Auslegung der Conftitution. Die Sklavenhalter waren cs naturgemäß, welche das Recht der Ginzelnstaaten boch hielten, in ihrem Bereiche unbeschränkt und ohne Rücksicht auf bas Wohl anderer Mitalieder bes Bundes zu verfügen; fie hießen deshalb "Staatenrechtler" und legten die Berfassung als strict constructionists nach dem Buchstaben aus. Hingegen überwog im Norden der Wunsch, eine starke Centralgewalt zu besitzen, welche für die Berkehrswege forgte, — beren zwar die nördliche Industrie, nicht aber der Süden bedurfte, - welche durch Bolle die heimische Production schützte und dergleichen mehr. Unterschiede zwischen Sud und Nord, die schon in der ersten Anlage der Colonien und ihrer ganzen Entwicklung begründet waren, wirkten hier ein. Den puritanischen Neu-Engländern war und blieb die Sklaverei ein Greuel, in den Mittelstaaten herrichte ebenfalls der Abschen vor, doch geboten da die materiellen Interessen eine vorsichtige Behandlung des Südens, weshalb die Stimmung der Kaufleute, Industriellen und so auch der Masse schwankte. Erst eine Anzahl idealgefinnter Männer und Frauen des Nordens, die vielverläfterten Abolitionisten, erhoben die Sklaverei zu dem allein geltenden politischen Princip, von dem aus alle portommenden Fragen beurtheilt werden müßten. Sie bildeten gunächft nur einen kleinen Kern, vereinten aber mit der Zeit die gesammte Intelligens des Nordens zu einer compacten Maffe.

Clay stand in Wahrheit mitten inne zwischen den Parteien. Er hat nie die Stlaverei ernstlich vertheidigt, ihr Borhandensein immer beklagt. Doch am werthvollsten war ihm der Bestand der Union, und wenn er einestheils wider die Sklavenhalter donnerte, welche mit Secession drohten, so sprach er anderntheils nicht minder hestig und vielleicht in einer durch persönliche Mißstimmung versötterten Schärse gegen die Abolitionisten. Er begriff die materiellen Interessen des Südens, und daß man sich dort für sie wehrte; aber das Gesühl (sentiment) des Nordens blieb ihm, der in einem Stlavenstaate aufgewachsen war, unversständlich, eine Utopie, hinter welcher er andere schlimme Beweggründe vermuthete. Aus diesen Dingen erklärt sich seine Hauftung.

Den ersten großen Sturm, welchen die Sklaverei aufregte, beschwichtigte Clan 1821 durch den sogenannten Missouricompromiß, nachdem der Streit schon zwei Jahre gewährt hatte. Der Kernpunkt war: der Süden wollte die neuen Territorien zu Stlavenftaaten machen, einmal um der Stlaverei felbft willen, dann aber, um das Gleichgewicht nördlicher und füdlicher Stimmen in Congreß und Senat. oder vielmehr das Uebergewicht der jüdlichen nicht einzubüßen; begreiflicherweise wünschte der Norden das Gegentheil. Bei der Frage nach der Zulaffung Miffouri's in den Bund wurde der Zwift acut. Clay's berühmter Compromif schlichtete die Sache insofern, als thatsächlich dem Süden in Arkansas und Missouri neue Stlavenstaaten zuwuchsen; jedoch wurde das Recht der Bolksvertretung, kunftighin bei der Aufnahme neuer Staaten Bedingungen aufzuerlegen, nachdrücklich festgestellt, mithin, wenn nur die nöthige Angahl nördlicher Stimmen vorhanden war, der Sklaverei eine Grenze gesetzt. Da beide Parteien damals zu dem furcht= baren Entscheidungskampfe weder geneigt noch gerüftet waren, erntete Clay's Compromiß Beifall von allen Seiten, förderte fein Ansehen ungemein und machte den "großen Friedensstifter" für eine Zeitlang wirklich zum erften Manne bes Landes.

Gegen das Ende feines Lebens, 1850, als hoher Siebziger, fah Clay noch einmal eine ähnliche Aufgabe vor sich. Nur hatten sich inzwischen die Berhältniffe fehr zugespitt; durch die Thätigkeit der Abolitionisten war der Suden aufs Bochfte gereizt, in Senat und Congreß fagen schon Bertreter der Freiheits= partei, welche auf die bedingungslose Vernichtung der Sklaverei hinarbeiteten; die Ungeduld und Leidenschaft der Sklavenhalter hingegen hatte fich gefteigert. Es handelte sich jetzt um die Bertheilung der Landbeute, welche dem niedergeworfenen Mexico abgenommen worden war. Californien wünschte als Staat in den Bund einzutreten, aber, nach seiner selbstgegebenen Verfassung, ohne Sklaverei. Das Gebiet zwischen Texas und Mexico war zu ordnen, abzugrenzen, was der Sklavenstaat Texas nebst einer Kriegsentschädigung erhalten, was dem Territorium Neu-Mexico zugewiesen werden follte. Nach monatelangen Kämpfen, in welchen Clay's lette Kräfte sich aufricben, sein beredter Patriotismus aber die höchsten Triumphe feierte, wurde der von ihm ausgearbeitete Compromis Stück für Stück angenommen. Californien wurde ein freier Bundesftaat, Texas ent= ichabigt; ob Reu-Mexico der Sklaverei anheimfallen follte oder nicht, blieb der Bukunft überlaffen. Gin Gefet, nach welchem flüchtige Sklaven in allen Staaten der Union wieder gefangen werden durften, wurde in verschärfter und dem Norden sehr widerwärtiger Gestalt beschlossen; endlich der Stlavenhandel im Bezirke Columbia abgeschafft, d. h. in der Stadt Washington und Ilmgebung, womit bem widrigen Schauspiel eines Sklavenmarktes unter den Augen der Bolksvertretung und der fremden Gesandten ein Ende bereitet war.

Auch dieser Compromiß löste die schwebenden Fragen nicht wirklich, und der "ununterdrückdare Constict" war damit nur um einige Zeit hinausgeschoben. Man hat dieß Clay vielsach zum Borwurse gemacht, ihn der Kurzsichtigkeit geziehen und hart über ihn geurtheilt. Dem gegenüber bedeutet das Werk von Karl Schurz eine Wendung zu besseren geschichtlichen Verständniß und also zur Gerechtigkeit. Von heute aus gesehen, wo die Tragödie der Stlaverei in den Süd-

staaten ahgeschlossen por und liegt, wäre es unbillig, wollte man Clay mit dem Make messen, das erst uns recht zugänglich geworden ift. Auch zu Clan's eigener Zeit vermochte Remand, der auf einem der beiden Flügel ftand, weiter zu feben als er, der Mittelsmann, der geborene Schöpfer von Compromissen. Der extreme Borkömnfer der Sklaverei, Galhoun, erkannte die Tragweite der Sklavenfrage von Anbeginn schärfer als Andere, und die nachgewachsenen Abolitionisten, welche noch Clay im Senate antrafen, wie Seward und Chafe, durften rücksichtslos ihren berechtigten Empfindungen Raum geben. Clay stammte aus anderer Zeit und anderen Berhältniffen; ihm galt nur Eines als das höchfte, wie seinem Tod= feinde Andrew Jackson: die Union muß erhalten bleiben! Auch haben die Bereinigten Staaten alle Ursache, den Compromissen und ihren Urhebern dankbar zu sein. Wenn es noch im großen Bürgerkriege während der ersten drei Nahre mehr als einmal an einem Haare hing, daß der Norden, durch einen gewaltigen Schlag betäubt, seine Sache verloren und die südstagtliche Conföderation frei gegeben hätte, wer wagte es zu fagen, welcher Ausgang einem Kampfe 1821 ober 1850 beschieden gewesen ware? Daß Clay's Compromisse von dem amerikanischen Bolte mit aufrichtiger Dankbarkeit begrüßt wurden, zeigt eben, wie wenig da= mals der Norden streitgerüftet war. Zur Entscheidung durch das Schwert sind diese Lebensfragen der Union in jener Zeit noch nicht reif gewesen: ein unbefangenes geschichtliches Urtheil wird daher den Staatsmann rühmen, der eine vorschnelle Lösung durch kluge und makvolle Vermittelung aufhielt.

llebrigens nahm auch Clah während seiner letzen Jahre eine andere Haltung gegen die Sklavenbarone ein als zuvor. Sein demokratischer Instinct, welcher sich gegen die militärische Thrannei Andrew Jackson's gewehrt hatte, um dessentwillen Clay die Betogewalt des Präsidenten angriff und dawider eiserte, daß die Staatsämter als Lohn und Beute der siegreichen politischen Partei preisgegeben werden sollten, derselbe Instinct besehdete auch die Angriffe der südstaatlichen Pflanzer auf das Petitionsrecht, auf die Postfreiheit, mittelst deren diese allen Widersachern der Sklaverei den Mund verschließen wollten. Ja, man wird nicht irren, wenn man vermuthet, daß Clay noch vor seinem Tode daß großartige Gedeihen des Kordens willkommen hieß und darin die Bürgschaft für den endsgültigen Ausgang des Unfriedens ahnte, wenn er sich diesen auch friedlicher denken mochte, als er auf den blutgetränkten Schlachtseldern des Südens dann ersolgt ist.

Die Amerikaner halten Clay's Andenken pietätvoll in Ehren. Steht man heute auf dem Rasenplateau vor dem vielgiebeligen, gastlichen Gutshose von Ashland, so ergkänzt durch die Baumwipsel, unter denen Clay sich in den wenigen ihm vergönnten Sommermonaten zu ergehen pslegte, der gewaltige, von seinem Standbilde bekrönte Obelisk, in dessen Jundament ihm seine Grabstätte bereitet ist. Immer noch wallfahrten Unzählige dahin und mit Recht. Dem Volke und den jungen Politikern unserer Tage kann es nur nühlich sein, wenn sie Henry Clay's lauteren Patriotismus, die Keinheit und Selbstlosigkeit, die bezaubernde Liebenswürdigkeit seines Wesens ihrem Gedächtnisse einprägen.

Es fehlt seinem Bilbe nicht an Schwächen. Er ist, und mit ihm mancher andere von den Staatsmännern Amerika's, z. B. sein hochbegabter Zeitgenosse Daniel Wehster, ein Opser des ehrgeizigen Strebens nach der Präsidentschaft gewesen. An sich ift das weiße haus in Washington natürlich das lette Ziel jedes amerikanischen Politikers. Diefer Chraeiz wird aber dann verhängniftvoll. wenn er dazu treibt, eine große Politik den augenblicklichen Zwecken der Stimmenwerbung anzupaffen. Diesem Schaden ift auch Clay nicht entgangen, und es liegt eine harte Buffe darin, daß er gerade deswegen das ersehnte Ziel nicht erreicht hat. Mit bewunderungswürdiger Biegfamkeit raffte er sich nach jeder Niederlage immer wieder auf, und sein Gifer für den Dienst feines Landes hat barum nicht nachgelaffen. Genau zugesehen, entsprang feine Schwäche gegenüber den Lockungen der Bräfidentschaft einer noch tiefer liegenden: Clay war es nicht gegeben, hohe politische Zwecke auch mit großen Mitteln anzustreben. Er war in einer gedrückten Zeit, neben den Epigonen des Unabhängigkeitskrieges aufgewachsen: damals lernte man, von Ginem zum Andern, im Konventikel, seine Unfichten zu verhandeln. Diese Methode übertrug Clan auf viel weitere Berhältniffe. Schickte fie fich noch für die Zustände von 1810, fo war fie doch von Sahrzehnt zu Nahrzehnt dem fich ausdehnenden politischen Schauplate weniger angemeffen, am wenigsten, trot der Erfolge, bei den letten Compromifibemuhungen anzuwenden. Das ist der wichtigste Mangel in Clan's staatsmännischer Begabung.

Und eben dieser ist wieder aus der Eigenthümlichkeit seines Charakters zu verstehen. Clay war ein geborener Führer der Menschen. Wie sein Antlitz die begeisterungsfähige, redliche Offenheit in allen Linien trug, so gewann er durch seine aus der Wurzel seines Wesens stammende Liebenswürdigkeit und weiche, sanguinische Süte die Serzen Aller, an die er sich wandte. Diese erklärt uns die Singebung, den Enthusiasmus seiner Freunde, die ja auch einmal heimlich die Sypotheken einlösten, mit denen der Besitz des vielbeschäftigten Clay hatte besaftet werden müssen. Selbst den so schwerzzugänglichen John Quinch Adams hatte er sich zum aufrichtigen Freunde gemacht, und der ehrwürdige Staatsmann aus Massachiets hat von Niemandem je mit größerer Wärme gesprochen als von Henry Clay, als er nach der Präsidentschaft seinen Staatssecretär wider die anschwellende Verleumdung in Schutz nahm.

Benry Clay war ein Gemuthsmenich. Man möchte das fast aus den Augen seines Bilbes lesen, die im Leben groß, grau und feurig waren. Die Lebhaftigfeit, welche in ihnen strahlte, entsprach ber Beweglichkeit und Gelenkigkeit seines Wesens, von der auch die hagere, etwas lose und eckig in den Knochen hängende Geftalt erfüllt war. Clay hatte das Bewußtfein seiner Rraft und Gabe; er, der jo gut zu werben verftand, konnte auch gebieten und schrecken; ja, er galt Manchen für herrisch. Alle diese Eigenschaften, die Frische und Clafticität des Beiftes, die Gluth seines patriotischen Fühlens tamen in seiner Beredtsamkeit zur Geltung. Wir haben wenige von seinen Reden erhalten, die faft nie vorher aufgezeichnet, sondern improvisirt wurden, und bei diesen Resten merken wir selbst, daß ihnen das Befte, der vielgerühmte Wohlklang, die Biegfamkeit der Stimme, die Erregung, das hinreißende Feuer des Temperamentes gebricht, mit denen fie gesprochen wurden. Roch erstaunen wir über die Berichte, welche von der Wirfung der Reden Clay's auf uns gekommen find. Als er am 5. Februar 1850, ein alter gebrochener Mann, seine zweitägige Rede über den Compromiß halten follte, da waren, jo weit es fein konnte, aus den Städten der Union die Menschen zusammengeströmt; die Hallen konnten die Menge nicht sassen, und als er in tiefster Bewegung geschlossen hatte, machten sich die Gesühle in Thränen und unarticulirten Rusen Lust, drangen die Männer auf ihn ein, umringten ihn die Frauen, aufgelöst in Begeisterung. Sein politischer Gegner, John Randolph von Roanoke, ein Pslanzer von wilder, schrankenloser Leidenschaftlichkeit, ließ sich todtkrank in den Senatssaal tragen, "um diese Stimme noch einmal zu hören".

Heute, wo die Politik nach und nach in kluges Rechnen aufgeht, und man sich nicht gerne an die ursprünglichen und einfachen Grundkräfte des menschlichen Wesens erinnern läßt, welche durch alle Civilisation zeitweilig wieder vorbrechen, welche doch auch allein es sind, die ein Großes und Dauerndes zu schaffen vermögen, heute wendet man gerne seine Theilnahme den wohlverständlichen Umzrissen der Ecktalt Henry Clay's zu und läßt sich für sie erwärmen.

Rarl Schurz mar der rechte Mann für diese Biographie. In dem Buche mirkt Clan, wie in seinen Reden, der Mensch auf den Menschen. Die Aufgabe war ungemein schwierig: denn es galt, verwickelte politische Probleme einer uns nahestehenden, aber doch schon fremden Zeit klar vorzuführen und von ihrem Hintergrunde die Persönlichkeit des Helden abzuheben. Das ist ihm trefflich ge-Lungen und in einer fräftigen präcisen Sprache, der Niemand den Deutschen an= merkt. Freilich war Schurz auch in besonderer Beise für sein Werk gerüftet. Alls er nach den Bereinigten Staaten übersiedelte, hat er sich sofort ins Bolle der politischen Kämpfe geworfen, welche das lekte Jahrzehnt vor dem Bürgertriege ausfüllten. Die Stellung, die er fich als Boltsredner, zuerst in deutscher, dann in englischer Sprache erwarb, war eine so bedeutende und für die Wahl Abraham Lincoln's zum Präfidenten so einflufreiche, daß er nach deffen Inauguration den Gesandtenposten in Madrid erhielt. Bon diesem kehrte er jedoch bald zurud und trat in die Armee ein, wo er mit Auszeichnung als General diente. Er hat dann 1868 zur ersten Bräsidentenwahl Grant's enticheidend beigetragen, wurde 1869 von Miffouri zum Senator gewählt, hat 1876 die Wahl Haves' zum Bräfidenten geradezu gemacht und fungierte unter diesem als Minister des Innern. Schurz ist einer der ersten lebenden Staatsmänner der Union; durch seine fremde Abstammung glücklicherweise vor dem Bräsident= schaftsfieber sicher, ist ihm ein weiter politischer Blick eigen. Dieser bewährt sich auch in dem Werke über Henry Clan. Bon den Berufspolitikern wird er gehaßt, aber ebenso gefürchtet, denn für ihn haben fittliche Principien ihre politische Bedeutung noch nicht eingebüßt.

Auch darin ist Karl Schurz ein richtiger Deutscher. Wenn man ungern bebenkt, daß die großangelegte Natur, die glänzende Begabung dieses Mannes dem Baterlande entzogen bleibt, so darf man doch mit Stolz sich daran freuen, wie er deutsche Art drüben zu Ehren bringt. Er ist ja nur Einer aus der sast unendlichen Neihe deutscher Männer, vom Beginn unserer Geschichte ab, welche ihr bestes Gut zu dem Ausbau eines fremden Staates gesteuert haben. So sehr wir jeht mit Recht darauf bedacht sind, unser Wesen zusammenzuhalten und unsere Eigenart im Gewirre des Weltverkehres ungesährdet zu bewahren, dar in erkennen wir doch ein Stück unserer historischen Sendung, unseres Schicksals.

## Berlin und Frankfurt.

Mit ungebrudten Briefen aus den Jahren 1848 und 1849.

### II.

Der Urlaub, den Abel für den Herbst geplant hatte, zog sich immer länger hinaus. Nach den aufregenden Debatten über die dänische Sache mit ihren vershängnisvollen Nachwirkungen<sup>1</sup>) kam die Nationalversammlung endlich an ihr Hauptsgeschäft, an die Versassung und das Verhältniß zu Desterreich. Abel kann sich deswegen auch nicht entschließen, dem Nath, den ihm Merkel gegeben, Nückkehr zur Wissenschaft, eben jetzt zu folgen. Die große Entscheidung scheint nache. Wohl sühlt er, daß die Wissenschaft sein wahrer Verus ist; doch der Gedanke reizt ihn, es in der diplomatischen Laufbahn, an Arnim's Seite, weiter zu bringen. Man blickt in diesen Zwiespalt, wenn man seinen Brief an Merkel vom 7. October lieft.

"Letten Samstag und Sonntag hättest Du mich begleiten sollen, ich war einer Einladung Arnim's gefolgt, ihn in Neuwied zu besuchen, und habe den Rhein noch nie so schön gefehen. Neußerst lakonisch räthst Du mir, zu meinen wissenschaftlichen Beschäftigungen zurückzukehren und bei den Monumenta desinitiv einzutreken. Es wäre dies wohl ein Stoff, um lange darüber zu sprechen; aber Deine Handtgründe wünschte ich doch zu hören. Ich kann nicht seugnen, daß ich mich schon ost danach zurückzeischehn habe, aber ich hielt es sür unrecht, diesem schagen berzenswunsch Gehör zu geben, und din überzeugt, daß mich die Reue mehr quälte als jeht der Wunsch. Si sit wahr, meine private Stellung zu Camphausen ist nicht so, wie ich sie erwarten durfte, aber ich habe mich daran gewöhnt und sinde Erlaß im angenehmen und belehrenden Umgang mit vielen Algeordneten. Komme ich auch vonig zu eigener Arbeit, so ist doch die bloße Lust hier so lehreich, daß ich mir es in späteren Jahren kaum verzeihen könnte, wenn ich ohne Noth sie verlassen hätte."

Bor fünf, sechs Wochen war er allerdings zu längerem Urlaub entschlossen, da stockte Alles, aber jeht drängt wöchentlich ein neues Ereigniß zur Entscheidung. In acht bis vierzehn Tagen geht es an die Berfassung, an die Entscheidung des

<sup>1)</sup> Ans einem Briefe Abel's vom 19. September, der die blutigen Greigniffe des voranzgegangenen Tages schilbert, heben wir folgende Stelle heraus: "An den Soldaten habe ich eine große Freude: sie haben sich alle trefslich benommen: besonders werden die Schüßen aus Oberzhessen gerühmt, die die Nacht auf dem Rohmarkt bivouakirten und dabei sangen, daß einem die Seele aufging. Unvergeßlich bleibt mir der Eindruck eines Liedes mit dem Refrain:

Berhältniffes zu Oesterreich. Die öfterreichischen Abgeordneten werden ausschein und Oesterreich wird in ein völkerrechtliches Berhältniß zu Deutschland treten.

Belch große Folgen wird bas fur Breugens Stellung zu Deutschland haben! Ich erachte es für eine groke Gunft bes Schickfals, daß ich ber Entwicklung fo folgenichwerer Ereignifie aus ber nahe mitzuschauen barf, und hielte es für underantwortlichen Leichtfinn, fie au perichergen. Mein Blan ift feft, fruber ober fpater ju ftreng wiffenichaftlicher Beichaftigung guruckautehren, benn gum Diplomaten paffe ich nicht, aber ich jebe in meiner jegigen Stellung eine treffliche Borichule fur hiftorifche Studien, benn mehr als je wird man in Balbe bei uns bie bloke Stubengelehrfamteit aus ber Geschichte verbannt wiffen wollen, und ein Blid in bas praftifche und ftaatliche Leben wird viel werth fein. Du weift, daß ich ju Arnim in giemlich nahem Berhältniß fiebe, und bas bat fich in ber letten Beit nur noch verstärft. Trate er wieber ind Minifterium. fo batte ich ficher eine außerft lebrreiche Stellung. Unter uns gefagt. ift es nun mahricheinlich, bag er, fobalb biefe Berhaltniffe nur etwas geordnet find, als preukischer und Reichsgesandter zugleich nach Baris geht: Biuel 1) municht es fehr, und hier ift man aukerft froh an ihm. Wie icon früher, fo ibrach er neulich in Neuwied wieder bavon, bak ich ihn bann begleiten folle. Was fagft Du bagu? Ich glaube, ich burfte mich ba zu einem entichiedenen Ja nicht lange befinnen. Ich glaube, bag, wenn Du Alles hinlänglich überlegft, Du mir auch rathen wirst zu bleiben, bis man mich entläßt; bann habe ich immer noch Beit, au meinen wiffenichaftlichen Beichäftigungen gurudgutehren."

Indessen will er sich in seinen Nebenstunden an die Uebersetzung von Einhard's Leben Karl's des Großen machen.

"Diese Arbeit wird mich etwas im Zug des Handwerks erhalten und mir im Gewühl des politiiden Treibens manchen ftillen Genug bereiten. Der jegige Gang ber Dinge" - fo fabrt er fort - "flogt boch viel Bertrauen ein, bas Ministerium zeigt fich energisch und hat eine fichere Stuge in ber compacter werbenben Majorität. Mit ber Linten muß es nach ben Greigniffen der letten Boche balb zu einem enticbiedenen Bruche fommen. Baren bie Diaten nicht. jo mare ichon ein großer Theil bergelben ausgetreten; ohne Zweifel werden jest mehrere ausgetreten werben. 3ch glaube, fie werden bann fich mit ben Landesversammlungen der Gingel= ftaaten verbinden. Denn die Freiheit geht ja über die Ginheit. Dann wird es Breukens Aufgabe fein, ber Bertreter ber Einheit gegen Barticularismus und Republit augleich au fein. Bu berfelben Beit wird fich auch das zweifelhafte Berhaltnig zu Defterreich enticheiben. Defterreich, mehr als je im Gefühl der Gesammtmonarchie schwelgend, wird vorausfichtlich in ein blog völkerrechtliches Berhaltniß zu Deutschland gurudtreten. Belche Folgen muß bas fur Preugens Stellung in Deutschland haben! Ueberdieft wird fich balb zeigen, baf bie fubbeutiche Untipathie gegen Preugen nicht jo groß ift, als es bas Geichrei ber Bolfsversammlungen und ber Breife machte. In dem republikanischen Baben, in Städten wie Mannheim, Offenburg, Rehl hat fich bas preußische Militär gleich in den erften Tagen eben fo beliebt gemacht als hier, jo febr man vorher darauf ichimpfte. Preugen ober die rothe Republit, das ift unfere Lojung."

Arnim hatte sich des Unterrichts seiner Tochter Else wegen in Neuwied niedergelassen. Bon dort unterhielt er jetzt einen lebhaften Brieswechsel mit Abel. Am 8. October schreibt er ihm:

"Die Notizen Ihres Briefes sind mir höchst interessant gewesen, und ich werde nicht verseseln, sie morgen in einem Schreiben an Pfuel zu benüßen. Ich erhielt gestern eine Antwort von ihm, wonach wir auf die Lieserung eines Generals für die Präsidentschaft in Franksurt nicht rechnen dürsen. Psuel jagt, mit einer ähnlichen Präsidentschaft in Werlin würde es bald zu Ende sein. Er ist sehr begoutirt. Das ist sein Wunder, wenn man nichts thut; aber warum handelt man nicht? Am Ende muß es boch noch dazu kommen, wenn die in Franksurt geschlagene Linke ihr Spiel in Berlin sortsetzt. Aber Sie werden sehen, daß man sich dort nicht eher zum Ernste entschließen wird, als die man von Franksurt aus dazu ausgesordert wird. Das ist ein übler Ansang für den Staat, der die Hegemonie übernehmen soll. Doch wis ich gern mit Ihnen hossen und glauben, daß die Nothwendigkeit uns doch noch diese Hegemonie

<sup>1)</sup> General Ernst von Pjuel war vom 17. September bis 31. October 1848 preußischer Kriegsminister und Ministerpräsident.

aufdringt. Aber es ift bie hochste Zeit, benn trog allem Leugnen weiß ich boch, daß bie Demoralisation im Beere Fortschritte macht; namentlich ift bei den Officieren eine Migstimmung gegen ben König fehr verbreitet. Ich fürchte mich in biefer und anderer Begiehung bor ber Geburtstagsfeier bom 15. d. Die Stellung gur Linten in Frantfurt ift ja febr ermunicht, und was Sie mir davon ichreiben, lagt mich hoffen, daß man die Sache nicht mit unzeitiger beutscher Billigkeit und Gutmuthigkeit abmachen wirb. Weniger erwünscht erscheint mir bie Lage in Betreff des Ministeriums, wo Schmerling balb den Borfit haben wird. Daß ber Bunfen haben will, jum Minifter bes Auswärtigen, ift eine neue Intrique gegen uns. Solange Schmerling bie Macht hat, tommen wir mit Defferreich nicht gu Stanbe, bas hinhalten und burch hinhalten Bereiteln ift bei diefer Regierung traditionell und hat felbst die Wiener Barrifaben überdauert. Salten Sie benn ben Ausbruck: Personalunion für hinreichend icharf, um ficher zu fein, bag Defterreich baburd, gezwungen wird, fich entichieden außerhalb Deutschlands gu ftellen? ich weiß es nicht. Ich komme jedenfalls vor Ende d. M. nach Frankfurt, aber auch eher, wenn es sein muß. Sie werden mich wohl avertiren. Jest bleibe ich gerne noch hier in ber köftlichen Arbeiteruhe. . . . Bett lefe ich eine vortreffliche Schrift von Johann Peter Lange über bas Berhältniß von Staat und Kirche. Das muffen Sie auch lefen."

Vom Kommen nach Frankfurt schreibt Arnim auch in seinem nächsten Briefe vom 16. October.

"Aber jest fann ich nicht, aus Gründen die Ihnen G. Bunfen auseinanderfegen wird. Könnte ich aber auch, so finde ich Sie nach Ihrer Benachrichtigung mahrscheinlich nicht mehr bort. Sie find entweber ins Schwabenland gegangen, ober freuzen fich mit mir auf der Fahrt nach Neuwied. Denn es wird mir nicht recht klar, ob Sie mich vor ober nach ber Reise in bie Beimath besuchen wollen. Das Erftere mare mir bas Liebste, es murbe alle Bedenten und Schwierigkeiten heben, fowohl in Betreff beffen, was ich von mir geben foll, als auch vielleicht meines Besuchs in Frankfurt. Denn es ift möglich, daß Gie beffer unterrichtet find als meine Correspondenten, und daß biefe mich unnöthigerweise abgehalten haben. Ich muß jedenfalls vor Ende d. M. in Frantfurt fein, um einer befürchteten Aebereilung vorzubeugen. Dag Gie nicht gleich nach Berlin gehen, ist mir sehr lieb. Ich erwarte täglich die Nachricht, daß die Bombe bort geplatt ift, und ba ich wegen des Erfolges, jett noch, nicht besorgt bin, so wird alsbann ein gang anderer, befferer Buftand in Berlin eintreten und Gie bann entweder gar nicht ober unter erfreulicheren Umftanden hintommen. Dag in Bien der Ausfall fo fein wird, wie Sie annehmen, ist mir gar nicht so ausgemacht. Warum foll benn Jellachich nicht geichlagen werden können und die beutsche bemokratische Partei den Sieg davontragen? Mir ist es im Grunde einerlei, denn auch dieser Ausgang scheint mir nicht gefährlich für Breußen. Auf die eine wie auf die andere Art kann Defterreich nichts mehr für Teutschland sein. Aber was hilft und bas am Ende, wenn wir einen höchften Willen nicht dazu bewegen, to rise up. Wan fann Jemand wohl zwingen, etwas zu leiben, aber nicht, etwas zu thun, wohl abhalten vom Zugreifen, aber nicht bazu zwingen, wenn er nicht will. Hic haeret aqua, und ich, aus besserer Kenntniß, verzweifle daran, hier durchzudringen. Diefe Berzweiflung hat folgenden Plan in mir aufsteigen laffen: Man macht den Erzherzog Johann jum Kaifer für feine Lebenszeit, Die vorausficktlich gerade noch hinreichen wird, um das neue deutsche Reich aus dem Groben und Dickften herauszuschälen, und erklärt zugleich ben König für feinen Nachfolger, und bann fo fort im preugischen Saufe. Bortheile: Die Schwierigkeit mit dem Ronig fiele fur jest weg; bie Krönung zum beutschen Rönig ließe er sich, sogar gern, gefallen. Preußen wurde nicht langer anftehen, in Deutschland ein : und aufzugehen, wenn es die Sicherheit erhielte, icon nach wenigen Jahren, Deutschland zu werben. Es wurde Zeit haben, Alles darauf vorzubereiten und beswegen auch gern Ministerposten in Frankfurt und Gesandtschaften mit Preußen besetzen laffen. Und in Frankfurt bliebe ungefähr Alles beim Alten, nur daß der Reichs= verwefer Raifer hieße. Will man ihm nebenbei für feine Aufopferung das zu Deutschland fommende beutiche Defterreich erblich für den Grafen von Meran geben, fo habe ich nichts bagegen. Das find die Bortheile; sagen Sie mir die Nachtheile, die ich zum Theil auch wohl sehe."

Am 19. October begann in Frankfurt endlich die Berathung der Verfassung. Sie wurde eröffnet durch eine mehrtägige Debatte über das Verhältniß zu Oester-Deutste Kundigan. XIV, 10. reich, die erste, welche den Kern des deutschen Problems traf. Während dieser Debatten erhielt Abel seine Abberufung aus Frankfurt, wie wir aus solgendem Brief an Merkel vom 21. October ersahren:

Bleich noch Entscheidung ber öfterreichischen Frage, Die phue Zweifel nächften Dienstag erfolgen wird, werde ich in meine Beimath abreifen, leider auf furgere Beit, als ich eigentlich wünichte, ba ich nach Berlin gerufen bin. Geftern hat mir Camphaufen bas eröffnet. Bas Danhaff und Gichmann mit mir porhaben, weiß ich noch nicht, nach Aeußerungen von Cambhousen muß ich aber befürchten, bak es fich um Rebaction ober Mitarbeiterichaft einer Zeitung handelt. Hätte er fich beftimmt erklart, murbe ich ihm auch beftimmt geantwortet haben: erfiere werde ich bestimmt ablehnen, zu letterer habe ich wenig Luft, und werde fie keinesfalls als Sauptheichaftigung und Sandwerf treiben. Außerdem ift mir aber biefe Berufung lieb; burch Darlegung ber hiefigen Berhaltniffe fann ich vielleicht manches Urtheil berichtigen, über meine cigene Stellung aber ins Gemiffe tommen. Die ofterreichifche Frage beichaftigt jest alle Bemuther. Ohne Zweifel wird der Entwurf des Ausschuffes angenommen werden und bamit Defferreich vielleicht ausicheiben. Biele Defterreicher munichen, man folle bie befinitive Regelung der öfterreichifden Berhaltniffe bis jum Schlug der Berfaffungeberathung verschieben, Damit borte man fich für biefe gange Beit eine große Schwierigfeit geschaffen und boch nichts gemonnen. Denn nicht in ber augenblidlichen Bermirrung in Wien besteht die Schwierigkeit ber öfterreichischen Frage, fondern in Defterreichs ganger Erifteng und Geschichte. Lebrigens ift es unverfennbar, wie die Antipathie gegen Breugen immer mehr erlifcht: das Militar ift überall bas beliebtefte; die Anficht, daß Breugen an die Spige tommen muffe, hat fich befonders feit bem 18. September febr verbreitet, und wenn die Sachen fo fortgeben, fo bin ich überzeugt, baf man am Ende Breufen die Begemonie überträgt."

Ende October reift Abel nach der Heimath. Die Freunde daselbst fanden ihn ziemlich entschlossen, nach so manchen enttäuschenden Ersahrungen der politischen Lausbahn zu entsagen. In einem Ausslug nach dem Hohenstausen suchte er gleichsam Tröstung. Die Reise nach Berlin ging wieder über Franksturt. "Camphausen empfing mich mit der gewöhnlichen Kälte, wodurch er mir den Abschied denn auch sehr erleichterte." Bon Franksurt wurde der Besuch bei Heinrich von Arnim in Neuwied ausgeführt. Am 10. November traf er in Berlin ein. Es war derselbe Tag, an dem General Brangel mit seinen Truppen in Berlin einzog. Benige Tage zuvor war in dem Streit zwischen der Krone und der Nationalversammlung die längst erwartete Entscheidung ersolgt. Das Ministerium Brandenburg war eingesetzt, das den Belagerungszustand über die Hauptstadt verhängte und die Nationalversammlung nach Brandenburg verlegte. Doch selbst in diesem Augenblick dachte Arnim und sein vertrauter Schützling an eine Wiederberusung in das Ministerium.

"Neber meine Anstellung," schreibt Abel am 14. November an den Oheim, "weiß ich noch nichts. Ich sehe der weiteren Entwicklung indeß ganz ruhig zu; man hat mich gerusen, ich din da. Sollten sie mich vielleicht auch gar nicht anstellen sür den Augenblick — sodad Urnim vieder verwendet werden vird, werde ich es auch. Und man denkt soger daran, ihm in dem neuen Ministerium wieder das Auswärtige zu übergeben. Das mag Dir zugleich ein Fingerzeig sein sür die "veactionären" Absichten des Königs. Daß die eigentlich reactionäre Partei aus der jehigen Kriss Bortheile zu ziehen hofft und sich darüber freut, ist natürlich. Daß aber der König persönlich troß mancher Bersindungen zum Gegentheil es mit der preußischen Freiheit und der deutschen Einheit ehrlich meint, kann ich Dir auf das Bestimmteste versichern. Aber er var entichlossen, diesem schamlossen Berliner Treiben nicht länger zuzusehen. Daß nicht schon am 1. Kovember etwas geschah, ist die Schuld Pfuel's, der sich unverantwortlich benommen hat, und den selbst seine Freunde kaum zu entschuldigen wagen . . Db man in den Formen nicht schonen und klüger hätte versahren können, das will ich nicht bestreiten. Es reanet jekt von

Ergebenheitsadressen an den König. So wohnlich wie jeht, ist es seit Anfang März nicht mehr hier gewesen. Durchaus nicht todt auf den Straßen, aber aussänig. Wenn nur der König seine österreichischen Rücksichten aufgäbe. Er will, das drachte Lepsius erst dieser Tage wieder von Humboldt zurück, von einer preußischen Hegemonie nichts wissen, sondern entweder einen österreichischen Kaiser oder eine Trias."

In seinem nächsten Briefe vom 23. December schreibt Abel:

"Seit 14 Tagen habe ich hier eine Art von Anstellung auf dem litterarischen Bureau des Ministeriums erhalten; ich ftebe ba unter bem Berrn v. Richthofen, einem tüchtigen Mann, ber mir febr wohl gefällt; er hat fich in feiner Stellung als preußischer Conful in Butareft all: gemeines Lob erworben. Ich foll nun hiebei bas auswärtige Ministerium mit ber Breffe permitteln, in der Beije, daß ich die bemertenswerthen Greigniffe oder Urtheile derfelben bezeichne und wieder Berichtigungen oder Erläuterungen bon Seiten bes Minifteriums in bie Zeitungen bringe. Bis jest mar aber meine Thatigkeit eine fehr geringe und beschrankte fich faft bloß barauf, daß ich täglich eine große Menge von beutschen, frangöfischen und englischen Zeitungen durchnehme und die bedeutenden Stellen anftreiche. Wenn ich auch gar zu lange biefe Beichaftigung nicht fortführen möchte, fo lasse ich mir fie boch gerabe jest gerne gefallen, ba die großen bevorftehenden Enticheidungen in Frankreich und Deutschland ber Preffe weit mehr Intereffe als gewöhnlich geben . . . Ich ichreibe in neuefter Zeit öfters leitende Artikel über beutsche Ginheit in die "Deutsche Reform", aus Urnim'ichen und anderen Briefen auch Berichte über Frankfurt. Diefes Blatt wird, fo hoffe ich, allmälig eine hier fehr fühlbare Lucke ausfullen. Alls Gegengewicht gegen die theils radicalen, theils gang farblosen und andererseits die "Neue Breuf. Beitung" ift bas febr nöthig. Fur beutsche Ginheit und preugisches Raiferthum ju fampfen, ift hier gar nicht fo unnöthig. Im Intereffe Des Stochpreußenthums liegt es feineswegs. Dem Beer und der eigentlichen Bureaufratie genügt der exclusiv preußische Ruhm. Der Preuße als folder tann das Aufgeben in Deutschland nur fürchten. Und wahrlich, mehr als man glaubt, hat Deutschland dem König von Preußen zu banten, er ift vielleicht der deutsches Mann in Preugen, und aus Chrgeig mahrlich nicht, vielmehr ichwarmt er für den jungen Frang Joseph und benkt ihn fich gerne als deutschen Raiser. Mag er auch fonft in feinem Wefen noch so viel geiftreich Abfpringendes haben, daß ein feftes, tief eingewurzeltes Gefühl in ihm lebt, zeigt fich jest flar; es will viel fagen, reactionaren und antideutschen Ginfluffen fo unzugänglich fein, als ber König, wenn man bedenft, mas er in diesem Jahre hat durchmachen muffen. Wenn jest burch die niederträchtigen Intriquen ber Defterreicher, Babern, Altramontanen und Linten (ein ichoner Hegenteffel!) Gagern fällt, fo wird fich zeigen, daß die deutsche Ginheit bloß durch Friedrich Wilhelm IV. gerettet mirb."

Die Tebatte der Frankfurter Nationalversammlung über die österreichischen Dinge im October war ohne Ergebniß verlausen. Ginen neuen und diesmal anscheinend verheißungsvollen Anstoß erhielt sie durch das sogenannte Programm von Kremsier vom 27. November. Damit schien Desterreich selbst von seiner bisherigen Stellung in Deutschland zurückzutreten, und die Bundesstaatspartei erblickte darin die Aufforderung wie das Recht, nun ungesäumt über die deutschsösterreichischen Fragen zu einem entscheinden Abschluß zu kommen. Durch die Wendung in Ocsterreich sah sie ihre Reihen verstärtt, ihre Hoffnungen belebt. Heinrich von Arnim sand es an der Zeit, wieder in der Nähe zu sein und traf am 4. December in Frankfurt ein. Er kam gerade zu der Debatte über die Mediatisirungsfrage, die auf Grund des vom Ausschuß vorgesegten Verichtes am 5. December stattsand.

"Seit vorgestern früh" — schrieb er am 6. December an Abel nach Berlin — "bin ich hier und habe der Discussion und dem Beschluß über die sogen. Mediatisationsfrage beigewohnt. Er ist sonderbar ausgesallen. Die Minoritäts-Erachten wurden als beseitigt angesehen durch die Annahme des Ausschußantrages, nachher aber noch ein Rießer'sches Amendement zur Abstimmung und Annahme gehracht, melches genau basselbe enthält, wie bie beiben Minoritäts-Erachten. nämlich die Aufforderung an die Reichsgewalt, die Mediatifirung zu befördern. Dir ift bies nun fehr gelegen, benn ich will ja gerabe den praftiichen Beg zeigen, wie man fordern kann. Ich habe baber meine Broichure 1) in die Druderei gegeben, nachdem ich fie Befeler mitgetheilt. ber mich auch bagu ermunterte; er meint, man werbe bei ber zweiten Lesung auf Manches in ber Sache gurudfommen fonnen. - Sier ift Alles in einem Grad fur Breugen gestimmt, wie ich es noch nicht gefunden hatte. Selbft die Linke, mit Ausnahme der rothen Republicaner, ergibt fich barein. Gbenjo bie Ratholifen, mit Ausnahme der entichiedenen Ultramontanen. Es iff pon hier bie Losung nach ber Rheinproving ergangen, fich bei ber Steuerverweigerung nicht mehr zu betheiligen. Ferner find bie baierischen Abgeordneten fehr aut gestimmt und wollen nichts von ber Antrique ihrer Regierung gegen Breugen wiffen. Rotenban foll baruber einen ftarfen Brief an feinen König geschrieben baben. Neberhaupt foll in Subbeutichland unfere Sache bedeutende Fortichritte gemacht haben. Gine Magregel bes conftitutionellen Bereins in Maing wird noch bagu beitragen: er hat ein Circular an alle ahnlichen Bereine in Gubbeutschland erlaffen, um fie aufzufordern, mit ibm die Begemonie Breufens zu forbern. Bier joll in ben nächsten Tagen eine Commission aus den verschiedenen Fractionen zusammentreten (1 Mitglied auf 20), um die Frage wegen des Oberhauptes unter fich abzumachen. Der Ausfall ift nicht zweifelhaft. Rur ein Bebenfen haben Biele, Breufen wie Richtvrenfen: wie nun. menn wir die Raiserkrone auf dem Brafentirteller anbieten, und er fangt dann noch an, Bebingungen zu machen, bie einer Weigerung gleich find! - Ich meine und fage, darauf bin fann und muß man es wagen. Gine volltommene Beigerung ift nicht möglich und die Bedingung (Auftimmung der Kürsten) fennt man ja und kann fie gulassen, benn biese Bustimmung fann nicht ausbleiben. Nur muß man nicht die Zuftimmung Aller verlangen, namentlich nicht von der Regierung, die fich von Deutschland trennt. Ich tomme hiermit auf unseren gefährlichften, aber auch einzigen Geind, auf Defterreich. Dies wird und fann bie Erhebung Preugens autwillig nie gulaffen. Die öfterreichischen Abgeordneten find barüber gang einig: fie find muthend und feben in ber Burudhaltung bes Ronias nur ein febr geschicktes Spiel. Dit ihrer italienischen Schlauheit fonnen fie nicht anders, als etwas Aehnliches auch bei uns porausfeken. Ihre Taktit besteht jest in einer maklosen Frechheit: fie haben bor einigen Tagen burch Schmerling verlangt, man folle eine Commiffion nach Wien ichicken, um über die Bedingungen Defterreichs jum Unichluft an Deutschland zu unterhandeln. M. Gagern bat fich brauchen laffen, biefen Borichlag in bas Cafino ju bringen, er ift aber beinahe berausgeworfen worben. Die Sache ift nun aufgegeben; Schmerling muß aber fallen, man gibt ihm noch 8-14 Tage Erifteng. Am Sonnabend hat er eine Intervellation über Defterreich zu beantworten, die ibm noch madelicher machen wird. Die Berlegenheit ift nur, einen Anderen für ihn gu finden. Das Auswärtige wird vielleicht boch noch Ronneris übernehmen, ber wieder bier ift. Es mare au wünschen, daß bas jegige Minifterium fich unverändert bis jum Definitivum hinichleppen könnte, aber man fagt, es fei unmöglich, weil mit Schmerling in ber öfterreichischen Sache nicht borwarts zu tommen fei. Mit dem Berweser geht es schon, er ift ärgerlich auf Wien und auch auf Dlunchen, und wird fich Preugen gefallen laffen. Ginige glauben hier, man werbe bis zu Beihnachten an bas Oberhaupt fommen; Undere fürchten, es burfte noch langer bauern. Das Rind vom 21. März fönnte nach 9 Monaten und einigen Tagen wohl volltommen ausgetragen fein und endlich jur Belt tommen. Es gehört vielleicht eine Zange bagu, und biefe erwarte ich in einem unberechneten Greignig, wie fie uns bisher immer gur rechten Beit gefommen find. Das ift felbft Camphaufen's Unficht, ben ich geftern fprach, und ber, wie auch Undere finden, viel frijcher ift als fonft. Er fand auch: Die II mftande machen bie Sache, wir find alle dumme Jungen. Ich widersprach ihm nicht. Theilen Sie boch aus diesem Briefe Abefen mit, was er tragen fann. Ich werbe ihm fpater ichreiben. Er hat fich von Bulow, wohl unbewußt, brauchen laffen, mich wieber gu begrufen, und feine Ginftimmigfeit mit meinen Unfichten zu erklaren, als biefer horte, bag wieder von mir bie Rede fei."

<sup>1)</sup> Die sogenannte Mebiatisationsfrage. Ein Borschlag zur Berständigung und Lösung. Frankfurt 1848.

So war aber das Kremsierer Programm von Oesterreich nicht gemeint, daß es nun der Franksurter Bersammlung freie Hand für die Errichtung des Bundessstaates gelassen hätte. Schmerling am wenigsten war geneigt, eine reine Lösung zuzulassen und einzuräumen, daß die Wege des künstigen Oesterreich und des künstigen Deutschland nunmehr auseinandergehen. Die Oesterreicher verlangten Unterhandlungen mit Wien; es folgte eine Zeit diplomatischer Künste und Känste, aus welchen die Bundesstaatspartei endlich dadurch sich zu besreien suchte, daß sie durch ein Mistrauensvotum Schmerling zum Kücktritt zwang. In diese Verhältnisse sich der Kreisse der Arnim's ein.

"Die Minifterfrifis," ichreibt er am 13. December an Abel, "ift bor ber Thur. Die Stellung Schmerling's zwischen Frankfurt und Olmut ift unhaltbar geworden, borguglich durch fein zweideutiges Benehmen. Er hatte fich einfach an das öfterreichische Programm halten follen und an ein Schreiben in gleichem Sinne an die Reichsgewalt. hiernach ift das allerdings erforberliche Berhältnig und Bundnig amifchen Deutschland und Defterreich hinausgeschoben, bis beide Bundesftaaten "veriunat" fein murben. Da Defterreich nicht in Deutschland eingeben fann oder will (gleichviel), so mar bies der einzig vernünftige Weg. Man follte in Frankfurt, wie in Rremfier das Berfaffungswert ruhig fortfegen und möglichft ichnell beendigen und fich bann verftändigen. Satte Schmerling die Sache fo genommen, fo hatte er fich jugleich mit bem öfterreichifchen Cabinet in Uebereinstimmung befunden, und in der Reichsversammlung hatte man ibm nur beiftimmen fonnen. Zwar fonnte erinnert werden und ift erinnert worden, baf bie öfterreichischen Abgeordneten nicht mehr an ber beutschen Berfaffung Theil nehmen konnten. Mit demfelben Rechte murde Deutschland, fagte Blittersdorf in der Ober:Poftamtszeitung, auch Abgeordnete nach Rremfier ichicken konnen. Aber fo gar ftreng murbe man die Sache wohl nicht genommen haben, in ber Erwartung vielleicht, bag bie Defterreicher felbft fühlen murben. daß fie nicht mehr nach Frantfurt gehören, ober daß fie fich bes Abstimmens enthalten murben. Was that aber Schmerling? Bon dem Programm nahm er keine Notiz, und das officielle Schreiben des öfterreichischen Cabinets theilte er ber Reichsberfammlung nicht mit. Dagegen betrieb er eifrig eine Sendung nach Olmut zu dem Zwecke, über die SS 2 und 3 zu verhandeln und das Gingeben Desterreichs in den beutschen Bundesftaat zu ermöglichen. Daß mehrere feiner Collegen hierin nicht feiner Unficht maren, ftorte ihn nicht. Da ift nun wohl ber Berdacht erlaubt (ich brude mich bescheiben aus), daß es Schmerling gar nicht um den Zwed zu thun war, den er angab, (und wovon das öfterreichische Cabinet nichts wiffen will), fondern um einen anberen. Der andere aber, Sie haben bas ichon errathen, ift ber, einen Anittel in die Raber au merfen, die jest mit vermehrter Schnelligfeit ber Enticheidung über bas Dberhaupt gurollen. Diefe eigentliche Abficht ift nun burch bie Saltung ber öfterreichifchen Abgeordneten noch deutlicher hervorgetreten. Diefe haben wahrhaft gewühlt in den legten Tagen. Bon ihren Anerbietungen an bie Linke miffen Sie ichon; Sommaruga verfprach ihr, bag in gemiffen poli= tifchen Fragen die Defterreicher mit ihr frimmen wurden, wenn fie mit diefen gegen Breufen ftimmen wollte. Die Linte hat fich brav gehalten; man versichert mich, bag fie nicht auf biefe Jutrigue eingegangen ift. Das zugleich mitgetheilte Programm ber Defterreicher mar auch nicht eben einladend: Frang Josef I. Raifer von Deutschland, Wien Sit der Reicheregierung; Defterreich Schutt Deutschland mit feiner Flotte im Guben, gibt aber bafur feinen Matricularbeitrag gur Marine; Bollverein gwischen Deutschland und allen öfterreichischen ganbern (alfo wahrscheinlich hohe Bolle als Bedingung ec.) Sie konnen nun diese Intrigue als vollkommen gefcheitert ansehen; die Deffentlichkeit hat fie bernichtet. Aber berfelbe Schlag muß nun naturlich auch Schmerling vernichten, ba er wenigstens für den moralischen Mitschulbigen gilt. Er hat bas mohl gefühlt und in seiner Roth fich an Gagern klammern, biefen in bas Ministerium giehen wollen. Gagern wurde ihn wohl geftartt haben, er hatte aber Gagern geschwächt. Und Gagern barf nicht geschwächt werben; auf ihm beruht jum großen Theile bie Soffnung ber deutschen Zufunft. Ich hoffe daher und mit mir viele Undere, daß Gagern aus migverftandenem Gbelmuth fich nicht bewegen laft. Schmerling au Gulfe au tommen. In ben nachften Tagen wird bas Reichsministerium über bie neueste Correspondeng mit Olmug interpellirt werden; bann

fommt Alles gur Rorlage, gur Sprache und gum - Rlappen. Die Stimmung für Preugen ift immer noch aut: fie gewinnt auf ber Linfen und felbft auf ber Rechten unter ben bisher muthlofen oder confujen Breufen. Binte bat babei großes Berdienft. Die Ibee ber Bahl und bes Turnus geht awar noch um, aber ich glaube, bak fie taglich an Boben verliert. Und follte mirtlich bas Erbfaiferthum im Ausichuf nicht Die Mehrheit haben, fo glaube ich boch, bag es fie in ber Reichsversammlung gewinnt. Freilich bilben die einige 80 (glaube ich) Defterreicher eine ichlimme Opposition. Auch die Ultramontanen find noch schlimm. Sie haben fich durch Balter aus Bonn (wenn auch nicht im Barlament) verftartt. Es ift doch mohl nicht aufällig. bağ er seit einigen Tagen in Frankfurt ist und fich in die Klubs, unberechtigt, introducirt. Menn Schmerling fällt, und mit ibm mabrideinlich bie meiften Minifter, mußte meiner Unficht nach Gagern bie Sache in die Sand nehmen, und aus allgemeines Bertrauen erregenden Ramen ein Minifterium bilden, welches bas bes Sinüberführens aus bem Proviforium in bas Definitinum mare. Ga mare bied eine amar ichmere aber ichone Aufgabe, bes Schmeines ber Ebelften merth, mogen fie nachber auch jum Theil wieder in eine Lage jurudtreten, wo fie nicht ju tranfpiriren brauchen. Rur bie Erhaltung von Bagern munichte ich bem neuen Reichsoberhaupte."

Um nächsten Tage fügt Urnim — im Begriffe, wieder nach Neuwied zurückszuschen — seinen Mittheilungen noch Folgendes bei :

Denm hat fich geftern noch gerühmt, bak die Defterreicher die linte Seite gewonnen hätten: 23 ift aber nicht wahr, wenigstens nicht fo. Im württembergischen hof find gegen 30 entichieben fur bas Erbfaiferthum mit Breufen an ber Spige, Ginige von bort unter ber Bebingung, bag Defterreich nicht im Stande fei, an einer Trias Theil ju nehmen; alfo biefe eigentlich auch entschieden. Berner felbit mehrere Defterreicher. Matowiczta, Reuther-Brag ec. Dag ber Landsberg gang und gar für Preugen ift, wiffen Sie ja wohl. Soiron fürchtet auch bie Ratholifen nicht; auf bem Lande ließe man fich von ben Brieftern nicht mehr gangeln. und bag in Subweftbeutichland bie Stimmung gegen Breugen aus Erinnerung an öfterreichische Beiten ift, bas ift ja große Luge. Er erzählte babei allerlei brollige Buge, wie fich ber gefunde Menichenverstand bes gemeinen Mannes naiv für bie Macht austvricht, die nun einmal die erfte beutiche Macht ift. Die gestrigen Zeitungen, "Frankf, Journal" und "D. B. A. 3ta." find gu bemerten. Beide haben Artifel für Breuken, Die lettere aber auferdem einen Artifel in anderem Sinne, ber von Mathy fein foll; ich bachte von Radowit. In der Unlage fchicke ich Sihnen ben Antrag, ben Schmerling morgen in die reformirte Rirche !) bringen will. Der Baragraph, ber des Budels Rern enthält, wird Ihnen nicht entgehen; bamit fonnte man bas hiefige Berfaffungsmert ins Unendliche aufhalten. Immer ber alte Metternich; nur etwas plumper. Die Reiften haben benn auch ben Braten ichon gerochen, und biefer Abfat muß jedenfalls mobificirt werben. Bielleicht fällt aber auch ber gange Antrag und mit ihm bas Minifterium. Ich will boch bie intereffante und wohl ffürmische Gigung bon morgen bier mit= machen; übermorgen aber gebe ich auf alle Fälle nach Renwied und hoffe dort bald von Ihnen ju horen. Man fürchtete hier gestern Abend immer noch, daß Gagern für Schmerling eintreten mochte; ich glaube aber nicht mehr baran."

Anstatt der erwarteten großen Debatte über den am 13. December im Ministerrath sestgeschllten Schmerling'schen Antrag brachte der 15. December die Ankündigung von Schmerling's Kücktritt. Drei Tage später legte Gagern, der neue Ministerpräsident, der Nationalversammlung sein Programm vor, das die unabweisdare Folgerung aus dem Kremsierer Programm zog: die Verfassung des deutschen Bundesstaates könne nicht Gegenstand der Verhandlung mit Oesterreich sein. Dagegen suchte er die Ermächtigung nach, über die Vereinbarung eines weiteren Bundes mit Oesterreich Verhandlungen einzuleiten. Daß Heinrich von Arnim — bei jeder Wendung von neuem Muth beslügelt — auch in dieser Krisis sich einige Hossung gemacht hatte, wieder einen öffentlichen Posten zu

<sup>1)</sup> Die Baulstirche.

erlangen, geht aus seinem nächsten Briefe aus Neuwied vom 26. Tecember hervor:

Gie miffen ichon, bag ich Franffurt verlaffen habe, um burch ben Sturg von Schmerling nicht in Berlegenheit geieht gu merben. Ich glaube, bag Gagern meinetwegen in Berlin an= gefragt hat; ich hatte ihm aber vorausgefagt, bag es nichte belien murbe, nicht etwa, weil man verionlich gegen mich eingenommen mare, fondern weil eine Erlaubnig ju meinem Ginbritt in Frantfurt einem Avouiren der befannten Abfichten des Gagern'ichen Ministeriums und meiner nicht minder befannten politiichen Anfichten gleichkommen murbe. Das ift aber, wie bie Stimmung jur Zeit in Berlin noch ift, nicht bentbar. 3ch bin bamit gang gufrieben: bie Dinge find noch zu verwidelt in Frankfurt, als bag man fich verlucht fuhlen follte, fich bagu ju brangen. Freilich mare es Pflicht, wenn man boffen fonnte, etwas gur Entwicklung bes Anauels beigutragen. Das glaube ich aber nicht von mir. Ich murbe in Frantfurt nur ftart fein, wenn ich die vollkommene, pofitive Buftimmung von Berlin hinter mir hatte. Die mug ich abwarten. Unterdeffen, und um auf Alles geruftet ju fein, arbeite ich an meiner Bat! nach Berlin. In Die Erfte Rammer. Lieber mare mir allerdinge Die 3weite, aber bas ift faum gu erlangen, wenigftene bier am Rhein. Dan wird entweder die alten Deputirren wieder mablen, ober bie Neuwahl ift boch icon in festen Banben, in Folge von einerfeite confessionellen, andererfeite localen Rudfichten. - Da ich jest nicht nach Franffurt geben fann, babe ich vor einigen Tagen meinen Fürsten von Reuwied hingeichicht. Der bat Camphaufen noch immer gu Pierbe auf feiner Trias gefunden: es ift bas eine Bartnadigfeit, Die eines befferen Gegenftanbes werth mare. G. Bunien ift in biefem Augenblid bei mir. Er ift auch fehr muiblog, es ift ihm aber nicht gelungen, mich niederzuichlagen. "Trot alledem," iage ich für mich, mit Galilei, menn ich meine Neberzeugung auch nicht laut ausivrechen dari: Eppur si muove! Teutichland wird boch erftehen - "trop allebem". - Um noch von dem Auswärtigen gu iprecken, io jage ich Ihnen und Abefen, und ich bitte Gie, fich baran gu erinnern. bag wir gum Grubiabr eine Restauration, gleichviel unter welchem Namen, in Franfreich haben werden und beu Rrieg in Stalien. Gieht man bies boraus und will fich barauf vorbereiten, io muß fich bie Sache, wenn es aut geben foll, fo fiellen: Franfreich und Sarbinien mit Atalien auf ber einen Seite. Defterreich und Rugland auf der anderen : bagwiichen neutral und vermittelnd im innigften Bunbnig Deutichland- Preugen und England. Bebe andere Combination fubrt und ind Berberben, im Innern und Aeugeren. Und nur mit biefer fommen wir auch in Schleswig gu Stante burch England. Wird man aber in Berlin auf diefe 3bee eingehen? 3ch fürchte, nein. Geit ber Unterwerfung von Wien hat man ficher die englische Idee mit ber Combartei gleich wieber verlaffen und ift in Italien jest womöglich noch faiferlicher ale ber Raffer Frang Joief felbit. Wann werben wir boch endlich eine fefte Grundlage unferer Politit gewinnen! und mare es auch eine gang gemein-materielle, rein-intereifirte, wie die engliche."

Unter den Frankfurter Freunden, mit denen Abel von Berlin aus in brieflichem Berkehr blieb, war der treffliche Cesterreicher E. Fr. Rößler, Abgeordneter für Saaz in Böhmen; einer der wenigen Cesterreicher, die bei der endgültigen Scheidung der Parteien zu Ende des Jahres an die Seite der Erbtaiserlichen traten, und der auch am 28. März 1849 tavser für Friedrich Bilhelm IV. gestimmt hat, wohl wissend, daß er sich damit die Rückschr nach seiner Heimath abschneide. Tieser schildert in einem Briese an Abel vom 30. Tecember die damalige Lage in Frankfurt solgendermaßen:

"Die Feierrage brachten hier eine bemerkbare Ruhe in den Gemütbern hervor · man ist jurudgezogen auf feine Stube, es wird überlegt, unter Fraunden berarben, in den gegenstehenden Lagern Plane geschniedet, die Mittel bedacht und is im Erillen zum Kannele gerüftet. Eb der nun aufgehen wird zur Ehre und Größe unieres Baterlandes, das sieht in den Handen jener Mächte, welche leider Teuridlande Schicklate durch Jahrhunderte zum Undeile und Schmach nicht bester führten. Bon allen Seiten drangen Gerüche wideriwechender Urt über den Plan, welchen die Nazionalversammlung in ihrer Mehrheit zu haben scheine: die Gründung eines erd-

lichen Raiferthums mit ber Rrone Preugen verbunden — aus Baiern und aus Defterreich felbst zuweilen Beiftimmungen - bann aber auch ber ichrofffte Gegenfat. Bu Wien icheint im Minifterium eine Ibee Raum gefaßt gu haben, die mir unter anderen Zeitumftanden nicht fo abentheuerlich geschienen - nämlich bie gesammte Monarchie mit Deutschland in enge Berbindung zu bringen. Das geht aber nun nicht mehr an. - Die Wahl des Prafidenten und Wicepräfibenten wird ichon in ben erften Tagen des tommenben Jahres vorgeben und fichere Unbaltspuntte gur Deffung ber Barteien abgeben. Daran wird fich bann balb bie Berhandlung ber Oberhauptsfrage reiben. Im Ausschuft hat fich die Majorität endlich gebilbet für ein erbliches Oberhaupt — freilich nach langen und bebenklichen Spaltungen ber Ansichten. Im englischen Bofe haben biefe Dberhauptfabritanten ihr hauptlager aufgeschlagen, wo fie benn bie harmlog dort Beilenden damit auf die Folter spannen. In einer anderen Richtung hin arbeiten meine Landsleute verschiedener Farbung. Untlarheit ift ihr alter Erbfehler und zudem Wideripriiche aller Art. Selbst jene, welche sich mit Mühlfeld's Antrag völlig einverstanden erklärten, wünschten nun einen Bundesstaat, und welche für §§ 2 und 3 ftimmten, einen Staatenbund, wo Defterreich an die Spige tommt. Rleinlicher Chrgeig, verletter Eigenduntel best bann auch mit. Doch habe ich nicht alle Hoffnung aufgegeben, und ich mußte meines Namens als Deutscher in Defterreich nur mit Scham gebenten, wenn nicht noch Gingelne gurudtommen und bedenken, bag in dem Augenblick das Schaffen eines einigen und mächtigen, wenn auch fleinen Deutschlands ber einzige Bort beutscher Freiheit werden fann. Rommt unter Diefen Berhältniffen Defterreich an die Spige, dann haben wir völlig den alten Bund, und wir können in den übrigen Theilen bas erwarten, mas in Wien jeden Freiheitgliebenden frankt. Wird bann aber auch Preugen jene Aufgabe lofen, wird es Rraft und Ausdauer vereinen und mit Bewußtfein der Aufgabe vorschreiten? Bielfache Beforgniffe find gu befeitigen; Borurtheile, welche tief in Stammesabneigungen murgeln, Borurtheile, welche in ben letten Jahren neue Rahrung erhielten, endlich aber auch Bedenken bes ernften Betrachtens ber letten Begebniffe vergangener Monate. Es ift faum mit Ueberzeugung behauptet worden, daß Preußen fich dieser hohen Aufgabe völlig wurdig bezeigt hat. Sie als warmer Vertheidiger dieser Idee geben Sie mir Trost. Ich bin mit ichwerem Bergen nach langem Rampfe mit mir. aus Liebe und hoffnung fur Deutschlands Große, und auf die Gefahr bin, von Bielen verfannt zu werden und vereinzelt zu fteben und etwa auch - - meine Zufunft zu verscherzen, zu dieser Richtung übergetreten. Auch hier getäuscht zu werben, fällt doppelt ichwer."

Wir schließen hier gleich an, was Rößler am 12. April, nach geschehener Kaiserwahl, an Abel schrieb:

"Ihre freundlichen Theilnahmsbezeugungen über meine Lage haben mich in hohem Grabe gerührt. Für so viele Unbill ist insbesondere die Art und Weise, wie Sie sich darüber ausssprechen, ein wahrer Freundestrost. Sehr richtig erfassen, daß ich nun nach Wien nicht mehr zurückfann; daß ich aber auch in Berlin nicht eine Stelle suchen kann, war mir von Ansang sten. Aur Mangel an Ruhe in meinem Waterlande könnte mich bestimmen, auszuwandern. Nun ist dort Grabesruhe, und eine Herrichaft, welche kann die Unverletzlichkeit eines Abgeordneten bezüglich seiner Reichstagshandlungen anerkennt. Das Bedürsniß, zu einer wissenschaftlichen Arbeit rüczusehren, ist um so größer, als das sast ein Jahr andauernde politische Leben dem frühre betretenen Lebensberuf mehr Schaden als Ausen brachte. Die Idee, an den Monumenta mit Hand anzulegen, hat mich wahrhaft begeistert. Wenn Sie etwas dassu thun können! In München ist noch viel auszuarbeiten. — Jede Bestimmung ist mir gleichgültig, nur nicht nach Preußen. In München, oder salls in Paris oder sonst wardet wäre. Aur Arbeit für einen Zweck. Ich will nach Beendigung unserer Verhandlungen nach Göttingen gehen."

In Göttingen hat dann Rößler eine ehrenvolle Wirksamkeit an der Universität gesunden. Das Glück ist aber seinem serneren Fortkommen nicht hold gewosen. Sein Schicksal setzte sich aus Vaterlandsjammer und Gelehrtenelend zusammen. Um 5. December 1863 ist er als Oberbibliothekar des Fürsten von Hohenzollern zu Sigmaringen eines traurigen Todes gestorben 1).

<sup>1)</sup> Neber Rößler f. Burzbach, Biograph. Legison bes &. Defterreich XXVI, S. 253.

Die Wahlen für den preußischen Landtag, die auf Ende Januar und Anfang Jebruar angesetzt waren, sind es in erster Linie, die Arnim in seinen nächsten Briefen beschäftigen. Er rechnet darauf, daß Abel ihm zu einem Sitz in der zweiten Kammer behilflich sei.

"Durch den Artitel in der "Deutschen Resorm", schreibt er aus Neuwied den 29. December, "haben Sie schon kräftig vorgearbeitet. Es scheint mir je länger, je wichtiger, daß unsere Sache in Berlin durch mich repräsentirt erscheine. Ich din nun einmal eine Fahne geworden, und bekanntlich thut es dei Fahnen nichts, wenn sie auch alt und zerrissen schon Man schaart sich doch zu ihr, die Besserum so lieber, und kämpst unter ihren Farben, während sie selbst nichts zu thun hat, als aufrecht zu bleiben. Und das ist nun eben, was ich am sichersten versprechen kann, weil es eben meine Sabe ist, hartnäckig bei dem zu verharren, was ich einmal als richtig und wahr erkannt habe."

Zugleich aber ergeht er sich wieder in anderen, nicht minder trügerischen Hoffnungen.

"Ich muß noch an Abeten schreiben, dem ich einen Brief schuldig bin. Ich wünschte auch zu wissen, ob man nicht nun endlich und ernftlich daran dentt, Jemand nach Paris zu schieden. An mich denke ich nicht gerade dabei, aber ich würde natürlich gern nach Paris zurückehren, weil es dort Wichtiges zu thun gibt und weil ich dort zu brauchen bin. Meine besten Wünsche zum neuen Jahre sur Sie, lieber Abel, und für das Baterland!"

Zugleich fährt er fort, die Frankfurter Dinge mit seinen Randglossen zu begleiten:

"Machiavell" — so schreibt er am 1. Januar 1849 — "sputt wieder stark in Franksurt, seit der Rückkehr Schwerlings. Machen Sie doch in der Deutschen Resorm recht oft und immer wieder auf dies undeutsche Spiel auswerksam und rütkeln Sie den ehrlichen Michel immer wieder aus dem Schlase. Er schnarcht schon wieder hördar. — Was sagen sie denn zu dem Dunckerschen Bericht aus dem Casino? Ich sinde ihn ganz vortresslich, erschöpfend, praktisch, staatsmanisch; über Kleinigkeiten ware wohl noch etwas zu sagen, aber de minimis etc. — und praetor muß ja in diesem Augenblick ein Jeder sein, der es mit der großen Sache gut weint."

Um 16. Januar schreibt er:

"Die Entscheidung rudt naher, einerseits in Frankfurt, was die Hauptsache ift, andererseits bie Mahlen nach Berlin. Aber amifchen beiben Momenten ift Connerität. Wenn die Sache in Frantsurt auch so aussällt, wie wir wünschen und wie ich fast nicht mehr zweisle, so bleibt doch noch die große Schwierigkeit in Charlottenburg zu überwinden. Und dazu gehört ein intelligentes deutsches preuhisches Parlament. Damit ift aber auch die lette Schwierigkeit besiegt; wenn biefe Kammern fich in ahnlichem Sinne aussprechen, wie bereits die meiften Rammern (und Fürften) Deutschlands, dann ift ber Erfolg gewiß. Es ware ein edles, ein nie bagewesenes Schaufpiel, wenn Deutschland fich auf biefe Weise friedlich, ohne Burgerfrieg, umgeftaltete und nen conftituirte. Dabei thatig ju fein, ift wohl auch ein ebler Chrgeig, und ich fchame mich nicht, ju gestehen, bag ich ihn habe. Deshalb und beshalb vorzüglich betreibe ich meine Bahl nach Berlin. — Wie ich höre, fängt man in Berlin boch auch an zu fühlen, daß man nicht gurudbleiben barf, wenn bon fo verichiebenen Seiten bes beutichen Baterlandes Breugen als nothwendiges haupt verlangt wird. Ich hoffe, die "Deutsche Reform" fahrt fort, das Organ biefer beutschen Richtung zu fein. Montag also die Oberhauptfrage in Frankfurt! Ich fann nicht hin, wegen ber Wahlen hier. Aber ich bin boch bort mit meinem gangen politischen Bergen, und fchreibe auch oft babin, namentlich an Gagern."

Vom 20. Januar schreibt er:

"Ihre Nachricht wegen Camphausen war mir neu und interessant, aber sie hat mich nicht überrascht. Ich wußte aus guter Quelle, daß Austria for ever mehr als je an der Tagessordnung ist, und daß Graf Brandenburg sogar seine Entlassung nehmen wollte, weil personsliche Schritte in dieser Richtung zum Borschein kamen. — Alle diese Tinge werden sich im März in Berlin entscheiden. Ich hoffe nur, daß die Zwischenzeit zwischen der ersten und zweiten

Lefung in diese Spoche fällt. In dieser Zwischenfrist muß die öfterreichische Sache ausgemacht werden und zugleich die ebentuelle Annahme der Kaisertrone vordereitet. Das lettere können nur, müssen auch die Kammern in Berlin. Ich hoffe auf sie. Unterdessen regt sich nach und nach das deutsche Gefühl auch im preußischen Bolke; es wird bearbeitet, es wird auf seine Ambition gewirkt und, wie mir scheint, nicht ohne Ersolg. Bis zum März kann dies Alles auf sein, und wenn dann die preußischen Kammern und das preußische Bolk in den Rus des übrigen Deutschlands (wenn auch mit einigem Widerspruch) einstimmen, so sehen wir uns im März noch einmal zu Pserde und diesmal nicht, um zu protestiren, ebensowenig wie usuriren. Denn dann kann von dem Einen wie von dem Anderen nicht mehr die Rede sein. — Ich gese Morgen früh nach Franksurt, wo ich einige Tage vor Bunsen einzutressen. Bor Ende d. M. din ich wieder sier. Die monarchische Spize ist jest durchgegangen, morgen fängt die Discussion über die Erblichseit an. Man meint jest, sie wird mit einer geringen Majorität durchgesen. Das ist die Entscheidung für Preußen; Botum für Erblichkeit und für Preußen ist ibentisch."

Was Abel von Camphausen berichtet hatte, bezog sich auf dessen Unzufriedenheit mit dem Gang der Dinge in Berlin. Er war im Januar selbst dahin berusen und kehrte verstimmt, an seinen Abschied denkend, am 20. Januar nach Frankfurt zurück. Un dem nämlichen Tage hatte aber Bunsen eine Audienz beim König und wußte diesen für die Politik zu gewinnen, die dann in dem Kundschreiben vom 23. Januar niedergelegt wurde. Preußen sprach sich darin zwar gegen das Kaiserthum, aber für den Bundesstaat und für Verständigung mit der Nationalversammlung aus, auf Grund der Wünsche, welche die Regierungen zum Versassungswerk aussprechen sollten. Damit schien die deutsche Volitik Verußens wieder in eine verheißungsvolle Bahn gelenkt.

"Seit dem Erscheinen der preußischen Circularnote," schrieb Abel seinem Oheim, "din ich wieder viel zworrsichtlicher, denn die Brücke, die den hiesigen König aus Pietät und Legitimitäts-rücksichten an Desterreich fnüpfte, ist damit algebrochen und Preußen rückhaltlos auf Deutschland angewiesen. Es stand aber bedenkticher, als Du wohl glaubst; Camphausen hat sich drad den dem nommen, und ich din gewiß nicht parteissch für ihn; er ist aber bei dem König mit seinen Ansichten nicht durchgedrungen, sondern im höchsten Jorn von hier abgereist; er sorderte seine Ansichten nicht durchgedrungen, sondern im höchsten Jorn von hier abgereist; er sorderte seine Entlassung und sprach dem König davon, nach Amerika mit seiner Familie auswandern zu wollen, da ein längerer Ausenthalt in Preußen unter solchen Umständen nicht möglich sei. Erst Bunsen mit seinem großen Einsluß auf den König gelang es, diesen umzustimmen und zu der Ergreisung der Politik zu bewegen, die in der Note sich sundsibt . . Ich habe während der Ergreisung Monate ziemlich sleißig sür die deutsche Sache geschrieben. Die Artikel sind insgesammt Leiter in der Teutschen Resorm, einem seinem Bierteligher hier erscheinenden und dem besten hießigen Wlatte. Du wirst bald einen inneren Zusammenhang sinden; ich dachte daran, als ich hierher zurücksam, eine neue Broschüre zu schung habe ich vielleicht mehr gewirkt."

Ein besonderer Kummer war es für Abel, daß er sein Heimathland, trotsbem sich König Wilhelm im März 1848 für die preußische Führung außgesprochen hatte, jeht in einem ganz anderen Fahrwasser treiben sah. Im December hatte er Paul Pfizer aufgesordert, seinen Sinfluß bei König und Ministerium auszusbieten, um den König zu einer Wiederholung jener Erklärung zu veranlassen, die gerade in diesem Augenblick vom größten Werth gewesen wäre und der Nationalversammlung ihre Aufgabe erleichtert hätte. Aber er hatte selbst beisgesügt, "daß eine solche deutsche Ehat über Kömer's daß der berüchtigte, sür versichiedene Höse schung gehen möchte". Zeht ersuhr er zu seinem Zorne, daß der berüchtigte, für versichiedene Höse schung ebrauchte Ugent Klindworth im Austrag des Königs von

<sup>1)</sup> Friedrich Römer, damals der leitende Minifter in Württemberg.

Württemberg an mehreren beutschen Höfen, auch in Berlin sich herumtrieb. "Hier brachte er Anträge vor, durch die sich Württemberg, wie ich von Bunsen hörte, Bahern ebenbürtig an die Seite stellte und Ernst August noch als Deutschtümler erscheinen konnte!" Abel begann damals für den "Schwäbischen Merkur" zu schweiben, um auf die öffentliche Meinung seiner Heimath im deutschen Sinne einzuwirken und eine Spaltung von Nord und Süd zu verhüten. Im gleichen Sinne begrüßte er die Abtretung der hohenzollernschen Fürstenthümer an die Krone Preußens. "Dem König gönne ich es recht herzlich, daß er Preußen in Hohenzollern zum Nachbar bekommt. Ich halte es für ein großes Glück, denn der unglücklichen Scheidung von Nord- und Süddeutschland wird so am sichersten vorgebeugt."

Nach jener erfolgreichen Audienz bei Friedrich Wilhelm IV. am 20. Januar hatte sich Bunsen, voll guter Eindrücke, nach Frankfurt begeben, und Arnim, der gleichfalls wieder nach Frankfurt gegangen war, schrieb am 26. Januar von hier an Abel:

"Bunfen ift geftern Abend angefommen. Bon Camphaufen, bei dem geftern Abend große Gefellichaft mar, erfuhr ich vertraulich, daß "er fich noch einmal überlegen wolle" ob er bleiben fonne. Bunfen hatte ihm also wohl beffere Nachrichten mitgebracht. — Meine hiefigen Kaiferfreunde fand ich ein wenig entmuthigt durch die neuliche Berwerfung der Erblichkeit; ich habe ihnen aber gu beweifen gefucht, baf bas Refultat gunftig fei, ba bie Cache weder in Olmut noch in Charlottenburg reif ift und da eine geringe Majorität fie auch teineswegs gezeitigt haben würde. Dagegen wird die Erblichfeit fpater und im rechten Moment mit einer bedeutenden Majorität burchgeben. Bagern hat mir eine Rote mitgetheilt, die er an Schmerling erlatien wollte, um Defterreich gur Berhandlung aufzufordern. Sie ift fehr flar und fraftig; eine Antwort darauf muß wohl erfolgen, ob fie aber bald und flar erfolgen wird, ift fehr ju bezweifeln. Baffermann meinte geffern, Schmerling werde jest Mles thun, um feinen Ruf wiederherzustellen; ich bente aber nicht, daß er das Unmögliche versuchen wird. Bon ben Defferreichern war er geftern allein bei Camphaufen, aber nicht lange. In der obenermähnten Rote führt Bagern fehr treffend aus, daß man das Bereinbarungs : Princip nicht habe festhalten tonnen, weil die Regierungen fich nicht vereinigen fonnten, bor Busammentritt ber Nationalversammlung, das Borangeben diefer mit bem Berfaffungewert aber eine Nothwendigfeit war. Uebrigens weift er damit die Berftanbigung nicht ab. - Rachm. Ich habe Bunfen noch nicht gesehen, aber bie Circularnote gelefen. Sie ift fchlecht gefchrieben, nicht tlar, auch nicht genügend, nachdem unterdeffen bie Nationalversammlung wieder fortgeschritten ift. Wir hatten eben fruber biefen Schritt thun follen; jest brennt es auf die Rägel, hier fann man nicht warten; ich denke, daß in 14 Zagen hier Alles vorbei ift. Man eilt fich auch, um die Berliner Kammern nicht abzuwarten."

Ende Januar und Anfang Februar fanden die Wahlen zu den preußischen Kammern statt. Arnim, der längst unmuthig war, zur Unthätigkeit verurtheilt zu sein, hätte sich am liebsten in die zweite Kammer wählen lassen. Da diese Aussicht zerging, hoffte er auf einen Sitz in der ersten, was aber sir jetzt gleichsfalls nicht gelang. Die Kammern wurden am 26. Februar eröffnet. Die Regierung sah aber ihren Zusammentritt im jetzigen Augenblick ungern und hatte eine Verschiedung desselben bis zum April erwogen. In der deutschen Sache war Alles in der Schwebe; der König selbst war gleich nach Bunsen's Abreise wieder umgeschlagen. Interpellationen waren also unbequem, und die Regierung wollte nicht durch die abgenöthigte Ausstlärung ihrer Stellung zu einer schnelleren Erledigung dieser Hauptsrage gedrängt sein.

"Benn ich nicht irre," schreibt Arnim aus Neuwied ben 7. Februar, "ift dies ein Hauptgrund der in Rede siehenden Vertagung. Ob man dies in Franksurt durchschauen wird, weiß ich nicht. Dort kann man don Verlin aus die Vertagung als eine Deserenz für das deutsche Barlament darskellen, und da dies den Zusammentritt der Rammern in Verlin nicht gern sieht, io ist zu besorgen, daß es in die Falle geht. Für eine Falle halte ich es entschieden. Die Herren in Franksurt haben nichts Anderes zu thun, als undestimmert um die angeknührten Verhandlungen se eher se lieber fertig zu werden. Sie sind todtmüde und werden täglich matter und nachgiediger. Wenn sie sich aufs Zuwarten und Verhandeln einlassen, so sind sie verloren. Ich sagen einst gewachten siehe nicht gewachsen siehe, das er mit sich nicht zusrieden sei, sich der Aufzgabe nicht gewachsen sihle, den Regierungen gegenüber u. s. w. Ich sagte ihm: "Danken Sie Gott, daß Sie sein Teplomat sind, sonst wären Sie gleich verloren. Was bei anderer Gezlegenheit ein Fehler sin tönnte, ist in dem vorliegenden Falle ein nie genug zu schähender Vorzug Ihrer Verlöschlichkeit.""

Auch im nächsten Briefe, vom 14. Februar, kommt Arnim darauf zurück, daß die Bertagung der preußischen Kammern vom deutschen Standpunkt unerwünscht sei und daß Frankfurt keine Ursache habe, darauf hinzuwirken.

"In diesem Sinne habe ich neulich an Gagern geschrieben und ersuhr gestern zu meiner Genugthung, daß er sich nicht dabei betheiligen wird. Aber allerdings ist es ihm auch unanzenehm, den Schwerpunkt gewissermaßen nach Berlin verlegt zu sehen und die besten Streiter dahin abgeben zu sollen. Daß Binke Führer der deutschen Sache in Berlin sein wird, wußte ich. Gagern wünscht mich in Franksurt zu sehen und ich denke auch dorthin zu gehen, sobald ich weiß, ob ich gewählt din oder nicht. Her din die durchgefallen. — Ich schiede Ihnen neulich ein Gedicht, seitdem habe ich es nach der Kritik eines competenten Richters etwas geseilt und geändert und werde Ihnen nächstens einen Abdruck schieden. Wenn Sie glauben, daß es ziehen kann, so bringen Sie es wohl weiter, wo nicht, nicht. Sie wissen, ich gebe etwas auf Ihre Kritik, hier namentlich auf die des Schwabendichters. Denn das sind sie Alle, innerlich oder auch nach Außen."

Die nahende Entscheidung beflügelt dem unruhigen Freiheren die Hoffnungen. Er ist Mitte Februar wieder nach Frankfurt gegangen und schreibt von dort am 24:

"Morgen gehe ich nach Neuwied zurück, um in 8 Tagen wieder hier zu sein. Ich habe bas versprechen muffen, weil bann die Bahlwoche biefer politischen Diese angeht. Die zweite Lejung ift in einer Confereng bon etwa 40 Mitgliedern bei Gagern, ju ber er mich eingeladen hatte, auf Montag über 8 Tage anberaumt worden. Uebermorgen spätestens soll die Collectiv-Erflärung der Regierungen bem Berfaffungsausichuf übergeben werben. Daß bie Coalition noch allerlei Anittel in die Rader zu werfen suchen wird, ift zu erwarten, doch, meint man, vergeblich. Der Drang nach bem Enbe mächft auch bei ber Linken, und bie aufrichtigen Mitglieder biefer Seite fommen icon herüber. Auf Biele wirft bas Ginruden ber Ruffen: bie Rojaden noch zu den Kroaten, das wollen doch felbst die Republicaner nicht. Go wird diese niederträchtige Coalition, von der die Linke noch der edlere Theil ift, durch die fich bilbende neue Majorität geschlagen werden. Diese Bilbung geht im Weibenbufch vor; bas Programm, bas Ihnen bekannt ift, haben ichon 212 Abgeordnete unterschrieben. Man zweifelt nicht an bem hinzukommen ber noch nöthigen 20-30, obgleich biefe Letteren ichwerer zu finden find, als bie erften 100. Go wie bei ber Lefung die §§ 2 und 3 durchgebracht find, mas ungweifelhaft icheint, wird man fuchen, die Defterreicher los zu werden. Alsbann ift alles Andere, auch eine beffere Faffung bes Wahlgesetes in feiner zweiten Lesung gesichert. Sie feben, bag ich gute hoffnung habe, und mir scheint, nicht ohne Grund. Ich weiß, daß im Publicum, und wo man die Lage der Dinge nicht jo genau tennt, eine entgegengesette Unficht herrscht; vielleicht konnten Sie badurch beunruhigt werden, und deshalb schreibe ich Ihnen. Als ich vor 8 Tagen herkam, war viel Niedergeschlagenheit wegen der Abstimmung über das Wahlgeset, jett erheben die Freunde Befeler, Dropfen und Conf. wieder die Ropfe, und Dahlmann freut fich, daß er ihn nie hat finten laffen. Seinen herrlichen Eigenfinn werden wir jest wieder brauchen; der lette Ramp

wird ein heißer werben. Gagern hat auch guten Muth und bereitet fich felbst auf Eventualitäten vor, die einen zweiten fühnen Griff nöthig machen könnten. Anfangs wollte er hier zögern, bis die Abresdebatte in Bertin zu Ende wäre; ich habe ihm aber bewiesen, daß sie bis gegen Mitte März dauern würde. Diesen Zeitpunkt fann er nicht erwarten. Die österreichische Camarilla um den Berweser, die ihn mit dem Ministerium zu entzweien sucht, hat schon ein neues Ministerium Wydenbruck-Herrmann-Hecksderreichler-Welcker zo. im Sack. Hecksder und herrmann sind gestern mit dem Contre-Berfassungsentwurf nach Olmütz abgereift."

Ende Februar wurde die auswärtige Politik Preußens in die Hände des bisherigen Gesandten am Wiener Hose, Grasen Heinrich Friedrich von Arnim, gelegt, eine Wahl, die in diesem Augenblick nicht unglücklicher sein konnte. Abel hat sich oft in den stärksten Ausdrücken über die Unfähigkeit dieses Ministers ausgelassen, "der sein Porteseuille dem Einsluß der königlichen Flügeladjutanten und der hinter diesen agirenden Gesandten Oesterreichs und Rußlands verdankte." Bis zum 20. April war dieser "böse Geist des Ministeriums", diese "wahre Parodie eines Staatsmannes" im Amte. Heinrich von Arnim schrieb aus Neutwied den 1. März über diese Ernennung:

"Daß ich der angekündigte Minister der auswärtigen Angelegenheiten nicht war, wußte ich wohl, und fonnten Alle wiffen, die bie Umftande tennen. Aber die Ernennung meines Betters hat mich doch überrascht und erschreckt, weil ich darin gleich das erblickte, was Sie mir jest bestätigen. Ich bin nun zwar mit Ihnen der Meinung, daß bies ein vergeblicher, letter Berfuch ift, ber in das Gegentheil von dem umichlagen wird, was Canik und Conf. damit gewollt haben. Aber ich bedaure boch ben Borgang, weil er wieder eine große Riederlage für den Konig ift und aufs Neue bas Bertrauen in ihn erschüttert. Daß für mich personlich fich Etwas baraus ergeben follte, glaube und muniche ich nicht. Ich iprach neulich mit Camphausen über biefe Eventualität, ber mir vollkommen beiftimmte: Wer biefe Bein einmal gefoftet hat, begiebt fich nicht wieder hinein. Er wenigftens nie, feste er hingu. Sie wiffen, bag Binte, obgleich er unfere Erfahrung nicht hat, berfelben Ansicht ift. Sie erinnern fich auch, was Stockmar ichon vor Monaten mir in Berlin fagte, es ift mir oft wieder eingefallen. Da ift je de 3 Minifterium unmöglich, er fprengt jedes. - Aus meinem letten Briefe werben Sie gefehen haben, daß ich an der Frantfurter Bersammlung weniger verzweifle, als Gie. Ich fann auch nicht wünschen, daß fie bei Lebzeiten von der Berliner beerbt werde. Frankfurt ift einmal ein Centralpuntt geworden, und das deutsche Bertrauen läßt fich fo fchnell nicht nach Berlin übertragen. Ich weiß wohl, daß von Breugen die Entscheidung und bas Beil tommen muß, aber nicht von Berlin. Sie fühlen gewiß, daß da ein Unterschied besteht, der nicht ju übersehen. Die Bewegung, bie von bort ausgeht, wird wohl gegen Defterreich fein, und insofern beutich, aber boch nur preugisch-beutich; ftatt bag, wenn fie, von Berlin ausgehend, über Frankfurt ginge, mehr ben beutschen Charatter annehmen wurde, wenigstens in ber öffentlichen Meinung. Ich fürchte immer, wir bekommen nichts weiter als einen norddeutschen Bund, wenn Frankfurt beseitigt wird. Es ift möglich, daß ich bei ben Nachwahlen noch gewählt werbe. — Am Sonntag benke ich wieder nach Frankfurt zu gehen, biesmal vielleicht auf 14 Tage. — Meinen Bers habe ich in der Deutschen Reform gefunden und freue mich, daß er Ihnen gefallen hat."

Arnim befand fich wieder in Frankfurt, als in Folge der öfterreichischen Gesammtversaffung vom 4. März Welcker, der bisherige Großbeutsche, am 12. März den überraschenen Antrag in die Nationalversammlung warf, die Verfassung als Ganzes anzunehmen und den König von Preußen zum Erbkaiser auszurufen. Noch an demielben Tage schreibt Arnim an Abel:

"Die Neberraschung war groß, aber die Freude und Hoffnung auf Seiten unserer Leute ift noch größer. Es ist der erste erkrischende Schlag nach langer, dumpfer Schwüle. Man wird jett das Eisen schmieden, weil es heiß ist; heute um 5 Uhr sitt der Bersassungsausschuß, um den Artikel 1 vom Reich anders zu sormuliren. Wir haben darüber berathen, und ich habe verlangt, baf man biplomatische Rudlicht nimmt, fowohl wegen Schleswig und Limburg, als auch megen Desterreich. Soffentlich geht meine Unficht im Berfasiungsausschuft burch. Beute Abend Sikung im Beidenbuich, wo fich ju den 230 Unterzeichnern ficher noch fo Biele finden merben bag bie Majorität unameifelhaft ift. Mehrere Defterreicher werden übergeben, Undere austreten, unter welchen Schmerling, der bereits feine Entlaffung gegeben bat. Die Linke ergibt fich in ben Grbfaifer, man behaubtet felbit Frobel. Ginige werben naturlich proteftiren, Die auberfte Linfe vielleicht einen Autich verluchen, movon icon vor einigen Tagen Anzeichen waren. für den 18. Marg. Morgen wird ber Berfaffungsausichuß Bericht erftatten, übermorgen Discuffion. Ob man ba gleich ben Raifer fertig machen wird ober erft am Donnerftag, ift unbeftimmt. Nebenfalls icheint es mir unvernünftig, bag man heute Die Berliner bercitirte, fie werben boch au fpat fommen. Wie wird nun der Gindrud in Berlin fein? Ich hoffe, burchichlagend, namentlich in Begug auf ben beutichen Baffus ber Abreffe. Wie aber an höchster Stelle? Schlägt er bort auch burch, fo ift ein Minifterwechfel wohl unvermeiblich, besal. Die Bertagung ber Rammern. Da fürchte ich noch bie größten Umftanbe, vielleicht eine Rataftrophe; wer boch ba einwirfen fonnte! - Ich war heute leiber nicht in ber Bauleftirche, indem ich noch unwohl bin. Die Saltung ber vericbiedenen Barteien foll hochft mertwurdig gewesen fein; die Linke mar to consternirt das Reiner das Wort verlangte. Aber in Brivatunterhaltungen fielen auf allen Seiten fonderbare Meuferungen. Buft belegte Welder mit ben pobelhafteften Schimpinamen. Neuwall rief, etwas undarlamentarisch, aus: "Da möchte man ja die ganze Welt . . . " Das Bergnügen hat Belder, Dielen eine Ueberraschung bereitet zu haben. Sagern hat er übrigens fchon vor 8 Tagen, wie diefer mir fagte, auf feine Bekehrung vorbereitet, nur mar er damals noch gang entichieden gegen die Erblichfeit. Es liegt übrigens im Charafter Welder's. bak er es nicht ertragen tonnte, dag bier die Sache gegen feine Unficht ausginge; lieber hat er feine Anficht aufgegeben, als an dem Ausgange nicht einen eclatanten Antheil haben wollen. Er wollte den fühnen Griff überbieten, und es ift ihm gelungen."

Arnim blieb in diesen Tagen der Aufregung, welche abwechselnd die Hoffnungen hoben und niederdrückten, in Franksurt und folgte in höchster Spannung dem weiteren Gang der Dinge. Am 14. März schrieb er:

"Um 17., Samstag, will man hier fertig fein, und ich hoffe, man wird's. Das Ding fanat boch an, den Meisten bedentlich zu werden, erft die öfterreichische Berfassung, die nur ein Scherz in Baragraphen ift, jest gar die öfterreichische Note, welche Breugen und Deutschland und der Freiheit und der Ginheit aufs Reue ins Geficht schlägt. Das hat den Ausschlag gegeben. Wie aber bie ichandliche Coalition befiegen? Es blieb nichts, als eine Conceffion an Die Linke. Man hat fich dazu entschließen muffen; im Berfaffungsausschuß ift man dabin getommen, der Linken das Wahlgesetz zu concediren (mit Aenderung jedoch der Deffentlichkeit ber Boten ftatt ber fruberen Beimlichfeit), wenn fie bagegen bie Berfaffung, wie fie gur zweiten Lefung porliegt, in Paufch und Bogen mit potirt. Auf biefe Art erhielte man bas absolute Beto (was fouft mehr als zweifelhaft mar), bas Staatenhaus und alle die Abanderungen, welche ber Berfassungsausichuß in Berücksichtigung ber Collectionote und anderer Regierungsäußerungen gemacht hat: endlich die Ginheit und den Raifer, wogu man die Bezeichnung des Kaiferhaufes (Breuken) noch fügen will, aus dem Welcker'ichen Antrag. Go follte also Berfaffung, Wahlgefet und ber eben genannte Antrag gusammengefaßt werden und ungetrennt, und actu, am Sonnabend potirt. Dies ift borgefchlagen, gestern im Weidenbufch und Cafino vorgetragen, beute cbendafelbst und in ben anderen Clube bebattirt worden und, wie ich höre, so aufgenommen, daß an einer Majorität in ber Paulsfirche nicht mehr gezweifelt werben fann. Mit ber für bie Gegenseite gunftigften Rechnung bringt man boch nur 200 Stimmen gegen biefen Antrag gufammen. Diefe bestehen aus ben Defterreichern (mit einziger Musnahme ber gang Linken), ber äußerften Linten, ben Ultramontanen und Ginigen von der auferften Rechten. Sollten Gie mit biefem finden, bag man ju viel geopfert, fo bemerte ich, bag man nichts Beftimmtes aufgeopfert, benn man war nicht über ein befferes Wahlgefet gur Ginigkeit gefommen. Den Cenfus wollten viele Confervative nicht, und mit Recht; Die unpolitische Ausschliegung ganger Claffen war ichon gefallen; die Idee, das 30. Lebensjahr als eine Beichrantung anzuseken, ichien mir gang berfehrt und ware auch nicht burchgegangen. Rurg man wußte nicht, was man wollte,

und war nicht einig. Da hätte man am Ende das Wahlgesetz der ersten Lesung bekommen, ohne Etwas dafür zu erhalten. Jeht erhält man dasür Alles, was ich oben bemertt habe, und das Ende, das nicht länger hinausgeschoben werden kann, wenn die hiesige Versammlung nicht an Erschöpfing sterben soll (die kacies Hippocratica ist underkennbar) oder lich von den Böhmen aus der Mainzer Garnison will ausheben lassen. Don diesem Gesichtspuntt aus habe ich sit ven gemählten Ausweg und Ausgang, auf Befragen, gestimmt und in dem Sinne weiter gewirkt. Ich erwarte in diesem Augenblicke Gagern, von dem ich noch nicht weiß, wie er die Sache ansieht. Wie wird man sie in Verlin ansehen! Man darf nicht daran denken. Die Verheimlichung des Welcker'schen Autrages, der vorgestern um 12 Uhr in Verlin war, verspricht wenig. Aber ich singe mit N. v. Schenkendorf: — und zwing' ihn, daß er's vired. M. S. Wenn die große Deputation nächsten Nontag den Beschluß vom Samstag nach Verlin bringt, so ist es an den preußischen Kammern, das Jhrige zu thun. Nur durch sie ist es dann durchzuseben."

Neue Hindernisse legten sich vor das schon sicher geglaubte Ziel. Die Verhandlungen über Welcker's Antrag zogen sich länger hinaus, eine Frist, die von den Oesterreichern ersolgreich ausgenützt wurde. Zur erbkaiserlichen Mehrheit brauchte man die Gruppe Heinrich Simon, und auf diese war noch kein Verlaß, wie sie denn im letzten Augenblick wirklich versagte. Dazu kam, daß eine preußische Rundnote vom 10. März, vom Grafen Arnim unterzeichnet, bekannt geworden war, die einen sür Preußen höchst ungünstigen Eindruck hervorbrachte. Unmittelbar zuvor war die anmaßliche österreichische Rote vom 9. März eingetrossen, welche eine zweiköpfige Centralgewalt mit einem Staatenhaus ohne "lähmendes" Volkshaus verlangte. Der Eindruck, den diese Rote gemacht hatte, wurde nun aufgehoben durch das preußische Schriftstück, das wieder Alles in Frage stellte und neue Unterhandlungen mit den Regierungen in Aussicht stellte, auch mit Desterreich.

"Was foll nun baraus werden?" fchrieb Heinrich von Arnim am 18. März. "Bor einigen Tagen fagte mir Briegleb: Jest lagt fich Alles gut an, ich fürchte nur, jest kommt Ihre Regierung wieder mit einer Dummheit dagwischen. Ich tonnte nichts erwidern, ich tannte leider bas Circular bom 10 b. Dt. ichon und hoffte nur, bag es nicht bor ber Abftimmung befannt werben wurde. Diese hoffnung ift nicht in Erfullung gegangen; geftern muntelte man ichon davon, und heute foll der Wortlaut in der Fr. 3tg. stehen. Da die Sache nicht mehr zu leugnen war, habe ich geftern Abend den Rednern, die morgen auftreten follen (Befeler, Wydenbrud 2c.) ju beweifen gesucht, bag fie bas nicht irre machen durfe, Deutschland wolle Preugen die Raiferfrone übertragen nicht um Preugens, sondern um Deutschlands willen; was in Berlin augenblidlich fur ein politischer Wind webe, gebe fie nichts an, fie mußten ungenirt vormarts geben, ficher, daß die beffere Ueberzeugung fich auch dort Geltung verschaffen werde, wofür ja auch die Stimmung ber Berliner Rammern und die ber Bevolferung bort und in gang Deutschland Burgichaft gebe. Auch fei der neuerlichfte Unfinn der preugischen Regierung insofern vortheil= haft, als er dort, wenn die Sache einmal bekannt sei, um so schneller und gewisser einen vollfommenen Umichwung ber preugischen Bolitif mittelft eines neuen Minifteriums hervorbringen werde. Alfo vormarts! fo "zwing' ihn, daß er's wird". hiermit habe ich biefe Politifer wohl gewonnen und überzeugt, fie verhehlen fich aber boch nicht, wie viel schwieriger ihre Aufgabe morgen fein wird, und daß fie Duhe haben werden, viele politisch Ungebildete in ber Berfammlung festzuhalten ober herüberzuziehen. Go ift die Majorität, die ichon gesichert war, auff Neue in Frage gestellt. heute Nachmittag wird nun Camphausen erwartet. Als ich Gagern bor einigen Tagen von ber Circularnote fagte, die ihm völlig neu war, fagte er gleich: Das thut Camphausen nicht. Er hat fo richtig beurtheilt; es ift hier bekannt geworden, daß Camphausen erft nach dem Erlaß der Note davon Renntniß erhalten hat, obgleich er barin als der Unterhändler mit den anderen Bevollmächtigten genannt ift. Auch weiß man burch Saufen, dag v. d. Beydt und andere Minifter fich bem Erlag widerfest haben; wie er am Ende doch noch vom Stapel

gelaufen ift, mußte er nicht zu ertlaren, ba er barüber abgereift ift. Das muß fich in Berlin aufflaren und jedenfalls ben Sturg bes Unterzeichners gur Folge haben. Aber in ber 3wifchengeit tann bas Incideng bon ben berderblichften Folgen fein. Es ift troftlog." Am folgenden Morgen fahrt er fort: "Die Soffnung des Reindes auf Die Wirtung der Rote bom 10. b. M. mar geftern noch ebenfo groß, als die Beforgniß unferer Freunde. Drei Abgeordnete, die ich gar nicht kenne, traten mich auf ber Reil an, um fich nach iener note au erkundigen : fie maren tief betrübt über diese neue Erschütterung des Glaubens an preußische Bolitif; und als ich fie an beruhigen gelucht hatte, fagten fie: "Uns wird dies allerdings nicht irre machen, und 230 werben ftimmen, als menn bie Rote nicht bagwischen gefommen mare, aber 60 Undere, die mir gewonnen hätten, find dadurch irre geworden." Im Laufe des Tages hat man fich übrigens mehr und mehr beruhigt, und ein Extrablatt der Deutschen Zeitung, welches die Note abgedruckt und einen gang flugen Commentar bagu gegeben bat, bat gestern Abend noch sehr auf gewirft. Beute beginnt nun die eigentliche Discuffion und wird morgen fortgesett, vielleicht in einer Abendfitung geschlossen und abgeftimmt. Nachher werbe ich mich unter die fleinen Propheten aufnehmen laffen; merkwürdig, bag wir, wider alles Bermuthen, mit der Raiferwahl gerade gur Sonnenwende anlangen. Sie haben ichon in der Deutschen Reform im Borgus darauf aufmerkjam gemacht, ich bente wenigftens, Sie waren es, und bante Ihnen bafür; Deet verbreitete hier die Rachricht, der Rönig habe fich zur Annahme bereit erklärt; es foll auch beute in die Beitungen fommen. Gewiß hat Camphaufen, ber geftern angetommen ift, nichts bergleichen mitgebracht ober gesagt. Ich glaube auch nicht an die Nachricht; fie wird bier aber geglaubt, und das ift genug für ein paar Tage. Ich war geftern Abend in der Beidenbufch-Berfammlung. Die Linke will noch Bedingungen machen. Bell fündigte fie porläufig an (sufpenfibes Beto, Beimlichkeit ber Wahlen, Richtabanberung bes § 1 vom Reichsgebiet und Buficherung, bag, welches auch die Antwort von Berlin fei, an der Verfassung nichts mehr geandert werden folle) und idien fie gu befürmorten, aber Reh felbft trat bagegen auf: er werbe fich nie auf eine folche Bereinbarung einlaffen. Allgemeiner Applaus. Man bleibt im Beibenbufch babei, ber Linken nicht weiter nachzugeben. - Der falliche Borläufer ber Kaiferwahl bat boch febr aut gethan; es icheint, daß die Nachricht überall mit Rubel empfangen, wenigstens nirgends eine Gegendemonftration versucht worben ift. Wie anders mar bas por einem Nahre! Uebrigens haben große historifche Begebenheiten bas Gigene, baf fie vorfputen. Das beweift nur, baf fie einem allgemeinen Bedürfniß und einer allgemeinen Erwartung entsprechen. Und deshalb bleiben fie bann auch nicht aus. — 20. Marg früh. Geftern Abend ift im Beibenbufch ausgemacht worden, die Debatte heute zu ichließen und morgen abzustimmen. Die mir dies gestern Abend hinterbrachten, fagten Alle: "Run, das ift ja Ihr Tag, boppelt Ihr Tag!" Dies Zusammentreffen der Daten eines Berfuchs und einer Erfullung frappirt Alle! Un der Erfullung wird eben nicht mehr gezweifelt. 250 Stimmen find ficher; es murben viel mehr fein, wenn man Simon, Temme und Conf. nicht gestern beimgeschieft hatte, als fie ihren gang ungeeigneten Sandel articulirten. Bu biesen 250 Stimmen, welche ichon die Majorität geben, rechnet man noch etwa 30 wahrscheinliche. Wäre die Majorität aber auch nur gang klein, so hat das nichts zu sagen, wenn die Nation nur die Wahl ratificirt. Und das hat fie ja schon gethan und wird es noch einmal, sobald die Wahl nun wirklich erfolat fein wird. Ich bin unbesorgt, Eppeur si muove! Sie haben gegeben, daß Burth und Arneth gestern ausgetreten find, Ersterer mit einer Motivirung, die viel von einer Ohrseige für feine Landeleute hatte. Seute wird nun Matowista mit zwei oder drei anderen Defterreichern zu Protofoll geben, daß fie die öfterreichische Berfaffung nicht anertennen und beahalb bas Recht vindiciren, in der Paulafirche gu bleiben. Diefe ftimmen natürlich für uns. Ich bin begierig ju seben, ob biefe Borgange nicht enblich bas Ehrgefühl ber übrigen Defterreicher weden werben. Daß fich mehrere, etwa 10, entichloffen haben, fich bes Stimmens zu enthalten, weiß man ichon. Sollten fie bennoch zum größten Theile mitftimmen, fo durfen die öffentlichen Blatter nicht vergeffen, bei Erwähnung des Refultate der Abstimmung hervorzuheben, warum die Majorität nicht größer, und um wie viel fie größer fein würde, wenn feine fostematische und factible Opposition bestanden hätte. 10 Stimmen Majorität 3. B. find foviel als 110."

Noch am Morgen des Abstimmungstages, 21. März, überwog die zuversichtliche Stimmung. Arnim schrieb zwar: "Man hat gestern noch genau hin und her gesprochen, und das Resultat ist nicht vollkommen beruhigend gewesen." Er glaubte gleichwohl auf eine Mehrheit von 16—20 Stimmen für den Welcker'schen Antrag rechnen zu können und berichtete weiter:

"Gagern hat gestern eine bonnernde Rebe gehalten, in der er die Linke heftig angelassen hat. Er wird deshalb getadelt, aber nicht von mir; er machte wieder einen großen moralischen Sindruck, und ich rechne mehr auf die Macht der Persönlichkeit, als auf die der Berhältnisse der Ersteren weicht auch der Ungebildete, und das ist die Mehrzahl; um der Anderen nachzugeben, gehört sichon politische Bildung, die besanntlich in der Paulstirche sehr rar ist. Ich habe gestern Abend mit Gagern alle Eventualitäten besprochen, die nach der Wahl eintreten können. Aut auf die eine, von der Sie wissen, daß ich sie nicht annehme (die der Richtannahme), habe ich mich nicht eingelassen. Wie kann ich Etwas besprechen, was ich nicht allein als sinis Germaniae, sondern auch als sinis Borussiae ansehe? Im lebrigen ist Gagern mit mir über die Maßeregeln für alle anderen Wechselfälle einig."

So sicher rechnete Arnim nicht bloß auf die Kaiserwahl, es schien ihm auch undenkbar, daß Friedrich Wilhelm IV. die Wahl ablehnte. Die Entscheidung, die ein paar Stunden später in der Paulskirche fiel, brachte eine schmerzliche Enttänschung. Schmerling hatte seine Oesterreicher und die Linke sest zusammengehalten, und der Welcker'sche Antrag wurde mit 283 gegen 252 Stimmen, also mit einer Mehrheit von 31 Stimmen verworsen. Das Ministerium Gagern reichte seine Entlassung ein. Einen Augenblick schien Alles verloren. Man muß es dei Hahm nachlesen, wie dieser Schlag auf die Weidenbusch-Partei betäubend wirkte, wie aber doch schon am selben Abend die Stimmung wieder eine beruhigtere geworden war und der weitere Feldzugsplan sestgesellt wurde. Arnim's Fähigkeit, schlechterdings nicht zu verzagen, bewährte sich auch in diesem Falle. Nach der sicher gehossten Kaiserwahl hatte er nach Neuwied zurücksteren wollen. Zeht beschloß er, die nächsten Ereignisse in Frankfurt abzuwarten, war jedoch am 22. nach Heibelberg gefahren.

"Ich bin heute Morgen," schrieb er von dort an Abel, "hieher gegangen, um mit Gervinus zu sprechen und zugleich frische Luft zu schöpfen nach dem Schlage von gestern. Gervinus ist sehr mißmuthig und bedarf der Ausstrickung, doch hat er mir versprochen, durch die Presse zu wirken; heute Abend hat er mir Freunde eingeladen, da werden wir weitersprechen. An Gagern schrieb ich gestern Abend und sah ihn nicht mehr. Sein Entschluß des Rücktritts ist zwar constitutionell nicht wohl zu vertheidigen (denn es war seine Cabinetsfrage, und das Keichsministerium ist vom Verzigsungswert ausgeschlossen), freut mich aber nichtsdestoweniger. Der moralische Eine bruck wird sehr groß sein. Buhl suhr mit mir und ging weiter ins Oberland, um im guten Sinne zu wühlen. Der Rückschlag wird so flart sein, daß in einigen Tagen das Cabinet Gagern neu besestigt und auf einer sicheren Majorität suhen, daß in einigen Tagen das Cabinet Gagern neu besestigt und auf einer sicheren Majorität suspend, das in einigen Tagen das Gabinet Gagern neu desschlag der der Schlag fan, wie man die Sache in Berlin nimmt. Ich hosse, man erbost sich über die mißgünstigen Oesterreicher und der beleibigte Preußensstozischen. Ich verweisse der eine Sache in Berlin nimmt. Ich hosse, was der der der bentschen Sach es wiederen. Ich verweisse wieder verweisse verweisse der der besteichigte Preußenstozischen. Ich verweisse nicht und bleibe babei: Eppur si muove!"

In beschleunigtem Tempo folgte nun die zweite Lesung der Berfassung. Zugleich begann jenes Feilschen mit der Linken, um eine genügende Mehrheit für die Hauptsache zu erkausen. Am 26. März, also am Tage vor der Abstimmung über das Beto und über das Oberhaupt, schrieb Arnim an Abel:

"Die Actien sind heute wieder etwas gestiegen. Gagern, der heute Bormittag zu mir kam, hat Hoffnung auf ca. 30 Stimmen in Folge von Berhandlungen mit der Linken. Freilich wird das nicht ohne Concessionen abgehen, aber wir sind so weit, daß wir davor nicht mehr erschrecken. In der That läßt sich Alles später wieder gut machen, nur nicht eine

ungunftige Abftimmung in ber Oberhauptsfrage. Allerdings mare zu wunichen, bag bie Couceffionen nicht fo meit gingen, baft fie bie Unnahme in Berlin verhinderten. Aber einmal glaube ich an die Unnahme, felbst mit dem suspensiven Beto, und dann febe ich es auch noch nicht für bas größte Unglud an, wenn die Annahme nicht erfolgt. Ging bleibt doch immer: Der Beschluß des Barlamentes, Breuken aum Oberhaupte von Deutschland au machen. Das ift eine hiftoriiche Thatfache, die jebenfalls fteben bleibt, wodurch jebenfalls die behauptete Suprematie pon Defferreich burch ben Rationalwillen befeitigt wird. Und bas icheint mir, wie bie Dinge jekt liegen, ichon ein fehr ichakbares Resultat. Wenn Sie in bem Obigen mit mir einperftanben find, fo möchte ich Sie bitten, einen Artifel in biefem Sinne in ber Deutschen Reform gu bringen. Man murbe badurch paffend auf Die Concessionen porbereitet werden, die nothig geworden find, und nicht verzweifeln an jedem Refultat, wenn auch die Annahme in Berlin nicht erfolgen follte. - Dies Deutsche Reform hat und beute die Antwort auf die Intervellation non Dobrn gebracht 1). Etwas Elenberes erinnere ich mich nicht gesehen zu haben. Es icheint mir unmöglich, daß bie Rammer fich babei berubigt, und bag bas Minifterium fich erhalt. In ber gweiten Rammer wird ber Stof auf basfelbe mohl erneuert und verftarft werben. Doch behauptet man bier. Binte fei ber Meinung, bas Cabinet jest nicht zu ffurgen. Ift bas mohl richtig? - In ber Raufsfirche ift man beute Morgen bis über ben 100. Bargarabben gekommen und geht beute Abend noch weiter. Go fann man morgen ober übermorgen (ber Reichsrath ift ausgefett) fpateften 3 Donnerstag jur Abftimmung über Die Dberhauptsfrage fommen. bahin fonnen freilich noch einige Dukend Defterreicher antommen und alle gunftigen Berechnungen au Schanden machen. Die Erbitterung gegen Die Defterreicher ift fehr groß; fie horen fich "Schuft" und "Schurke" um die Ohren ichwirren (Hans von Raumer zeichnet fich barin aus) und thun nichts, als daß fie fich bei Simfon beklagen. Wenn fie ebenfo viel Dluth als Frechheit hatten, fo tame es gewiß noch ju Schlagen. Jebenfalls ift bieg ein Samen fur ben fünftigen wohl nicht ausbleibenden Burgerfrieg. Als neulich eine Gruppe Defterreicher in der Paulefirche fich fehr breit machte, rief ein Oftpreuße bagwischen: Diese Berren icheinen gang vergeffen gu haben, daß es ein Mollwig und Leuthen gegeben hat. Zum Glück find die Officiere noch ganz kamerabichaftlich zusammen, sonft maren wohl blutige Auftritte in Mainz zu besorgen, sobald bie Enischeibung gefallen fein wirb. - Unter ben besprochenen Eventualitäten ift auch bie allerbings unwahrscheinliche, daß ein Directorium burchginge. Es ift die Meinung der Beften unferer Leute, in diesem Falle auszutreten, an die Nation zu appelliren und es auf eine neue Erhebung ankommen zu laffen. Wenn ich mich auch hiermit nicht gang einberftanben erflären kann, fo febe ich boch mit Freuden, daß man ein Directorium als burchaus unzuläffig anfieht. - Camphausen thut wiel Schaben; er erklärte ichon por ber neulichen Abstimmung, es fei ihm gang gleichgültig, wie fie ausfalle, die Sachen wurden boch nicht mehr hier, fondern in Botsbam gemacht. So fpricht er fich auch jest aus und macht dadurch bie anderen Bevollmächtigten irre. Ich bleibe noch ein paar Tage hier, auch schon deshalb, weil ich nicht wohl bin. Das kalte Wetter und die fcblechte Politif nehmen mich fehr mit."

Der 27. März brachte das Suspenfivveto und das erbliche Oberhaupt. der folgende Tag die theuer erkaufte Kaiferwahl.

"Es war dennoch," schreibt Arnim am 29. Marz, "ein erhebender Moment, als gestern Simson mit tresslichen Worten der lautlosen Bersammlung die Kaiserwahl verkündigte; und als dei seinen letzen Worten die Elosten oben über uns einsielen, konnten selbst die alten Augen eines Diplomaten naß werden. Heute wird nun die große Deputation ernannt, welche die Wahl nach Bersin bringen soll. Sie ist gut zusammengesetzt; es sehlt nicht an Rednern darunter, und auch Minister kann der Kaiser sich herausgreisen, wenn er sich entschließt (Simson, Giech a.). An dem Entschlüsse zweiseln wohl Manche, lassen aber den Zweisel sich nicht festsetzen. Ich benke, er wird ganz schwinden, wenn die Deputation, langsam reisend, der öffentlichen Neinung Zeit läßt, sich auszusprechen, und den Collectivssürsten, nach Bertin zu gehen. Dort wird es an der Zustimmung der Kammern und der Bevölkerung doch auch nicht fehlen; ebenso sollten ja die Prinzen gut diskonirt sein. Sollte es da menschennöglich sein, zu widerstehen? oder Be-

<sup>1)</sup> Antwort des Ministers des Auswärtigen, Grafen Arnim, auf die in der Ersten Kammer gestellte Interpellation in der deutschen Frage.

dingungen zu machen? In letzterem Falle muß meiner Ansicht nach die Deputation in Berlin vor Anter gehen und nicht wanken, noch weichen, bis sie eine entschiedende Antwort hat. Wenn sie ohne diese zurückstände, wäre es aus mit Deutschland — aber auch mit der preußischen Krone. Ich deutsche ker Kaiser wird alle Welle durch einen plöhlichen Entschluß überraichen, und der alte Fris, der sich im Grabe umgekehrt haben muß, wird sich wieder auf den Rücken legen können. — Die Linke hat sich gestern ganz anständig benommen. Dies verdankt man einer Beschiftung aus dem Weidenbusche (Beseler und Sauken), die ihnen sehr geschmeichelt hat. Sie ergriffen gern diese Gelegenheit, um sich in das Unabänderliche zu sügen. Der Naturdursche Bogt, treu seinem Charakter, drehte sich auf dem Absah herum und sagte: "Eins freut mich bei Alledem, das nämlich die verstuchten Pfassen aussch – sind, su hehre morgen nach Neuwied zurück. — Erzherzog Johann wollte gestern Abend schon abbanken, hat sich aber entschlossen, wie bas ein compelle mehr gewesen. — Sie können sich denken, lieber Abel, daß diese Tage mich in Furcht und Hosstung sauer ich mich doppelt auf die Ruhe in Neuwied. Wie lange wird sie dauern?"

Arnim fuhr am 30. März mit der Kaiserdeputation den Khein hinab, um in Neuwied auszusteigen. Von hier schrieb er am 1. April über die Aussichten der Abgesandten in Berlin:

"Un dem auten Empfange burch die Bevölferung und die Rammern zweifle ich nicht. Oben wird man unentichieben fein und ein getheiltes Berg haben. Ginerseits lodt die Erblichfeit boch wohl; auch möchte ber Entichluß, ber zum Ablehnen gehört, ichwer zu faffen fein. Aber ber Entichlug ber Unnahme wird auch nicht ju Tage fommen fonnen. Da vermuthe ich benn, bag man nach gewohnter Beije ben Mittelmeg wird einschlagen und bie halbe Magregel ergreifen wollen, mit Borbehalt ber Bedingungen anzunehmen und die Entscheidung auszusegen. Das icheint mir nun fehr übel. Die Zeit brangt; unfere Feinde im Lande und außerhalb find thatig, und wenn fie freie Sand befommen, fo ift Alles von ihnen gu fürchten. Dag bie Deputation einftimmig ber festen Anficht ift, feine Bedingung gugulaffen , werden Gie miffen. Bir haben viel barüber gesprochen und nachgebacht, ob irgend Etwas der Art thunlich sei, und nichts gefunden. Borbehalt ber Revifion, wie fie im Belder'ichen Untrag mar, murde nur einen febr gefährlichen nachften Reichstag ju Bege bringen. Die Bedingung, daß bei Berfaffungsveranderungen die Buftimmung aller Regierungen nothig fei (wie Bederath als Correctiv bes Sufpenfib-Beto borichlagen wollte) murbe ben alten Bundestag wieder herzuftellen icheinen und das absolute Beto dahin verlegen, wo es durchaus nicht sein darf, wenn die Berfassung, die in mancher Begiehung (3. B. im Militarmefen) boch wohl nicht als befinitiv angesehen werden barf, entwicklungsfähig bleiben , wenn nicht jebe fpatere Berbefferung burch bie Gingelftaaten vereitelt werben foll. hierüber hat G. Befeler fehr klare Ginficht, wie ich ihn überhaupt für den klarften Ropf und praktischften Politifer bes Berfaffungsausichuffes halte. Er wird fich mit Ihnen in Berbinbung feten, und ich bitte Gie, ihm bagu entgegengutommen. Er fennt Ihren Ginfluß auf bie Deutsche Reform und wird Gie angeben, ihn in der Beise zu verwenden, daß bie D. R. das Organ der Deputation mahrend ihrer Unwesenheit in Berlin fei . . . . Die Reue Breuf. 3tg., und was bahintersteht, fürchte ich nicht. Biel mehr folche wohlmeinende, aber unklare Leute wie Bederath. Diefer fragte mich, ob benn wohl ein preußischer Staatsmann mit gutem Gewiffen dem Konige die Annahme anrathen fonne. Ich wußte ihm nur durch die Frage zu antworten: Ronnen Sie fie ihm mit gutem Bewiffen abrathen? In ber That icheint mir hier Die Berantwortung, weil die Gefahr, noch größer, und ich bachte, wenn man nicht berufen ift, dabei mitgufprechen, wie Bederath und ich, fo follte man froh fein und fich babon halten. Ich hoffe, er thut es. Es liegt eben eine politische, feine Verfaffungsfrage mehr vor, die Frage nämlich, ob Breugen oder Defterreich in Deutschland herrichen foll. Politische Fragen behandelt man aber politisch, also mit Rudficht auf die augenblickliche Lage, mit Nachgiebigkeit gegen die Nothwendigfeit, und scheut auch Opfer nicht, um die Bartie zu gewinnen und fich - benn fo fteht es boch - ju retten. Paragraphen laffen fich wieber andern, eine bem Gegner überlaffene Krone ift für immer verloren."

Die Hoffnung ließ Arnim bis zum letzten Augenblick nicht finken, und fie vermischte sich bei ihm, wie immer, mit dem Gedanken seines Wiedereintritts

in den Staatsdienst, wobei er aber jetzt mehr einen diplomatischen Posten im Auge hatte. Am 3. April, also am Tage der Entscheidung in Berlin, schreibt er an Abel:

"Nich tann nicht fagen, daß ich angfilich mare, aber einigermaßen im Rieber bin ich boch bis ich fie fenne. Die Beiftimmung bes Bringen von Preugen, von der Gie mir ichreiben, ift mir eine fichere Burgichaft des ermunichten Ausganges; ber Ronig tann fich ber Gefahr nicht ausseten, welche biefe Beiftimmung für ihn berbeiführen murbe. Und er wird es nicht mollen. Daß der Entichlug bes Konigs eine Minifterveranderung herbeiführen muß, berhehle ich mir nicht. Aber perhehlen möchte ich mir gern, baft fie mich berühren wird. Es ist allerbings gang natürlich, daß ber, welcher die Revolution querft in das deutsche Geleife ab- und damit einem vernünftigen und murbigen Biele gugulenten fuchte, ber biefe Richtung mabrend brei Monaten mit Muhe und Roth fefthielt, und ber beshalb spater ber Sundenbod aller Schwarzweißen ward, daß biefer jett, da fein Gedanke durchgedrungen ift und ins Leben tritt, nun auch jur Ausführung und weiteren Entwicklung besfelben berufen werbe. Aber damit ift ihm boch unleughar bas ichwerste Theil beschieben, und er hatte wohl bas Recht zu fagen: Was bamals oder im vorigen Sommer möglich und ausführbar war, ift durch euer Zaudern und ben unterbesien gemachienen Miderstand so erschwert, daß ich nicht mehr anheischia gemacht werden fann. es jest noch auszuführen. Sucht euch für bie veranderten Umftanbe, an benen ich nicht Schulb bin, einen Anderen, Muthigeren, Rraftigeren. Das tonnte und mochte ich fagen, wenn ber Ruf, in has Ministerium zu treten, an mich ergeben sollte. Auch hatte ich wohl noch einen anderen Grund, biefen Ruf abzulehnen. Die Hauptsache icheint mir nämlich, daß wir und jett, ohne allen Beit verluft, durch auswärtige Alliangen gu ffarten fuchen, Ruftland wird durch nichts pon einer Ginmifchung gurudgehalten werben, als wenn es fieht, baft wir uns in Baris und London zu flugen fuchen. In Baris ift die ruffifche Gefandtichaft fehr thatig, ber Ginfluß von Thiers arbeitet ihr in die Sande; wenn da nicht ich leunig entgegengearbeitet wird, möchten wir mit unferen Bemuhungen wieder einmal ju fpat tommen. Run weiß ich aber Niemand, ich fage bas ungenirt, ber bort fo gut wirfen fonnte, als ich. Ich mare in ber größten Berlegenheit, wenn ich Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten mare, Jemand fur Baris bei und gu finden, ich konnte nach beftem Wiffen und Gewiffen nur mich felbft binichiden. Ber unterdeffen Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten mare, mare viel weniger wichtig, als bie Bahl ber beutschen Reprajentanten in Baris und London. Un letteren Ort murbe ich in außerordentlicher Mission, als Botichafter, Gagern ichicen; er ift gerade ber Mann für bie Englander; er murbe dort ber "Löme" bes Tages fein. Ich weiß auch, daß eine folche Miffion ihm viel mehr jusagen murbe, als ein Portefenille, mas ja übrigens immer noch nachfolgen kann. Ich meine, daß Gagerns und meine sofortige Sendung an die beiden Höfe des Westens mehr als Alles dem Often zeigen murbe, daß bas neue Deutschland entichieden eine neue Bolitik erareifen will. Und nichts durfte fo geeignet fein. Ruftland fluken zu machen und zum Unichlagen gelinderer Saiten zu bewegen. Ich hoffe auf balbige gute Runde von Ihnen. Gije wird morgen confirmirt; gleich nach Oftern bin ich in diefer Beziehung gang frei."

Die königliche Antwort vom 3. April und das vom gleichen Tage datirte preußische Kundschreiben, das die Ablehnung der Kaiserkrone erläuterte, haben dann doch auch den standhaften Optimisten erschüttern und entmuthigen müssen.

<sup>&</sup>quot;Ich hatte mir", schreibt Arnim vom 7. April, "wohl nicht viel von diesem Ministerium erwartet, aber das hat noch meine geringsten Erwartungen übertrossen. Hat man denn wohl bemerkt, daß diese Note auch nicht einen Schritt weiter geht, als der König am 21. März 1848? Hier, wie dort, ist nur von einem "sich an die Spize stellen", von der Gesahr des Acterlandes als Motid, von einer provisorissen Leitung die Rede. So ignorirt die Note Ales, was dazwischen liegt, und nicht wird dadurch die Regierung gehindert, später von der provisorischen Leitung und der Spize zurückzutreten und Deutschland entweder Oesterreich oder einem Directorium in die freundlichen Arme zu legen. Ich habe keine Worte für diese Politik. Wäre sie nur so aus Gewissenhaftigkeit, so könnte man sie noch entschuldigen und eine gewisse Achtung

por ihr haben. Ich fürchte aber, es ift nichts als bie leibige Caftraten-Ampoteng, bie, immer amifchen Gelüfte und Nichtwagen schwantend, fich im Augenblick ber That, vielleicht halb unbewuft, das will ich jugeben, hinter ber Gemiffenhaftigfeit versteckt. Dazu bie großen Redensarten, wodurch man, wie die Rinder durch Pfeifen im Dunkeln, fich die Furcht zu vertreiben fucht - es ift ein flägliches Schaufpiel, was da aufgeführt wird, um fo kläglicher, als die Ruichauer nicht allein den Efel daran, fondern auch die Rolgen bavon zu tragen haben. Es wird jo nicht fortgeben, das weiß ich wohl, aber wie wird es anders werben? Und wird fich's balb jum Beffern wenden, fo ichnell, als wir es bedürfen in biefer bringenden Gefahr bon aufen? Daß bie Sache fpater mit bem Rudtritt bes Ronigs endigt, barüber habe ich gar feinen Zweifel. Aber ich habe bas aus vielen Grunden nie wunichen fonnen und muniche es noch nicht. Es ift boch eine ichwere Brufung, burch bie ein guter Breuge zu geben bat. - 3ch ichrieb vorgeftern Abend gleich an Simfon, gestern an Gagern. Mir icheint - und bas außerte ich ichon por acht Tagen gegen Simfon - Die Deputation burfte Berlin nicht verlaffen, bis fie eine gang genügende Antwort erhalten hat. Da findet fich aber nun, daß die 33 in Frankfurt unentbehrlich find, wenn nicht irgend eine öfterreichische Intrique fiegen foll. Was ift ba zu thun? Freilich muffen fie also zurucktommen, — aber nur nicht mit dem bisherigen Bescheide. Ift benn feine hoffnung, einen befferen Beideib von einem befferen Cabinet (bas fann bod) nicht fcmer fein) zu erhalten? Ich meine, die faiferliche Antwort mußte unbedingt annehmend fein, mit dem einzigen Borbehalt: ber Regulirung bes Berhaltniffes zu Defterreich, unter Mitwirfung bes erften (fogleich zu berufenden) Reichstages. Ohne biefen Borbehalt mußten wir, nach bem unfeligen § 1, die deutsch = öfterreichischen Provingen nöthigenfalls erobern. Raturlich murde Defterreich nicht unterlassen, Diese Consequeng sogleich hervorzuheben und badurch bie für dasfelbe in Baris und London ichon bestehenden Sympathien noch verftarten. Ohne biefen Borbehalt wird es uns nicht gelingen, Frankreich und England bei bem bevorstehenden Conflict wenigstens zu neutralifiren. Gie für und zu gewinnen, ift ohnebies feine Musficht. Das ift großentheils die ungludliche Folge ber Bernachläffigung ber biplomatifchen Berhältniffe in Paris und London. Darüber habe ich feit neun Monaten geflagt, und es zeigt fich leider, daß ich Recht gehabt habe. - Ich befomme eben noch Ihren Brief von vorgeftern und febe baraus, bag wir ebenso in ben Unfichten, wie in ben trilben Aussichten einverstanden find. .... Die Proben der Hofunterhaltung, die Sie mir geben, zeugen allerdings bon einer Benebelung, die bas Schlimmfte erwarten läft. Ich mochte in anderem Sinne bas Wort bon Chateaubriand parodiren: Pauvre roi, pauvre Prusse! und ebendeshalb auch: pauvre Allemagne! Ich febe auch in einem neuen Cabinet bas einzige Beil und bin nicht Binte's Meinung, daß es an die Note vom 3. d. M. gebunden fein murde. Wenn er bas will, fann er auch nichts helfen. 3d glaube, er will aber auch nicht Minifter merben, und besmegen halt er bie alten um jeben Preis. Das Erftere tann ich ihm nicht verdenten, es fei benn, bag er fich borber gang ficher gestellt habe; bas Lettere ift freilich falich. Dem armen Abeten icheint feine Burbe ju Ropfe geftiegen ju fein. Man fchreibt mir, er gebe viel ju Meyendorf und Westmoreland, und diefe gogen ibm alle Burmer aus ber Rafe. Es ift ein Nammer, bag bie brauchbarften und geicheuteften Leute fo oft zu wenig Charafter haben, um politifche Manner zu werben. Pectus aber macht nicht allein oratorem, fondern auch politicum."

Für Abel war "in der Berliner Dürre" das Wiederschen der Frankfurter eine große Erquickung gewesen. Um so tieser schmerzte ihn die Ersolglosigkeit ihrer Reise. Die Deutsche Resorm hatte in den letzten Tagen noch wacker für die deutsche Sache gekämpft. Die Frankfurter Bersassung, meinte sie, sei freilich verhunzt, der König müsse aber gleichwohl annehmen und zugleich seine Bedingungen vorschreiben. Sie setzte die Angriffe auf den Grasen Arnim fort, verstraute auf eine Aenderung des Ministeriums und deutete auf die günstigere Stimmung des Prinzen von Preußen. Nach der Entschedung des 3. April aber drängte sich Abel stärker als je der Gedanke auf, eine Sache zu verlassen, die für jetzt wenigstens verloren war. Sine Stellung im literarischen Bureau

als Handlanger des jeweiligen Ministeriums war sicher nicht das Ziel gewesen, als er sich durch Heinrich von Arnim zum Gintritt in den Staatsdienst bewegen ließ. Im Erunde war schon seit Arnim's Entlassung Abel's Stellung eine falsche gewesen: bloß durch die Hossungen Arnim's hatte auch er sich hinhalten lassen. Diese Hossungen wurden aber immer schwächer, und jetzt stellte sich — abgesehen von dem bitteren Unmuth über den Gang der Dinge — die Frage so, ob er überhaupt unter einem Ministerium, dem seine politischen Gesinnungen entgegenstanden, noch Dienste leisten dürse.

Der Eintritt des Grafen Arnim hatte auch im literarischen Bureau einen Personenwechsel zur Folge gehabt. Herr von Richthofen war im Februar durch den Regierungsrath von Meusebach ersetzt worden. Abel bekam es zu spüren, und als er sich die Möglichkeit benommen sah, nach seiner Ueberzeugung zu schreiben,

war er entschlossen zu gehen.

"Schon seit langerer Zeit," schrieb er bem Obeim, "war mir meine Stellung guwiber. Mis ich in fie eintrat, betrachtete ich fie einerseits nur als eine Urt Interimifticum, bis ein Miniffermechiel eingetreten ober fonft eine paffende Stelle für mich gefunden mare. Unbererfeits hoffte ich badurch in näherer lehrreicher Geschäftsverbindung mit dem auswärtigen Ministerium 311 bleiben. Beides ift nicht erfolgt. Indes war ich in meinem Thun gang unabhängig: ich fcbrieb bie Dir bekannten Artitel in ber Reform nicht in amtlicher Thatigteit, fonbern aus innerem Drange. Dag ich mit ihnen auch ber Regierung ju bienen glaubte, war mir lieb. Aber anbers gestaltete es fich, als burch ben Cintritt bes Grafen Arnim Die Bolitit bes Minifteriums eine andere wurde und burch ben reactionären Regierungsrath v. Meufebach, ber Richthofen ersette, das literarische Cabinet eine mehr bureaufratische Ginrichtung erhielt. Wir follten unfere Artitel borlegen u. bergl. und jur Bertheidigung aller minifteriellen Magregeln unfere Neder führen. Nun famen aber meine Artikel dazu. Ich hatte in der Reform faft allein ben leitenden Theil fur die beutiche Politit geschrieben; ich fuhr fort, von meinem Standpuntte aus unbefangen die Creigniffe zu besprechen. Mit meinem erften Artifel gegen den Grafen Arnim. ber hier viel Auffeben machte, hatte ich plöglich mich felbft und bas Blatt in die entschiedenfte Opposition, wenn nicht gegen bas Ministerium, so boch gegen einen Minister gebracht. Damals und noch langere Zeit bin tonnte man hoffen, Diefen . . . wieber gu berdrangen; verschiedene Minifter hofften' und munichten es gleichfalls, Die gange Bolitif aber, Die von ba ab in ber beutschen Sache erfolgte, gab mir feine Beranlaffung, meine Bolemit wieder einzustellen. Anfangs April wollte ich meine Entlasjung verlangen, aber Lepfius und Freund Merkel hielten mich gurud, indem fie fagten, ich folle noch die bevorstehende Krife abwarten, ich tomme fonft leicht aus der Carriere. Aber bald zeigte es fich, daß das Minifterium um jeden Breis zu bleiben entichloffen fei; mein Legationsrath bat mich, nicht mehr auf bas Ministerium zu tommen, ba man mich für ben Berfaffer ber Artifel gegen Urnim halte, und ich mich Unannehmlichfeiten ausichen fönnte. Im Ministerium war man wüthend über die Opposition der Reform, wovon ein gut Theil mir gutam. Go nahm ich benn meine Entlaffung."

Als Abel an Heinrich von Arnim feinen Entschluß mittheilte, wollte ihn dieser noch immer festhalten und schrieb ihm am 16. April:

"Ihr Brief vom 11. b. M., lieber Abel, ift mir nicht erfreulich gewesen, weil ich baraus entnommen habe, wie Sie entmuthigt sind, ohne jedoch freilich zu verzweiseln, und wie Sie einen Etel an aller Politif haben, was für den Augenblick und in Berlin allerdings verzeihlich ist, aber doch nicht gut, weil es Sie zu einem übereilten Entschlusse treiben könnte. Es erinnert mich das an die Geschichte von der Dame, welche seekrank war und von dem Capitän verlangte, er solle halten, sie wolle aussteigen. Mit dem Aussteigen auf hoher See geht es nun einmal nicht, wir müssen aushalten, so übel uns auch zu Muthe wird, der Haben jeht doch nicht mehr weit, und nachdem Sie so lange ausgehalten haben, dürfen Sie jeht das Schiss nicht werlassen. Im Ernste, es kann doch nicht lange dauern, bis wir wissen Sie est kann doch nicht lange dauern, bis wir wissen, woran wir sind. Dann ist es immer noch Zeit, sich der Wissenschaft wieder in die Arme zu wersen und sich möglichst

darin zu vergraben; es ist das ein ganz deutscher Gedanke, im guten und im üblen Sinne; ich kann also nichts dagegen sagen, wenn ich Ihnen auch eine andere Thätigkeit wünschte. Dagegen kann ich nur entschieden billigen, daß Sie sich sür den Augenblick von den öffentlichen Blättern sernhalten, da man Ihnen aufzulauern scheint. Antworten Sie mir doch, ob Sie so und überhaupt in Ihrer sehigen Stellung noch eine Zeitlang außhalten wollen und können, und wenn das der Fall, so bestimmen Sie sich und mir meinetwegen einen sessen Tennen. Ich kann freilich nicht verlangen, daß Sie wie ich vollkommen planlos die Ereignisse abwarten sollen, um sich von ihnen bestimmen zu lassen. Sie haben eben noch das ganze Leben vor sich, was ich hinter mir habe. — Nach meinen Nachrichten ist vom Könige gar nichts zu erwarten; er kann nicht, wenn er auch jetzt wollte; er hat sein Wort gegeben."

In demjelben Brief schreibt Arnim, daß er sich in Neuwied ein kleines Haus gekauft habe. Er verband damit einen politischen Zweck.

"Ich mußte wegen der künftigen Wahlen irgendwo in Deutschland eine Seimat haben; wenn ich es nun auch nicht bahin bringen werde, Neuwied als "verrotteten Fleden" für mich zu gewinnen, so werde ich doch hier noch am ehesten Aussticht haben, gewählt und wiedergewählt zu werden . . . Wenn ich wünschen durfte, so möchte ich den Lebensrest zwischen Paris und hier theilen."

So standhaft klammerte er sich an die Hoffnung irgend einer Wirksamkeit im öffentlichen Leben. Sein Schützling aber, wenn er auch noch immer über seine Jukunft schwankte, blieb wenigstens dabei, seine Verbindung mit dem Literarischen Bureau zu lösen. Arnim schreibt ihm am 22. Avril:

"So sind Sie also boch los und frei. Unter biesen Umftänden konnten Sie allerdings nicht bleiben, ohne sich einer Unannehmlichkeit auszusehen. Ich kann Ihnen also nur Recht geben. Genso sinde ich Ihren Entschluß gut, sich noch einige Zeit die beiden Arme des Wegtveifers auf den Lebensweg anzusehen, ehr Sie der Richtung des einen oder des anderen solgen. Ich bin übrigens ganz mit Ihrem Onkel einverstanden, daß es schon Gelehrte genug in Deutschland gibt, und daß Sie besser holgen werden, zwar nicht unter die Literaten und Journalisten, aber doch unter die Soldaten des Tages zu gehen. Da gibt es die verschiedensten Wassensacht."

Die Entbindung Abel's vom Dienft im Literarischen Cabinet vom 1. Mai ab erfolgte in der ehrenvollsten Weise. Herr von Meusebach schrieb ihm unter Bezeugung seines Dankes: "Ich kann die Gründe, welche Euer Wohlgeboren zu diesem Wunsche bestimmt haben, nur anerkennen, da für die Selbständigkeit und Annehmbarkeit einer solchen Stellung die llebereinstimmung der politischen lleberzeugung in den größeren politischen Fragen, in welchen die Regierung die Thätigkeit der Presse in Anspruch nimmt, nothwendiges Ersorderniß ist." Das Schreiben, das nicht für immer auf Abel's Dienste verzichtete, war vom 29. April. Tags zuvor war die preußische Kundnote ergangen, welche die endgültige Abslehung der Frankfurter Berkassung aussprach. Froh, ein peinlich gewordenes Verhältniß abgeschüttelt zu haben, machte Abel im Mai einen Ausstug nach Schlessen und ins Riesengebirge, von dem er erfrischt nach Berlin zurücksehrte.

Die nächste Zeit brachte den Versuch des Dreitönigsbündnisse, und die Gothaer Versammlung. Abel hielt es jetzt für weiser und patriotischer, die preußische Regierung auf den von ihr eingeschlagenen Wegen zu begleiten, als sich, wie in Süddeutschland geschah, auf die Franksurter Versassung zu steifen. Am Vaterland zu verzweiseln, dazu sah er keinen Grund.

"Ich glaube, noch stärtere und gefährlichere Stürme könnten wir bestehen, wenn es nöthig wäre — weil es ein Preußen gibt; ohne dies aber, das bin ich fest überzeugt, würde uns kein Engel vom Himmel vor der Anarchie und den auflösendsten inneren Kämpsen bewahren

tönnen, die uns dem öfterreichischen Despotismus in die Arme werfen müßten. Auf der preußischen Armee beruht das Schickal Deutschlands; sie hat für die jezige Zeit einen vielleicht nicht so glorreichen, aber nicht minder hohen Beruf als im Jahre 1813. Bei allem Widerwillen gegen die Politit der preußischen Minister (den ich am Ende doch besser an den Tag gelegt habe, als die süddeutschen Preußenfresser) habe ich doch neuen Respect vor dem preußischen Staat gewonnen. Ich habe darüber, wenn man will, geschichtsphilosophische Gedanten. Mit ihm kommt ein ganz neues, im Grunde antigermanisches, aber Deutschland rettendes Esement in unsere Geschichte."

Bei den preußischen Wahlen im Sommer erhielt Heinrich von Arnim einen Sit in der ersten Kammer. Langfam begannen auch seine Hoffnungen sich wieder zu heben.

"Biel wird wohl," schrieb er aus Reuwied, ben 21. Juni, "barauf antommen, wie bie Besprechung in Gotha abläuft. Die bort fich versammelnden Pontoniers find ganz bereit, bie Brude zu schlagen; wird man ihnen benn von ber anderen Seite entgegenkommen?"

Der nächste Brief aber, vom 19. Juli, unter dem Eindruck des blutigen Sturmes auf Fridericia geschrieben, ist wieder voll Unmuths:

"Die Geschichte von Fribericia mit dem Waffenstillstande als Siegel darauf ift der Enadenstoh für uns in Deutschland. Ich sehe nicht ein, wie diese Blutschuld zu sühnen ist. Daß es zum Waffenstillstande nicht kommen wird (auch die Dänen wollen ihn nicht mehr) hilft uns wenig, die Schmach bleibt unauslöschlich auf denen, die den liederlich geführten Krieg zu so kläglichem Ende kommen ließen. Ich war kürzlich in Franksurt, Heibelberg und Mannseim. Dahlmann wird nach Berlin zur Ersten Kammer kommen, wenn auch ungern. Auf Gagern ist er nicht gut zu sprechen; ich konnte ihm aber nicht Recht geben. Gagern habe ich in Hornau besucht; er beschäftigt sich unverdrossen mit der "Union" mit Desterreich. Das ist freilich ein krommer Wahn. Was in dem Dreitönigskuchen stecke, haben wir ja jeht ersahren, d. h. nichts. Kann man das einen Vertrag nennen, dessen kenten nur dann daran gebunden, wenn der Feind ihn auch annimmt? Dessen Ausställschung also in der Hand dessen, der verfahren, und solche Wahnsint kann doch nur in Teutschland dorsommen, und solche Aubernheiten können nur unsere Diplomaten begehen."

Bevor Abel endgiltig zu seinem wissenschaftlichen Beruf zurückschrte, machte er vom August bis zum October noch eine Reise durch Norddeutschland und über den Khein nach Schwaben. In Neuwied war er, von Arnim wiederholt eingeladen, drei Tage zu Gast "am ersten noch mit dem interessanten und gelehrten Circourt zusammen, einem Germanomanen"). Arnim fand schon damals das Aussehen des jungen Freundes besorgnißerregend verändert. Abel's Keise durch die deutschen Städte galt zum Theil den Bibliotheken und den Arbeiten sir die Monumenta; für diese bearbeitete er in Stuttgart, unter Stälin's Beistand und mit den Hilfsmitteln der dortigen Bibliothek, die Annalen des Klosters Zwiesalten. Auch sins die "Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit" hatte er nach Bollendung des Paulus Diaconus noch einen Band fränksicher Geschichten übernommen. Nach der Kückselt im October ging es aber mit gesammelten Kräften — das Schwanken zwischen Politik und Wissenschaft hatte jeht ein Ende — zugleich an eine selbskändige Arbeit, mit der er sich den Weg zu einem Lehrstuhl zu bahnen suchte. Schon lange lag ihm eine Bearbeitung der

<sup>1)</sup> Neber biesen französischen Legitimisten, eine höchst merkwürdige Persönlichkeit von "unsermeßlichem Wissen mit der Gabe glänzender Mittheilung verbunden" s. Geffden, Politische Federzeichnungen, S. 349 ff. Arnim war als preußischer Gesandter in Paris mit dem Grasen Circourt befreundet worden, und dieser besand sich im Jahre 1848 in einer außerordentlichen Sendung in Berlin, während Arnim auswärtiger Minister war.

Geschichte Friedrich's II. von Hohenstaufen im Sinn. Das erste Stück derselben, die Monographie: "König Philipp von Hohenstausen" (Berlin, W. Hertz 1852) wurde in Bonn sertig geschrieben, wo er im Frühjahr 1851, 27 Jahre alt, als Docent der Geschichte sich habilitirt hatte.

Ganz von der Politik sich loszumachen hat er doch nicht vermocht. Um 12. November 1849 schreibt er dem Oheim:

"In der letten Woche arbeitete ich für Urnim eine Kritit der bie banischen Unterhandlungen und Bertrage rechtfertigenden minifteriellen Dentichrift aus, bie er, wenn die Sache in den Kammern vorkommt, drucken laffen wird. Ich machte mich fehr ungern daran, und nur aus Befälligfeit, nachher aber freute es mich boch, und ich lernte viel babei, indem ich außer ben gedruckten Aftenftuden noch viele Roten Gagern's und bie meiften Berichte bes Schlesmig-holfteinischen Bevollmächtigten in Frantfurt an feine Regierung vom Ende December bis Unfang Mai jur Durchficht hatte. Meine Unficht ift folgende: Das Benehmen Breugens ift immer idmachlich, feit Mitte Mai fcmählich. Wie fcmer es aber mar, etwas Orbentliches burchque feten, hat auch Gagern erfahren muffen und gezeigt. Am 28. Januar schreibt France, daß nach Bunjen's Eröffnungen Danemart mit Rugland, Frankreich und Schweden Bertrage abgefchloffen habe, wonach Frankreich im Falle bes Wieberausbruche bes Rrieges mit feiner Landund Seemacht Danemart ju Gilfe eilen, diefes aber ohne Frankreichs Buftimmung teinen Frieden mit Deutschland ichliegen foll, Rugland mit 40 000 Mann Schleswig befeten, mit 100 000 Mann in Oftpreußen einruden, Schweben für ben Kall feinblichen Besetens von Rutland mit 6000 Mann helfen foll. Gine andere Trennung Schlesmigs als nach ber Linie bes Danewirfe und ber Treene gibt Rugland nicht zu. Dag biefe Stipulationen bei Wiederausbruch bes Rrieges wirfungelog blieben, tam wohl von dem damaligen llebermuth Danemarts ber."

Mit Theilnahme und immer noch hoffend folgte Abel dem Gange der Unionsbestrebungen, so lange diese nicht aufgegeben waren. In den Briefen an den "Schwäbischen Merkur" war er dafür thätig, seine Heimath Württemberg für den Anschluß an das Dreikönigsbündniß zu gewinnen. Sen diese Verichte lassen erkennen, wie die schmerzlichen Ersahrungen der letzten Jahre Abel's politisches Urtheil bedeutend gereift hatten. An Preußens Beruf hielt er unerschütterlich auch dann noch sest, als dasselbe Schritt um Schritt vor seinen Gegnern zurücktwich. Deutlich erkannte er jetzt, daß die deutschen Hoffnungen gerade an den Staat Preußen sich knüpften.

"Breußen hat in allen Berioden seiner Geschichte dann am beutichesten gehandelt, wenn es seinen eigenen wahren Bortheil am besten zu wahren wußte, und was man ihm und mit Recht als schwere Schuld gegen Deutschland zur Laft legen kann, das hat fich immer am schnellften und schwersten an Preußen selbst gerächt."

Doch war er nach der Katastrophe von Olmüh nicht wieder zu einem öffentlichen Wort zu bewegen.

"Ich tann mich nicht bazu entschließen; es ist zu ekelhaft biese Manteusselei, diese Herrichaft ber platten Richtswürdigkeiten. Manteussel selber regiert übrigens nicht, sondern er ist, wie Le Coa, Westsalen, Raumer, ein Wertzeug des Generals Gerlach und dessen nicht, sondern er ist, wie Le Coa, Westsalen, Raumer, ein Wertzeug des Generals Gerlach und bessen Schwarzenberg und Seckendorf. Er wird im Grunde von Allen verachtet, der König seldst tann ihn nicht leiden; aber er wird, das ist Thatsache, von dem russischen Gesandten gehalten, wie es denn neulich von dem Preußischen Wochenblatte auch geradezu gesagt wurde, daß der einen casus belli aus Manteussel's Bleiben gemacht habe. Merendort's braucht man hier nicht mehr, des zugleich träftigen und seinen, Budderg mit seiner herrischen Großeit ist an seiner rechten Stelle, er ist eigentlich Premierminister. Für junge Diplomaten, Attaches und andere Leute, die vorwärts kommen wollen, ist es einer der ersten Gänge, sich dem russischen Gesandten vorzustellen. Alls man ihm neulich an die Stelle Manteussels Bismarch-Schönhausen zum Premier vortchlug, gab

er barich zur Antwort: "Den verbitte ich mir!" Bor zwei Jahren ist Manteuffel mit hilse einer österreichischen Intrigue auswärtiger Minister geworden statt Bernstorf; jest bleibt er es mit rufflicher."

Nur einmal noch hat Abel eine Schrift halbvolitischen Enhalts geschrieben. Mie hei in Nielen, die im Nahre 1848 hoffend und vertrauend gewesen waren. richtete fich jett die gange Bitterkeit feiner Seele gegen die Berson Friedrich Wilhelm's IV. Das Kaiferthum schien ja aufgerichtet, wenn nicht der Kaifer verfaat hatte. Run ftieft Abel in seinen Studien über das deutsche Mittelalter auf einen Fürsten der Oftgothen, der, ein schwächlicher Nachfolger des großen Theoborich, feine Zeit mit geiftreichen Nichtigkeiten anfüllte und fein von Oft und West zugleich bedrohtes Reich darüber an den Rand des Abgrundes brachte. Er schrieb jekt das Charafterbild dieses Kürsten, das unausgesprochen, doch Redermann verständlich, zugleich ein Bild des Breugenkönigs war, vergleichbar iener geittreichen Studie, in welcher sein Landsmann Friedrich Strauß im Jahre por der Revolution dem "Romantiker auf dem Thron der Cafaren" einen Spiegel vorgehalten hatte; eine Satire von schneidender Schärfe und erfüllt von dem ganzen Jammer über die zerstörten Soffnungen der letzten Jahre. Abel hat diese im Johre 1852 geschriebene Schrift: "Theodat, König der Oftgothen", nicht peröffentlicht: fie ift aber nach seinem Tode im Jahre 1856 zum Druck gebracht morden.

Mit Heinrich von Arnim blieb er fortdauernd in brieflichem und verfonlichem Berkehr. Auch des gescheiterten Staatsmanns ausdauernder Optimismus war — seiner Devise "dennoch" zum Trok — nunmehr gebrochen. Schon zu den Unionsversuchen hatte er nur mehr geringes Vertrauen: "Am Ende behalte ich, leider, doch Recht: was wir verfäumt haben, im Schwunge zu erreichen. werden wir nicht erklettern, oder doch nur, nachdem Tausende sich vorher den Hals gebrochen haben, Große und Kleine." Doch fah er in der Bolitik des Novemberministeriums immer noch eine Fortsekung der Märzvolitik, wenn auch eine schwächer und schwächer werdende, bis zur Unkenntlichkeit entstellte: "Bon der Maiestät des Erbkaisers der Deutschen sind wir auf den Reichsvorstand herabgesunken, vom Reichsvorstand auf den Bereinsvorstand." Als aber auch die Unionsverträge zerriffen lagen. Schleswig-Holftein preisgegeben, die Unterwerfung unter das Ausland vollzogen war, da schüttete er zornige, ingrimmige Klagen aus, die zum Stärksten gehören, was die Empfindung der Schmach des Vaterlandes den damaligen Lenkern Preußens entgegenrief. Er fah, wie das Schuldbuch Breußens Blatt um Blatt anschwoll, und harrte des Tages der Bergeltung. In die Trauer des Baterlandsfreundes mischte sich das Gefühl des unbefriedigten und gekränkten Ehrgeiges. Im Sommer 1850 gog er nach Schloß Linichoten bei Utrecht, das seiner Tochter Else als Erbe zugefallen war 1). Rach Berlin ging er nur noch, wenn ihn die Sikungen der ersten Rammer riefen, wo er, dem Haß der Kreuzzeitungspartei eine Zielscheibe, je und je in gehaltenen und unge-

<sup>1)</sup> Arnim's Gattin war die Tochter des Gesandten der batavischen Republik am Stuttsgarter Hofe, Strick van Linschoten, gewesen. Bunsen schrieb im Jahre 1848: "Wir sahen seine Liebe Else; ich fühlte aus ihren Augen das Bild der engelgleichen Mutter mir entgegenftrahlen." (Bunsen, Aus seinen Briefen 2c., Bb. II, S. 472.)

haltenen Reden sich Luft machte. Zwei Reden vom Landtag 1851, die er unter dem Titel: "Zur Bolitik der Contrerevolution in Breugen" herausgab, zogen ihm einen Brocek und eine Geldstrafe zu. Er hatte sich gefaßt gemacht auf "die Gefängniffmauern, wenn das Kammergericht seine vermanteuffelte Schuldig= teit thut; ich wenigstens habe nicht mehr ein Müller von Sanssouci'sches Bertrauen in diesen hohen Gerichtshof". Jedesmal war er froh, wenn er nach Linschoten zurudkehren konnte, "eine der erträglichsten Klippen, auf welche ein schiffbrüchiger Minister sich retten kann". Und hier zwang sich der hochstrebende unglückliche Mann endlich zu der Rolle eines refignirten Zuschauers. "Von Politik," schrieb er an Abel am 2. Juni 1851, "weiß ich hier gar nichts und will auch nichts davon hören. Mit dem Tage vor meiner Abreife von Berlin habe ich damit vorläufig abgeschlossen. Ich glaube, ich thue gut, mein Leben auf diese Weise in zwei ganz abgesonderte Sälften zu theilen, wobon die eine der Deffentlichkeit und der Stadt, die andere dem Hause, der Familie und dem Lande gehört; das gelingt mir hier wenigstens sehr gut, denn ich denke mit keinem Gedanken an Berlin und Politik." Defters kam er mit seiner Tochter nach Bonn, und im Winter von 1852 auf 1853 hörte Elfe eine Vorlefung über deutsche Geschichte, die Abel etlichen adligen Damen hielt. Um Pfingften 1853 hat dieser selbst einen mehrtägigen Besuch in Linschoten gemacht. Wenige Monate darauf ergriff ihn die Krankheit, von der er nicht wieder genesen sollte. Bei einem Besuch in der Heimath wurde er im September 1853 von heftigen Ausbrüchen eines Lungenleidens befallen. Daß er fich von demfelben nicht wieder erholen konnte, schrieben die Freunde dem nagenden Grame über die getäuschten Hoffnungen des Baterlandes zu, mit denen auch seine persönlichen Aussichten sich ins Ungewisse schoben oder zunichte wurden. Der Schwabe, der, über die Borurtheile seiner Heimathgenossen erhaben, so viel für Breußen gethan hatte, der feine Existenz von Breußen nicht mehr zu trennen vermochte, hatte vergebens auf Unftellung durch eine Regierung gehofft, die, wie fein Gönner Urnim damals fich aus= drückte, schuldigen und unfähigen Sänden anvertraut, die Ehre Preußens in den Abgrund rollen ließ. Er ftarb im Alter von 30 Jahren am 28. October 1854 im Hause feines Oheims Diaconus Abel zu Leonberg, von Allen, die ihn kannten, hochgeschätzt um des Abels seiner Bersönlichkeit willen. Welchen Berluft die Wissenschaft durch den frühen Tod des angehenden Meisters in der Geschichts= schreibung erlitt, das ift damals von Männern wie Dahlmann und Jacob Grimm Laut bezeugt und betrauert worden. W. Lang.

# Sudwig Solberg').

## Von

### Georg Brandes.

Zwei junge Gesehrte, ein ausgewanderter Däne und ein eingeborener Deutscher, Dr. Julius Hofforh und Dr. Paul Schlenther, haben in diesem Jahre die verdienstvolle und schwierige Arbeit der Wiederherausgabe der ältesten deutschen leberzehung von Holberg's vorzüglichsten Schauspielen vollendet, sie mit textstritischen Anmerkungen und Aufklärungen versehen und mit drei selbständigen Abhandlungen: Holberg's Leben, Holberg's Comödiendichtung, Holberg und Deutschland begleitet. Die ganze Arbeit haben sie dann Henrik Ibsen gewidmet, als dem größten Dramatiser Skandinaviens seit Holberg's Zeit und als dem, der in unsern Tagen die dramatische Kunst des Nordens in Deutschland vertritt.

Die Arbeit selbst ist als philologische Arbeit mustergültig. Schlenther's kurzer Grundriß von Holberg's Lebensgang gibt mit der Sicherheit einer geübten Hand alles Nothwendige, und überspringt alles Unwesentliche, das den deutschen Leser ermüden könnte. Gleichfalls von Schlenther ist "Holberg und Deutschstand", die beiden großen Aufsätz haben den Werth von Originalarbeiten.

Die Studie über Holberg's Comödiendichtung von Hofforh behandelt Holsberg's Technik und seine Quellen. Es wird mit Kücksicht auf die Technik, diese schwächste Seite des Dichters, nachgewiesen, wie gut er es verstanden hat, durch Umarbeiten zu verbessern. "Meister Gert Westphaler" bietet sich als sprechendes Beispiel dafür dar. Was die Quellen betrifft, so sindet man hier Alles vereint, was die Nachforschung eines Jahrhunderts zur Beleuchtung von Holberg's Benuhung der älteren und zeitgenössischen Literatur ans Licht gezogen hat: sein Entlehnen von Ginzelnheiten und Kleinigkeiten, seine Behandlung des fremden, theils novellistischen, theils dramatischen Stoffes, sein Verhältniß zu seinen Vorbildern, insonderheit zu Molière.

<sup>1)</sup> Dänische Schaubuhne. Die vorzüglichsten Comödien des Freiherrn Ludwig von Holberg. In den ältesten beutschen Uebersehungen mit Einleitungen und Anmerkungen neu herausgegeben von Dr. Julius Hoffort und Dr. Paul Schlenther. Berlin, Georg Reimer. 1888.

Bekanntlich hatte der sowohl als Lyriker wie auch als wiziger Dramatiker ausgezeichnete Dichter Robert Pruh, der in diesem Jahrhundert, nächst Ludwig Tieck, am meisten dafür gethan hat, die Liebe zu Holberg in Deutschland auferecht zu erhalten, in seinem Werke über den dänischen Dichter die Abhängigkeit desselben von Molière saft unerwähnt gelassen, während er auf Holberg's Verhältniß zum alten lateinischen und zu dem von Gherardi in französischer Sprache herausgegebenen italienischen Theater alles Gewicht legte. Der Franzose Legrelle bekämpste diese Einseitigkeit in einem lehrreichen Buche "Holberg als Nachahmer Molière's betrachtet", und in den Spuren Legrelle's weist Dr. Hofforn die Einswirkung Molière's auf den dänischen Comödiendichter mit kritischem Scharfsfinn nach.

Möchte das deutsche Publicum die Gelegenheit benutzen, die Bekanntschaft mit einem der größten Männer der germanischen Literatur zu machen oder zu erneuern, dem Manne, der die moderne Cultur in Dänemark und Norwegen bezuündet hat.

Holberg's Schauspieldichtung ist die Blüthe der Existenz des großen Einfamen. Kein Werk gibt eine vollkommenere Vorstellung davon, was Dänemark und Norwegen ihm schulden und durch ihn einander verdanken. Dänemark ist und bleibt Norwegen tief verpflichtet, weil Holberg das Licht in der Stadt Vergen als das Kind norwegischer Eltern erblickte; Norwegen steht kaum in einer weniger tiesen Schuld zu Dänemark, weil es ihm die Bedingungen seiner Wirffamkeit gab, besonders die Möglichkeit, seine dichterischen Anlagen in der Form des Schauspiels zu entsalten. Aber beide Länder verdanken doch ihm unendlich viel mehr, als er ihnen verdankt. Ihnen wurde in ihm ein Herr und Meister geboren. Ludwig Holberg ist der erste Mann, der Dänemark und Norwegen sich geistig unterworfen hat.

Т

In der neuesten Zeit ist viel gegen den Cultus des Genies gesprochen und geschrieben worden. Man hat gesunden, daß die von der literarischen Kritik unternommenen Analhsen des Genies von der Last der Dankbarkeit gegen dassselbe entbänden, indem sie Vieles in jedem Werk zu andern Urhebern als denen des Werkes zurücksührten. Man hat das Genie für verringert, verkleinert angesehen, indem es als ein Erzeugniß seines Zeitalters und ein Ausdruck seines Volksstammes aufgesaßt wurde. Man hat den Einfluß der großen Männer sür überschätzt gehalten. Alles wäre auch ohne sie erreicht worden, nur etwas lanasamer.

Hierzu gesellt sich bisweilen, befonders bei den Bertretern und Anhängern der Demokratie, die Ansicht, daß die Menscheit keiner leitenden Geister bedürse, ja sich am besten ohne sie behelse; der Glaube, mit andern Worten, daß sie sich durch Zusammenlegen vieler gewöhnlicher Tüchtigkeit und vieler begabter Mittelmäßigkeit ersehen lassen.

Aber dieser Hang zum geistigen Oftracismus des Genies, der durch das Studium der Naturwissenschaften angeregt wird, und im Uebrigen seine Nahrung von dem gemeinen und dem seinen Neid erhält, hat in einer falschen Grundsanschauung seinen Urbrung.

Die Auffassung der Literatur und der Kunst, nach welcher Ideen und Bisionen in letzter Instanz von den Massen, dem Haufen herzuleiten sind — eine Auffassung, welche von dem französischen Denker Taine sormulirt worden ist, der, obgleich in politischer Hinsicht ausgeprägter Aristokrat, in diesem Punkte merkwürdig demokratisch gesinnt ist — hat seine Wurzel in einer allzulange unterhaltenen Sinneskäuschung. Gine Idee, eine Kunstsorm, ein reformatorischer Gedanke keimt nie in dem Hausen. Selbst die Volkslieder des Mittelalterz gingen nicht aus dem "Volke" hervor. Die Idee entsteht in dem einzelnen Mann, der über dem Hausen hervorragt und ihn zu sich hinanzieht. Er schafft sich langsam einen Kreis unter den Aufgewecktesten, besonders unter denen, die wie er angelegt sind, dieselben Neigungen, nur in geringerem Grade, besiehen. Doch die Initiative geht immer von dem großen Individuum aus, niemals von einen Publicum oder von einer Bebölkerung.

Besonders die Verhältnisse des Alterthums, welche die Gebildeten Europa's in der Regel vor den modernen kennen lernen, haben die Denker der Gegenwart irre geleitet. Im Alterthum, als die Verkehrsmittel wenig entwickelt waren und die Völker mehr sür sich lebten, bedeuteten die Herkunst und die Umgebung, welche mit dem Gedurtsland gegeben waren, fast Alles. In der neueren Zeit ist es anders geworden. Eine Literatur des Alterthums, wie die griechische, ist nothwendigerweise ganz durch den Charakter des Volkes bestimmt, in dessen Mitte sie erstand, und zwar aus dem einsachen Grunde, weil die Schriftsteller von anderen Nationen nicht beeinslußt waren. So wird die Literatur Griechenlands ein von einigen repräsentativen Männern gegebener, gedrängter Ausdruck der griechischen Cultur.

In der neueren Zeit drückt eine Literatur in der Regel nur insofern den Charakter und die Eigenschaften eines Bolkes aus, als das Bolk im Stande gewesen ist, dieselbe zu bewundern und sich anzueignen. Man kann sich aber durchaus nicht immer darauf verlassen, daß der große, allmälig anerkannte Schriststeller ursprünglich ein Ausdruck der Eigenschaften seines Bolks gewesen ist. Zuweilen zeigt sich seine Größe am stärksten eben darin, daß er die Eigenschaften des Bolkes nach den seinigen umsormt, indem er, langsam sich Bewunsberung erzwingend, auf zahllosen Wegen die Gemüther beeinflußt.

Holberg ift ein Beispiel größten Stils. Er ist kein Ausdruck der nationalen Cultur. Dieselbe war, da er als geistiges Individuum erwachte, sehr unbedeutend, stand hinter derzenigen Europa's zurück, konnte einem lernbegierigen, gesichweige denn einem cäsarischen Geiste, keine hinreichende Nahrung bieten. Er stand ihr in all den Formen, in welchen sie ihm entgegentrat, fremd gegenüber; ihm sehlte der Sinn sür sie, ja er schätzte sie gering in der naiven Gestalt der Volkslieder und Volksbücher; er verabscheute sie, wo sie sich in der bewußten und anspruchsvollen Form der Pedanterie und der Scholastik äußerte.

Wie bilbete er sich benn? Wie sich heutzutage so manch' anderer freier und bedeutender Geist bildet. Durch die Berührung mit anderen freien und bedeutenden Geistern, in Europa dünn zerstreut, wie es jene waren, die er in ihren Büchern suchte oder deren Einfluß er in der Atmosphäre fremder Länder vernahm.

Seine gelehrte Bilbung ift univerfell, vielen Menschenraffen und Bölkern

entstammend; seine künstlerische Bilbung ist nahezu romanisch. Und was besondere Ausmerksamkeit verdient: seine Geistesrichtung ist — wie in meinem Werschen: "Ludwig Holberg und seine Zeitgenossen" näher erörtert — der reine Classicismus, obgleich der Classicismus factisch sowohl gegen den allgemeinen germanischen Rassencharakter, wie gegen die speciell nordischen Volkseigenschaften der Standinavier streitet.

Deshalb bildet er zu seinen Lebzeiten keine Schule, sondern steht in seinem Zeitalter ganz allein, und wird nichtsdestoweniger der volksthümlichste Name in der Literatur der beiden Länder, der am allgemeinsten anerkannte Meister. In einem Zeitraum von anderthalb hundert Jahren hat er sämmtliche Gesellschaftseclassen zweier Bölker erobert. Dänische und norwegische Volkseigenthümlichkeiten haben sich dis zu einem gewissen Punkte nach den seinigen geformt.

Er war nämlich völlig anders geartet als die anderen Rordländer seiner Zeit. Es gab Niemanden, der ihm gleich war, und er erinnerte an nichts Früheres in diesen Ländern. Seine Bedeutung beruht zum großen Theile hierauf.

Denn Eine Gefahr droht immer der modernen Gesellschaft, Sine geistige Pest, die sich unaushörlich mehr und mehr verbreitet. Diese Gesahr, diese Pest besteht darin, daß Alle wie Sins werden, daß innerhalb des Areises, den ein Land oder eine Kaste ausmacht, Alle einander und nichts als einander verstehen und dadurch nach und nach alle zusammen Durchschnittsmenschen werden, mit möglichst viel gemeinsamen Zügen, mit Vorstellungen und Vorurtheilen gemein, mit Lastern gemein, mit Tugenden gemein — kleine Laster, geringe Tugenden, ungebeure Mittelmäßigseit ihnen allen gemein.

Bu den großen Wohlthätern der Menschheit gehören die Männer, die mit Erfolg versucht haben, sich gegen den Strom zu stemmen, der im Leben der Gegenwart mit so reißender Kraft und Geschwindigkeit zum Gewöhnlichen und Sinartigen führt. Kurze Zeit vor Holberg's Auftreten hatte der Engländer Molesworth Dänemark mit den folgenden Worten gebrandmarkt: "Ich habe nie ein Land kennen gelernt, wo der Sinn der Bevölkerung mehr nach einem Kaliber und von einer Art wäre als hier. Man findet Niemanden mit ungewöhnlichen Sigenschaften, Niemanden, der in besonderen Studien oder Geschäften sich außzeichnet."

Holberg ist der große Stein, der von dem guten Geschick Dänemark in die Mitte des Stromes geschleubert wurde und der einen Damm gegen ihn abgab. Er schilderte seine Zeitgenoffen wie sie waren, mit ihren Dummheiten und Schwach-heiten, ihren Urtheilen und Borurtheilen, gab ihren Querschnitt und Durchschnitt, ihr Mittelmaß und ihre Mittelmäßigkeit in starken Zügen, in kühnem Stil, in hohem Nelies. Er war so ganz anders geartet als seine Zeit, daß ihre Allstansbussionnmie ihm eine heitere Caricatur wurde.

Und seine Absicht war nicht nur die, als Schilderer zu unterhalten; nein,

er wollte die Raffe als Moralist verbeffern.

Holberg ift der große Zückter der nordischen Bölker. Er übernahm diese Heerde und strebte Menschen aus ihr zu machen. Er wirkte dadurch, daß er ihnen kräftige Kost und satirische Peitschenhiebe gab; er reinigte die Lust vom Aberglauben und die Wege von den Schranken der Dummheit.

Andere mildere Geister haben sich bestrebt, ein neues besieres Geschlecht durch Liebe zu erziehen, es heranzulieben; Holberg versuchte, das Geschlecht emporzuzüchtigen. Er ist der große, einsame, lachlustige Zuchtmeister des Geschlechts.

Seine Bebentung für Tänemark ift beshalb eine ähnliche wie die Peter's des Großen für Rußland. Er führte Europa's Cultur in sein Land ein. Fehlte ihm auch, wie senem Genie auf dem Throne Rußlands, Sinn und Blick für mancherlei Werthvolles aus der Vorzeit des Landes, dieser Vorzeit, mit welcher er brach, so bewirkte er doch gleichzeitig, daß das Land von nun an unter den Mächten Europa's geistig mitgerechnet werden konnte.

Er war ein Todfeind aller eingerofteten Gewohnheit, aber er war nicht beshalb ein Fürsprecher politischer Freiheit. Er war wie der große Czar, dem er in seiner Jugend huldigte, und wie der große Preußenkönig, den er in seinem Alter bewunderte, ein resormatorischer Alleinherricher, der die ersten Umrisse einer modernen Nationalität aus dem groben Material heraushieb.

Holberg ift der aufgeklärte Absolutismus in Dänemark-Norwegen.

Es gibt zwei Arten hervorbringender Geifter: diejenigen, deren innerstes Wesen sich an den Tag legt in Befruchtung anderer Geister, und diejenigen, deren Begabung es ist, von den Ideen des Zeitalters befruchtet, dieselben künstlerisch in einer Gestaltenwelt herauszuformen. Die meisten modernen Dichter sind der letzteren Art: sie verhalten sich den Ideen gegenüber empfangend. Zum Ersatzind sind sie es allein, welche sast jeden kleinen Zug der Gestaltung hervorbringen.

Mit Holberg verhält es sich anders; er ist in gleich hohem Grade ein befruchtender und ein gebärender Geist. Er, der angelegt war zu einem Herrscher und Herrn über die Gemüther anderer Menschen, hat völlig so viel gedacht und gewollt, als er gedichtet und geträumt hat. Er hat seine Ideen selbständiger als Undere hervorgebracht, und gleichzeitig war er abhängiger als heutzutage die

Sitte erlaubt, mit Rücksicht auf Ginzelnheiten der Formgebung.

Ausgezeichnete und gewissenhafte Forscher haben von Rahbect an bis Olaf Stavlan, Legrelle und Hoffory mit großem Gifer Alles zusammengesucht, was in der älteren und neueren Literatur Holberg als Comödiendichter zum Muster und Borbilde gedient hat. Während man zu Holberg's Ledzeiten ihm bisweilen sein Benuhen und Umformen epischer Stoffe und dramatischer Elemente übel nahm, ist man in neuerer Zeit nicht weit davon entsernt, ihm dasselbe zur Ehre anzurechnen. Es ist an sich weder ein Borzug noch ein Fehler. Die Hautursache dieser starken Benuhung der Borgänger war die improvisatorische Gile, mit welcher Holberg seine Schauspiele in zwei kurzen Perioden seines Lebens ausearbeitete: die ersten sechauspwanzig Comödien in den Jahren 1722—1727, die letzten sechs in der Zeit von 1747—1754, also in einer solchen Haft, daß er ungefähr in drei Jahren nach einander jährlich nicht weniger als sieben seiner wichtigsten und besten Comödien geschrieben haben muß.

Gleichwohl hat man in der letzten Zeit auf der Jagd nach Holberg'schen Entlehnungen von seinem Eiser sich ein wenig zu weit führen lassen. In der geringsten Aehnlichkeit hat man Nachahmung gespürt; die zufälligste lebereinstimmung hat man als Beweis dafür angesehen, daß Holberg ein einzelnes bestimmtes Borbild gehabt habe; selbst in solchen Zügen, die mit Nothwendigkeit

für verschiedene Bearbeitungen verwandter Stoffe gemeinsam werden, hat man sprechende Zeugnisse gefunden. Ohne dem natürlichen Eindruck Zwang anzuthun, wird indessen kaum Zemand, wie es geschehen ist, die Maskerade von Regnard's "Le joueur" beeinflußt, oder den Misanthropen Molière's, zuerst in "Der Wankelmüthige", später in dem "Philosoph in der Einbildung" nachgeahmt finden.

Damit ist nicht ausgeschlossen, daß Holberg als Dichter der Erfindung älterer Zeiten stark verpslichtet ist. Dafür ist er, wie schon erwähnt, in weit geringerem Grade als die meisten anderen Poeten, ein Ausdruck von Ideen, denen gegenüber er sich nur empfangend verhielte. Er wollte sich nicht damit begnügen, ein Spiegel seines Zeitalters zu sein. Er war nicht damit zufrieden, in seiner Kunst nach Künstlerweise eine flüchtige Erscheinung in einem bleibenden Bilde festzuhalten.

Nein, er wollte diese Menschenkeerde so aufzüchten, daß er die Kasse verbesserte. Er wollte diesen Hausen von großen Thoren, diese Bevölkerung von großen Kindern solcherweise erziehen, daß die Thoren sich schämten und aus den Kindern reise Männer und Frauen würden. Er ist unter den großen Skandinaben der Bolkserzieher.

II.

Ludwig Holberg wurde am 3. December 1684 in Bergen, der aufgeweckteften Stadt Norwegens und der am wenigsten nationalen der beiden Reiche, geboren.

Die Hanseaten hatten hier ihr "Comtoir"; beutsches und schottisches Blut hatte sich mit dem norwegischen der Bevölkerung vermischt, und holländische Sitte und Gebrauch, Arbeitsamkeit und Derbheit waren Vorbilder, die man beständig zur Nachahmung vor Augen hatte. Bergen war dazumal eine euro-

päische Sandelsstadt von Rang.

Ludwig Holberg's Bater, Christen Rielsen, der, wie es scheint, den Ramen Holberg nach einem Hof im Drontheim'schen angenommen hatte, war ein Officier, der, als Bauernsohn geboren, sich vom einsachen Soldaten zum Oberstlieutenant aufgeschwungen hatte, ein Zug, der auf seltene Eigenschaften und ungewöhnliche Tapserkeit hindeutet, in einer Zeit, wo die Officiere des Heeres Ablige oder Eingewanderte waren, deren fremdländisches Wesen ihnen eine Art von Adel verlieh. Er war ein Abenteurer, der in seiner Jugend in maltesischen und venetianischen Kriegsdiensten gestanden und aus Reiselust Italien zu Fuß durche wandert hatte. Bon ihm scheint Holberg die Neigung, sich gründlich in der Welt umzuschen, die Unruse und die Kampseslust im Blute, das phantastischen kriegerische Element des Gemüths geerbt zu haben; von der Mutter Karen Lem und ihren Verwandten hat er, dem Anscheine nach, "die Lust zum Fabusliren," wie auch den Witz und den Lustigen Sinn als Erbe erhalten.

Ludwig Holberg war von zwölfen das jüngste Kind. Nur ein Jahr alt verlor er seinen Bater, elf Jahre alt seine Mutter. Es liegt Etwas von der Frühreife und der Einsamkeit des jung Berwaisten über seinem Wesen und

feiner Production.

Er war ein kleiner, zarter Schulknabe, heftig, wenn er gereizt wurde, fpottisch, wenn er sich vertheidigen mußte. Er besuchte in Bergen zuerst die deutsche Beutsche Rundschau. XIV, 10. Schule, dann das Ehmnafium, lernte gut Deutsch in der ersteren, gut Latein in der letzteren, langweilte sich aber schon als Kind bei den lateinischen Disputir-

Nebungen, mit welchen die Schüler vom Rector geplagt wurden.

Im Jahre 1702 wird er Student der Universität zu Kopenhagen, nimmt aber aus Armuth gleich eine Stelle an als Hauslehrer bei einem Prediger zu Boß in Norwegen, reist 1703 wieder nach Kopenhagen und macht im Laufe der nächsten Jahre sein philosophisches wie auch theologisches Examen, beschäftigt sich mehr mit Französisch und Italienisch, als mit Metaphysit und Theologie, muß dann, arm wie er ist, abermals nach Norwegen zurück und von Neuem Hauslehrer werden, durchblättert hier zufälligerweise die Tagebücher, die der Herr des Hauses als junger Mann auf Neisen geführt hat und wird dadurch selbst von heftigem Reisetriebe erquissen.

Neunzehn Nahre alt zieht er hinaus auf seine erste Reise, einundzwanzia Jahre alt auf feine zweite. Auf feinen drei erften, mit kurzen 3wischenräumen unternommenen Reisen bleibt er sechs und ein halbes Jahr fort. Geld, um diese Reisen ins Ausland zu unternehmen, hat er nicht, aber er hilft sich so gut er kann, reift zu Wasser und zu Tuk, ficht wie ein armer Geselle, oder fingt vor den Hausthuren, oder schlägt fich mit Musikunterricht (Biolinspielen), oder Sprachunterricht durch, oder er übernimmt die Stelle eines Hofmeifters. So fieht er Holland, England, Deutschland, Frankreich, Italien, indem er äußerst sparfam aus Nothwendigkeit und äußerft diätisch laus verständiger Rücksicht auf seine zarte Gesundheit lebt. Er hat eine Menge Reiseabenteuer, lernt Menschen aller Gefellichaftsklassen ber verschiedenen Nationen kennen und studirt in den großen fremden Bibliotheken. Denn sogar der Zutritt zu den Büchern war ihm im Norden sehr erschwert gewesen, und sein Wissenstrieb umfaßte die Welt der Bücher, wie diejenige der Menschen. Er studirt die Schriftsteller des Aufklärungszeitalters Bayle und Grotius, Bufendorf und Thomafius, geleitet vom Drange, sein Gemuth von dem Staube gründlich zu befreien, mit welchem seine norwegische Schulbilbung und seine Ropenhagener Universitätzcultur es angefüllt hatte.

Daheim lebte und athmete man noch in lutherischer Orthodoxie, in dem barbarijchen Aberglauben eines vergangenen Jahrhunderts, in theologischer Scholaftif und philologischer Pedanterie. Holberg kehrt heim mit der Luft und dem Beruf, ein Schriftseller im Dienste der Aufklärung zu werden.

Er bebutirt als popularifirender Hiftoriker und Rechtsphilosoph und hat mit dem später so berühmten Juristen Andreas Hojer eine erste Polemik, in welcher seine satirische Laune am frühesten hervorbricht.

Nach einigen knappen Jahren, in welchen er zu tiefer Armuth hinabsinkt und armselige und demüthigende Unterstützungen annehmen muß — zulett sogar aus dem Armengeld der Trinitatis-Kirche — wird er an der Universität für das zufällig ledige Fach der Metaphysik angestellt. Dieser Berufung für eine Wissenschaft, die für ihn keine Wissenschaft war, sondern als leeres nebelhaftes Wesen ein Gegenstand seiner Geringschätzung und seines Abscheus, folgte er nur, weil er dringend einer gesicherten Stellung bedurfte und weil dieser Platz gerade frei war.

Er selbst kam sich gewiß in dieser Stellung als Metaphysiker aus Hunger, Metaphysiker gegen seinen Willen, tragikomisch vor.

Und nach und nach schärft sich nun sein Blick für das Komische rings um ihn her. Diese ganze Gelehrsamkeits-Anstalt, der er einverleibt, und von welcher nühliches Wissen ausgeschlossen ist, wo nur die orthodoge Theologie und die formale Logik der damaligen Zeit mit Eiser getrieben werden, steht vor ihm in komischem Schimmer, im Glanz der Lächerlichkeit, und bald mit ihr das Schulwesen, das darauf vorbereitet, die Gelehrten, die daraus hervorgehen, die Advocaten und Richter, die Küsser und Pfarrer, die Philosophen und Aerzte, welche an ihren trockenen Brüsten die Pedanterie eingesogen haben. So kommt er nach und nach dahin, diese ganze Gesellschaft, das ganze kleine Land, dem er ganzangehört, als einer züchtigenden und befreienden Satire anheimgesallen zu sehen.

Und "Peder Paars" entsteht, dieses älteste spöttisch wizige Wort über Dänemark, welches unter der Form, alte Epopeen zu parodiren, und unter dem Anschein, einen Beter zu befingen, der, um seine Dorthe zu besuchen, reist, die Geistlichkeit, die Gerichte, den Kriegerstand geißelt, Spießbürger und Bedanten, Bauern und Fischer, die Plackerei der Leibeigenen und die Plünderung der Gestrandeten, jegliche Dummheit und jeglichen Mißbrauch stäupt und damit endigt, den Ruzen und das Recht des scharfen Spottgedichtes zu behaupten.

Obgleich "Peder Paars" als eine That der Jugend die ganze Kraft der Satire gegen das ältere Geschlecht mit der Abgeschmacktheit ihrer Gebräuche, der Rohheit ihrer Gewohnheiten und der Welkheit ihrer Kenntnisse richtet und die Laster und Lächerlichkeiten des jüngeren Geschlechts schont, enthält das Stück doch eine ganze Schar der bekannten Comödiensiguren, wie in den Windeln.

Wit reißender Geschwindigkeit folgen nun in den Jahren 1722—1724 mehr als zwanzig ausgezeichnete Schauspiele. Es ift, als ob die in Erwägung gezogene und am 23. September 1722 ins Werf gesetzte Eröffnung der nationalen Bühne die Schleusen für einen überströmenden Productionsdrang in Holberg geöffnet hätte.

Von seinem siebenunddreißigsten bis zu seinem vierzigsten Jahre muß er in dem fast ununterbrochenen Fieberzustande des Schaffens verbracht haben, kaum seinen eigenen Körper empfindend, mit einem Gefühl stets sich erneuernder Klarbeit, die bisweilen zu einer Art von innerer Jumination sich gesteigert hat.

Troty all' der Widerwärtigkeiten Holberg's mit dem Theater, das den harten und aussichtslosen Kampf gegen das Fallissement führte, troty all der Verdrickslickeiten, die er in seiner Eigenschaft als Professor ausstehen mußte, weil er sich auf eine so frivole Hantirung, wie die, Schauspiele für die Vühne zu schreiben, einließ, troty seiner Demüthigung, als Mitglied des Consistoriums an dem untlugen und grausamen Vorgang gegen die armen Studenten, die auf den Brettern ausgetreten waren, theilnehmen zu müssen, und troty des Hasses der — wirklich oder scheins werden, die aufperielen Angegriffenen, muß dies eine glückseige Zeit seines Lebens gewesen sein, aller menschlichen Wahrscheinlichkeit nach die glücklichste Periode desselben.

#### III.

Es ift nicht leicht, sich eine Vorstellung darüber zu bilden, wie es in der Seele Holberg's ausgesehen hat, zu jener Zeit, wo er auf ein Mal den Henrik leibhaftig in der Gestalt eines Bergenschen Strafenjungen aus dem Staub alter Comodienfiguren ichuf, und Vernille, das Weib nach dem Bergen diefes Mannes, aus einer seiner Rippen formte, damit sie ihm eine Hilfe sei; als er ferner dem Rannengießer seinen Chrgeiz und dem Meister Gert seine Suada gab, die beiden großen Bovanze Inboe und Menschen-Schreck formte, den Seelandischen Bauern in Jeppe und den Jütländischen in Studenstrup malte und die unfterblichen Schattenbilder Uluffes und Chilian ausschnitt. Sicherlich fah es in seinem Innern festlich aus. Und fast gleichzeitig gibt er dem Kopenhagener Bublicum seine prächtigen lärmenden Winterbilder aus der Broving und der Hauptstadt in der "Weihnachtsstube" und "Maskerade" und seine luftigen Sommerbilder von Stadt und Wald in "Der elfte Juni" und die "Reise zu der Quelle". Und während er mit wilder Ausgelassenheit sich in dem gravitätischen Ernst seiner Schullehrer und Rüfter geben läßt, legt er seinen ganzen Tieffinn in die Gestaltung der ewigen Situation des "Erasmus Montanus" nieder und nimmt mit sicherem Selbstgefühl Rache an seinen Teinden in dem "Glücklichen Schiffbruch," welcher zugleich seine Selbstvertheidigung und die Apotheose seiner Kunft ift.

Hätte man ihn gleich darnach bekränzt und im Triumph getragen, es wäre ein geringer Lohn und ein ohnmächtiger Dank dafür gewesen, was er in diesen Jahren seinen Landsleuten schenkte.

Aber Triumphe hat Holberg nicht aufzuzeigen und Kränze bekam er erft, als er in feinem Grabe lag.

Obgleich Holberg in Wahrheit der größte Dichter Dänemark's ift, darf Niemand erwarten, eine neue und tiefe Ansicht über Leben und Tod in seinen Schauspielen zu finden; hielt er fich doch ftreng innerhalb der Begrenzung seines Talentes. Er hat es nie versucht, ein nicht-komisches Drama zu schreiben, und er hat überall in den Charakteren, Lebensverhältnissen und Situationen ungefährliche, verhältnißmäßig unschädliche, Ungereimtheiten gesehen. Was er auch hervorbringt, er nimmt Alles von der luftigen Seite. Das Leben tritt in diesen Comodien als die Schaubühne hervor, auf ber es einen lleberfluß an Narren gibt, theils sympathische, theils gutmüthige, theils blödfinnige, und auf der ein beständiges Treiben herricht von Thoren, die zu Markte kommen, von Dummtopfen, die fich felbst und Andere plagen, von Gecken, die ihre Einfalt preisgeben, von leeren Prahlern, harmlofen Lügnern, beschränkten Schulfüchsen, thörichten Sonderlingen, possirlichen Fressern und noch possirlicheren Säufern, von Langweiligen, deren Langweiligkeit amufirt, von kleinen Heuchlern und plumpen, leicht gefoppten Schlingeln, von unwiffenden abergläubischen Stümpern, dickföpfigen Spießbürgern und Matronen, heirathsluftigen alten Jungfern, Carricaturen von Charlatans, von naiven guten Köpfen, von verliebter und vergnügungsfüchtiger Jugend beiderlei Geschlechts, und außerdem von Spagmachern, Schelmen und Schalken.

Das Leben, das ift das Sich-Acufern und Sich-Entfalten des Wesens dieser Menschen, ihre Handlungen und Begebenheiten, ihre Bünsche und verschieden-

artigen Begierben, ihre Pläne und Ziele, ihre Anziehung an einander, ihr Unwille und ihre Schachzüge gegen einander. Der Tod kommt nicht vor, ebensowenig wie ernstes Unglück, ernste Krankheit oder Sorge, tiese Leidenschaft oder wirkliches Verbrechen, oder tragikomische Begeisterung, oder Kampf fürs Leben, oder rein geistiges Streben nach Vildung und Einsicht, oder das Spiel starker Gesühle, oder die Begierde eines kräftigen, geschweige denn eines mächtigen Willens nach der Herrschaft.

Her kommt verhältnismäßig selten eine andere Stimmung als die des guten Humors zum Vorschein, äußerst selten ein Zug von Wehmuth, nur ein einziges Mal ein Anstrick vom Rührenden. Und hier ist so zu sagen nie eine Spur von Katurstimmung. Weder Jahreszeit noch Tageszeit spielt irgend eine andere Kolle als die rein äußere. Die offene Straße, auf welcher die Handlung so oft vorgeht, ist eine abstracte Scenerie. Niemals werden die Personen von einem Gewitter überrascht, niemals spürt man Regen oder Schnee, niemals fällt ein Sonnen- oder Mondenstrahl durch die Fensterscheit nin Zimmer. Wird des Regens einmal erwähnt, so geschieht es nur, die Lächerlichkeit des Montanus zu illustriren, der sich aus gelehrter Zerstreutheit durchweichen ließ und sich seinen Mantel nicht ausdat. Das Leben hier ist bürgerliches Familienleben, oder Schauspielerleben, oder Schriftstellerleben, oder schriftigend Etwas, aber es wird immer im Geiste des französischen Classicismus aufzgesat und ist deshalb nie Leben in oder mit der Ratur.

Dieses Leben, in welches der Tod nie eingreift, und aus welchem ernste Noth und Krankheit, ernste Leidenschaft und Schuld verbannt sind, ist nun so einsgerichtet, das demjenigen, was dem Autor als Gerechtigkeit erscheint, immer

Genugthuung zu Theil wird.

Es gibt vielleicht keinen optimistischeren Komiker als Holberg. Er scheint, so niedergeschlagen er auch persönlich sein konnte, den Optimismus als Beruf und Pklicht des Dichters betrachtet zu haben. Es geht immer über Diesenigen her, welche die Niederlage verdient haben. Und selbst wenn es nicht gerade die Tugend ist, welche siegt, wie in der "Weihnachtsstube" oder "Der verpfändete Bauernjunge," so erhält der Gesoppte doch nur, was er sür seine Beschränktheit oder Leichtgläubigkeit verdient hatte. Die sogenannte poetische Gerechtigkeit wird immer mit Eiser gehandhabt.

Das liegt schon in dem Wesen der Holberg'schen Comödie als Kunstart. Sie geht in gerader Linie darauf aus, das Lachen zu erwecken. Aber das Lachen, das über dem Gecken oder dem Schwäher oder dem Heuchler schwebt, ift schon eine Strase; die Stockprügel, die Niederlage des unglücklichen Bewerbers, oder der spanische Mantel (ein Werkzeug der Criminaljustiz), sind nur die einfache Consequenz jener Strase, welche folgerichtig das Gelächter des naiven Publicums noch um einen Grad steigert. Der Genuß, den Holberg in letzter Instanz seinen Zuschauern bereiten will, ist derzenige der berechtigten Schadenfreude.

Die Welt, die er vor unsern Augen ausdreitet, ift daher eine solche, in welcher unendliche Unvernunft sich frei herumtreibt, aber über welcher herrschend eine Vernunft schwebt, die zuletzt die Unvernunft vernichtet oder — in weniger hohem Stil — mit allen Schwierigkeiten fertig wird und die ganze Bude in

Ordnung bringt.

Das Hauptvergnügen bei diesen Comödien besteht beshalb davin, daß durch die Art, wie sie gebaut sind, diese überlegene Bernunft während der ganzen Zeit ihren Siz in des Lesers oder Zuschauers eigenen Kopf verlegt zu haben scheint. Unaushörlich appellirt Holberg an das leberlegenheitsgefühl des Lesers dem dargestellten Charakter oder der stattsindenden Situation gegenüber. Bon Angesicht zu Angesicht mit dieser Komik sitzt der Zuschauer in ununterbrochenem Selbstgenuß, kommt sich besser, verständiger, einsichtsvoller, seiner vor als die komischen Helden und Heldinnen, und genießt entweder dieses sein Bessersin der wie bei "Uhsses von Ithaca" (mit dessen Anachronismen und Ungereimtheiten) ausschließlich sein Bessersicht wissen und seinen Folge desseselben ist.

Holberg's ungewöhnliche Popularität beruht zu nicht geringem Theil darauf, daß es im Grunde genommen für frisch empfängliche Gemüther, wie sein erstes Publicum, und für die Durchschnittsmenschen der neueren Bildung überhaupt teine einschmeichelndere Art von Schauspielen als eine solch rein komische Kunft wie die seine gibt. Wenn es mit Recht gesagt werden muß, daß Holberg als Geist seine Bolk gezüchtet und gezüchtigt hat, so muß es auch auf der anderen Seite hervorgehoben werden, wie unendlich einschmeichelnd sein Unterricht und die ganze Form seiner Mittheilung an den Leser und Zuschauer ist.

Er gehört nicht zu den Schriftstellern, nicht zu den Dichtern, die darauf ausgehen, daß der Leser sein eigenes Nichts fühlen solle, oder zu denen, die ihr Bergnügen darin finden, ihre lleberlegenheit über ihn hervortreten oder ahnen zu lassen. Im Gegentheil, er wendet sich immer an jenen gesunden Menschensverstand, den er sicher ist, bei den Zuschauern zu finden, und zwischen den Zeilen scheint er immer zum Leser zu sagen: Du und ich, wir zwei, wir lachen über diese Thoren.

Nur beim allerersten Hervortreten der Comödien konnte es geschehen, daß der Eine oder der Andere im Publicum, irgend ein Pedant wie Tychonius, auf den es wohl noch dazu direct abgesehen war, sich persönlich getrossen oder versportet fühlte. Bald darnach war das unmöglich. Selbst Derzenige, welcher an derselben Schwachheit litt, selbst Derzenige, welcher ein wenig zu politischer Kannengießerei neigte oder sich nicht frei von "Jean-de-Francerie" fühlte, genoß als Zuschauer seine unendliche lleberlegenheit über Hermann von Bremen oder Hans Frandsen, und wurde doch naturgemäß, nachdem er durch das Vergrößezungsglas der Comödie das lustige Zerrbild seiner Schwäche betrachtet hatte, darauf hingeleitet, seinen Fehler zu verbergen, zurückzudrängen oder wohl ganz und gar abzulegen.

Und was die Schauspiele nicht so schnell dem Einzelnen gegenüber auszurichten vermochten, das bewirkten sie langsam durch den stillen, stetigen Einfluß auf die eine Generation nach der andern.

Mehrere von Holberg's entschieden moralifirenden Schauspielen gehören zu seinen ausgezeichnetsten. Aber dichterisch steht er am höchsten, wo er sich jensteits der Pädagogik, jenseits aller Sorge über Erlaubtes und Unerlaubtes bis zum Uebermoralischen erhebt. Daher ist er so göttlich im Ulysses. Daher ist er so groß in den beiden herrlichen Culturbildern, der kühnen "Weihnachtsstube"

und der übersprudelnden "Wochenstube". Künstlerisch betrachtet, in Bezug auf dramatische Architektur, stehen diese beiden Meisterwerke nicht hoch; aber in poetischer Hindit sind sie unübertroffen. Die Beobachtungsgabe, die übersprudelnd reiche Fähigkeit zur Charakteristik, die über Alles sich hinwegsehende Lustigkeit und der übermüthige Witz, der sich in diesen beiden Figurengalerieen aus einer sernen Borzeit sindet, stellt sie nicht weit unter Montanus und hoch über viele regelmäßig angelegte und correct durchgeführte pädagogische Comödien wie z. B. "Das arabische Pulver", oder "Ohne Kopf und Schwanz".

#### IV.

Das Gefühl des Komischen ist ein eigenthümliches Mischgefühl, welches dadurch entsteht, daß ein und derselbe Gegenstand auf einmal ein Gefühl von Lust und ein Gefühl von Unlust, ein angenehmes und ein unangenehmes Gefühl auf eine solche Weise hervorrust, daß diese beiden Gefühle einander in Stärke nicht sehr ungleich sind, und das angenehme, durch das überwundene Unbehagen gestärkt oder gewürzt, die Oberhand behält.

Wo Holberg nicht nur seine Zeitgenossen amüsirt hat, sondern noch heutzutage unterhält, da stehen die Lust- und Unlustgefühle, welche das Komische bei ihm erweckt, im richtigen Berhältniß zu einander. Wenn er mit gewissen Stücken oder gewissen Sinzelnheiten entweder das Lachen überhaupt nicht mehr erwecken kann, oder doch nicht mehr die feineren oder die conventionell erzogenen Naturen (die Damen, die jungen Mädchen) zum Lachen bringt, so beruht das darauf, daß in diesen Fällen, zum wenigsten diesen Zuschenung gegenüber, das innere Spiel in der Komik, der Wettstreit zwischen den Gefühlen weggefallen und das Unlustgefühl als allein dominirend übriggeblieben ist.

Sier ein paar Beispiele von dem Bleibenden und dem Bergänglichen in feiner Komik. Die Trunkfucht bes Jeppe vom Berge ruft insofern ein Unluft= gefühl beim Zuschauer hervor, als jegliche Betrunkenheit einem entwickelten Menschen zuwider ist - dieselbe ift aber nicht allein unschädlich, ungefährlich; die Bedingung für das Entstehen einer komischen Wirkung überhaupt - sondern fie ift höchst unterhaltend. Die Betrunkenheit macht nicht nur Jeppe immer unzurechnungsfähiger, sie macht ihn witig, schalkhaft, humoristisch, sie gibt so= wohl seiner Naivetät wie der Schlauheit seines hellen Kopfes einen Hochdruck und eine vermehrte Wirkungskraft. Der Zuschauer findet taum Gelegenheit, den Trunkenbold unschön zu finden, bevor er schon Interesse für ihn gefaßt hat. Und Alles, was Jeppe fagt, felbst das Ungereimteste, das als ungereimt mißfällt, ift zugleich von einer gewiffen Seite ober boch von feinem Standpunkt aus gesehen, so plaufibel, daß es berückt. Wenn er sich als den passiven Tummel= plat des inneren Frieges seiner Glieder schildert; wenn er versichert, daß sein Magen und seine Beine nach der Schenke wollen, sein Rücken aber in die Stadt, jo scheint diese pseudonaive Erklärung des Kampfes zwischen Luft und Furcht abwechselnd unmöglich und annehmbar, Albernheit und pfiffige Wendung, Fiction und Symbolik, Deliriumsgeschwätz und guter Spaß, dies Alles in blitzfchnellem Wechsel, bis der Eindruck des Komischen entsteht und bleibt, als ein dauerndes, rhythmisch von Behagen unterbrochenes Gefühl, das sich in Lachen Ausdruck gibt.

Und fo verhält es fich im arökeren Stil allen Charakteren gegenüber. Beter der Rufter amufirt ungufhörlich, weil seine naive Selbstsicherheit so solide ift daß sie seinen Worten im ersten Augenblick immer einen gewissen Nachdruck perleiht. Einige Secunden zum wenigsten gelingt es ihm, durch den formellen Busammenhang amischen seinen Borstellungen und Gedanken uns mit feiner Anficht anzustecken, uns seine Auffassung als möglich aufzuzwingen: dann werfen mir fie mieder aus unferm Bemuktsein durch einen Stok des Lachens hinaus; fie fehrt zur neuen Beschauung zurück, als begreiflich und vernünftig vom Gesichts= punkte des Küfters, als verwandt mit Wendungen, die wir kennen und an die wir aus der Denkweise unserer Umgebung gewohnt find, und wird dann abermals mit rudweis wiederkehrendem Lachen zurückgestoßen. Es geht so zu, wie wenn der Bar mit dem Ropf den Holaklot jurudftoft, der in einer Schnur vor dem Bienenftock hangt; der Holaklok bekommt feinen Stoft, der Sonig wird genoffen, der Alog kommt wieder, wird wieder fortgestoken, nur daß der Alok und der Honia hier ganz anders blikartig abwechseln als in der Fabel, und daß es der Honig und nicht der Klot ist, der zulett den Ausschlag gibt.

In den entscheidenden Situationen in "Erasmus Montanus" beruht deshalb die Wirkung darauf, daß das Unbehagen, welches die pedantische Wichtigthuerei der Hauptperson hervorruft, sich im Vergnügen über Jacob's naives Durchhauen seiner Beweisgründe verliert, und namentlich im Genuß darüber erlischt, wie der Küster mit der ganzen Dreistigkeit des Unwissenden durch noch tollere Sinnslosischt, die im Kreise dieser Zuhörer Kecht behält, die Paradoxen des Erasmus

weit überbietet.

Die Strafe, die hierin liegt, und die so dialectisch, so reich an innerem Widerspruch ist und die daher einen so großen Apparat von Unlust- und Lust- gefühlen in Schwingung seht — diese Strase ist Strase genug und die einzige angemessen. Die Stockprügel hingegen unterhalten uns nicht mehr, weil kein Spiel, kein. Wettkampf zwischen den Gefühlen stattsindet, die sie hervorrusen. Es langweilt uns zu sehen, wie der Bursche Prügel bekommt, und die Bruta- lität der Prügel gibt ihm gerade das Recht, welches der Dichter ihm durchaus nicht einräumen wollte.

Dieses Hervortreten des Unlustgefühls ift ab und zu den Comödien Holberg's bei der Nachwelt schädlich gewesen. Bisweilen hat er sich schon selbst darin geirrt, daß er das Plumpe für das Wizige genommen hat (man kann z. B. nicht mehr über die groben lateinischen Schimpsworte lachen, die Petronius dem Jacob von Tybve sür Ehrenverse verkauft); häusiger jedoch beruht die Kälte des Lesers darauf, daß sein Nervensystem seiner als das der ursprünglichen Zu-hörer ist. Das Eine oder Andere kommt uns kindisch vor, was damals in gleicher Höhe mit den Boraussehungen des Aublicums stand oder wohl gar ein gutes Stück über der Durchschnittshöhe lag. Hieran läßt sich nichts ändern. Der Fehler ist in diesem Falle weder Holberg noch uns zuzuschreiben. Die Schuld fällt auf die Zeitumstände, über welche hinaus selbst ausgezeichnete Kunstwerke sich niemals vollständig erheben. Was dagegen ausschließlich der Fehler des modernen Lesers oder der modernen Leserin ist, das ist der Mangel an Bildung, der sich durch den kühnen Scherz zurückgestoßen fühlt, die Prüderie, die

Acrgerniß nimmt, die Rohheit, die durch eine freie Sprache ohne Schlüpfrigkeit gelangweilt wird, schließlich die Farbenblindheit vor einer Größe, die nicht in dem gedämpsten farblosen Gewande unserer Zeit einherschreitet, sondern das uns so ferne, bunte Costüm des beginnenden achtzehnten Jahrhunderts trägt.

#### V.

Man lernt Holberg gründlicher durch seine Comödien, als durch die Gefammtheit seiner andern Werke kennen.

Wir werden in seine Auffassung darüber eingeweiht, welches Verhältniß das geziemende zu allen Lebensmächten sei; und ersahren, wie er sich die verzichiedenen menschlichen Gemüthsbewegungen und Triebe in ihrer Wirksamkeit und im Streit mit einander vorstellt.

Derjenige, welcher sich z. B. einen Einblick in seine Ansicht über Politik verschaffen will, exhält ihn durch den "Kannengießer", der so humoristisch den Nuzen politischer Specialkenntnisse verkündigt, und durch "Jeppe vom Berge", dessen ausgesprochene Absicht es ist, gegen einen Umsturz der gesellschaftlichen Ordnung zu warnen, für welche übrigens damals nicht zu fürchten war, und dessen Moral ein wenig ungeschickt kommt, weil der arme Jeppe selbst keinen Augenblick in Wirklichkeit daran gedacht hat, sich die siebenspizige Freiherrnstrone aus Haupt zu sezen.

Es find befonders die Handwerker und Bauern, in deren Hände die Macht zu legen, Holberg unmöglich findet. Aber "Don Kanudo" zeigt, daß der Gedanke an eine Abelsaristokratie ihm ebenso fern lag. Seine Politik ist ein treuer und directer Ausfluß der Befreiung des Bürgerstandes von jeglichem Abelsdruck, und der von demselben ausgehenden kindlich vertrauensvollen Uebertragung der Alleinherrichaft auf den König.

Besonders in "Ohne Kopf und Schwanz", in "Hexerei", in "Das arabische Pulver" findet man Holberg's Berhältniß zur Religion, zum Glauben und Unglauben ausgesprochen. Das erste Stück erscheint als eine Berherrlichung der rechten Mitte zwischen dem Hange, alles Uebernatürliche zu glauben und alles zu leugnen. Er zeigt darin, wie die Neigung zum Aberglauben in ihrer Leidenschaftlichkeit dem Mißbrauch von Betrügern, und wenn der Betrug entdeckt wird, wieder dem Umschlag zur entgegengeseten Aeußerlichkeit ausgesetzt ist, und er zeigt durch ein anderes Beispiel, wie der principielle Unglaube, der nicht der Ausdruck einer erkämpften Ueberzeugung, sondern einer mit allen Schwierigkeiten leicht fertigen Frivolität ist, ebenfalls auf äußerst schwachen Füßen steht, und sich in die scheinheiligste Bigotterie verwandeln kann.

Er legt seine eigene Ansicht, die er als den Bernunftstandpunkt betrachtet, eine Stepfis, die es nicht wagt, principiell zu leugnen, in den Mund der leider langweiligen Person Ovidius. Es ist ihm hier noch weniger gelungen, sein Abbild auf der Bühne interessant zu machen, als in "Der glückliche Schiffbruch". Aber wenn man bedenkt, daß Holberg, obschon den meisten Gespenstergeschichten gegenüber völlig ungläubig, nicht unbedingt wagt, die Eristenz von Gespenstern zu leugnen, ja sogar sich einbildete, selbst ein Gespenst gesehen zu haben, so versteht man, daß mehr von seinem eigenen Wesen in dem blutlosen Ovidius steckt,

als man glauben sollte. "Hexerei", ein unendlich viel besseres Schauspiel, ist ganz und gar ein lustiger Ausfall gegen den Aberglauben, als den damaligen Hauptfeind der Cultur und der Kunft.

Die Ansichten Holberg's über Poesie und besonders über das Wesen des Schauspiels liegen klar zu Tage in "Der glückliche Schiffbruch" und in "Uhsses"; weniger deutlich treten sie in "Melampe" hervor. Er legt großes Gewicht auf die sittliche Sendung der wahrheitsliebenden Satire und überschüttet in gleichem Maße mit seinem Spott das affectirte Tragödienpathos und die Spectakelsphantastik mit ihrer Bernachlässigung aller Gesehe der Wirklichkeit und aller Regeln des Classicismus.

In der animalischen Welt, die der menschlichen zu Erunde liegt, und auf welcher sie gebaut ist, sind der Hunger und die geschlechtliche Liebe die zwei großen Erundtriebe. In der Gesellschaft, wie wir sie in unserm Jahrhundert kennen, sind Geldgier, Genußsucht, Streben nach Macht und Ansehen die uns begegnenden Grundtriebe, welche die vielen komischen, tragischen, rührenden und abschenlichen Schauspiele, die uns das Leben zeigt, veranlassen.

Holberg fieht die Gesellschaft nicht so. Möglicherweise war fie auch zu seiner Zeit insofern nicht gleicher Art, als die Concurrenz unendlich viel weniger scharf war. Die Begierde nach Geld spielt eine verhältnißmäßig geringe Rolle in der Welt seiner Comödien. Sie beseelt den einen schmutzigen Schlingel Rosseslengius, den alten Heuchler Zeronimus in "Pernille's kurzem Fräuleinstande" und eine Menge armer Leerbeutel und Oldsuchse; sie ist Henrik nicht fremd, am wenigsten dem Kannengießerlehrling, obgleich sie nicht einmal bei Heinrich als geschmeidigem Lakai besonders hervortritt. Bei Polidor, dem Einzigen, der in Liebe zum Golde aufgeht, verliert sie sich ganz in der Hossmung auf eine magische Gewalt, kraft der Alchymie.

Da es echt dänische Naturen sind, die Holberg immer schilbert, d. h. schwache und spröde, die statt des Willens nur Stetigkeit und statt der Leidenschaft nur Sitelkeit haben, ist das Leben in seinen Schauspielen nicht Wille zur Macht (Nietziche). Nur der Kannengießer seufzt nach Macht, doch für ihn ist das Erzeichen derselben auch fast nur Sache der Eitelkeit.

Einen viel tieferen Eindruck hat Holberg augenscheinlich von der Bedeutung der Geschlechtsliebe als Triedrad in der Weltmaschine empfangen. Er hat nicht nur, theilweise aus Rücksicht auf eine ihm unentbehrliche dramatische Convention, sast allenthalben das Berlangen zweier Liedenden nach Bereinigung zum Mittelpunkt seiner Schauspiele gemacht, sondern seine Stücke sind von kühnen und derben Anspielungen auf das Geschlechtliche so durchzogen, daß man sieht, wie seine Phantasie von dem Thema erfüllt, ja übersüllt gewesen ist. Soschwer es ihm auch fällt, eine seinere oder reichere und tiesere Crotik darzustellen, so wohl bewandert zeigt er sich in Allem, was die Art von Liebe berührt, welche aus Tapet kommt, wo Dienstmädchen und Knechte, Domestiken und Bauern, Kleinbürger und Handwerker, Ochsenhändler und Schauspieler, Spasmacher, Dirnen und alte Weiber ihrer Kebe freien Lauf lassen.

Er benutt mit voller Rücksichigkeit die Sprache ber damaligen Straßen und Wohnzimmer, ja der Gesindestuben und Rüchen, nicht so, daß man jemals ben Eindruck bekommt, als wäre er selbst eine stark sinnliche Natur gewesen — er ist das so wenig, wie eine zärtlich erotische — sondern so, daß man den humoristischen Beodachter heraussühlt, der Bescheid weiß und der, obschon selbst in seinem Gedankenleben gänzlich außerhalb des Spieles, auf das ganze Treiben mit höchst wachsamen Blick für die komischen Seiten desselben herabsieht, immer zu einem Lächeln oder einem Scherz bereit.

Höchst interessant ist es nun zu sehen, mit welcher Bestimmtheit Holberg, obgleich er erst nahe den Vierzigen Schauspiele zu schreiben ansing, in dem großen Proces zwischen den Trieben der Jugend, ihrem verliebten Hang, ihrer Verzunügungssucht und der als Moral verkleideten Ohnmacht, dem als mürrisches Wesen sich formenden Ernst des Alters überall und hartnäckig, auf jedem Punkte, Partei für die Jugend nimmt. Leonard sagt in der "Maskerade":

"Er wird schon ehrbarer werben, Schwager. Wir waren ja in unserer Jugend ebenso, und wir kehrten der Welt unseren Rücken nicht eher zu, als sie den ihrigen vorher uns zukehrte. Wären wir jeht so munter und muthig als wie dor zwanzig Jahren, so gingen wir auch auf die Redouten. Wenn wir unsere Kinder der Luftbarkeiten wegen, die wir doch felbst in unseren Jahren geliebt und geibt haben, nun aber Alters halber nicht mehr mitmachen können, versolgen wollen, so scheint es, als ob wir ihnen darum neidig wären. Das kommt mir just für, als wenn einer, der Hühneraugen am Fuß hat, das Tanzen versluchen wollte."

Ein anderer nordischer Dichter, der in gleichem Alter wie Holberg schriebe, würde in der Regel weder wie sein Henrik noch wie sein Leonard denken oder reden, sondern wie sein Jeronimus, da, wo dieser sich am würdigsten zeigt. Aber Holberg steht hoch über dieser seiner Creatur. Man lese in "Dietrich Menschen-Schreck" die Scene zwischen Jeronimus und Henrik:

#### Benrit:

Sollte sich ein Vater nicht darüber freuen, daß sein Sohn in seine Jußstapsen tritt? Hat Herr Jeronimus nicht selbst erzählt, daß er in seiner Jugend ganz närrisch war vor Liebe zu einem vornehmen Frauenzimmer im Auslande?

Beronimus:

Darfft Du hund mir borwerfen, daß ich . . . . .

henrit:

Weit davon entfernt, ich erwähne biefes nur jum Ruhme bes herrn Jeronimus, benn ich wurbe nicht vier Schillinge für einen jungen Menschen geben, ber keine Liebe fühlt.

Jeronimus:

Liebe und Liebe find zweierlei Dinge . . . . . Ich habe felbst in meiner Jugend grassat gelaufen; ich bekenne meinen Fehler, aber ich habe meine Sünden bereut und Pönitence bafür gethan.

Senrit:

Monfr. Leander wird auch Bönitence thun, wenn er alt wird.

Regelmäßig legt also Holberg durch den älteren toleranten Bürger oder durch den lebhaften aufgeweckten Diener seine Sympathien für das Recht der Lebensfreude an den Tag. Selten oder niemals dagegen hat er vermocht, die Naivetät, in ihrer göttlichen Reinheit und Einfachheit, Convenienz und Heuchelei entblößen zu lassen. Die Pseudonaivetät muß bei ihm, wie bei La Fontaine, immer die wahre Kindlichkeit ersezen. Jacob in "Erasmus Montanus" kommt ihr am nächsten, aber selbst er ist doch äußerst schlau und bewußt. Holberg, der bisweilen — wie in der "Weihnachtsstude" — Kinder auf die Scene bringt, verstand es nicht, den naheliegenden Vortheil aus ihrer Naivetät zu ziehen. In

diesem Punkt fühlt man den Hagestolz, der zu keiner beständigen täglichen Beobachtung Anlaß hatte. Die Kinder wiederholen bei ihm mechanisch und komisch
die armselige Weisheit ihres Schulmeisters; aber von dem Urverstande der Naivetät, der oft, so sicher wie unbewußt, den Nagel auf den Kopf trifft, hat
der große dichterische Repräsentant des Verstandes keinen Gebrauch zu machen
gewußt.

Was dem modernen Leser bei ihm besonders auffällt, ift jedoch das Folgende: Nicht von Menschen, die in raftlosem und komischem Wettstreit nach Gelb und Geldeswerth, nach groben oder feinen Genüffen, nach beftändigerem oder fluch= tigerem Blücke, nach Ansehen und Macht jagen, sah Holberg die Welt erfüllt, fondern von Menschen, die fast alle und durchgehends für etwas Anderes oder mehr gelten wollen als das, was fie find, oder die aus Dummheit (wie Peter der Küfter) oder aus Eigenfinn (wie Vielgeschren) sich verrückt und ungereimt betragen. Einige wollen nur ich einen, wie Jean de France, Jacob v. Tyboe, Don Ranudo oder Jeronimus in "Die honnete Ambition". Wieder Andere find arme Unwissende, welche die Situationen nicht verstehen, in die sie gebracht worden (Kannengießer, Jeppe). Wieder Andere find Sonderlinge, wie die Wankelmüthige ober der Goldmacher; ober fie haben eine Manie, wie Gert Weftphaler oder eine fixe Boee, wie der eingebildete Hahnrei in der "Wochenftube". Mit einem Wort, es find die intellectuellen Thorheiten, die logischen Ungereimtheiten, für die Holberg's Auge und Gemüth empfänglich find. Diefer Ausschnitt ist es, den er vorzugsweise vom Weltall erblickt. Ihm erscheint die Welt nicht leidenschaftlich, nicht schlecht, nicht gut, nicht groß und sublim, auch nicht fürchterlich und schreckeneinflößend, sondern ungereimt und schnurrig, eine Herberge für Thoren, darum des Lachens werth. Lächerlich ist sie. Sie der Lächerlichkeit preisgeben, das heißt also ihren Werth richtig schätzen und ihr mit ihrer eigenen Münze zahlen.

O du Welt stetiger Bornirter und eingebildeter Thoren und possirlicher Maulaffen und einfältig wichtiger Pedanten in Schwarz und in Roth, auf die Bretter sollst du! Einen Tanz sollst du tanzen, über den du dich wundern

wirst — nach dem Bogen des einsamen Geigers!

Ja, nach dem Spiel seiner Saiten sollst du tanzen, du Landsmann, o du Narr! Du Hans und du Peter, du Kasmus und du Kanudo! Und du holde Landsmännin, wie du heißest, du Ingeborg Bleideckerin, du Anna Kannengießerin, du Arianche Buchdruckerin, du Clse Schulmeisterin und ihr Barbaras und ihr Dortheen, o ihr charmanten Zweibeinigen! Ihr sollt dazu gezwungen werden, euer Innerstes herauszukehren, damit Jedermann all das Nichts sehen fann, das euer einziger Inhalt ist! Gine Welle von Gelächter, breit und mächtig wie eine Wassersluth, soll glatt und eben, aber unwiderstehlich über das Land hingleiten, Euch bespülen, untertauchen, baden, reinigen und überall ihr scharfes Salz absehen.

VI.

Und so stand durch das Machtgebot des Genies die dänische Schaubühne da. Und das Bolk kam und wunderte sich und lachte und zürnte, verstand hier und da etwas, ging vergnügt und vergestlich fort, betrachtete das dänische Theater wie ein Vergnügungslocal weniger feinen Ranges, vermochte nicht sich bis zu dem Gedanken emporzuschwingen, daß daß Publicum dem gegenüber auch eine Pflicht habe, die Pflicht, es zu unterstützen und aufrecht zu erhalten, und sah es mit Gleichgültigkeit am Rande des Bankerotts schwanken, wieder und wieder auf eine Zeitlang geschlossen werden, um schließlich nach nur vierzähriger Existenz solcherart zu unterliegen, daß es am 25. Februar 1727 mit Holberg's wehmüthig lustigem "Daß Leichenbegängniß der dänischen Comödie" seine Wirksamkeit endzültig abschließen mußte.

Ein Jahr barnach machte ber große Brand in Kopenhagen jegliche Theatervorstellung zu einer Unmöglichkeit. Vom Jahre 1728 an und während der ganzen Regierungszeit Christian's VI. herrschte der geistliche Einsluß uneingeschränkt, und Schauspiele wurden von den Tonangebenden bei Hofe und in der Gesellschaft als ein gegen die gute Sitte streitendes Aergerniß betrachtet.

Wie innerlich fich auch Holberg mit dem dänischen Schauplat verbunden fühlte, er mußte als dramatischer Dichter verstummen.

"Dies ift etwas einzig Daftehendes. Man mag weit umber suchen, um etwas Aehnliches zu finden. Man denke vergleichsweife an die Kämpfe Moliere's. um "Tartuffe" auf die Bühne zu bringen, ober an Beaumarchais' jahrelanges, energisches Streben, "Figaro" aufgeführt zu sehen. Hierin ift Etwas, das einen Dichter anspannt, etwas Begeisterndes, Elektrisirendes. Aber einem Bolk eine Literatur, ein Theater schenken, seine hervorragendste, eigentliche Wirksamkeit im Alter von fiebenunddreißig Jahren eröffnen, um schon vier Jahre darnach ihr Leichenbegängniß feiern zu muffen, nachdem die Trauerglocken im Grunde die ganze Zeit mit Ausnahme des ersten halben Jahres geläutet haben — hat jemals eine geiftlose Regierung im Berein mit einem unreifen Bolt einem blühenden Genie, geschweige dem Hauptschriftsteller eines Landes schlimmer mitgespielt? — Undere große Dichter haben mit Armuth, mit Keinden zu kämpfen gehabt; fie haben, rein äußerlich genommen, weit mehr und ganz anderes Uebel erduldet. Aber wo findet sich ein Seitenstück zu diesem? Holberg hat seinem Lande das erste lefenswerthe Gedicht geschenkt, führt dann - gleichsam gelegentlich, bloß tveil ein paar Schauspieler ein Gebäude errichten — eine im Lande gang neue Runftart ein, schreibt als Anfang zwei Dugend Meisterwerke, steht in seinem fraftigften Alter, einige vierzig Jahre alt — und man ftreicht zwanzig Jahre aus feinem Leben als dramatischer Schriftsteller, fage zwanzig Jahre! Pietismus schickt sein dramatisches Genie in die Besserungsanstalt zu zwanzigjähriger gelehrter Strafarbeit, sperrt dasselbe ins Zellengefängniß, verdammt es zur Ginsamkeit, zum Schweigen! Es fiecht denn auch hin; aber so lebenskräftig, fo mittheilungsbedürftig ift diefer Genius, daß er, fobald er aus seinem einsamen Kerker, geschwächt wie ein durch die Haft ergrauter Gefangener, freigelassen wird, fich mit der untrüglichen Sicherheit des Instinctes von Reuem dem Theater zu= wendet — und mit gitternder Greisenhand entwirft Holberg seine letzten Figuren und Scenen für die Bühne"1).

Holberg, der zeitig vom metaphpfischen Lehrstuhl zum hiftorischen verfet

<sup>1)</sup> Georg Brandes, "Ludwig Holberg und feine Zeitgenoffen", S. 237.

worben war, gab sich fast ausschließlich bem wissenschaftlichen Studium hin, und wirkte als Berfasser historischer, populär philosophischer und journalistischer Arbeiten. Er gab seine Geschichte Dänemarks heraus, versaste seine Kirchengeschichte, seine Geschichte von Helden und Heldinnen, seine Beschreibung der Stadt Bergen, seine Moralischen Gedanken, die in dicken Bänden erschienene Reihe seiner Episteln u. s. w. und schrieb (sedoch lateinisch) das Eine kühne Dichterwerk "Niels Kliem", einen philosophisch-allegorischen Koman, der indirect durch Schilberung der Lebensweise phantastischer Gesellschaften und abenteuerlicher Bölter daszenige, was in Dänemark für das unbedingt Gebührende galt, relativ machte und ein ironisches Licht darüber fallen ließ.

"Niels Kliem" erinnert, durch den Unwillen, den er hervorrief und durch die Weise, auf welche er eine Gruppe (die letzte) von den dramatischen Erzeugnissen Holberg's vorbildet, an die Rolle, welche "Peder Paars" in Holberg's Jugendproduction spielt. Wie seiner Zeit die Vornehmen und die Gelehrten Rostgaard und Gram sich bemüht hatten, Peder Paars zu unterdrücken, so ereiserten sich jetzt die Hospriester Bluhme und Pontoppidan dafür, ein Verdot gegen "Riels Kliem" ausgesertigt zu erhalten. Zum Glück für Holberg scheiterte diese letztere Vestrebung wie die erstere. Und wie "Peder Paars" schon die Umrisse zum Kannengießer, Gert Westphaler, Peter dem Küster, und die ersten Anlagen zu Pernille, Dietrich Menschen-Schreck, Philemon enthält, ebenso veranlaßt "Riels Kliem" theils direct, theils durch die Studien von Lucian und Anderen, die Holberg wegen dieses Romans unternahm, entweder den ganzen Plan oder doch zahlreiche Einzelnheiten der Schauspiele aus seinem Greisenalter: "Philosophus in der Einbildung", "Sganarel's Reise ins Land der Philosophen", "die Republit" und "Wutus".

Es war im Jahre 1747, als das Theater nach der Thronbesteigung Friedzicks V. von Neuem eröffnet wurde, daß Holberg der Bühne die letzte Brut seiner Geisteskinder schenkte; im Bergleich mit den von Gesundheit strotzenden Sprößlingen seiner Jugendzeit, bleiche Kinder eines gealterten Vaters.

Ihr Erfolg ift wahrscheinlich nicht groß gewesen, hatte sich doch der neue Geschmack sogar von seinen Jugendwerken abgewendet. Das einfältig verseinerte Publicum saßte das Berhältniß so auf, als hätte sich Holberg schon in jenem Moment überlebt, wo der Entwicklung noch ein halbes Jahrhundert sehlte, damit sie zu der Höhe gelange, auf der man angesangen hat, ihn vollständig zu versstehen.

Wie Molière von Destouches verdrängt worden, wurde jetzt Holberg theils von den deutschthümlichen Volksschauspielen mit ihrer Scenerie, theils von dem neufranzösischen Lustspiel mit dessen stattlicher Ehrbarkeit verdrängt. Man stieß sich daran, "Heinrich in der Kannengießer-Comödie auftreten zu sehen, mit ungekämmtem Haar und bloßen Händen." Daher sind Holberg's letzte Episteln voll von bitteren Klagen: "Man wirft unsere Originale auf die Seite"; "man zieht ihnen schlecht zusammenhängende Marktschreier-Stücke vor." Die letzten Worte, die wir auß seiner Feder bestigen, sind die letzten Seuszer seiner Qual: "Man fragt nicht mehr darnach, ob ein Schauspiel gut oder schlecht außgearbeitet ist, sondern ob es mit Gesang und Tanz schließt. . . . . Gin jeder Schriftsteller kann

jett Comödien-Schreiber agiren, und Keiner fürchtet sich davor, seine Arbeit vergeudet zu sehen, wie mager, elend und schlecht zusammenhängend sie auch sei." (Die 539., letzte Epistel, nach seinem Tobe gedruckt).

Selbstverständlich müffen sich in jenen Jahren Biele gefunden haben, die seine Bücher mit Interesse lasen, sonst ware der verhältnißmäßig starke Berkauf derselben nicht zu erklären. Aber während seine Schriften im Begriffe standen, Bolksbücher zu werden, genoß er weder bei den Kindern der Welt noch bei den Schriftgelehrten das Ansehen, das er so reichlich verdiente, geschweige den großen Ruhm, der jeht so lange nach seinem Tode seinen Namen umstrahlt.

Er hatte schon in einem ziemlich jungen Alter seine Biographie unter der Form "Dreier Episteln an einen berühmten Mann" herausgegeben, in lebhaftem, aber nicht vollendetem Latein abgesaßt. Man verdachte ihm sowohl die kleinen Fehler seines Lateins wie den Umstand, daß er die Oeffentlichkeit mit seiner eigenen Person unterhielt, warf ihm Selbstlob vor und beschuldigte ihn der Abssich, die Herzen durch Klagen über seine Feinde rühren zu wollen.

Mit seinem Hange, so viele Fächer wie möglich zu umspannen, und überall eine llebersicht mitzutheilen, hatte er außerbem bisweilen in seinen Schriften, wie in seinem statistisch-topographischen Werk, "Beschreibung Dänemarks und Norwegens", mit dem Historischen, besonders der Geschichte des nordischen Alterthums, es etwas zu leicht genommen; dadurch lag die Beschuldigung gegen ihn nahe, daß es ihm überhaupt an Gründlickeit sehle.

Schließlich war er durch seinen Widerwillen gegen den Autoritätsglauben und sein Festhalten an der Vernunft als dem Kern der Religion wie der Moral, als Freidenker verdächtig, und das umsomehr, je stärker die religiöse Reaction sich geltend machte.

Er hatte schon seit längerer Zeit seine Professur niedergelegt. Die scharf kritische Methode, welche Gram in die Geschichtssorschung eingeführt hatte, vermochte er nicht sich anzueignen; er hatte zu seiner Zeit mehr als Lehrer und Schriftsteller, denn als Forscher und Gelehrter, mehr durch den erklärenden lleberblick als durch das analytische Eindringen gewirkt. Deshald verließ er, sobald er sich in der historischen Kritik überslügelt sah, das Feld der Geschichte Dänemarks und vertauschte seine Professorenstellung mit dem Amte eines Quaftors.

Er war ein tüchtiger Finanzmann — in eigenen wie in fremden Angelegenheiten. Er war der erste — und ist wohl noch bis jest der einzige dänische Schriftsteller, der sich durch seine Schriften ein Vermögen erworden hat. Er legte es in Grundbesitz an, kaufte sich ein Landgut, Terzlösehof, auf dem er die Sommerszeit zu verbringen pflegte, ließ sich, dreiundsechzig Jahre alt, vom König Frederik V. zum Baron erheben und vermachte testamentarisch sein ganzes Capital an Grundbesitz und baarem Gelde der neuen Akademie in Soröe, sogar dergestalt, daß die Akademie noch bei seinen Ledzeiten den Nießbrauch der Zinsen hatte. So war er auf jegliche Weise und dis in seine letzten Jahre ein Wohlsthäter seines Landes und Volkes.

Es scheint, daß ihn bei dem Gesuch um Erhebung in den Freiherrnstand derselbe ehrgeizige Trieb geleitet hat, der ihn sein Leben lang dazu anspornte, sich in den verschiedensten Fächern zu versuchen, immer eifrig bemüht, sich auf jeglichem, innerhalb seiner Fähigkeit liegenden Gebiete auszuzeichnen, auf welchem Andere sich hervorgethan hatten. Er wollte Baron sein, um es auch auf ganz äußerliche Weise einleuchtend zu machen, daß er durch eigene Kraft und Klugsheit sich aus einer unscheindaren gesellschaftlichen Lage und aus ärmlichen Berbältnissen bis zu einer Höhe hinaufgeschwungen hatte, die das Riveau des gelehrten Standes im Norden überragte. Er wollte, daß man die schöne Literatur in seiner Person geadelt sehen sollte; es hat ihn als eine Art Rache über die Berächter und Feinde des Theaters befriedigt. Seinen großen Meister Molière hatte man wie einen heimathlosen Zigeuner behandelt und ihm ein ehrenhaftes Grab verweigert. Er wollte ihnen zeigen, daß ein Comödienschreiber sich gleichen Rang mit Denen, die ein adeliges Bappen sührten, zu sichern vermochte. Ein bloßer Titel würde ihn nicht gereizt haben, aber da er schon dem Besitze nach Freiherr war, d. h. da er reichlich so viel Land besaß, wie zu einer Baronie erfordert wurde, wollte er es auch dem Namen nach sein.

Was bei einigen seiner Empfindenden Verwunderung und Anstoß erregt hat, ist nur, daß Holberg nicht zu stolz war, um diese Auszeichnung zu wünsschen. Es berührt ein wenig peinlich, daß er solche Würde als commensurable mit Verdiensten wie den seinen betrachtete. Doch ist es wiederum völlig ungereimt, einen andern Maßstab an Holberg in jenen Tagen zu legen, als man, noch dazu so viele Jahre später, an Goethe, Schiller und Victor Hugo legt. Niemand hat es sonderbar gefunden, daß Gvethe und Schiller sich in den Adelstand exheben ließen, Wenige haben es Hugo verübelt, daß er sich zum Pair von Frankreich exnennen ließ.

Interessant ift es zu sehen, daß Holberg in dem Wappen, um dessen Bewilligung er nachsuchte, seine dichterische Wirksamkeit und nicht seine gelehrte Schriftstellerei als seine hauptsächliche Berechtigung zum adeligen Kang geltend gemacht, und daß er die Aufmerksamkeit auf seine norwegische Abstammung hinzulenken gewünscht hat. Die Tanne in seinem Wappen bedeutet augenscheinlich Norwegen, wie die Leier die Poesse, während der hohle Berg selbstverständlich auf den Namen anspielt.

Es war zu erwarten, daß man Holberg seine Aufnahme in den Abelsstand zur Last legen würde. Man berief sich gegen ihn auf sein Schauspiel "Die honnette Ambition", obgleich keine Aehnlichkeit zwischen seinem Fall und dem von ihm verspotteten zu sinden ist. Holberg mußte sich sogar während eines Processes, den er mit einem betrügerischen Berwalter führte, darin sinden, daß man über seinen Baronstitel spottete; denn auch die Person, welche den Berwalter in jener Rechtssache vertrat, war Verwalter und haßte ihn wegen der vielen Außfälle gegen seinen Stand in der "Beschreibung Dänemarks und Nortwegens", wie auch in den Comödien. Er versagte es sich daher nicht, in seiner Eingabe den baronisieren Dichter mit dessen "Zeppe vom Berge" zu vergleichen, der als Baron seinen Verwalter examinirt, ihn gehenkt sehen will, und der auf die Frage des Verwalters, was ihm Böses zur Last gelegt würde, einsach antwortet: "Bist Du nicht Verwalter und Du fragst noch? Trägst Du nicht silberne Knöpfe?"

Dieses Beispiel ist nicht das einzige dafür, wie wenig Ehrerbietung Holberg

in seinen alten Tagen erzeigt wurde; und die, welche man ihm spendete, war

mehr officiell als gefühlt.

Ein Franzose, ein Herr Beaumelle, der in Kopenhagen eine kleine klatschafte Zeitschrift in französischer Sprache, "La Spectatrice Danoise" herausgab, machte sich zum Organ der Ansichten, die man in der eingebildet seinen Gessellschaft über Holberg hegte. Er griff ihn unter dem Namen Plautiberg an, um ihn dadurch der unerlaubten Benugung von Situationen und Charakteren des Plautus zu zeihen. Plautiberg wird von Beaumelle als Derzenige bezeichnet, "der in allen Gattungen schreibt und sich in keiner einzigen auszeichnet, sondern zugleich als Humanist, Philosoph, Schöngeist, Theolog, Epigrammatiker, Rechtszgelehrter, Historiker und Moralist sich durch Plagiate bereichert". Und Holberg wird dasitr beschuldigt, in seinem Urtheil über seine Landsleute und über Franzosen wie Destouches, sich nur vom Neid leiten zu lassen, indem es über ihn heißt, "daß er die Werke Anderer und insonderheit die der Fremden herabset, weil seine eigenen, Dank dem guten Geschmack, nicht mehr gelobt werden".

Unter diesen Umständen kann sich Keiner darüber wundern, daß Holberg's Lebensanschauung eine dunklere Schattirung erhielt, als sie in seiner Jugend gehabt hatte, wo das Lachen ihm half, seine Sorgen zu verscheuchen. Zehn Jahre vor seinem Tode schrieb er (in den "Moralischen Gedanken"): "Die guten Tage, so ich im Leben hatte, sind leicht gezählet; der größte Theil meines Daseins ist hingegangen in Kümmerniß, Krankheit und Mangel an alledem, was die Welt Gutes nennet. Wenn Andere mehr gute Tage zählen können, soll es mir lieb sein; denn ob man gleich sich in immerwährender Qual befindet, soll man

Undern ihr turzes Bergnügen nicht miggonnen."

Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in strenger Zurückgezogenheit, nach Bermögen sich von der Welt absperrend, deren Dankbarkeit und Treue er kennen gesernt hatte. Er hielt dis zuletzt an derselben Sparsamkeit sest und arbeitete mit demselben Fleiß, durch welchen er sich als Jüngling ausgezeichnet hatte. Seine Gesundheit war immer schwach gewesen. Nun litt er an immer wiederskerenden Kopsschwerzen und hektischen Anfällen, die zuletzt in Schwindsucht übergingen. Die Musik, die ihn sein ganzes Leben hindurch zerstreut hatte, erstreute ihn nicht mehr wie vorher. Er suchte Trost in Studien, in der Beschäftigung mit Sprachen des Alterthums, in welche sich zu vertiesen ihm früher die Zeit oder (wie dem Altnordischen gegenüber) das Interesse gesehlt hatte, aber er fühlte mit Wehmuth, daß seine Begabung zum Lernen verringert war.

Er starb in seinem siebzigsten Jahre nach Mitternacht am 28. Januar 1754. Der Eindruck, den dieser Todesfall machte, war gering. Die Bevölkerung Kopen-hagens war gleichgültig. Es gab keine Trauer der Gemüther, und keine dem Todten würdige Aeußerung über die Bedeutung des Berlustes wurde gehört oder erschien. Nur Wenige verstanden, daß es der größte Mann Dänemarks und Norwegens war, der jetzt auf der Bahre lag, und noch geringer war die Zahl Derer, die Etwas dabei fühlten. Nicht einmal von der Bühne her, welche Holsberg geschaffen hatte, wurde seines Scheidens aus dem Leben erwähnt, während neun Tage später ganz Kopenhagen in Ausregung über den Tod der jungen, leichtsertigen Schauspielerin, Jungser Thielo, gerieth: Die Studenten trugen sie zu

Grabe, und ein großes Leichengefolge aus allen Ständen legte von der allgemeinen Trauer Zeugniß ab. Als dagegen am Ende des Jahres die Leiche Holberg's von Kopenhagen nach Sorve zur Beisetzung gebracht wurde, bestand das ganze Trauersgesolge aus den zwei Bauern, die den Leichenwagen suhren.

Ungefähr fünfundzwanzig Jahre später ließ die Akademie von Soröe in der Stadtkirche über Holberg's Sarg ein von Wiedewelt ausgeführtes Denkmal erzichten. Eine wirklich gute Statue von ihm ift in Dänemark niemals errichtet tvorden. Das einzige ihm würdige Denkmal, welches bis jetzt existirt, ist dasjenige, tvelches er sich selbst in der Dänischen Schaubühne geschaffen hat.

Man kann auf dieses Werk ein Wort anwenden, welches in einer andern Sprache über ein anderes Werk gesagt worden ist: In jedem Dänen und Norweger, der lesen lernt, gewinnen Holberg's Comödien einen Leser mehr.

## Unter den Linden.

Bilder aus dem Berliner Leben.

Von

Julius Rodenberg.

## VII.

Schauplatz und Mittelpunkt des öffentlichen Lebens in Berlin, denkwürdig jeder Fußbreit Erde durch Erinnerungen der Geschichte, geschmückt mit undergänglichen Denkmalen der Kunst und, wenn man genau hinsieht, nicht ganz ohne Spuren der Literatur, sind die Linden in höherem Grade eine Stätte der Wissensichaft — auch diese, wie die Linden selber, zuerst und nicht viel über ein Menschenalter später hier eingepslanzt von Frauenhand. In seinen "Mémoires de Brandebourg" sagt es uns Friedrich der Große: "Sie gründete die Königliche Akademie." Sie war die Königlin Sophie Charlotte, die philosophische Königlin, von der uns ihr Enkel weiter erzählt, daß ihre Wißbegierde den Urgrund aller Dinge habe ersassen wollen. "Leibniz, den sie eines Tages daraushin befragte, gab ihr zur Antwort: "Madame, Sie sind nicht zusrieden zu stellen. Sie wollen das Warum des Warum wissen."

Nach dem Plan und Entwurf des großen Leibniz ward im Jahr 1700 die "Königliche Sesellschaft der Wissenschaften" gestiftet und er selbst mit dem Titel eines Königl. Geh. Justizraths zu ihrem ersten Präsidenten ernannt. Sie sollte vier Classen haben: eine für "Naturlehre, Arznehkunst und Chymie"; eine für Mathematik, Aftronomie und Mechanik; eine für Verbesserung der deutschen Sprache und Landesgeschichte und eine endlich für Literatur, besonders orientalische. Denn da Seiner Majestät Friedrich I., wie Nicolai meint, die Gelehrsamkeit allein wohl nicht wichtig genug erschienen sein möge, so habe Leibniz klüglich hinzugesügt, daß der Gesellschaft auch "die Fortpslanzung des wahren Glaubens beh entlegenen und noch unbekannten Nationen ausgetragen werde". Wir wissen nicht, wie die Societät dieser Ausgabe sich entledigt, noch auch, ob ihre Nachsfolgerin, die gegenwärtige Akademie, die stets die größten Orientalisten zu ihren Mitgliedern zählte, sich — nach den Worten des Stiftungsberichts — zur Aussbreitung des Evangeliums unter den Ungläubigen nützlich gemacht hat. Bes

dauerlicher ist, daß die dritte der ursprünglichen Classen, die sich mit der "Berbesserung der deutschen Sprache" zu beschäftigen hatte, gleichfalls fehr bald ver= schmunden ift. Wenn fie fortbestanden und im Anschluß an die zweite classische Beriode der deutschen Literatur sich fortentwickelt, wenn sie über die Reinheit unserer Sprache gewacht, wie die französische Atademie über die der französischen Sprache, wie viel Gutes hatte fie bewirken, wie viel Unheil verhüten konnen! Wir würden vielleicht weniger individuell, sicherlich aber etwas correcter sein: würden ein Wörterbuch, eine Grammatif und eine Orthographie, dagegen keinen Rrieg gegen die Fremdwörter und keine von patriotischen Gastwirthen verfakte Speisekarte haben. Aber folch ein Ruhm war der alten Societät nicht beschieden, und die neuere scheint nach demselben nicht zu geizen. Alles, was wir zum Lobe der "Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften" boren, ist: daß fie den Maulbeerbaum und die Seidenzucht in hiefigen Landen eingeführt hat eine Cultur, die mit unseren Rebenpflanzungen das gleiche Schickfal gehabt. Der Wein, den man an den sonnigen Abhängen des Tempelhofer Berges gebaut, wird darnach gewesen sein: und Seide spinnen — bei uns! Welch' ein Gedanke! So woll ift es noch Reinem geworden.

Fünf Jahre por der Societät ward die "Akademie der Künste" errichtet (1695) und beiden zusammen als Sik ein Gebäude unter den Linden angewiesen, welches damals "der Königliche Stall" hieß und heute noch, um die Wahrheit zu fagen, ein Stall ift, nur mit dem Unterschiede, daß die Bferde damals ihr Quartier porn, nach den Linden zu, die beiden erlauchten Körperschaften das ihre binten hatten, mahrend jest die Pferde hinten stehen und die Künstler und Gelehrten die Front haben. Aber noch immer ist dasselbe mächtige Säuserviereck awischen Linden= und Dorotheen=, awischen Universitäts= und Charlottenstraße diesen Beiden geweiht - Mulis et Musis! Nach der Dorotheenstraße die Wagenremisen und Pferde Sr. Majeftät und der Königl. Bringen, an der Charlottenftraße die Raferne und Pferde der Gardes = du = Corps. "Ein wunderbares, ein Riefen= gebäude!" ruft Guttow aus 1), der in diesem merkwürdigsten und widerspruchs= vollsten aller Interieurs am 17. März 1811 als Sohn eines Königl. Bereiters zur Welt kam. "Ein Bantheon aller Künfte und Wiffenschaften! Tempel der Minerva nach allen ihren Beziehungen — auch zum Kriege; Breugens Minerva muß ja als Einjährig-Freiwillige Schild und Lanze führen. Rings die Mufen, in der Mitte Mars - Afpl der Künftler und Rennbahn der Cavalleriepferde! Die Trompete der Manen durcheinander wirbelnd mit der Trompete Kama's. die hier in einem Kämmerlein der akademische Historiograph des Landes zu blafen hat." Sier war es, in diesem "abenteuerlichen, feltsamen, lichten und dunklen, claffischen und romantischen Gebäude", wo Guttow die erften Jugendeindrücke empfing. Sie waren friedlicher, fast idnuffcher Art, und nichts verrieth die bittere Stepfis, welche biefen fuhnen und scharfen Geift fo bald jum Feind und Angreifer alles Akademischen, Classischen und Romantischen machte; nichts die Bereinfamung und Berdunkelung feiner fpateren Jahre. Mit einem feinen Bliet und Gehör, der früh schon erkennbaren Gabe subtiler Wahrnehmung, wuchs er

<sup>1)</sup> Rarl Guttow, Aus der Rnabenzeit, G. 17-20.

auf unter jenen "rüftigen, kurzen, ftrammen Leuten, die in ledernen Buchfen, gelben Stulpen an den Stiefeln, blauen Röcken, rothen Weften und kleinen filber= drahtüberzogenen und mit langen Silberichwänzen in der Mitte gezierten eng= lischen Jockenmuten bor dem viereckigen Nordostthurm, an der Ecke der "Letten" und der Stall- oder Universitätsftrage walteten und schalteten". In den inneren Sofen, "den Pluvien dieses Tempels", erblickte der Anabe sein Baradies, "ftreng gehütet von dem Castellan mit Rohrstöcken, von den königlichen Leibkutschern mit Beitschen, von den Schildwachen mit dem Sarras", und hier in einem Frühling, welchen die Phantafie der Autscher sich aus kleinen Gartenpläten, grünen Rasen= banken und Lauben von wildem Wein mitten in dem dufteren Gemäuer geschaffen hatten, unter einem großen Rußbaum, dem einzigen Baum, der hier vorhanden und "dem erften Roffelenker des Königs" gehörte, las er den "Brandenburgischen Rinderfreund". Gine Gedenktafel der Stadt Berlin, angeheftet an dem Seitenflügel, der jett, Ecke der Universitäts= und Dorotheenstraße, die Rummer 7 trägt, bezeichnet die Stätte, wo derjenige von Deutschlands Schriftstellern, der unserer modernen Literatur einen der mächtigsten Impulse gegeben hat, aus einem Hintergebäude der Akademie hervorging — sein Lebenlang grollend, daß das Border= gebäude, wie er sich einbildete, so hochmuthig auf ihn und seines Gleichen herab= fah; fein Lebenlang erfüllt mit einer Urt unverföhnlichen Ingrimms gegen Brofefforen und Professorenthum, und einft, in einer Mondennacht, die Fauft ballend gegen die Beiden in Weimar, ihrem Doppelstandbild zurufend: "Und neunbändige Romane schreiben konnten fie doch nicht!"

Mulis et Musis! — War es nicht auch ein Koß, jenes geflügelte, das den Musen heilig? Sicher ist, daß noch in Gutstow's Knabenzeit, dis zum Jahre 1815, die Universitätsstraße die Stallgasse hieß, und daß seitdem die Fortsetzung, dis zum Weidendamm, immer noch Stallstraße heißt; und wenn man an den Galatagen unseres Hofes in der Dorotheenstraße durch die geöffneten Thorstügel in den Hof hineinblickt, auf der Kückseite der Atademie, so kann man noch immer Stallungen, Stalleimer und Stallknechte sehen in den gelbledernen Hosen und rothen Westen, die sich dem Gedächtnisse Gutstow's so tief eingeprägt haben, Wagen und Kutschen, heimkehrend von der Cour und königliche Kutscher in ablerbestickten Köcken.

König Friedrich I. hatte sich mit Maulbeerbäumen und Bekehrung der Heiben begnügt; sein Sohn und Nachfolger, König Friedrich Wilhelm I., verslangte mehr: er, wiewohl der frömmere, doch auch der praktischere Mann befaßte sich nur mit Dingen, die näher lagen und besser rentierten. Die Gelehrten der Societät sollten nügliche Kräuter bauen: er gab ihnen den Botanischen Garten; sie sollten ihm Feldscherer für die Armee ausbilden: er richtete ihnen im Akademiegebände ein Theatrum Anatomicum ein, welches lange bestand und noch in unserem Jahrhundert die Sectionsanstalt für Selbstmörder und Armenleichen war.

Unter so bewandten Umständen fristete die Societät ihr Leben so gut sie konnte; froh desselben ist sie wohl nie geworden, und noch dazu brannte der beste Theil ihres Gebäudes ab. Aber der es wieder aufbaute, war ein anderer Mann als seine Vorgänger — Einer, der die Wissenschaften schätzte, der selber eine Chre darein setzte, ein Philosoph genannt zu werden, und der es in der That auch war — der junge König Friedrich II.

Bon dem ehemaligen Gebäude, welches Nehring, der Architekt des Großen Kurfürsten, unter dessen Nachfolger, Friedrich I., errichtet, ift nicht viel mehr er= halten als ein augbratischer, thurmartiger Aufbau, der, ursprünglich ein Ectpavillon, über der Kückseite sich erhebend, lange als "aftronomisches Observatorium" oder Sternwarte gedient hat, jett aber, mit seinen kleinen Tenftern, Altanen und Balconen, mitten aus der Dorotheenstraße wie verwaist gen himmel schaut. Es ift derfelbe Thurm, von dem uns schon Gukkow berichtet, daß es in ihm "bis hoch hinauf über dunkle, breite Treppen ging in die Dachkammern mit geheimnißvollen Luken, durch welche der Wind melancholische Weisen pfiff, und wo doch aus der Progelversvective die ganze bedeutungsvolle Gegend übersehen werden konnte". Der gesammte Bordertheil, vom Keuer gerftort. Haupt- und Seitenfronten wurden, auf Friedrich's Befehl, von Boumann dem Aelteren mit fo viel Geift und Geschmack miederhergestellt, als dieser Mann besaß: d. h. nüchtern, schwunglos und - wenn man von den Figuren auf dem Dach absieht, welche die Wiffenschaften und Rünfte versinnbildlichen, wie Friedrich und die Zeit es liebten — ohne jeden fünstlerischen Schmuck; aber durch die Masse selbst wirkend, mit schwerem Erd= und hohem Obergeschoff, mit geräumigen Sälen und vielem Licht von allen Seiten, ein Bauwerk, nicht zu vergleichen mit Universität, Zeughaus und Opernhaus, seinen Nachbarn und Gegenüber, jedoch nicht minder eine von den charafteristischen Er= scheinungen der Linden. In diesen erneuten Sitz, den fie fortan nicht mehr ver-Laffen, führte Friedrich die Societät, nachdem er auch fie völlig umgestaltet, zu neuem, ruhmvollerem Leben. Er gab ihr, nach dem Mufter ausländischer Afademien, namentlich der französischen, vier Classen: der Physik, der Mathematik, der speculativen Philosophie und der Philologie. Er gab ihr einen Bräsidenten, einen Vicepräfidenten und einen beständigen Secretär; er gab ihr den Namen ber "Académie Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Prusse" und er gab ihr die Statuten, die, wenn auch durch fpätere Berordnungen, je nach ein= tretendem Bedürfniß, mannigfach abgeandert, in ihren Grundzügen heute noch gelten. Er ist der Schöpfer des Instituts, welches wir jetzt als "Königliche Akademie der Wiffenschaften" kennen, so wie sie noch alljährlich in dankbarer Erinnerung seinen Geburtstag feiert. Aber auch der Defect ihres Ursprunges haftet ihr an. Zwar die Geschichte, wenn auch nicht Landesgeschichte des Leibnizischen Entwurfs, wurde nachmals wieder in den Rahmen akademischer Arbeit eingefügt, und welcher Leiftungen fie fich, in neuerer Zeit zumal, auf diefem Gebiete rühmen darf, das ift wohlbekannt. Aber von der deutschen Sprache, der deutschen Literatur ist nie mehr die Rede gewesen, weder vorher noch nachher. Die von Friedrich gestiftete Akademie war, dem Namen und fast auch der Sache nach, eine französische. Ihr erster Präsident, Maupertuis, war ein Franzose; ihr erster Vicepräfident, Charles-Stienne Jordan, und ihr erster beständiger Secretar, De Jarriges, sowie deffen Nachfolger, Samuel Formen, waren Mitglieder der frangösischen Colonie, damals, kaum zwei Menschenalter nach dem "refuge", noch fehr weit davon entfernt, so deutsch zu sein, als fie heute, trot ihrer alten französischen Namen, es thatsächlich ift. Und was auch, seitdem durch Beschluß vom 15. Juli 1745 zur Geschäftssprache der Akademie die französische gemacht worden war, blieb anders übrig, als ihr französische Mitglieder zu geben, entweder National=Frangosen oder Sohne der Colonie, beren Französisch um diese Zeit noch die Bariser Akademie als "dialecte de Berlin au style refugie" au den nordfrangösischen Mundarten rechnete. Bon den ersten dreiunddreißig Mitgliedern der "Academie Royale", unter denen sich beutsche Ramen, wie Wolff, Guler und später Sulzer, gang vereinzelt finden, waren zehn Colonisten. Wir gönnen der Colonie, die sich um die Hebung des Gewerbes unter uns fo großes Berdienst erworben, gern auch diesen ihren Antheil an der Entwicklung der Wiffenschaften in Berlin; und mit Recht ift die Akademie stolz darauf, an der Spitze ihrer Lifte den unsterblichen Namen Voltaire's, die Namen von La Mettrie, Lagrange, D'Argens zu feben. Aber daß in jener nationalen Bewegung, welche damals eben von der wiedererwachenden deutschen Literatur ausging, Berlin so weit zurückblieb und die führende Rolle kleinen Residenzen wie Weimar und Braunschweig überließ: daran trägt der Geift, der die Akademie beherrschte, doch wohl auch feinen Theil der Schuld. Die Wahl Moses Mendelssohn's ward nicht bestätigt, diejenige Leffing's nur nach schwerem Kampf durchgesetzt — desselben Leffing, der, gleichsam vor der Thüre stehend, in verzeihlicher Bitterkeit ausrief: "Dort, der Regent, ernährt eine Menge schöner Geifter, und braucht fie des Abends, wenn er fich von den Sorgen des Staats durch Schwänke erholen will, zu seinen luftigen Räthen"...1)

Wir kennen die Grunde diefes Berfahrens, wir kennen fie aus Friedrich's eigenem Munde, und es berührt uns fast wie mit einem Anflug von Humor, wenn er in seiner berben Weise (1757) zu Gottsched fagt: "Ich habe von Jugend auf kein Deutsch Buch gelesen, und ich rede es wie ein Kutscher; jeto aber bin ich ein alter Kerl von fechsundvierzig Jahren und habe keine Zeit mehr dazu;" und mit einem Anflug von Wehmuth, wenn er (1775) an Voltaire ichreibt: "ces beaux jours de notre littérature ne sont pas encore venus". Die Jugendbildung Friedrich's war die frangösische gewesen, tropdem sein Bater, der biderbe Friedrich Wilhelm I., "Zeit seines Lebens die größte personliche und nationale Abneigung gegen die Franzofen gezeigt hat 2)." Aber es ift traurig zu fagen, wiewohl buchftäblich wahr — wenn um die Zeit, in welche Friedrich's Jugend fällt, und auch später noch, von Bildung überhaupt die Rede ift, so kann nur die frangösische gemeint sein. Es gab damals keine deutsche Bildung und keine deutsche Sprache, welche für Gebildete fich geziemt hatte. Diefe Sprache mußten unsere Geistesherven erst erschaffen; aber man erinnert sich, daß der junge Goethe nicht nur frangösische Briefe, sondern auch frangösische Gedichte schrieb, und daß Leffing, der in der Correspondenz mit Boltaire fich als einen bortrefflichen Franzosen erwies, im Ernste baran bachte, ben "Laokoon" frangösisch zu schreiben. Denn Frangösisch war durchaus die Sprache desjenigen Publicums, welches wir das literarische nennen würden; es war die Sprache der Unterhaltung in den höheren Ständen, die Hoffprache, die Sprache, in welcher die Staatsbeamten mit einander correspondirten, und selbst Friedrich Wilhelm I., Franzosenhasser, wie er war, konnte sich diesem Einfluß nicht gänzlich

<sup>1)</sup> Un Macen. Profa-Entwurf.

<sup>2)</sup> Rofer, Friedrich b. Gr. als Aronpring, S. 167.

entziehen. Sein Deutsch war fo ftark mit französischen Worten, Ausbrücken, ja gangen Wendungen versett, daß Renntniß beider Sprachen nothwendig ift, um es zu verstehen. Gin solches Deutsch mochte dem Könige genügen, der - sonst ein braber Mann - keine weiteren geiftigen Bedürfniffe gehabt hat als die Bibel und das Tabakscollegium; es genügte nicht der feineren, ästhetisch angelegten Natur Friedrich's. Sein Bater hatte aut fagen, er folle fich das frangösische Wesen aus dem Ropfe schlagen, nichts als preußisch sein und ein deutsches Serz haben. Das frangöfische Wesen hat Friedrich nicht gehindert, die Frangosen zu besiegen. Aber was hatte der König seinem Sohn als Erfat zu bieten, als er ihm, während der Küftriner Festungszeit, alle französischen Bücher wegnehmen ließ? Es ift wahr, für einen Zweig der Kunst hatte dieser sonst so gottesfürchtige Serr eine Borliebe, die ihn sogar mit den Hallischen Theologen in einigen Conflict brachte: nämlich für das Schauspiel. Aber es war nicht die vortreffliche franzöfische Truppe, welche während der letten Lebensjahre Friedrich's I. den Hof und die Stadt entzückt hatte: diese durfte seinem Regierungsnachfolger nicht mehr über die Grenze. Der Mann seines Herzens und besonderen Wohlgefallens war Edenberg, mit dem Beinamen der starke Mann, deffen rühmliche Laufbahn gerade in Friedrich's Jugend und erfte Mannesjahre fällt. Bon haus aus nur ein Acrobat, der sich auf dem Spittelmarkt producirte, ward ihm ein königliches Brivilegium verliehen, dahin lautend, "daß, da diefer wegen seiner ungemeinen Stärke berühmte Mann in Sr. Kal. Maiestät höchsten Gegenwart in dem Luftichlosse zu Charlottenburg viele sonderbare Broben der von Gott ihm verliehenen Stärke und Rrafte zum Allergnädigften Wohlgefallen und Bergnügen feben laffen" . . . also werde ihm die Freiheit und Erlaubniß ertheilt, "in Söchstdero Königreich. Provinzen und Landen herumzureisen und in allen Städten und Orten, wo es ihm gefällt, folche feine Stärke manniglich bor bie Gebühr gu zeigen". Als dann, auf Berlangen des Königs, Eckenberg feinen bisherigen Künsten auch theatralische Vorstellungen hinzufügte, ward er zum "Hofcomodianten" ernannt und erhielt, im Jahr 1732, folgendes Generalprivileg: "in allen Städten und Landen seine Exercitia mit denen bei fich habenden Leuten zur Recreation und Zeitvertreib derjenigen, so nicht viel zu thun haben, öffentlich und ohne Jemandes Sinderniß zu präsentiren, doch dergestalt, daß er dabei keine avttlofe, argerliche und unehrbare, ober dem Christenthum nachtheilige Dinge. sondern lauter dergleichen innocente Sachen, wodurch die Leute ein honnettes Umufement haben, spielen oder vorstellen solle 1)." Der König nahm es so ernst mit seiner "beutschen Comodie", daß er ihr in der Person des Ministers von Grumbkow einen "Ober=Directeur" bestellte 2), während für Eckenberg's Aufführungen das seit dem Auszug der Franzosen unbenutt gebliebene königliche Theater wieder geöffnet ward, welches sich über dem Marstall in der Breitenftrake befand. So pakte das Wort von den Bferden und den Musen auch hier; denn freilich, was der Akademie recht war, das war dem Theater

2) Daf. S. 192.

<sup>1)</sup> C. M. Plümide, Entwurf einer Theatergeschichte von Berlin. 1781, S. 107, 111, 112. — Plümide war "Theaterdichter" der Döbbelinischen Gesellschaft und schrieb u. A. ein Rachspiel zu "Winna von Barnhelm" unter dem Titel: "Der Senior".

billig. Es gibt ein treffliches kleines Blatt, "Herumziehende Comödianten". von Chodowiecti, welches uns eine folche Truppe zeigt, wie fie, mit allen Attributen ihrer Herrlichkeit und ihres Elends, einen Theaterzettel, in Form einer Fahne, mit sich herumträgt. Aehnlich, und so, wie gegenwärtig etwa noch bei Runftreitergesellschaften in ganz kleinen Städten, wurden in den Straffen Berlins die Borftellungen angekundigt: boch zu Rog und mit einer Trommel. Die luftige Person, der Hanswurst, wo nicht in völligem Habit, erschien doch wenigstens mit einer Kappe und Schellen, einer Brille über ber Nafe und "verkehrt ftatt des Zaumes den Schwanz in der Hand", hing an den öffentlichen Plagen ober Strafenecken ein groteskes Bild aus, auf welchem alles Bunderbare des zu gebenden Stückes in den ftarkften Farben aufgetragen mar, und begann dann, "schnarrend, lispelnd oder durch die Nase redend, einen Monoloa: "Mit gnädigfter Bewilligung einer hohen Obrigkeit" u. f. w. 1). Man kann fich denken, wie die königlichen Rinder ichauderten, wenn diefer Bug vor dem Schloffe hielt. Denn dies nun war Gr. Majestät Bergnügen. amufirte fich vortrefflich dabei. Wenn Gafte da find, ift Abends deutsches Schaufpiel; alle Hoffeste werden damit verherrlicht. Der König zwingt seine Familie, Gemahlin und Töchter, mit ihm in die deutsche Comodie zu gehen, und wenn er verreift ist, be fiehlt er ihnen, die Abende daselbst zu verbringen. "Dieses verdammte Schauspiel!" ruft die heißblütige Prinzes Wilhelmine, nach= malige Markgräfin von Bayreuth, im Nebermaß ihres Aergers und ihrer Langen= weile2); und Friedrich, angewidert von folchen Robheiten, verschwört sich (1732) "de ne jamais remettre le pied en telles comédies". Und er hat sein Wort gehalten. Man wird es immer noch bedauern, aber nach Allem, was hier mit= getheilt, etwas begreiflicher finden, daß er, König geworden, in dem Theater, welches er auf dem Gensdarmenmarkt baute, dem ersten feststehenden in Berlin überhaupt, nur frangofische Comodien spielen ließ und seiner Atademie den Gebrauch der französischen Sprache vorschrieb. -

Die Reaction trat unter Friedrich's d. Gr. Regierungsnachfolger, Friedrich Wilhelm II. ein, der, wenn er in allen anderen Dingen eine kleine Figur neben seinem gewaltigen Vorgänger macht, in diesem Einen sich charakteristisch von ihm abhebt. Es ist übertrieden und ganz ungehörig, wenn man in einem ernsteren, politischen Betracht seine Gesinnung derzenigen Friedrich's als deutsche gegen- überstellen und sich hierbei etwa auf die Vemerkungen Mirabeau's in dessen "Geheimer Geschichte des Berliner Hoses, in Briefen") u. s. w. berusen will, z. B.: "le Roi a conçu l'idée et l'espoir de devenir un grandhomme en se faisant Allemand purement allemand et narguant ainsi la supériorité françoise." Selbst wenn ex den Ehrgeiz besessen, er würde der Fähigkeit ermangelt haben, um Solches auszusühren. Troh seiner französischen Neigungen hatte Friedrich niemals die "Superiorität" der Französen empfunden, und Friedrich Wilhelm II.

<sup>1)</sup> Blümide, Entwurf, S. 183.

<sup>2)</sup> Memoiren ber Markgräfin von Bahreuth. Leipzig, 1887. Bb. II, S. 62, 65, 88, 101.

<sup>3)</sup> Die Briefe reichen vom 2. Juni 1786 bis 26. Januar 1787. Mirabeau war der franzöfischen Gesandtschaft in Berlin beigegeben, um über die dortigen Zustände zu berichten und im französischen Sinne zu wirken.

war gewiß der Mann nicht, sie zu brechen, wie sich noch vor dem Ende seines Lebens tragisch offenbaren sollte. Der erste Zusammenstoß zeigte, daß das heer die sichere Führung, der Staat den sesten halt verloren hatte. Wir wollen darum das nicht unterschäßen, was dieser König wirklich gethan, noch minder dankbar dafür sein. Er hat einen Zustand beseitigt, der ohne die große Persönlichkeit Friedrich's unhaltbar und unnatürlich geworden wäre: nämlich zusgleich deutsch im Wesen und französisch in der Form zu sein. Noch zur letzten Zeit Friedrich's hatte die Frau Koch auf dem Theater in der Behrenstraße sich von Publicum und Bühne, mit den beweglichen Versen Kamler's, in solgenden Worten verabschiedet:

Lebt wohl, Ihr theuren Conner! und erlebt es noch Daß deutsche Fürsten Deuschlands eig'ne Schauspielkunst Mit größ'rem Eifer unterstützen, als noch je Die Welsche Bühne Deutschlands unterstützet ward . . .

Wenige Nahre später wies Friedrich Wilhelm II. dem deutschen Schauspiel. welches bis dahin ein unstetes Wanderleben in Berlin geführt, das von Friedrich d. Gr. für die französische Muse gebaute Saus auf dem Gensdarmenmarkt an: als ... Röniglich Breußische Allergnäbigste generalprivilegierte National= Schauspieler" zogen die Nomaden der Behrenftraße, Fleck und Unzelmann unter ihnen, und Leffing, Goethe, Schiller mit ihnen, in das "Königliche Nationaltheater", mit 6000 Thir. jährlichem Zuschuß ein; ihr bisheriger Brincipal, Döbbelin, wird erster Regisseur, mit einer Benfionsberechtigung von 1200 Thlrn. cine Generaldirection wird ernannt, in welche, neben dem Oberfinangrath von Beyer, Prof. Engel vom Joachimsthal'schen Gymnafium — Johann Jacob Engel, der Berfasser des "Lorenz Stark" — als Ober-Director und Prof. Ramler vom Cadettenhof - unfer Karl Wilhelm Ramler, der alte Freund Leffing's - als artiftischer Director, mit 800 Thlen. Gehalt und 400 Thlen. Pension eintritt. Das waren doch endlich Thaten und Summen für die deutsche Literatur, ganz abgesehen von dem hübschen Brief, den Se. Majestät an Bater Gleim in Salberstadt richtete: "Bur Aufmunterung könnt Ihr der deutschen Muse, der Ihr in Gurem Schreiben mit deutscher Treuherzigkeit das Wort bei Mir redet, die Bersicherung geben, daß Ich mit Bergnügen ihr Beschützer sein werde."

In gleicher Weise versuhr der Monarch, indem er, und zwar auch alsbald nach seiner Thronbesteigung, der Akademie — von nun ab "Königliche Akademie der Wissenschaften" — die deutsche Sprache zurückgab. "In Künsten und Wissenschaften," heißt es in den "Büsten berlinscher Gelehrten" (1787)¹) "sind unter der zeigen Regierung einige merkwürdige Veränderungen vorgesallen, als z. die Verwandlung der französischen Akademie in eine deutsche."

Doch glaube man nicht, daß, nachdem der Bann gebrochen, der Umschwung nun ein unmittelbarer und völliger gewesen. Mochten die bürgerlichen Kreise Berlins unberührt davon geblieben sein: zu tief war die Gewohnheit und Uebung der französischen Sprache, die Borliebe für die französische Literatur, die französische Bildung in die vornehmere Welt, die Gesellschaft eingedrungen und

<sup>1)</sup> S. 2, Anmerkung.

batte zu lang auf diefelbe gewirkt. Amei Generationen waren gang in ihr aufgewachsen. Diese Stadt und dieses Bolk, ohne jeden Unterschied des Standes und Ranges, Soch und Niedrig, mußten erst durch eine bittere Schule, die Leidensjahre von 1806-1812 oder 1813 geben; fie mußten erft dahin kommen, in den alten deutschen Märchen und Liedern Troft, in den Heldengedichten Erhebung au finden und über das Buppenspiel von Faust Thränen au vergießen, bis fie die Berwandtschaft ihrer heiligsten Empfindungen und die Gemeinsamkeit ihrer höchsten Lebensintereffen erkannten; bis fie nach furchtbaren Rämpfen sich wieder im Besitz eines Baterlandes fanden und zugleich im Besitz einer nationalen Literatur von wunderbarer Herrlichkeit. Nebertreibungen nach der anderen Seite, der teutonisirenden, deutschthumelnden, blieben nicht aus - fie liegen im deutschen Temperament. Aber längst hat das Gleichgewicht fich hergestellt und ist auch durch die jüngsten Excianisse kaum vorübergehend erschüttert worden. Wir schätzen die französische Sprache, die französische Literatur als ein unentbehrliches Culturelement; wir wünschen den Tag nicht herbei, wo der französische Geift aufhören würde, lebendig und thätig zu fein. Wir find darin fogar pietät= voller (und vielleicht gerechter) — denn auch dies ift wieder eine von den beutschen Eigenthümlichkeiten, und zwar hier des Charakters - als die Frangofen felbft, unter denen fich eine neuere Schule von höchft folider Bildung und ausgesprochener Tendenz gegen das 18. Jahrhundert bemerkbar macht. Einer der geistvollsten und unterrichtetsten Vertreter derselben — er hat auch seinen Leffing vortrefflich ftudirt - Kerdinand Brunetiere äußert fich in einem Artikel iiber Voltaire, folgendermaßen: "Es find im Allgemeinen — mit Ausnahme von Buffon und Montesquieu — ziemlich widerwärtige Leute (d'assez laids personnages), unsere großen Männer des 18. Jahrhunderts, ein d'Alembert, ein Grimm, ein Diderot, und über allen Anderen, gerade die beiden größten: Boltaire und Jean-Jacques, zwei "mächtige Götter" und zwei schuftige Herren (deux vilains sires). Wenn ich an den Einen denke, ziehe ich immer den Anberen 'vor 1)."

Auch wir haben nicht vergessen, daß dieser "vilain sire" seinem königlichen Gönner einen Revers unterschreiben mußte, mit dem Versprechen: "de se gouverner convenable à un homme de lettres, qui vit avec des honnêtes hommes," und daß er sein Wort brach. Aber wir wissen, was wir ihm trohdem schuldig sind, und ich darf sagen, daß wir mit etwaß anderen Empsindungen, als denen Brunetière Ausdruck geliehen, vor der Marmordüsste Voltaire's stehen bleiben, welche, von Houdon im Austrage König Friedrichs II. angesertigt, ihren Ehrenplah im Vorsaal unserer Akademie der Wissenschaften erhalten hat, wie diese selber keine Gelegenheit versäumt, sich seines Namens, als des eines ihrer ersten Mitglieder, zu rühmen.

Jegliche Spur ihrer franzöfischen Zeit ist längst aus der Akademie geschwunden; aber daß weit darüber hinaus die französische Colonie von großem Einsluß auf sie geblieben, das hat neuerdings, in diesen Blättern, du Boiss-Rehmond nachgewiesen<sup>2</sup>) — auch er eine Zierde sowohl der Colonie wie der

<sup>1)</sup> Revue des deux mondes, 1er juillet 1886, p. 210.

<sup>2)</sup> Deutsche Rundschau, 1886, Bd. XLVII, S. 361: "Die Bertiner frangofische Colonie in ber Afabemie ber Wissenschaften".

Akademie. Bon ihren erften Anfängen bis 1841, fagt er, sei die Akademie niemals ohne mindestens einen colonistischen Secretär gewesen, und jetzt, so fügen wir hinzu, nach einer Unterbrechung von sechsundzwanzig Jahren, setzt er selbst, seit 1867 "beständiger Secretär der Akademie der Wissenschaften," die würdige Reihe fort — und möge er lange noch dieses Amtes walten!

Das eigentliche Leben unserer Akademie beginnt mit der starken nationalen Bewegung, welche den Befreiungstriegen vorausgegangen und ihnen gefolgt ift. In ihren Anfängen von frangösischem oder kosmopolitischem Charakter ichovit fie fortab ihre Kraft aus dem besten Vermögen des eigenen Volkes, erweitert zugleich den engen preußischen zu einem deutschen Gesichtstreis und in steter Wechielwirkung mit der gelehrten Forschung des Auslandes, trägt sie dazu bei. der deutschen Wiffenschaft eine Weltstellung zu geben. In viele Strahlen gebrochen, erblüht das geistige Leben Deutschlands; hier an der Akademie, zuerst und nicht viel später an der Universität, wird der Bersuch gemacht, es in einem Mittelpunkte zu sammeln, deffen Anziehungskraft frühe ichon wirksam wird. Ernste Männer aus den ftillen Studirftuben ihrer Beimath, von den kleinen Universitäten in Schwaben und Franken, in Seffen und Hannover sehen sich plöklich an das Ufer der Spree versekt, wo sie, vereinsamt mitten in dem starren preußischen Wefen und auf scheinbar weitabliegenden Gebieten thätig, dennoch zu Mitarbeitern werden an den Aufgaben des preußischen Staates. Dies ift die erste Einwanderung, welche geräuschloß und lang voraus jener anderen, über= fluthenden unserer Tage die Wege bahnt. Unterschiedslos nach Stamm und Sau reiht eine Generation großer, epochemachender Namen fich nun der anderen an, von Schleiermacher, den beiden humboldt, Savigny bis zu Bock, Lachmann, den Brüdern Grimm, Ranke, Ritter und von diesen bis zur Gegenwart. Von den beiden Mächten, den geiftigen Schöpfern des modernen Deutschlands, hat diese hier ihren Boden gefunden — dank Friedrich, der die Natur und Be= ftimmung desselben erkannte. Denn um eine Literaturstadt zu werden, fehlte Berlin die Leichtigkeit und der Ueberfluß des Lebens; aber seine Akademie hat es, in Berbindung mit der jungeren Universität, zur Stadt der Wiffenschaft gemacht.

Ein directer Zusammenhang zwischen beiden Instituten besteht nicht außer diesem, daß viele Prosessoren Akademiker und alle Mitglieder der Akademie berrechtigt sind, Vorlesungen an der Universität zu halten. Die Zahl der ordentlichen Mitglieder besäuft sich auf 54, und zwar je 27 für die beiden Classen, die physikalische mathematische und die philosophisch historische, in welche, seit 1830, die früheren vier Classen zusammengelegt worden sind. Unter den Ehrenmitgliedern der Akademie besindet sich an zweiter Stelle, der Anciennität nach, Generalseldmarschall Eraf Helmuth von Moltke, nicht etwa nach seinen großen Siegen erst gewählt, sondern schon 1860, als die Welt diesen Namen noch nicht kannte. Jede Classe hat zwei beständige Secretäre: die physikalisch-mathematische die Herren du Bois-Rehmond und Auwers, die philosophisch-sistorische die Herren Curtius und Mommsen. Diese viere sühren abwechselnd, von vier zu vier Monaten, den Vorsitz. Denn einen Präsidenten, wie zu Friedrich ver Castellan bei jeder Sitzung nicht mehr. Damals, und lange noch, überreichte der Castellan bei jeder Sitzung

bem Eintretenden ein eigens dafür geprägtes Silberftud, welches .. jeton" biek und einen Werth von ungefähr 11 2 Thlrn. hatte. "Wer nicht kam, der erhielt nichts", erzählt uns in seinen liebenswürdigen "Jugenderinnerungen" Dr. Parthen, der Enkel Ricolai's: "und fo war diefe kleine Gabe eine Belohnung für den fleißigen Besuch der Sitzungen"1). Unseren Afademikern ist es in dieser Sinsicht leichter gemacht, obwohl auch heute noch ihre Würde nicht gerade glänzend bezahlt wird. Das Jahresgehalt für jedes ordentliche Mitglied beträgt 900 Mark. Aber höchft beträchtlich find die Summen, welche theils aus den eigenen Einkunften und staatlichen Zuschüffen, theils aus den von ihr verwalteten Stiftungen für die Zweite der Wiffenschaft verwendet werden. In freigebigster Weije find von ihr, um nur einige der neueren Daten anzuführen, Die Reisen Georg Schweinfurth's in den Rillandern und der arabischen Bufte, die Reisen Otto Finsch's in Melanesien und Baul Guffeldt's in den dilenischen Anden unterstützt worden. Ihr, nächst Friedrich Wilhelm IV., verdanken wir die Brachtausgabe ber "Euvres de Frederic le Grand", in dreifig farten Banden Quartfolio, geschmückt mit den zweihundert Bignetten von Abolf Menzel (1843—1849), welche feitdem claffisch geworden find. Ihr Werk find die beiden großen Inscriptionum graecarum" und bas "Corpus inscriptionum latinarum", welche der Alterthumsforschung neue Grundlagen gegeben haben: ihr endlich find die "Monumenta Germaniae historica", des Freiheren von Stein großes Bermächtniß, anvertraut worden, welches, eine Quellenfammlung zur Geschichte des alten deutschen Reichs, in feiner langen Wanderung von Bundestag und Einzelregierungen, gewissermaßen die Geschichte des neuen deutschen Reichs erzählt, bis es hierher, unter die Linden, gelangt und nun wirklich eine Sache der gesammten Nation geworden ift. Bielleicht, daß der unerschütterliche Patriot Solches vorausgeahnt, als er, zu seinem und manches Zeitgenoffen Troft, in den trüben Jahren der einsetzenden Reaction nach dem Aufschwung der Befreiungstriege, den Plan zu dem Unternehmen faßte und in raftloser Arbeit die ersten dieser mächtigen Folianten entstehen sah, deren Reihe feitdem die fünfzig überschritten hat.

Allwöchentlich einmal, am Donnerstag, hält die Atademie regelmäßige Sihungen und theilt die Ergebnisse derselben in ihren Sihungsberichten mit, welche von der eigenen Druckerei hergestellt werden. Drei von diesen Sihungen tragen einen seierlicheren Charakter, diesenigen, in welchen die Akademie am 1. Juli den Geburtstag Leibnizens, ihres ersten Präsidenten, am 24. Januar den Friedrich's d. Gr. ihres Erneuerers begeht und bisher am 22. März den Kaiser Wilhelm's, ihres huldvollen Beschützers, sestlich begangen hat. Diese Sihungen, wiewohl öffentlich, sind doch weit davon entsernt, die Anziehung auszuliben, wie etwa die der Académie française, zu deren Galatagen glänzende Aufschrten stattsinden, wie bei unseren Hosfesten. Es ist noch nicht lange her, daß ein Berliner Akademiser selbst bemerkte: "Unsere Akademie ist nicht populär. In Paris können Sie jedes Kind auf der Straße fragen, was und wo die Akademie sei. Sagen Sie hier einem Droschskenkutscher: sahren Sie mich nach der

<sup>1)</sup> Jugenderinnerungen von Guftav Parthen. Sanbichrift für Freunde, Bd. I, S. 337, 338.

Atademie, so wird der Mann Sie nicht verstehen. Sie müssen sagen: sahren Sie mich unter die Linden, wo die große Uhr ist — dann weiß er Bescheid." Ich glaube, das hat sich jeht geändert, wenn es jemals so gewesen. Die große Uhr, nach der sonst jeder Vorübergehende die seine zu stellen pslegte, ist längst durch die Normaluhren entthront worden, und die Droschkenkutscher können den Weg nach der Akademie recht gut sinden; aber außer ihrem Gesährt, und noch dazu meist einem zweiter Classe, wird man selten ein anderes vor diesen Hallen erblicken, und das elegante Publicum bleibt ihnen noch immer sern. Vielleicht kann es auch nicht anders sein. Die tonangebende Dame, der Mann von Welt, was hätten sie hier zu suchen in einer Versammlung, die dem Salongespräche seinen Stoss liesert, ohne jene vielverzweigten Beziehungen zum Theater und zur Tagesliteratur, weit ab von den Kämpsen des Ehrgeizes und den Intriguen, den politischen Versuchungen und der Einmischung zarter Hände, welche den Saal der Académie française von jeher in den Mittelpunkt der Pariser Gesellschaft und all' ihrer Interessen gestellt haben.

Wie die Sitzungen unserer Akademie beschaffen sind, bieten sie nur ein Bild des abgeschlossen deutschen Gelehrtenthums, das für einen Augenblick aus seinen Studierstuben in diese stillen, altmodischen Käume versetzt ist — so still, als wäre das Leben draußen plötzlich verstummt und nur, in dem Ticken und Schlagen jener Uhr an der Wand, die leise Stimme der Bergangenheit allein noch vernehmbar; und so altmodisch, daß Herr von Boltaire selber, ohne daß wir uns groß wunderten, in seinem Rocke von blauem Sammet, mit den gefältelten Spitzenmanschetten, kommen und seinen ehemaligen Platz einnehmen könnte, den Hut unter dem Arm, den Degen an der Seite, Band und Areuz des Ordens pour le mérite auf der Brust....

— Es ist ein windiger, kalter Winternachmittag, mit Regen und Schnee burcheinander, Ende Nanuar und gegen fünf Uhr: die Königliche Akademie der Wiffenichaften halt zur Weier bes Gebenktages Ronig Friedrich's II. eine öffentliche Festsikung. Die Linden zeigen ganz die verdriefliche Physiognomie, welche, namentlich in ihrem oberen Theil, um diefe Stunde und bei diefem Wetter ihnen eigen. Die Schirme kämpfen gegen den Nordwest; die breiten Trottoirs glänzen von Nässe; die Pferde dampfen und qualmen, und eine rauchende Wolke weißlicher Teuchtigkeit ist in der Luft, in welcher die Gaslaternen trübe brennen und nur das elektrische Licht vom Café Bauer gegenüber durch einen scharfen Strahl sich bemerklich macht. Das Akademiegebäude selber ist dunkel, bis auf "die aroke Uhr" über dem Bortal; diese allein ist erleuchtet, beut, wie an jedem anderen Abend des Jahres. Kein Andrang oder Stillstand einer neugierigen Menge, die doch souft in Berlin sich überall versammelt, wo es "Etwas zu sehen gibt", sei es auch nur eine Trauung oder ein Leichenbegängniß, und stundenlang geduldig ausharrt, jeder Unbill des Klima's zum Trok, verräth hier, daß etwas Außergewöhnliches vorgeht. Hier und dort nur aus den Reihen der haftig Vorübereilenden löst sich eine Gestalt, die sich unter dem halbgeöffneten, schwach erhellten Eingang der Akademie verliert; und ein paar Gespanne, von der bekannten Art, machen vor demjelben Halt, um gleichgültig weiterzurollen, nachdem ein Herr ausgestiegen, so viel man urtheilen kann, in weißer Cravatte.

Nicht viele find ce, die mir in dem öden, dunklen Flur des weitläufigen Gebäudes begegnen und nun über die Treppe hinan, zugleich mit mir durch die hohen kalten Säle schreiten, in denen Richts erkennbar ift als Bücher an den Wänden und von der Decke herabhangend eine Lampe. Sier weift uns ein Diener der Akademie in den Sitzungsfaal, und wir betreten einen langen, schmalen Raum, ebenso kahl und schmucklos wie die anderen, durch die wir gekommen sind, mit nur einigen Buften an den Wänden, jener altmodischen Uhr in einem Gehäuse von Holz und einer mächtigen Ernstallfrone, deren gablreiche flimmernde Zweige mit Wachsterzen besteckt find. Sie verbreitet die wohlthuende Helligkeit des vorigen Jahrhunderts, die unferen verwöhnten Augen wie Dammerung erscheint; und obwohl dieser Akademie der Mann angehört, der zur Bervollkommnung des elektrischen Lichtes fo viel gethan hat, bis in diesen Saal ift es nicht gedrungen. Auf dem langen Tische, der den Vordergrund abschneidet, brennen mehrere Lampen mit grunen Schirmen; biefen junachft fteben die rothgepolsterten Seffel (der einzige Luxus in dieser sonst so spartanischen Einfachheit) für den Cultusminifter und feine Rathe, wenn fie erscheinen, und den übrigen Raum nimmt das Bublicum ein, schlicht gekleidete Damen, einige altere Herren und fehr viele junge Studenten. Für diese reicht nicht einmal die Zahl der Rohrstühle: fie bilden, gang im Hintergrund, ein stehendes Auditorium. Und doch hat gerade diese Abwesenheit jeden Brunkes wiederum ihr Vornehmes; rings um uns her, in unglaublich turzer Frift, hat die Ueppigkeit der Sitten Alles überwältigt. Was einem anderen Geschlecht als modester Aufwand erschien, uns ericheint es dürftig. Aber in dieser Dürftigkeit, besser als in jeder noch so künst= lichen Beranftaltung, erkennen wir die Züge beffen, was vor uns war, und wir find wirklich mitten in dem vergangenen Zeitalter. Und jest auf einmal wird es lebendig! Die alte Uhr an der Wand schlägt fünf — und ein Ruck und Gepolter läßt sich aus der Dämmerung hinten vernehmen. Es sind die Studenten, die nunmehr die Freiheit haben, von den leergebliebenen Rohrstühlen Befit zu ergreifen; und nun auch öffnen fich die Mügelthuren bes Senatszimmers, und es erscheinen die Mitglieder der Akademie.

Wie viel charafteriftische Köpfe — Stirnen, gefurcht von der Arbeit der Gedanken; Haare, gebleicht in langen, mühfamen Jahren. Wie mit einem plößelichen Glanz erfüllt sich der Saal — es ist der Glanz und Schimmer der rothen, blauen und grünen Bänder, der Orden und Sterne von Gold und Silber, mit denen die Mitglieder der Akademie geschmückt sind. Ehrsurcht erfaßt unz, indem sie, Einer nach dem Andern, an uns vorübergehen, Männer, deren Namen nur genannt zu werden brauchen, um Entdeckungen zu bezeichnen, die größten, die auf den weiten Gebieten des modernen geistigen Lebens gemacht worden sind. Sie kommen im Gesellschaftsanzug, in Frack und weißer Binde. Sechs oder acht von ihnen nehmen an dem Tische Plaß; die größere Zahl der llebrigen gruppirt sich um sie her. Wer nicht das Glück hat, recht weit vorn zu sitzen, der wird freislich von den Akademikern wenig sehen; und das Wenige, was ihm hinter den hohen Lampen etwa sichtbar bleibt, verdecken ihm die noch höheren Hüte der Damen. So gering denkt man in unserer Akademie von der Schaulust des Publiscums. Und doch kann es nichts Interessanteres geben, als den Anblick dieser

Sechs oder Acht, deren Halb- oder Dreiviertelvrofile, beleuchtet von dem rückstrahlenden Lichte der Lampen, sich scharf abzeichnen auf der matteren Helle, die fie umaibt. Da fitt Eduard Zeller, der Ergründer der griechischen Philosophie, der freigefinnte Theologe, der Landsmann, Freund und Biograph von David Friedrich Strauß — ein Mann, der die Siebzig überschritten, mit einem strengen Denkergeficht, einem zuweisen hervortretenden fardonischen Lächeln um die Lippen und einem Ausdruck von autmüthiger Milde in den Augen. Mehr als dreißig Rahre find es, daß ich ihn zuerst gesehen, er Brofessor und ich Student in Marburg. Es wor die Zeit des Haffenpflug'ichen Regiments in Heffen und Zeller von demfelben hart bedrängt. Alle Hoffenpflugianer, alle Billmarianer mieden ibn: wir aber. Studenten der verschiedenen Facultäten, die wir einer anderen Richtung angehörten (und nicht alle find berfelben treu geblieben!), hatten es uns zur Pflicht gemacht, die Borlefungen Zeller's zu belegen und, was mehr fagen will, fie regelmäßig zu besuchen. Alfo kam es, daß fein Colleg, wiewohl die Welt= weisheit auf der damaligen kleinen Universität nicht gerade hoch im Preise stand, doch immer gedrängt voll war von Zuhörern, und unter ihnen gar Mancher, der sich als junger Kauft fühlen mochte. Mittelalterlich muthete mich das spär= lich beleuchtete, hohe Zimmer an, zu ebener Erde, drunten in der Wettergaffe wir auf den hölzernen Banken, mit dem Stechtintenfaß vor uns, er auf dem Ratheder, das Haupt gesenkt und in seinem anheimelnden Schwäbisch uns ein= führend in die Systeme des Puthagoraismus und der Cleaten - während meine Gedanken wanderten, ich weiß nicht wohin. Ach, ich will es nur gestehen, ich bin ein schlechter Philosoph, trokdem ich mehrere Semester lang bei Zeller gehört habe. Doch, wenn er keinen Grund hat, ftols zu fein auf den Schüler, so wird mich lebenslang ein Dankgefühl erfüllen gegen den Lehrer, der in unserer von Zweifeln bedrängten Jugend, in unserem schwer geprüften Baterland uns das Beispiel des integer vitae, der Festigkeit und des rubigen Gleichmuths gab benn so viel kann geder von der Philosophie lernen; und ihn nun hier wieder= zusehen, in Berlin, am Tage Friedrichs des Groken, in der Akademie der Wissenschaften: das ruft mir Alles zurück, was wir seitdem gewonnen und, ein wenig auch, was wir verloren haben . . .

Ein anderer Charakterkopf, gleichfalls noch aus der hessischen Zeit, ist der Heinich von Sybel's. Auch er begann seine ruhmvolle Lausbahn an unserer hessischen Universität mit ihren damals zweihundert Studenten; und auch er hat unerschrocken Front gemacht gegen unsere Dunkelmänner, hat sie tapser bekämpft in unserer hessischen Ständeversammlung und später mit Hand angelegt bei dem verunglückten Bau von Ersurt. Es war noch ein weiter Weg von da dis zur Begründung des neuen deutschen Reiches; aber lange bevor sie Wirklichkeit ward, ist er ein deredter Verkünder der Kaiseridee gewesen und unter Denen, die durch Schrift und Lehre zum endlichen Gelingen beigetragen, wird man auch Heinrich von Sybel stets in erster Reihe nennen. Dieser sein politischer Zug hat ihm den Gegenstand seines Hauptwerkes gegeben, welches er bereits in Marburg (1853) begonnen und erst, nach allen dazwischen liegenden Jahren und Ereignissen, in Berlin vollendet hat: er ist jeht, wenn man ihn bezeichnen will, der Geschichtsschreiber der Revolutionszeit von 1789—1800, und ein hoher Staatsbeamter

außerbem, Director der Preußischen Staatsarchive und des Geheimen Staatsarchivs — ein Mann, in dessen freundlich wohlwollendem Gesicht man die ganze Bonhommie des Rheinländers erkennt, von der größten Urbanität im dienstlichen Berkehr und den liebenswürdigsten Formen bei jeder außerdienstlichen Begegnung.

Etwas Träumerisches ist über der Erscheinung von Ernst Curtius ausgebreitet — ein Siebziger auch er, aber Einer, der im herzlichen Wort und Benehmen sich noch etwas Jünglinghastes bewahrt hat, jenen ursprünglichen Zauber des Gemüths, den "leisen Hauch der griechischen Kamönen", wie der Freund, Emanuel Geibel, ihn besungen:

— Ei, wie so anders schaute, Wie froh der Herbst mir damals ins Gesicht! Lau war die Luft, der tiese Himmel blaute, Die Feige schwoll, die Traub' im Sonnenlicht. Da ließen, matt noch von des Sommers Gluthen, Mein Ernst, den Ernst wir in Uthen zu Haus, Und zogen durch des Inselmeeres Fluthen, Zwei sel'ge Schwärmer, abenteuernd aus.1).

Das ift seine Heimath, das ferne Griechenland, dessen Geschichte er geschrieben, dessen olympische Tempel er uns wiedergegeben hat; und obwohl sest wurzelnd im Berliner, im Preußischen Leben — denn er war es, dem einst die Erziehung unseres jezigen Kaisers andertraut worden — und obwohl lange schon Prosesson an der Universität und Mitglied dieser Akademie, kommt es mir doch immer vor, wenn ich ihn sehe, als ob er nicht recht hierhergehöre, in die lärmenden Straßen dieser Stadt; als ob Etwas in ihm sei, das mitten aus dem modernen Treiben rückwärts schaut in die Jugend und Vergangenheit — "das Land der Griechen mit der Seele suchend".

Diefer hier, mit den icharf umriffenen Zügen, Stirn und Nafe gleich einem Kaiserporträt ausgeprägt auf römischen Münzen, ist Theodor Mommsen — eine mittelgroße, feingebaute Gestalt, aber mit einem Antlit, in dem etwas Adlerhaftes ift, die breiten Schläfen, das mächtige Sinterhaupt von filbernem haar umwallt, wie von einer weißen Wolfe, und unter dem Schnee des Alters die Kraft und das Teuer seiner Augen. Wo Mommsen ift, da ift Rom; er hat es von feinem Ursprung an wiederhergestellt, alle Rebel verjagend, so daß wir es, die Stadt und den Staat, aus der Eidgenoffenschaft und Bauernrepublik machjen sehen auf den sieben Hügeln, in ihrer durch Schulnamen nicht länger verdunkelten Wirklichkeit deutlich wie der heutige Tag, und ihre Bürger, Staatsmänner, Diplomaten und Generale, mit dem vollen Antheil menschlicher Liebe, menschlichen Haffes. In einer Berson Jurist und Philolog, Münzkundiger und Inschriften-Entzifferer, hingebender Gelehrter und sprachbezwingender Dichter, der "die gewaltigen Tetrameter, die jubelnden Anapäste" der Alten in nicht minderer Bollen= dung nachgebildet, als die kunftvoll verschlungenen Ahythmen und Reime Carducci's, ja felbst "das Feuerlied credenzt hat aus der tiefen Bruft," in der Darstellung jedem Superlativ abhold, eher mit einem ironischen Zug, von innerer Wärme durchdrungen, äußerlich betrachtet ftreng, stolz und ablehnend. Alles an Mommjen

<sup>1)</sup> Auf bem Anstand. An Ernst Curtius. Deutsche Runbichau. XIV, 10.

ist prononcirt, seine Gesichtsbildung, sein Accent, sein Urtheil. Keiner hat die römische Welt so verstanden, Keiner sie so geliebt und Keiner ihre verborgenen Schäden so unerdittlich bloßgelegt wie er, ihr letzter Censor. Aber wenn er uns hier begegnet im Korden, dieser Sohn der friesischen Marsch, dann überskommt uns Etwas wie der unaussprechliche Zauber Italiens, seine Herrlichkeit, seine Melancholie, und uns ergreift, stark wie nur beim Anblicke der "ewigen Stadt" selber, Ehrsucht vor ihrer Wajestät und — fern von ihr — Heimwehnach ihren Trümmern — —

Hermann pon Helmholk ist von fräftigerem Wuchs und Umfang, seine Stirne hoch und bewunderungswürdig ausgebildet, sein offenes, männlich schönes Geficht scheinbar unbeweglich. So denkt man sich den Forscher, der rubig, mit noller Sicherheit und unbeirrtem Blick der Natur in ihre verborgenen Tiefen nachgebt, die Widerstrebende, seinen Händen immer wieder Entschlüpfende aulekt doch festhält und mit unerbittlichem Willen zur Offenbarung zwingt. Nicht Bielen ift Exfola und Ruhm in fo reichem Make zu Theil geworden wie Diefem. dessen Entdeckungen fast alle Gebiete der Physik und Physiologie berühren, der das fundamentale Gesek von der Erhaltung der Arast, wenn nicht gesunden, so doch der Wiffenschaft gewonnen, der um die Seilkunde durch Conftruction des Augenspiegels fich ein unsterbliches Berdienst erworben und durch feine Lehre von den Karben- und Tonempfindungen der Aesthetik eine neue physiologische Grundlage gegeben hat. Strenger Gelehrter, ift Berr von Belmholk dennoch eine der vornehmsten Erscheinungen in der Berliner Gesellschaft und der Salon der Fran von Helmholt nicht unwürdig jenes anderen, einst fo gefeierten der Frau von Mohl in Baris, mit welcher Berwandtschaft fie nabe verknüpft hat.

Frangofisches Blut, Sugenottenblut, von Baters= und Mutterseite, flieft in den Adern von E. du Bois=Rehmond, er, der echte und getreue Sohn unferer Colonic. Man merkt es ihm an, in der Keinheit der Umgangsformen, der Ausdrucksweise, des Geschmacks und des Stils. Er ift der geborene Akademiker: und wenn wir jemals eine "Deutsche Akademie" haben follten, wie die "Academie française", fo würde du Bois = Rehmond eine Zierde derfelben fein. Die große wiffenschaftliche That dieses Mannes sind seine bahnbrechenden Untersuchungen über die thierische Elektricität - Untersuchungen, so subtil und vielfach verschlungen, daß wir uns nicht vermeffen dürfen, ihnen hier zu folgen. Aber du Bois-Reymond ist nicht nur der eminente Physiolog; er ist auch — und die Leser der "Deutschen Rundschau" nicht am Wenigsten mögen sich dazu beglückwünschen einer der ausgezeichnetsten Schriftsteller. Seine akademischen Reden find Muster ihrer Gattung und felbst, wo fie rein wissenschaftliche Dinge behandeln, in fünst= lerischem Sinne vollendet. Er, wie fein Anderer, ift ein Renner, ein Feinschmecker der Literatur und liebt es, seine Borträge mit den Aussprüchen moderner Autoren zu schmücken, diesen dadurch, so zu sagen, das akademische Bürgerrecht verleihend. Er besitzt das in vollstem Make, was die Franzosen "esprit" nennen. scine Gesichtzüge, seine Augen beuten es an, und der Ausdruck um den Mund verräth jenen leichten Zusak epigrammatischer Schärfe, der unzertrennlich scheint von einem Geift wie der feine. Wie follte auch die Gabe der Beobachtung menschlichen Thuns und das pointierte Wort dafür Demjenigen fehlen, deffen

Boreltern eingewanderte Franzosen sind, und bessen Mutter eine Enkelin Chobowiecki's war?

Um unteren Ende des Tisches, die Reihe beschließend, in Generalsuniform. fonst aber ohne jedes Abzeichen seiner hohen Würde, fitt ein alter Berr - älter jelbst als alle diese Siebzigjährigen, seine Nachbarn, aufrecht wie fie, mit der unbeweglichen haltung des preußischen Soldaten, das ernste Gesicht dem Redner des Abends zugekehrt, und nur manchmal, wenn ihn Etwas besonders intereffirt. weit vorgebeugt, um fich alsbald wieder zurückzuziehen, geräuschlos, unauffällig. das Auge still vor sich gesenkt — dieses Auge, welches die gewaltigsten Ent= scheidungen im Ringen der Nationen vorausgesehen und vorausbestimmt hat: Graf Moltke. War er dann auch derfelbe, so ruhig wie hier, wenn auf dem Schlachtfeld die furchtbare Brobe auf feine Rechnungen gemacht ward? Wenn er, vorgebeugt wie hier, dem Donner der Geschütze folgte, den Trompetensignalen. dem Trommelwirbel, dem Jauchgen der Stürmenden, dem Schmerzensichrei der Bermundeten, dem Todesseufzer der Sterbenden, den erschütternden Stimmen des Kricges, er allein unerschüttert, im wilben Getümmel noch den Gedanken untericheidend, der mit mathematischer Unfehlbarkeit die Massen hin- und berschiebt wie die Figuren auf einem Schachbrett und den ehernen Schritt des Geschickes jelber beherrscht und lenkt. Ja, in Preußen sind es die Philosophen, welche die großen Schlachten gewinnen, und es bewegt feltfam, wie wenn die Beifter felbft fich begegneten, in der Akademie Friedrich's den Feldmarschall Moltke zu seben. Nicht nur der größte Stratege dieses Jahrhunderts, sondern auch einer seiner ausgezeichnetsten Schriftsteller, der in den beiden Generalstabswerken den rein militärischen Dingen ein allgemeines Interesse hinzugefügt hat — ein Mann von hohen und weiten Sympathicen, von humaner Gesinnung beseelt, mit Wißbegier und Wohlwollen die Zuftande fremder Länder betrachtend und in anschaulicher Einfachheit fie schildernd — ein Liebhaber der schönen Künfte, der Malerei, der Musit, und ein Freund der Natur. Oft, im Thiergarten, bin ich ihm nachgegangen, wenn er, an einem Winternachmittag, im dunklen Solbatenmantel fam, durch die verschneiten Baumgange langfam dahinschreitend und hier und dort, an einsamen Plagen, stehen bleibend, wo das gelbe Licht des weftlichen Himmel's durch das verfilberte Gezweig spielte . . . .

Den Hauptbestandtheil solch eines Friedrichstages bildet die Festrebe, welche dem Gedächniß des großen Königs gilt; und trot der Abwesenheit alles seierlichen Prunkes macht es immer wieder denselben starken Gindruck, wenn nun zuerst sein Name wieder genannt wird in diesem Saal, in welchem seine eigenen Reden so oft verlesen worden sind. Hundert Jahre schon, seit Friedrich's Tode, wird dieser Gedenktag regelmäßig geseiert, hundertmal hat man ihn hier gepriesen, und immer noch entdeckt der Historiser, der Philosoph, der Natursprscher einen neuen Punkt, den sein Borgänger nicht berührte. Hier habe ich du Boisenkenmond über Friedrich's Berhältniß zur bildenden Kunst, hier Curtius über Friedrich's Schrift "de la litterature allemande" sprechen hören: "Einen Hofkann die Literatur entbehren, ein Baterland nicht." Hier saste Mommssen: "Uhnungsvoll sand sich einst das deutsche Gemeingefühl wieder zusammen in dem Stolz auf den Helden des siedensährigen Krieges; seht gehört er ganz der deutschen

Nation und ist ein bester Theil ihrer Vergangenheit geworden." Selbst der Mathematiker weiß hier Worte der Bewunderung für Friedrich zu sinden. So steigt, weit entsernt, in der Jahre Lauf zu verblassen, sein Vild immer deutlicher herauf in der dunklen Winternacht: er, der Nann, den man loben kann, ohne sich zu wiederholen, und dessen Lob zu hören man niemals müde wird.

Nach diefer Rede wird die Lifte der während des abgelaufenen Sahres verftorbenen und neu gufgenommenen Mitglieder der Akademie verlesen und dann folgt ein Bortrag wiffenschaftlichen Inhalts, nach deffen Beendigung, nicht lange nachdem die alte Uhr mit ihrem bedächtigen Klang secht geschlagen, die Sikung chenin ichließt, wie fie begonnen hat; die Mitglieder erheben fich und das Publicum brangt nach den Thuren, der Saal wird leer. Mit mir aber geht. möhrend die Anderen sich entfernen und gerftreuen, durch die dunklen Corridore, ous denen mein Schritt zurückhallt, die Erinnerung an Einen, der nicht mehr unter und weilt, der friih von uns geschieden ift, wie die Lieblinge der Götter icheiden, aber ach! — mit halb nur vollbrachtem Tagewerk. Er hatte noch nicht Die Mitte der Biergig erreicht, da war Wilhelm Scherer - denn von wem anders könnt' ich bier fprechen? - schon Mitalied dieser Akademie; er, den ich gekannt, als er noch Student war, liebenswürdig in seiner Rectheit, und den ich hier in dieser ehrwürdigen Versammlung wiedersab, das Temperament der Augend zu schöner Männlichkeit geklärt, mit offenem Gesicht und klugen Augen des Lebens höchste Preise fordernd. Gs war auch ein Friedrichstag, vor drei Sahren, und nun dectt schon der zweite Winterschnee den Hügel, unter dem er ruht zur Seite seiner großen Lehrer Jacob und Wilhelm Grimm . . . .

Ein scharfer Wind fährt mir entgegen, als ich aus dem Portal der Atademie wieder hinaustrete unter die Linden. Der Tunst ist nach allen Seiten zersstatert, leichter Frost hat den Boden gehärtet und durch die Wolken glisern ein paar Sterne. Mir aber wollen diese Worte nicht aus dem Sinn, welche noch in seinen guten Tagen Wilhelm Scherer, mit den klaren, seinen Schrifzügen, die ihm eigen, meiner Tochter ins Album schrieb, nachdem sie der Vorlesungen über Faust von ihm gehört: "Der Philolog ist ein nicht fertig gewordener Poet. Die Musen haben ihn wohl in die Höhe gehoben, aber nicht dis zu den Sternen mitgenommen. Nun steht er auf seiner Warte und durchmißt mit dem Fernrohre die Wege, die ihm zu wandeln versagt ist. Zuweilen gönnt er auch Anderen einen Blick in die Weite: sie sollen aber nicht ihm für die Freude des Schauens danken, sondern den Sternen und ihrem ewigen Lichte . . . ."

Gin anderer Tag, ein wärmerer Tag, einer von jenen Sommertagen mit bedecktem Himmel, wo Licht und Schatten wechseln — der 3. August, der Geburtstag Friedrich Wilhelm's III., noch immer einer von unseren Festtagen, namentlich für die Universätzt, die von ihm begründet worden und nach ihm genannt ist, die Friedrich-Wilhelm's-Universität. Sie, neben Stein's dürgerlichen und Scharnhorst's militärischen Resormen, das eigentlich große Wert dieses Königs, aufgerichtet in ernster, schicksalsvoller Zeit, eine Verkörperung der Germania, welche — nach Vöckh's berühmtem Wort — gleicherweise mit den Wassen und den Wissenschaften gerüstet ist. Die Musik und der Trommelstang

ziehen täglich an ihr vorüber, und hoch an ihrem Portale halten die Marmor= bilder der Brüder Wilhelm und Alexander von humboldt die Wacht. Der Atademie dicht benachbart, nur durch eine fcmale Strafe, die Universitätsstrafe, von ihr getrennt, steht fie bod gang anders als jene mitten im Berliner Leben. Die Zahl ihrer Angehörigen, der Professoren und Studenten, würde hinreichen, eine mittlere Stadt zu bevölkern; in ihren Gangen und Salen pulfirt das frifche Leben der Gegenwart, unter dem Laubdach ihres Kaftanienwäldchens luftwandeln ftets neue Geschlechter und aus ihrem sonnigen Borhof blieft man weit bin auf ben vornehmften Theil der Linden. Gin altes Balais, in den Jahren 1754 bis 1764 von Friedrich d. Gr. für denjenigen feiner Bruder, den Pringen Beinrich, erbaut, der seinem Genius am nächsten ftand, zeigt die Universität mit ihren vorspringenden Flügeln, den hohen Stockwerten, den freiftehenden Säulen am Mittelbau den einfach edlen Stil Knobelsdorff's und erinnert zugleich, durch eine gewiffe Berwandtichaft feiner architektonischen Berhältniffe mit benen bes Opernhauses gegenüber, an eine der großen Ideen biefes Meisters, welche, gleich fo manchen anderen, niemals verwirklicht wurden. Zu der Zeit nämkich, als Friedrich den Thron bestieg, war der heute so reich mit Denkmälern und Balaften, mit leuchtendem Grun und Blumen geschmückte Plat zwischen dem Beughaufe, der Behrenftrage und den Linden eine Sandwüfte, welche "Die neue Muslage" hieß und zum Exercieren biente. Bereinzelt in berfelben, huben und brüben, ftanden nur zwei Gebande: bas Zeughaus und bas Gouvernementshaus, in welchem Friedrich als Kronprinz gewohnt hatte. Neben demfelben war ein Rüchengarten, und da, wo heute Universität und Singafademie stehen, sumpfige Niederung. Diefes Terrain in ein Friedrichsforum umzuschaffen, war Knobels= dorff's kühner Plan. Aber nur zwei der von ihm projectirten Bauten kamen jur Ausführung: das Opernhaus, in jenen erften glücklichen Jahren einer Jugend, welche die harten Realitäten des Lebens spielend überwand, und einer Freundichaft, die noch voll war von Rheinsberger Nachklängen; und lange nachher, als der seinen Idealen treugebliebene Künftler dem Gram und den Enttäuschungen bereits erlegen, das Pring-Heinrich's-Palais, gleichsam eine lette königliche Suhne für den Schatten des Dahingegangenen. Wiewohl Pring Heinrich das ihm gleichfalls von feinem Bruder geschenkte Rheinsberg dem Palais in Berlin borzog, blieb dieses doch bis über den Anfang unseres Jahrhunderts eine bevorzugte Beimftatt der Runft, berühmt durch seine Malereien und Sammlungen; und acht Jahre nach des Bringen Tode gogen mit der Begründung der Universität in die noch immer fürftlichen Räume die Wiffenschaft und die Jugend ein. Richt nach Knobelsdorff's ursprünglichem Entwurfe zwar, aber größer, schöner vielleicht, und nicht in bewußter Absicht geschaffen, sondern historisch geworden, ift dies jeht dennoch unfer Friedrichsforum - mit dem Friedrichsbild im Mittelpunkt, mit dem Raiserpalast und den anderen Palästen der Runft und ber Wiffenichaft ringsum, mit dem grauen Hohenzollernschloß vom hintergrund hereinblickend und der ewig bunten Fluth des Tagesgewühls zwifchen diefen Ufern auf= und abrollend. Man empfindet es, auch wenn man nicht mehr in ihren Kreisen fteht, daß die Universität von diesem Strome mächtig berührt wird, daß er gleichsam hinein- und herausrauscht in lebendigem Zusammenhange mit

der Pulkenwelt, und tausend Erinnerungen werden wach, wenn man vorüberstommt — Erinnerungen an die Frühlingstage, wo man selber noch mit dem Collegienheste durch diesen Gingang schritt, wo man selber noch durch dieses Gitterthor schaute, und gern, im Wandel der Jahre, um noch einmal in der wohlbekannten Umgebung zu weilen, wird man einen Tag benutzen wie den 3. August.

Der polle Duft des Sommers ruht auf ihm und das fromme Herkommen. on dem feine ameite Stadt fester bangen kann als biefes, au Zeiten fo ameifel= füchtige, zu Zeiten so rebellische und immer so longle Berlin, zeichnet ihn aus vor allen anderen Tagen. Es ift die Wahrheit, zu fagen, daß ein folcher Familientag unseres Herrscherhauses etwas Festliches für Alle hat. Jahre bald ist dieser König todt, und immer noch in der bergebrachten Weise mird am 3. August fein Geburtstag gefeiert. Dann ift fein Denkmal im Thiergarten mit blübenden Bflanzen geschmückt, den schönsten und den lieblichsten, die zu finden: die Guirlanden von Gickenlaub, die hoben Balmen, die Beete bedeckt mit sammetartigen Mattgeweben wie mit Teppichen aus Smprng. die Festons und Ampeln lodernd pom rothen und blauen Licht der Fuchsien und Azaleen. umwunden von hängendem Epheu, wie mit Diamanten bestreut vom Thau des frühen Morgens: dies Alles gibt dem Plat den Anblick eines Blumenfalons in den grünen Seckenwänden und verbreitet einen festlichen Schimmer über Berlin. Man ift schon in einer weit über den Alltag gehobenen Stimmung, wenn man das Universitätsgebäude betritt. Biele Studenten sind im Borhof - nicht mit der Mappe wie sonft. Gin Vorgefühl der Freiheit ift auf allen Gesichtern; benn mit diesem Tage zugleich beginnen die Ferien. Beut, am Feiertag, ift das große Thor geöffnet, und ungufhörlich von beiden Seiten der Linden ber bewegt sich die Menge, nicht allein der studentischen Jugend, heute find gesetzte Männer darunter, und vor Allem gablreich die Damen, heute fehlt auch der Straffenjunge nicht, der vergnüglich zuschaut und ohne den es, wenn wir ehrlich sein wollen, kein rechtes Veranügen gibt in Berlin. Dann geht es durch die langen Corridore, den Hörfälen vorbei, deren ich mich, fast jedes einzelnen, aus meiner Studentenzeit noch fo gut entfinne - besonders dieses fehr großen, an der Ecke, ber, wenn ich nicht irre, sechshundert Hörer faßt, und der immer gang, bis zu den äußersten Wänden gefüllt war, wenn dort auf dem Katheder ein kleiner Mann ftand mit jubifdem Gefichtsausdruck und icharfen, fanatischen Zugen, mit glühenden Augen und fulminanter Beredtsamkeit, der berühmte Stahl, der von den Jrrthumern in Kirche und Staat sprach. Doch foll ich es fagen, daß ich ben Weg zur Aula nicht mehr finde? So viele Jahre find feitdem vergangen, und so fehr bin ich ein Fremder geworden in dem Saus unserer erhabenen Mutter, der Wiffenschaft. Gin alter Herr in schwarzem Gewand, ein Gottes= gelehrter von der theologischen Facultät, wird mein Führer; er fakt mich freundlich an der Hand und leitet mich und meine Dame durch das zunehmende Gedränge die Treppe hinauf. Wir kommen am schwarzen Brett vorbei, das gang mit Anschlägen bedeckt ift; und auch hier begegnet er mir wieder, der junge Mensch, der neugierig von den Zetteln aufblickt, der mir überall hier nachgeht, der mich fragend ansieht wie der Schatten Gines, den ich früher einmal gekannt,

vor vierunddreißig Jahren. Oben vor der Aula findet fich eine ftarke Anfammlung von Studenten, die mit der gangen Rraft ihrer Jugend und mit dem vollen Anspruch ihres Hausrechtes hinein verlangen. Aber hier find auch fie wieder, meine alten Freunde, die Pedelle; zwar nur der Rock noch ist derselbe, doch wir Anderen haben auch den unterdessen verändert mit der ver= änderten Mode. Wir waren gewiß nicht durchgebrungen, wenn diese Beiden, der brave Bedell und der treffliche Theologe, nicht Bartei für uns ergriffen hätten. Für einen Augenblick schloß sich die Thur, und als fie sich wieder öffnete, waren wir mitten im Saal, und nicht einmal unserem Geiftlichen bermochten wir zu danken, der, wie jeder rechte Helfer in der Noth, verschwunden war, als diese vorüber. Und der junge Mensch, von dem ich oben gesprochen, tauchte wieder vor mir auf, mich rathlos anblickend; denn er war niemals sehr geschickt, wo es sich um die guten Plate handelte, weder im Leben, allgemein gesprochen, noch sonst, und er würde sie wohl auch hier uns nicht verschafft haben. Doch wir erhielten sie diesmal, und nun verschwand auch er, und ich verlor ihn aus den Augen, als wir behaglich in den rothgepolfterten Seffeln fagen, deren erfte Reihe von den Bertretern der Regierung, dem Minifter, den hohen Beamten und Militärs eingenommen ward. Denn an diesem Tage ihres Stifters erfüllt fich die Aula der Universität mit dem ganzen Gepränge diefer jüngsten von Preußens Hochschulen, welcher aber, erwachsen aus der innersten Nothwendigkeit dieses Staates, zugleich mit ihrer wissenschaftlichen die hohe nationale Aufgabe ward, durch die geiftige Führerschaft desselben in Deutschland feine politische vorzubereiten. Rein Saal in Berlin konnte zur Entfaltung folden Prunkes geeigneter sein, noch in der eigenen Vergangenheit ihm einen bedeutenderen Sintergrund leihen als diefer im alten Bring Beinrich's = Balais, beffen Grundstein turg bor dem Ausbruch des fiebenjährigen Krieges gelegt, und bas wenige Jahre vor dem Anfang der Befreiungstriege seiner heutigen Beftimmung übergeben ward. Rein Wunder, daß jeder Schritt hier auf diesem Steinboden ein kriegerisches Echo gleichsam wachruft, und selbst die ichonen Werte des Friedens, Alles, was fonft dem Leben zum Schmucke dient, davon leife berührt scheint. Die Pracht des vorigen Jahrhunderts empfängt uns in der Aula, vormals, zu Prinz Heinrich's Zeit, der Concertsaal seines Schloffes: mit weißen Säulen, mit einem Gemälbe von Banloo, gart in den Farben, voll mythologischer Figuren am hochgewölbten Blafond; mit Marmorreliefs an den Gefimsen, mit schweren Bergoldungen in Geftalt von Kränzen und Guirlanden; mit tief herabreichenden Bogenfenftern und dem Grün der Kaftanien davor im ehebem pringlichen Garten, der heute, nachdem feine Mauern ringsum gefallen, das Kaftanienwäldchen heißt — dies Alles, alte Zeit und neue, das Gold und der Marmor und das Grun und lebendige Sonnenlicht, ein wunderbares Bufammenspiel, um das Bilb biefes Festes wie in einen Rahmen zu faffen. Gang hinten die dichte Maffe der Studenten, weiter vorn die sommerlichen Getvänder der Damen, der besternte Frack, der betrefte Waffenrock — und zu beiden Seiten, auf erhöhten Sigen, die vier Facultäten, in Barett und Talar, rechts die Theologen und Philosophen in Schwarz und Violett, links, unter den Fenstern, die Auristen und Mediciner in Carmoifin und Scharlach, der Rector

Magnificus im goldverbrämten Burpur und die beiden Bedelle in rothen Mönteln, bas Scenter in der Hand. Welch' ein Anblick - diese Röpfe von höchft charafteriftischer Bilbung, diese Profile, diese scharf geschnittenen der Ginen, diese feinen, milben der Anderen, diese tief durchfurchten Züge — dieses behäbige Möncksgesicht, an die aute Nahrung in klösterlichen Refectorien erinnernd diese Summe der Intelligens unserer Tage, gekleidet in die malerische Tracht des Mittelalters und manch' ein weißer Bart in der August-Mittagssonne slimmernd wie auf dem Bortrat des Hieronnmus Holgschuber von Albrecht Dürer. Unter ihnen, langs ber beiden Wande, fteben die Marmorbuften der Manner, die vor ihnen hier gesessen und gelehrt haben - eine solche Reihenfolge großer Namen. mit Schleiermacher und Wichte beginnend, wie man fie fo leicht nicht wieder beisammen finden wird, der Ruhm der Todten fortgesett durch den Ruhm der Lebenden. Gine Halbrotunde, von Säulen getragen, schlieft den Saal; oben das Orchefter, unten die Rednerbühne, dahinter, in awei Nischen, links das Marmor= bild Friedrich's d. Gr., rechts das Marmorbild Friedrich Wilhelm's III., zwischen ihnen die schwarze Tafel von Eisen, auf welcher, palmenumrankt, in goldenen Lettern die Namen der dreiundvierzig im Jahre 1813, und zu beiden Seiten der Könige die Gedenksteine von grauem Marmor, auf welchen, mit dem eisernen Greuz und goldenen Lorbeerkranz geschmückt, die Namen der neununddreißig im "bello gallico" 1870-71 gefallenen Studenten verzeichnet find.

Es war ein britter August, wie der heutige, vor dreizehn Jahren, als diese beiden Steine, welche die Form von Grabmonumenten haben, enthüllt wurden und, als derzeitiger Rector, auf dieser Rednerbühne stand Theodor Mommsen. Ihm, dem Geschichtschreiber Roms, war es vorbehalten das Andenken der tapferen Jünglinge zu seiern, und mit jener zurückgedrängten Bewegung, welche das Herz nur um so mächtiger ergreift, sprach er: "Un diesem Tage dürsen wir es thun; denn wie ihre Vorgänger, jene Dreiundvierzig auf den Aufruf Friedrich Wilhelm's III. hin unter die schwarz-weiße Fahne getreten sind, so haben ihre Enkel, unsere Neununddreißig, mit ihrem Blute dazu geholsen, daß sein Werk gekrönt worden ist und das schwarz-weißerothe Banner über äußere Feindschaft und innere Zwietracht den Sieg davongetragen hat."

Als fie von uns zogen, in jenem unvergeßlichen Sommer, aller schönen Jugendhoffnung voll und mit fortgerissen von der Begeisterung einer ganzen Nation, da blickte die Friedrich-Wilhelms-Universität auf ein längst überschrittenes halbes Jahrhundert zurück; die Saat war im Reisen, die Zeit der Ernte gestommen und der Glanz der Kaiserkrone, die sich in Versailles auf das ehrwürdige Haupt des Königs von Preußen senken sollte, von Weitem sichtbar. Es war anders in jenem Jahr, als unsere Hochschule noch jung und unsere Kraft nicht geprüft war; in jenem Sommer, schwill vor dem Ausdruch des surchtbaren Gewitters, an jenem 3. August 1812, als der französische Gouverneur und der französische Commandant in dieser Ausa geladene Gäste waren und auf dieser selben Tribiine Böckh die lateinische Festrede hielt, eine Vergleichung Athen's und Sparta's. Aber nicht viele Monate später, und das besreiende, das erlösende Wort von Breslau kam, und nun war es Fichte, der — und diesmal in deutscher Rede — die Herzen der Jugend entslammte. Da ward es still und

leer in den Auditorien; aber nicht unter den Letten auf den Schlachtfelbern rang jener Geift, von welchem Fichte gefagt, daß er auch von den Schulen der Wiffen= schaft ausgehen solle; und mitten schon im Getummel des Krieges, am folgenden 3. August, nicht drei Wochen vor dem Tage von Großbeeren, deffen Kanonendonner die Wände dieses Saales vernahmen, war es abermals Bodh, der, vor wenigen Zuhörern — fünfzehn Docenten und achtundzwanzig immatriculirten Studenten — sich mit der "frequentissimarum scholarum fausta infrequentia" rühmend, in froher Zuversicht ausrief: "Ecce hie est Germania armis perinde ac litteris parata!" Und diese Germania, von Sieg zu Siegen fortschreitend, nur auf Abwehr, nicht auf Angriff bedacht, kehrte, sobald der vaterländische Boden befreit war, zu den friedlichen Geschäften, zu der Arbeit zurück, die fie liebt, und auch diese Sorfale füllten sich wieder. Aber wohl war es, zwischen den beiden Entscheidungen, deren eine den Beftand Preußens ficherte, deren andere bas Reich uns gab, - in biefen langen, oft hoffnungslofen Sahren, in welchen bas Opfer der Bater umfonft gebracht und das Schnen der Besten ein Verbrechen ichien, wohl war es ein erhebender Moment, als an eben diefer Stelle vor den höchsten Würdenträgern unseres Staates und unserer Universität, bei Gelegenheit ihrer fünfzigften Jubelfeier und ichon im Frühroth einer neuen Zeit, der berühmte Lehrer der Rupperto-Carolina, der hochbetagte Mittermaier im Namen der Deputirten aller anderen deutschen Universitäten wie ein Brophet sprach: "Ich weiß, daß zu dem Jubelfeste Berlin's von 1910 gang andere Abgeordnete noch erscheinen werden, die von der deutschen Bolksvertretung gewählten Ubgeordneten. Ein Dunkel ichwebt darüber zwar, durch welche Schule der Leiden die Vorsehung das zerriffene Deutschland führen wird; aber Gins wissen wir in heiliger Ahnung, daß aus den Kämpfen und Brüfungen Deutschland lebenskräftig und neugestärkt hervorgehen wird." 1).

Das war am 15. October 1860. Die Worte Mittermaier's haben sich seitebem ersillt, obwohl es ihm, wie so Vielen, die lebenslang in heißer Inbrunst baran mitgearbeitet, nicht mehr beschieben war, die Ersüllung zu sehen — und was sie auch unserer Universität gekostet, das sagen die beiden grauen Steine. Jedoch ein weiter Raum noch ist zwischen ihnen und der schwarzen Tafel in der Mitte, der von 1813 — und wer kann ihn ohne Wehmuth betrachten? Wird er nicht bestimmt sein, die neuen Ehrendenkmäler Derer zu tragen, die jeht noch jugendsrisch und freudig unter uns wandeln oder als Kinder auf der Straße spielen? Wir wissen es — dieser Frieden ist nur ein Wassenstillstand, und wer Großes errungen, hat Großes zu vertheidigen. Aber so lange der Geist lebt, der in diesen Käumen gepslegt wird, der, von welchem Fichte geredet, so lange wird unter allen Festungen Deutschlands keine fester stehen, keine den Fortbestand seiner Macht, Größe, Freiheit und guten Sitte sicherer gewährleisten, als diese Burg der Wissenschaft in Berlin.

<sup>1)</sup> Für bieses und mehrere der obigen Citate bin ich der ausgezeichneten, im Auftrage des Ministers von Gobler bearbeiteten Festichrift: "Die naturwissenschaftlichen und medicinischen Staatsanstalten Berlins von Prof. Dr. Albert Guttstadt, Berlin, 1886" (S. 50-58) vervflichtet.

Die Feier des 3. August wird eingeleitet mit einem Choral, welcher fauft. non unfichthoren Songern gesungen, aus der Höhe berabichwebt, die weiten Mölhungen füllend und Alles, mas diefer Raum an aroken Grinnerungen und Momenten der Bergangenheit enthält, jum Leben erweckend, fo daß die gegenwörtige Versammlung von Männern und Frauen, Jünglingen und Greisen in der Mannigfaltigkeit ihrer Trachten etwas Geifterhaftes annimmt unter dem hleichen Licht, melches von außen bereinscheint, manchmal getroffen von einem langen, gelben Sonnenstrahl, der darüber hinhuscht und wieder verschwindet. Nun perstummt der Choral: der Rector Magnificus in seinem Burpur besteigt das Ratheder, die beiden Bedelle legen ihre Scepter auf den Tisch unter dem= felhen nieder, freuzweis übereinander, und die Vertheilung der Preise beginnt. des Königlichen und des städtischen, für die Lösung der von den Facultäten gestellten Aufgaben. Jetzt regt es sich da hinten in der dunklen, ausammen= gedrängten Maffe — Die Rugend tritt auf den Plan mit ihren noch unterdrückten Hoffnungen und Wünschen — und mir ift, als ob ich von weither die Stimme der Zukunft vernähme. Leise anschwellend und verhallend in ungewissen Fernen. immer vermischt mit dem Rauschen des Sommerwindes, der drauken durch die Raftanienwipfel weht - und ich febe noch einmal ihn wieder, den jungen Menschen pon porbin - bort unter den Anderen ftebt er. Giner unter Rielen, Giner unter Hunderten, auch hinaussturmend mit seinen Gedanken in eine Zeit, die damals Zukunft war und jekt längst Vergangenheit geworden ist — ich sehe seine Augen erwartungsvoll leuchten, ich höre sein Herz klopfen, seine Bulse schlagen. . . . Wird man feinen Namen nennen — wird man von ihm in der Heimath fprechen, wenn die Kunde dorthin gelangt aus der großen, berühmten Stadt wird er, lange noch träumend von Dem, was hier geschehen, unter den alten Freunden wandeln, felig von einem Glück, das fie nicht verstehen? . . . Armer Knabe! - Dein Name wird nicht genannt werden; wenn Du zu den Sügeln und Mälbern der Heimath zurücksehrst, so wirst Du nur um die erste Täuschung Deines jungen Lebens reicher sein, und in Schmerzen, die Du Niemandem anvertrauft, wirst Du lernen, Dich beherrschen und größeren Täuschungen entgegen gehen. "Ich kenne Dich, Du rascher, wilder Knabe!" . . . .

Von dem Tisch, auf welchem die Scepter liegen, nimmt der Pedell eine nach der anderen von den eingelausenen Preisarbeiten, die mit Motto's versehen und in Couverts verschlossen sind in Manuscripte, welche von diesem nun einzeln durchgegangen, kritisirt, mäßig gelobt oder getadelt werden, dis dasjenige kommt, welches den Preis erhalten hat. Athemlose Spannung dis dahin, und nun ein dumpfes Brausen hinten, in den Studentenkreisen, — der Name des Siegers wird proclamirt und ist jeht auf allen Lippen, wie er nach wenigen Stunden in allen Zeitungen sein wird. Armer Knabe! — der Deine war es nicht . . .

Nach der Preisvertheilung die Verkündigung der neuen Aufgaben für das nächste Jahr, dann die Rede des Rectors. Manch' schönes und edles Wort haben wir an einem solchen Tag, an dieser Stelle schon vernommen, keines, das nicht immer aufs Neue von dem untrennbaren Zusammenhang gesprochen, keines,

das nicht immer wieder in den Herzen der Jugend den heiligen Sifer entzündet hätte für diese Beiden: die Wissenschaft und das Baterland. Wo könnte solch' ein Wort aber auch, durch die Thatsachen beglaubigt, stärker wirken als in diesem Fridericianischen Bau, an dessen Stirn in Goldbuchstaben geschrieben steht: "Universitati Litterariae Fridericus Guilelmus III. Rex. A. MDCCCIX", und dem gegenüber das Schloß der Hohenzollern die Fahne des deutschen Kaiserthums mächtig emporträgt in die Luft?

— Da in blutig heißer Fehbe Ward Berlin mit hohem Sinn Ritterlich in That und Rebe Deutschen Geistes Führerin.

Deutsche Wissenschaft zu führen Bleibe steits bein großes Amt, Daß Jahrhunberte noch spüren, Welcher Zeit du bist entstammt.

Und noch unter den Klängen der Musik, wie sie gekommen, entsernen sie sich, in langem, seierlichen Zuge, die Pedelle mit den erhobenen Sceptern voran, der Kector, der Senat, die Decane, die Prosessoren, alle in ihren Ornaten — und wie der letzte unter dem hohen Maxmorportal verschwunden, schlägt die Menge der Menschen von beiden Seiten zusammen, drängt die Treppe hinunter, und in dem leeren Saal ist der Sonnenschein wieder allein mit den Todten.

(Gin Schlugartitel im nachften Beft.)

## Der Krieg der steilischen Vesper.

Von Otto Hartwig.

Die großen historischen Vorgänge, welche um die Wende des dreizehnten Jahrhunderts die Machtverhältnisse der Mittelmeerstaaten verschoben, und zum ersten Siege eines Volkes über das politische Papstthum führten, heben mit einem Ereignisse an, das seine Zeitgenossen aufs Lebhasteste beschäftigte, der erzählenden und dramatischen Poesie seitdem wiederholt zum Vorwurf gedient hat 1) und fast sprichwörtlich sür ähnliche, glücklicherweise nicht allzu häusige Explosionen des Volkshasses gegen übermächtige und übermüthige Bedrücker geworden ist. Nennt doch Theodor Mommsen die Niedermetzelung der Kömer in Britannien durch die racheschaubenden Kelten, welche die Königin Boudicca im Jahre 61 unserer Zeitrechnung aufgeboten hatte, "eine nationale Vesper gleich jener mithridatischen". Und doch wie unähnlich ist der blutige Aufstand, den die Sicilianer im Frühjahre 1282 gegen die Franzosen erhoben und der erst seit dem Ausgange des 15. Jahrhunderts, seit dem Juge Karl's VIII. durch Italien, die sicilische Besper genannt worden ist, mit jenen Massenworden des Alterthums und einzelnen ähnlichen Blutthaten des Mittelalters und der Neuzeit! Der Ausend

<sup>1)</sup> Michele Amari, La guerra del Vespro Siciliano. Nona edizione. Vol. I.—III. Milano, 1886. Derfelbe: Altre narrazioni del Vespro Siciliano. Milano, 1887. Dieses ausgezichnete Werk, das in neun Originalausgaben, verschiebenen Rachbrucken, Neberarbeitungen und Nebersehungen verbreitet ift, hat einen Literarischen Erfolg gehabt wie wenige historische Wertschapen zur Anerkennung gekommen, und wird die Regende von der Bereichvörung G.'3 von Procida immer von Neuem wieder aufgewärmt. Das beweist u. A. auch K. Weinhold, der unlängst das Tranerspiel von J. M. Lenz: "Die sicilische Besper" (Breslau, 1887) herausgegeben hat. S. 44, 45. Dieses Wert des Stürmers und Drängers hat im Grunde nur ein pathologisches Interesse. Das von einem österreichischen Priester, Gottfried Uhlich, 1775 und 1794 die sicilische Besper zweimal als Tranerspiel verarbeitet wurde, wird nicht Vielen bestannt sein schapenschapen hat, wicht bekanntlich von Riccolini her. Von den drei Opern, die ihr zu Ehren combonite sind, hat sich two von Berdi auf der Bissen behaubtet.

gangspunkt und der Berlauf des Bolksaufstandes in Palermo, welcher zur Er= mordung von fast allen Franzosen führte, die sich im April 1282 in Sicilien aufhielten, ift ein gang anderer als bei jenen Ereignissen. Als der Rönig von Bontus im Jahre 88 v. Chr. von Ephefus aus feine Mordbefehle gegen alle Italiker in Kleinasien erließ und fie an einem Tage abzuschlachten befahl, konnte dieser Sultan die Ausführung derselben freilich nur für sicher halten, weil er wußte, wie verhaßt fich die Römer durch ihre Gewaltthaten im gangen Driente gemacht hatten. Das ift ebenfo unzweifelhaft, wie dag bei dem leberfalle, den die Relten in England auf Geheiß oder doch wenigstens auf Betreiben jener Königin Boudicca unternahmen, und der fiebzigtausend Römern das Leben gekostet haben foll, der Haß gegen die nationalen Unterdrücker die Flamme geschürt hatte. Aber entzündet hatte das verzehrende Feuer hier wie dort eine leitende Berfonlichkeit, ohne welche der Brand vielleicht gar nicht ausgebrochen ware. Und nicht anders war es bei dem Ereignisse, das man wohl noch am beften mit der ficilischen Besper zusammenstellen kann, mit dem Morde am St. Bricciustage, am 13. November 1002, an welchem König Aethelred H., ber Unberathene, die danischen Seerauber gegen die ihnen feierlich gegebenen Bersprechungen in allen Städten Englands umzubringen befahl. Die Blutthat hatte auch ihren Grund in der Berzweiflung der angelfächfischen Bevölkerung, fich ber dänischen Bedränger mit offener Gewalt entledigen zu können. Aber angeordnet mußte die Blutthat und der Racheact erst werden, während er sich in Sicilien rein fpontan aus einer leidenschaftlichen Emporung der Bolfsfeele, ungeheißen und unbefohlen, entwickelte. Nur weil die meisten großen geschicht= lichen Entwicklungen ichon in ihren Anfängen auf das zielbewußte Sandeln Einzelner hindeuten, hat man denn auch gar bald hinter dem Palermitaner Aufstande die Männer, welche das Bolfsbrama am Abend des 31. März 1282 fo effectvoll und erschütternd in Scene setten, erkennen und auf ihr Thun fast Alles zurückführen zu können geglaubt. Dabei wirkte hier besonders mit, daß im 14. Jahrhundert, in welchem sich in Italien die Anschauungen über das Recht und die Bedeutung der Berfönlichkeit im modernen Sinne rasch ent= wickelten und die Novellendichtung aufkam, sich gar leicht rein erfundene Züge von Schlauheit und Betriebsamkeit einzelner Berfonlichkeiten um das mit einer Art von Naturnothwendigkeit jum Ausbruch gekommene Ereigniß rankten, und es damit fast auf dasselbe Niveau herabdrückten, wie jene prämeditirten Blutthaten. Daß es das aber nicht war, macht seinen specifischen Charakter aus und bedingt seine sittliche Beurtheilung. Darum ist auch die sicilische Besper fast zu einem volksthümlichen berühmten Ereignisse geworden, das man an seinem sechshundert= ften Jahrestage feiern zu follen geglaubt hat, wie die Befreiung der Bierwaldstätte vom Noche des Haufes Habsburg.

Und doch hatte diese Fest einen noch größeren Hintergrund. Und das nach einer doppelten Seite hin. Die sicilische Revolution ist ausgegangen von dem Hasse der nationalgesinnten Sicilianer gegen die sie vergewaltigenden Franzosen. Da aber die Räpste die Beschützer von diesen waren und zu den leidenschaftlichsten Feinden der nationalen Sache wurden, richtete sich der Has der Sicilianer gegen das politische Papstthum und bessen, und ihr Sieg wurde zu einem

Siege über das mittelalterliche Papstthum. Aber Sicilien und mit ihm ganz Italien hat diesen Sieg theuer erkaufen müssen.

Der Bolksaufftand der Sicilianer hätte sich damals so wenig behaupten können, wie ähnliche Insurrectionen an anderen Orten und zu anderen Zeiten, wenn ihn nicht eine organisirte Macht in ihren Armen aufgesangen und zum Stehen gebracht hätte. Ohne die Hilfe, welche das aragonesische Königshaus dem Absalle der Sicilianer von den Herren des Königreichs Unteritalien gedracht hat, wären diese sicher verloren gewesen. Aber was bedeutet die Festsehung dieses spanischen Königshauses in Sicilien? Nichts Anderes als den Ansang der Herrichst Geringes für die gesammte Cultur Italiens, ganz davon abgesehen, daß Sicilien selbst durch die lange Trennung von dem ihm zunächstliegenden Festlande, mit dem es die machtvollste Periode seiner Geschichte dis dahin verknüpst hatte, und durch die surchtbare Kriegsnoth bis zur Bernichtung seines großen Wohlstandes und seiner alten und reichen Cultur herabgebracht worden ist.

I.

Rede Betrachtung der politischen Verhältnisse Europa's in der zweiten Sälfte des 13. Jahrhunderts hat auszugehen von dem Tode Kaiser Friedrich's II. Kaum ein anderes Jahr ift in gleicher Beise, wenigstens für die Entwicklung Deutsch= lands und Raliens, fo bedeutungsvoll geworden wie das Jahr 1250. Denn in ihm ftarb der lette römische Raiser deutscher Nation, welcher den Ideen, auf denen das Reich beruhte, diesseits wie jenseits der Alpen durch Thaten und Worte eine energische Ausprägung zu geben versucht hatte. Was einem der genialsten Herrscher, von allen, die je eine Raiserkrone getragen haben, der noch dazu über die Einnahmen eines Erbreiches verfügen konnte, das damals keinem anderen an Reichthum und hochentwickelter Cultur nachstand, zu behaupten nicht möglich gewesen war, mußte nach deffen Tode in Trümmer zusammenbrechen. Jahrhunderte lang haben freilich diefe wüften Saufen noch die Schatten umspielt. deren lebensvolles Urbild längst dahingegangen war; ja, man hat erft recht, nach= dem es unwiederbringlich aus dem Reiche der Realitäten getilgt war, seine innere und äußere Nothwendigkeit theoretisch zu begründen und auszubauen begonnen, damit aber die lebendigen Kräfte der Zeit nicht abhalten können, die begonnene Berftörung des Ganzen fortzusehen und fich die einzelnen Trummerftucke anzueignen und zu eigenen Neubauten zu verwenden. Friedrich II., trot feiner väterlichen Abstammung vielmehr ein Romane als ein Germane, hatte für Deutsch= land felbst den Gewalten, welche die Grundlagen des Reichs unterwühlten, man darf wohl behaupten, mehr gezwungen als aus Unkenntnik und Läffigkeit, die Wege geöffnet, auf benen diese dann gar rasch bis zum elendesten Berkauf und Berrath der deutschen Krone vorschritten. Im Kampfe mit dem Papstthume und den von diesem unterstützten Städten Ober- und Mittelitaliens war er unterlegen. Nur noch einige bedeutende Städte des Landes hielten die ghibelli= nische Kahne aufrecht. Aber Unteritalien befand sich noch im Besitze des ftaufiichen Geschlechtes. Damit dieses immerhin noch festgefügte leberbleibsel des fridericianischen Reiches nicht doch etwa wieder zu einem Grundsteine eines gefährlichen Neubaues werbe, aus bem "die Brut des Drachen" von Neuem hervorbreche, mußte die römische Curie alle ihre Anstrengungen darauf richten, dasselbe in sichere Hände zu bringen. Das Lehnsberhältniß, in welchem die Krone Siciliens zur römischen Kirche stand, bot die Handhabe dazu. Aber erst nach mancherlei vergeblichen Bersuchen war ihr das gelungen.

Mis Papft Innocenz IV. den Tod Raifer Friedrich's in Lyon erfahren und jubelnd und frohlockend den Großen Siciliens geschrieben hatte, daß der furcht= bare Gewitterfturm, der fie fo schwer heimgesucht, nun in milden Thauwind umgeschlagen sei, sah er sich noch fern von dem Ziele, Unteritalien seinem Willen zu unterwerfen. Konnte er doch nicht einmal sofort nach Rom zurückkehren, und zurudgekehrt fah er fich balb von der ftaufifchen Bartei von Suden und Norden bedrängt. Denn König Conrad IV., Friedrich's II. Sohn, hatte fich in Unteritalien festgesetzt und die Chibellinen Oberitaliens waren in entschiedenem Bortheile über ihre Feinde. Da that rasche Hilfe noth. Aber woher sollte die Curie biefe nehmen? In Italien und Deutschland fand fie Niemanden. Denn hier behauptete sich der papftliche Gegenkönig, Wilhelm von Holland, mit Mühe. Deutschland und Unteritalien außeinanderzuhalten, war ja dazu noch das End= ziel der papftlichen Politik. Spanische oder englische oder französische Fürften nach Italien zu rufen, blieb dem Papfte allein übrig. Aber im mächtigften Königreiche Spaniens, in Caftilien, herrschte der Schwiegersohn eines staufischen Königs, Alfons X., den man den Weisen genannt hat, der Gemahl der Tochter König Philipp's von Schwaben. Gunftiger für die Curie lagen die Berhältniffe in England. Der bigotte und wenig volksthumliche König Heinrich III. hatte in dem Kampfe zwischen Bapft und Raifer, feinem Schwager, eine unfichere Stellung eingenommen. Sein Bruder, der reiche Graf Richard von Cornwall, erichien Berlodungen äußeren Chrgeizes nicht unzugänglich. Aber die Aufforderung, die Innocenz IV. ichon 1252 an diefen durch feinen Bruder gelangen ließ, fich gegen Erlegung großer Summen der Krone Siciliens zu bemächtigen, erschien diesem so ungereimt, als ob ihm Jemand den Mond verkaufe und ihn auffordere hinaufzusteigen und ihn sich herabzuholen. Nicht so verständig dachte ber König selbst. Der schwache, von Ausländern beherrschte Fürst konnte der Bersuchung nicht widerstehen, fich für feinen Sohn mit dem Erbe feines Berwandten belehnen zu laffen. Obwohl das englische Parlament fich einstimmig gegen den Handel aussprach, hielt der König Jahre lang an ihm fest, und reiche Geldspenden flossen in den Säckel der unersättlichen Curie. Aber mit Geld allein war gegen den Nachfolger König Conrad's IV., den König Manfred, nichts auszurichten. Zu einem Beereszuge ins ferne Land fehlte dem englischen Könige Alles. Deshalb kündigte im Sommer 1263 Papst Arban IV. Heinrich III. den mit feinen Vorgängern abgeschloffenen Bertrag.

Hatte die Kirche inzwischen doch einen anderen weltlichen Verfechter gefunden. Schon im Jahre 1253 beschloß Papst Innocenz IV., sich an den Grasen Karl von Anjou zu wenden. War dieser auch nicht reich wie sein Schwager Richard, so besaß er doch auch keine unverächtlichen Machtmittel. Ein jüngerer Bruder König Ludwig's IX., des Heiligen, von Frankreich, war der Graf von Anjou durch seine Verheirathung mit Beatrix, der vierten Tochter des Grafen

Raimund Berengar IV. von der Provence, Besitzer dieses schönen Landes und seiner reichen Städte von Avignon bis Nizza geworden. Sein Bruder Ludwig IX. war, wie Heinrich III. von England und dessen Bruder Richard, mit Schwestern seiner Frau vermählt. Aber fast noch mehr als durch diese Berbindungen und seine eigene Hausmacht schien dieser Herrscher der Curie sich durch sich selbst zu empsehlen.

Sang im Gegensate zu dem in Sudfrankreich herrschenden antihierarchischen Geiste, war Karl von Anjou ein streng kirchlich gefinnter Mann. In Beobachtung aller rituellen Borschriften übertraf er noch seinen frommen Bruder Lud= wig IX. Die Inquisition fand überall an ihm einen eifrigen Helser, und den Prieftern gegenüber zeigte er fich ftets unterwürfig und bemüthig. Sein Leben hielt er frei von den Gebrechen der Großen. Der Gattin bewahrte er die eheliche Treue, im Genuß von Speise und Trank herrschte Mäßigkeit an seinem Sofe; Spielleuten und Sängern war er nicht hold. Bon früher Jugend an war Karl ein ernfter, fchweigfamer Mann gewesen, über beffen Mienen kein Lächeln kam. Denn trot aller Frömmigkeit verzehrte sich doch sein wahres Ich in den Dingen diefer Welt. All sein Sinnen war auf Erwerb von Geld und Gut, auf politi= schen Machtzuwachs gerichtet. Trat ihm hierin irgend Jemand entgegen, dann kannte seine Seele kein Erbarmen, und kein Wort, das er gegeben, und kein Band der Natur blieb ihm heilig. Als die elenden lleberrefte des letzten Kreuzheeres, das fein Bruder Ludwig IX. auf fein Antreiben und zu feinem Bortheile auf die Ruinenstätte Rarthago's geführt hatte, von den Wogen der fturmischen See in seinen Hafen von Trapani geschleudert worden waren, machte er gegen die Unglücklichen die ftrenasten Bestimmungen des Strandrechtes geltend, auf die er soeben vertragsmäßig zu Gunften der Muselmänner verzichtet hatte. hätte auch Der anders gekonnt, der aus dem Schiffbruche des deutschen Raiferthums ein ganzes Königreich als gute Prife erklärt, und die, welche ihr Erbrecht schükte, hatte hinrichten Lassen?

Daß französische Historiker der Gegenwart, die nicht Legitimisten und Ultramontane sind, die Thaten dieses Mannes großartig und ehrenvoll für Frankreich sinden, ist doch wohl nur als ein pathologisches Symptom gewisser, jenseits der Bogesen vielsach herrschender Stimmungen anzusehen. Das Verdienst, eins der edelsten deutschen Fürstengeschlechter ausgerottet zu haben, kann ihm allerdings nicht bestritten werden.

Daß dieser machtgierige und ehrgeizige Fürst mit dem nicht weniger herrschssüchtigen Genuesen Innocenz IV. sich rasch über die ihnen nicht zukommende Beute aus dem Nachlasse Kaiser Friedrich's II. hätten verständigen sollen, war nicht wahrscheinlich. Nachdem die Berhandlungen der Eurie mit Nichard von Cornwall 1253 sich zerschlagen hatten, scheiterten auch die mit Karl. Der Papst verlangte zu viel, und der französische Hoften leste ein. Aber die Erfolge Mansred's machten den Papst nachgiediger, und Karl war immer mächtiger geworden. Seit 1257 unbeschränkter Herr der wichtigen Hafenstadt Marseille und Erbe der Grasichaft von Forcalquier, hatte er sich auch jenseits der Alpen seitgeseht und sich Piemonts bemächtigt. Im Jahre 1262 schien endlich ein Bertrag zwischen Papst Urban IV. und Karl nach unendlichen Jögerungen zu

Stande zu kommen. Aber die beiden Contrahenten mißtrauten einander schon gründlich. Der Papst fürchtete, wie er selbst sagte, aus der Schlla in die Charrhodis zu sallen, und starb unter den Berhandlungen dahin. Erst sein Nachsfolger, ein Franzose und früher verheirathet, Clemens IV., brachte sie zum Abschluß. Der Haß der Curie gegen das staussische Glemens IV., brachte sie zum Abschluß. Der Haß der Curie gegen das staussische als Senator von Kom bestätigt und mit dem gesammten Besitz des staussische als Senator von Kom bestätigt und mit dem gesammten Besitz des staussischen Haufes, Benevent auszegeschlossen, für sich und seine Erben belehnt. Jährlich hat er dafür eine Abgabe von achttausend Mark an die römische Kirche zu entrichten. Erfolgt die Zahlung nicht, so wird der König excommunicirt, und die Krone fällt an den Papst zurück. Sine Pauschalzumme von sünfzigtausend Mark Sterlini hat Karl zu zahlen, sobald er sich des Landes thatsächlich bemächtigt hat. In einer Keihe von unterzgeordneten Bedingungen wurde das Lehnsverhältniß zwischen dem neuen Könige von Sicilien und der Kirche genau sormulirt und Karl am 28. Juni 1265 in der lateranischen Basilica mit der Fahne St. Peter's belehnt.

Aber es fehlte noch viel, um mit ihr ins Feld zu ziehen. Karl war in Rom, aber noch ohne Heer. Es zu sammeln wurde jeht jenseits der Alpen, vom Mittelmeer bis nach Flamland hinein, das Kreuz gegen König Manfred gepredigt. Bolle Vergebung der Sünden wurde denen zugesichert, die sich am Kriege gegen den Herricker Unteritaliens betheiligten; die Gläubiger hatten kein Recht gegen sie auf Zinsforderungen, die Schuldner wurden von ihren Siden entbunden. Da König Manfred als einer der reichsten Herricher seiner Zeit galt, lockte die Aussicht auf Beute eine Menge verschuldeter Gesellen durch ganz Frankreich an. Es waren Scharen, wie sie die spanischen Conquistadoren jenseits des atlantischen Oceans führten, die sich unter der Führung Karl's von Anzou nach Unteritalien wälzten. Der Erfolg, den sie hatten, ist bekannt genug. Richt minder der andere, den sie über Conradin errangen, als dieser auf die Einladung der durch Karl's Gewaltherrschaft die zur Berzweislung getriebenen Anhänger seines Hause nach Italien hinabaestiegen war.

Hatte Karl schon nach seinem Siege über Manfred dem Papfte, der ihn exhoben, die eingegangenen Versprechungen nicht gehalten, und seine Krieger im Lande gehaust, daß der curialistische Geschichtschreiber der Epoche, Saba Malaspina, über sie klagt: "Diese Franzosen sind aller Treue und Menschlichkeit bar; sie haben die vernichtende Natur des Feuers und des Blizes," so verdoppelte sich noch die Grausamkeit und der Hohn, mit dem man nach der Niederwerfung und Hinrichtung Conradin's das unglückliche Reich behandelte. Vor Allem brach der

Zorn Karl's über die Infel Sicilien los.

Nach dem Tode Manfred's, als das Königreich wie betäubt sich Karl untertworfen hatte, war auch Sicilien mit der ehemaligen Hauptstadt des Landes ohne Schwertstreich dem Sieger in die Hände gefallen. Aber die Unzusriedenheit mit der französischen Herrichaft trieb den größten Theil der Bewohner der Insel in ein Einverständniß mit den Führern der ghibellinischen Partei, welche, im August 1267 von Tunis herübergekommen, den füdwestlichen Theil der Insel insurgirt und das Herrichen Seiacca besiegt hatten. Nur Palermo, Messina, Catania und einige andere mit französischen Besatungen belegte Städte blieben der Fahne Karl's treu. In diesen Mittelpunkten des Handels und der Schiffahrt hatten sich schon in staussischer Zeit dieselben Tendenzen geregt, welche in Oberund Mittelitalien unter dem Schutze der Kirche zur Auslehnung gegen das Reich und zur Ausbildung municipaler Selbständigkeit geführt hatten. Auch jetzt waren in ihnen die guelfischen Neigungen noch nicht ausgestorben. Aber die Herrschaft Karl's von Anjon sollte sie ihnen gründlichst verleiden.

Nachdem der König auf dem Festlande seine tieserschütterte Herrschaft wieder besestigt hatte, sendete er im April 1269 eine bedeutende Truppenmasse nach Siecilien. Nach wiederholtem Wechsel im Oberbesehl derselben hatte er endlich den rechten Mann nach seinem Sinne gefunden, Wilhelm d'Estendart. "Er war ein Blutmensch," so schilder ihn ein guelsischer Zeitgenosse, "ein finsterer, harter Soldat, ein erprobter, wilder Kriegsmann, grausamer gegen die Feines Königs als alle Grausamkeit, ein Verächter alles Mitleids und Erdarmens. Wie eine toddringende Hyder begann er mit gesperrtem Kachen die Sümpse der Frösche Siciliens zu umkriechen. Und wenn er auch mit Recht nach dem Blute der Treisfen dürstete, so hat er doch auch Unschuldige ohne Unterschied des Geschlechts und des Alters hingemordet."

Die Behandlung der Insel wurde nicht milder, nachdem d'Estendart auf ihr die Ordnung wieder hergestellt hatte. In dem verheerten und durch Mikwachs furchtbar heimgesuchten Lande wurde einem großen Theile der Besitzer aller Grund und Boden genommen. Ungähligen wurde als Majeftätsverbrechern wegen wirklicher oder angeblicher Betheiligung am Aufstande die ganze Sabe confiscirt und die des Restes, der sie behielt, mit unerträglichen Steuern belastet. Die fiscalische Ausbeutung des Landes durch die früheren Herrscher war nur ein Kinderspiel gegen die, welche die Franzosen jett durchführten. Obwohl Karl gelobt hatte, dem Lande nur die geringen Steuern, die Wilhelm der Gute ausgeschrieben hatte, aufzucklegen, so wurden zahlreiche neue, ohne das Barlament zusammenzuberufen, decretirt und rücksichtsloß eingetrieben. Dazu ward das, was die französischen Beamten nach dem ungeschriebenen Coder, den sie nur zu gern ihren Unterworfenen aufzudrängen pflegen, für ihre Personen beanspruchen, erbarmungs= los zusammengerafft. Es gab in Sicilien jest freilich nicht mehr so viel zu plündern, als zu den Zeiten, da Berres hier haufte. Aber was noch da war, wurde zu Gelde gemacht, dann die Münze gefälscht, und die roben, unwerthigen Müngftücke denen, die fie nicht für voll nehmen wollten, bis zur Gluthbike erwärmt ins Geficht gebrannt. Durch die Münzverschlechterung ging der Handel zu Grunde, der unter den Exportabgaben auf Salz, Getreide und alle Lebens= mittel, welche die Krone monopolifirt hatte, schon schwer gelitten hatte. Dabei ließ sich ber König herab, wenn es in feinem Bortheile zu liegen schien, mit höheren Beamten, welche der Steuerdefraudation oder der Expressung gegen seine Unterthanen sich schuldig gemacht hatten, ihren Raub zu theilen und sich mit ihnen zu vertragen, während er ein anderes Mal den Blutegel einfach auspreßte und weawarf.

Und noch bitterer als die gesetzlichen und ungesetzlichen Ausplünderungen durch die Franzosen, empfanden die Sicilianer die unzähligen Privatbeleidigungen, die ihnen ihre Bedrücker im täglichen Leben zufügten. Vornehme und angesehene Männer wurden gezwungen, die Franzosen bei ihren Gelagen zu bedienen, Gbelknaben, in den Küchen die Bratspieße zu drehen. Sehte sich Jemand deshalb zur Wehre, so wurde er von den in Wassen kerneden Vergewaltigern niedergehauen oder wegen des Haltens verbotener Wassen den Gerichten ausgeliefert. Die Söhne der des Hochverraths Bezichtigten sollten sich nicht ohne königliche Einwilligung verehelichen dürsen, wie eine Race wilder Thiere, die man an der Fortpslanzung verhindern will; die Töchter von treugebliebenen Vasallen wurden gezwungen, sich in die Arme französischer, provengalischer und flämischer Clücksritter zu wersen, die der König mit den eingezogenen Lehen alter Familien begnadigt hatte. Und wer will die Gewaltthaten erzählen, die sich die hohe und niedere Soldatesca Karl's gegen die Frauen und Töchter der Sicilianer erlaubten und die das eisersüchtige Voll wor Allem zur Wuth aufschäumen machte?

Wir find über alle diese Dinge so genau unterrichtet wie kaum über andere Vorgänge mittelalterlicher Geschichte. Das angiovinische Archiv zu Neapel bewahrt noch die Schätze der vielschreibenden Kanglei des Königs fast intact. Bahlreiche Chronikenschreiber, von denen einer der papftlichen Ranglei entstammt, andere der ghibellinisch = ficilianischen, andere der quelfisch = angiovini= ichen Partei angehörten, haben uns Großes und Kleines aufbewahrt. Sie find fammtlich einig in der Berurtheilung der Graufamkeit, der Habsucht, der Frivolität der französischen Herrschaft Der biedere Giovanni Billani, ein Guelfe bom Scheitel bis zur Bebe, faßt fein Endurtheil über fie babin gufammen, Die Franzosen hätten die Sicilianer und Pugliefen schlimmer als Sclaven tractirt und ihre Frauen und Töchter auf das Schimpflichste behandelt. Und wer dem Guelfen nicht glauben will, glaubt vielleicht dem Papfte Clemens IV. Umsonst suchte der Papst durch schriftliche Borstellungen und durch Legaten ben Sinn des Königs zu erweichen und wenn nicht zur Milbe, fo doch zur Klugheit in Behandlung seiner Unterthanen zu ftimmen. Er schrieb an Ludwig IX., um feine Fürsprache bei dem Bruder zu gewinnen. Es blieb Alles umfonft. Umfonft bedrohte Papft Gregor X. den Schützling der Cuvie mit dem Zorn des Himmels und der Strafe, die Thrannen unerwartet treffe. "Was bebeutet Tyrann," entgegnete Karl, "ich weiß es nicht. Das aber weiß ich, daß der Höchste mich geführt hat, und so habe ich ein festes Bertrauen, das mich immer leitet."

Und darum hatte König Karl noch nicht genug daran, das zur Zeit reichste Königreich Europa's ausgeraubt zu haben. Sein Sinn stand auf viel größere Unternehmungen. Und wiederum suchte er diese als ein zum Dienste Gottes und seiner heiligen Kirche zu vollführendes Werk hinzustellen. Wir sehen ganz davon ab, daß er sich vom Papste zum Keichsvicar von Tuscien und in der Lombardei hatte machen lassen. Viel reichere Beute schien ihm jenseits des Meeres zu winken. Denn hatte nicht Michael, der Paläologe, dem lateinischen Kaiserthume in Constantinopel ein Ende gemacht, und glaubte dieser an den Ausgang des heiligen Geistes vom Vater und dem Sohne wie jener Balbuin von Flandern, der vertriebene Kaiser, der nach dem Westen geslohen war? War es da nicht ein gottwohlgesälliges Werk, wenn der fromme König von Sicilien und Apulien, der rechtgläubigen Kirche wieder die Thore der Hagia Sophia

öffnete? Karl hatte kaum festen Tuk in Unteritalien gesaßt, als er seine Blicke schon jenseits des adriatischen Meeres schweifen ließ. Seine unmündige Tochter wurde mit dem einzigen Sohne des letzten lateinischen Kaisers von Byzanz verlobt: sein Sohn Philipp vermählte sich mit der Erbtochter Wilhelm Ville= hardouins, Herzogs von Morea. Aber so rasch wie diese Unternehmung geplant mar, follte sie sich nicht ausführen lassen. Nicht nur bei den Italienern, unter denen fich eine neue Parteibildung anbahnte, indem die fast überall zur Herrschaft gelangte quelfische Bartei sich in Lateiner und Gallier spaltete, wurde die Tyrannei Karl's nunmehr verhaßt; selbst den Papsten war die Rücksichts= Lofigkeit, mit der fich ihr Schoftind über die der Kirche gegebenen Versprechungen und ihre Abmahnungen wegsette, immer unerträglicher geworden. Hatte schon Gregor X. ihn in seine Schranken zurückzuweisen versucht, so gestaltete sich das Berhältniß Karl's zu deffen Nachfolger Nicolaus III., einem Orfini, und italienisch gefinnt wie zwei Jahrhunderte später Julius II., zu einem geradezu feindlichen. Dieser Papst war Karl gewachsen. Er trat ihm, noch dazu versönlich von Karl beleidigt, überall in den Weg, in Italien und in Griechenland. Hatte fich doch Michael, der Baläologe, 1274 auf dem Concil zu Lyon mit dem Dogma der römischen Kirche ausgesöhnt, und gab er nun keinen Grund mehr zu Klagen für den Glaubenseifer König Karl's ab. Dieser hetzte awar die Griechen gegen ihren Raiser wegen seiner Aussöhnung mit Rom, und die Katholiken zogen ihre neuen Glaubensgenoffen wegen bessen angeblicher Rechtgläubigkeit auf; aber es wären ihm diese Künste doch nicht gelungen, wenn Nicolaus III, nicht schon 1280 gestorben wäre, und er nicht in der Berfon Martin's IV., eines Franzosen, einen Karl ganz unterwürfigen Nachfolger erhalten hätte. Hatte fich Karl schon bei der Wahl der Vorgänger Martin's allerlei verwerklicher Mittel bedient, so zettelte er jett in Viterbo geradezu einen Volksaufstand gegen das Cardinalscolleg an, der dann die Wahl auch nach feinem Willen ausfallen ließ.

Raum, hatte Martin IV. den papstlichen Thron bestiegen, so nahm Karl das Kreuz zum Eroberungskriege gegen Byzanz. "Das Kreuz eines Räubers, nicht das Chrifti," fagt ein Chronist der Zeit. Der Papst bewilligte ihm den geiftlichen Zehnten und excommunicirte den Baläologen. Truppen wurden überall geworben, Waffen und Küftungen geschmiedet; eine Flotte von hundert Galeeren und zweihundert Transportfahrzeugen in den häfen von Meffing und Brindift zusammengezogen. Ein Bündnig mit den Benetianern, den Herren adriatischen Meeres, schien den Seeweg gefahrlos zu öffnen. Schon führten vierzig Grafen zehntaufend Reiter und unzählige Maffen Fuftvolkes durch Apulien nach den Einschiffungspläten. Karl stand auf dem Gipfel seiner Macht. "Aber fie war doch nur gering für Einen, der nach der Weltherrschaft trachtet," bemerkt der weltkluge Benetianer Marino Sanuto. Hätte Karl einen "weisen und braven Hofmann" in seiner Nähe gehabt, wie jener Zwingherr von Bisa. Ngolino de' Gherardeschi, der im Hungerthurme starb, so hätte ihm dieser auf die triumphirende Frage: "Was fagst Du zu all' den Vorbereitungen?" vielleicht auch geantwortet: "Ihr seid besser gerüstet. Unglück zu ertragen als irgend ein Herr Italiens," und auf die Frage: "Wie fo?" erwidert: "Weil Guch nichts fehlt als der Zorn Gottes." Denn diefer kam auch über ihn.

II.

Un einer weiten nach Nordoften geöffneten Bucht, an beren Enden wie riefige Pylonen die Telsmaffen des Monte Bellegrino und des Monte Catalfano fich aufthurmen, nach Sudwesten "vom Hochgebirg umzäunt" liegt in fruchtprangenber Ebene Palermo, "la felice", feit arabifcher Zeit die Hauptstadt Siciliens. In der Tiefe der Bucht war auf einer schmalen, flachen Felszunge, von feichten, sich weit ins Land hineinziehenden Meeresarmen umspült, die alte karthagische Unfiedelung gegründet, welche die Griechen Ganzhafen (Panormus) nannten. Da wo diese Landzunge sich ans Festland anset, hat seit Urzeiten die Burg ber Stadt geftanden, welche die normannischen Fürsten zu einem der großartigften Herrschersitze des Mittelalters umgebaut hatten. Er ift uns zum guten Theile noch heute erhalten, und nirgends tritt uns der Geift der normannisch-ftaufischen Epoche fo lebendig bor die Seele als in feiner Burgcapelle. Wenn das blendende Licht des Tages durch die kleinen und tiefen Fenfter seine Strahlen in sie hinein= wirft, auf den überhöhten, von goldig-farbigen Mosaikbildern funkelnden Flächen des Hauptschiffes brennt und um die schlanken Marmorfäulen spielt, die jene Mojaikwände tragen, und dann von dem in milder Dämmerung ruhenden Altare die duftenden Weihrauchwolken aufsteigen und in dem Lichtstrome sich in leichte bläulich-weiße Schleier auflösen, dann wundert man sich, daß nicht von der kleinen Seitenpforte her ber junge Staufer Friedrich mit feinem Gefolge zur Meffe eintreten will.

Aber schon in den Tagen, von welchen wir erzählen, schlummerte Friedrich II. zweiunddreißig Jahre in dem Porphyrsarge des Doms drunten in der Stadt. Dasmals war es Frühling in der Natur, wenn auch nicht in den Herzen der Palermitaner. Aber dem Reize des neu ersprießenden Lebens, das hier in wenigen Tagen Berg und Thal mit leuchtenden Blumen bedeckt, konnten sich selbst in so schweren Zeiten die Palermitaner nicht entziehen. Und das um so weniger, als fromme Sitte sie aussowerte, da draußen vor der Südseite der Stadt in der Heiligen Geistkirche ihr Abendgebet zu sprechen. Nach der langen Fastenzeit wird das Oftersest hier als Frühlingssest geseiert und erreicht seinen Abschluß am Dienstag Abend mit einer Wallsahrt nach San Spirito. Familienweise zieht das Volkgepußt, in würdig schweigsamer Haltung, hinaus durch die Thalebene des Oreto, lagert sich in Gruppen auf dem Plane vor der Kirche, gönnt sich einen bescheidenen Genuß an Speise und Trank und zieht, wenn die Vesperglocke ihre Töne durch die weiche milde Lust hat erklingen lassen, ebenso gemessen und würdevoll wieder nach Hause. So geschieht es jeht und geschah es wohl zu allen Zeiten.

Aber im Jahre 1282 kam es am Abend des dritten Ofterfesttages anders. Das Bolk von Palermo, durch die unerhörten Steuerlasten, die ruchlosen Gewaltthaten der Franzosen, die an dem Ofterfesttage die Verhastungen während des Gottesdienstes in den Kirchen vorgenommen hatten, aufs Tiesste empört, empfand die Anwesenheit der frechen Gesellen, die sich in ihre Keihen drängten, schon an sich als eine schwere Kränkung. Man kennt ja die Petulanz der Provençalen und ihre brutale Jovialität. Bald kam es an verschiedenen Stellen unter

<sup>1)</sup> N. Michelet.

ber feiernden Menge zu Zusammenstößen mit der bewaffneten Macht. Gin Balermitaner hatte von einem vifanischen Schiffe eine Kahne genommen und zog damit umber. Darin fanden die Franzosen eine Beleidigung der Flagge ihres Abnigs und schimpften die Menge: Batarener (Retzer) und erhielten dafür den Zuruf: Tartaglioni (Stotterer) zurück. Man rift fich um die Fahne: es kam zu Steinwürfen. War dadurch die Stimmung schon eine hochgereizte, so fekte fie die Frechheit eines französischen Häschers in Flammen. Unter der feiernden Menge befanden sich viele Frauen und Mädchen, die "nach saracenischer Weise" verschleiert umbergingen. Das reizte den lüfternen Sinn eines Franzosen Droetto. Unter dem Borwande nach verbotenen Waffen zu suchen, erlaubte er sich eine grobe Unguftändigkeit gegen ein schönes junges Mädchen, die an der Seite ihres Bräutigams einherging. Sie sinkt erblassend in die Arme ihres Berlobten, der wüthend aufschreit: "Tod den Franzosen!" In diesem Augenblick dringt der Dolch= ftog eines jungen Mannes dem Frangofen in die Bruft. Ueber feinen Leichnam erhebt sich ein Kampf, der immer weiter um sich greift. Die Franzosen sind der Neberzahl nicht gewachsen. Un zweihundert Leichen von ihnen bedecken die Wahlstatt. Die erhitten Volkshaufen stürzen in die Stadt und setzen in den einzelnen Säufern das graufige Mordwerk an Männern, Frauen und Kindern fort. Alles, was ihnen von frangösischem Blute in die Sände fällt, wird niedergemacht. Ein vornehmer Mann, Ruggiero Mastrangelo, den die spätere Sage zum Bater der beleidigten Jungfrau gemacht, hat fich an die Spite der Scharen gestellt, welche die Königsburg zu stürmen beginnen. Ihr Commandant, Jean de St. Remy, hatte das Thor schließen laffen. Aber dies hielt nicht lange Stand. Im Gesichte verwundet und nur von zwei Dienern begleitet, floh der Zwingherr im Dunkel der Racht. Am 1. April früh gab es keinen lebenden Franzosen mehr in der Stadt, wohl aber gegen zweitausend Leichen von Rittern und Soldaten. Wie ein Lauffeuer verbreitete fich die Kunde von dem Geschehenen in der Umgebung der Hauptstadt. Allüberall wurden die Franzosen, die ihr Selbstbewuftsein völlig verloren hatten, erschlagen. Auch der Juftitiar von Palermo, der verhaßte Jean de St. Remy, kam in die Sande ber Aufständischen. Er fiel mit der Befatzung von Vicari.

Der bisherige Leiter der Bewegung, Ruggiero Mastrangelo, war sich der Folgen der blutigen Thaten vollkommen klar bewußt. Was der Stadt von Seiten Karl's von Anjou harrte, wenn es nicht gelänge, die ganze Insel in die Bewegung mit hineinzuziehen, war nur zu sicher. Man beschloß daher, energisch weiter zu gehen und ordnete drei Gesandtschaften an die Städte der Insel ab, um sie zu gleichem Vorgehen und Anschluß an die Hauptstadt zu bestimmen. Neberall hatten sich die Franzosen so verhaßt gemacht, daß sich nur ein Städtchen zu den Franzosen hielt. Die Bürger von Calatasimi geseiteten den Hauptmann ihrer Besahung, der sich menschensreundlich erwiesen hatte, dis ans Meer und übertwachten seine Einschiffung.

Aber noch war der Erfolg der Bewegung in Frage gestellt, so lange sich Messina, die große Handelsstadt der Insel und durch ihre Lage ganz besonders günstig, nicht entschieden hatte. Die internationale Handelsaristokratie der Stadt war königlich gesinnt; in dem sicheren Hasen der Stadt lag ein großer Theil

ber königlichen Flotte kriegsfertig ausgerüftet. Die große Menge der Bürger folgte jedoch der nationalen Strömung, nachdem ein besonderes, mit alttestamentlichen Wendungen überreich ausgestattetes Schreiben der Palermitaner die Schwesterstadt zum Anschlusse aufgesordert hatte. Das Volk bemächtigte sich der Stadtregierung; diese siel jedoch bald wieder in die Hände des Abels, welcher jest mit der französischen Besahung einen Vertrag auf freien Abzug abschloß. Da die Franzosen sich wortbrüchig zeigten, wurden sie auch hier, so viel man ihrer habhaft werden konnte, niedergemetzelt. Am Schluß des Monats April war ganz Sicilien, dis auf jenes Städtchen Sperlinga, von der Franzosenherrschaft frei. Ungesähr viertausend Franzosen waren erschlagen.

Wie jeder Aufregung die Abspannung nachfolgt, so trat auch hier nach den graufigen Thaten eine Beriode der Erschlaffung ein. Das füdländisch leiden= ichaftliche Bolt begann fich darauf zu befinnen, was es denn gethan habe, was seiner harre. Den kräftigeren Elementen blieb jedoch nicht lange zweifel= haft, was zunächst zu thun sei: man mußte sich organisiren, sich nach Freunden umsehen und wo möglich mit dem Feinde verhandeln. Die Erinnerung an die republikanische Bewegung nach dem Tode Kaiser Friedrich's II. wurde wieder lebendig. Wie damals die Städte im Anschluß an Rom zur municipalen Freiheit zu gelangen gehofft hatten, kamen fie jest auf diesen Gedanken zurück. Aber wie ganz anders war damals ihre und die allgemeine Weltlage gewefen! Es half jest den Palermitanern nichts, daß sie in die Fahne der Stadt zum goldenen Abler noch die papftlichen Schlüssel hinzunahmen. In Orvieto that am Simmelfahrtstage Bapft Martin IV. Die aufftandischen Sicilianer in den Bann der Kirche und entgegnete auf eine demuthige Unsprache der Abgesandten der Infel an ihn, fie verführen wie die Kriegsknechte gegen Chriftum, die ihn zuerst als König der Juden begrüßt und dann ihm einen Backenstreich gegeben hätten.

Der Papst war nur das Sprachrohr des Zornes von König Karl selbst. In Neapel hatte er am 6. oder 7. April erfahren, was in Palermo und Umgegend vorgesallen sei. Noch hielt sich aber Messina. Als auch dieses gefallen, kannte die Wuth des Königs keine Grenzen. Er benahm sich unköniglich in seinem Zorn und drohte den Sicilianern, er werde ihr Felseneiland zur Wüste und Einöde machen, und an ihnen das Beispiel der Gerechtigkeit eines Königs für die fernsten Zeiten geben.

Es konnte ihm leicht erscheinen, seinen Willen durchzuführen. Er brauchte die Heeresmassen und Schiffe, die gegen Ostrom aufgeboten waren, nur gegen Sicilien zu divigiren. Aber sie schienen ihm noch nicht genügend, um seine Rache rasch und glänzend zu kühlen. Er bat seinen Nessen, den König Philipp von Frankreich, um raschen Zuzug, trieb die guelssischen Städte Oberitaliens und Tusciens, vor Allem Florenz, zur Absendung von Truppen und Subsidien an und entbot die Galeeren Genua's, Pisa's und Benedig's zum Transport der Truppenmassen und der Blotade Messina's. Denn diese Stadt, der Schlüssel der Insel, ja ganz Italiens, wie man oft gesagt hat, sollte zuerst den Zorn ihres Könias erfahren.

Messina, die Beherrscherin des sieilianischen Sundes, hat in ihrer Lage nichts mit der von Palermo gemein. Nur Seeftädte sind sie beide. Ruht diese in einer fruchtbaren Ebene, so steigt jene an steilen, sandigen Bergen empor; dehnt sich vor dieser das Meer in unendlicher Weite aus, so thürmt sich Messina gegen- über das calabrische Waldsebirge auf. Das Meer scheint hier zu einem breiten Strome geworden zu sein, der sich nach Süden ergießt.

Da, wo Metsina als eine der ältesten hellenischen Gründungen erbaut ist, würde wohl nie eine Stadt angelegt worden sein, wenn nicht hier ein Hase, würde wohl nie eine Stadt angelegt worden sein, wenn nicht hier ein Hase, wieht sich hier in den Sundtenreiche Mittelmeer nur wenige besitzt. Sichelsvrnig zieht sich hier in den Sundtenreiche Mittelmeer nur wenige besitzt. Sichelsvrnig zieht sich hier in den Sundtenreiche Andzunge hinein, die einen der größten, sichersten und tiessten Häfen der Welt einschließt. Nur von Norden her hängt derselbe durch eine felsensreie, tiese Einsahrt mit dem Meere zusammen. Un seiner Westseite, fast unmittelbar vom Hasen aussteigend, zog sich die Stadt zwischen zwei ties in das Erdreich eingerissenen Thalspalten an einem Hügel empor, der von nahen höheren Bergen überragt ist. Nur nach Süden breitet sich vor ihr eine schmale Küstenebene aus, welche das von den Bergen heruntergespülte Geröll gebildet hat. Ist der Hasen nur von Norden her durch eine seindliche Flotte zu foreiren, so kann zu Lande die Stadt von einem größeren Heer nur von Süden her belagert werden. Das hat die Ersahrung aller Zeiten gelehrt.

König Karl hatte seine Heeresmassen nicht so rasch, wie er gewünscht hätte, Messina gerade gegenüber in und an der Bucht von Catona, nördlich von Reggio, zu= sammen. Erst am 25. Juli konnte er selbst mit seinem Hauptquartier über den Sund seken und füdlich von der Stadt das Feldherrnzelt aufschlagen. Die Königin begleitete ihn. Die Warnung eines tapferen sicilianischen Mönches, der Rarl in Catona mit dem Schickfale Pharao's bedrobte, hatte keinen Eindruck auf die Seele Karl's gemacht. Die Messinesen hatten nicht unterlassen, die ihnen gelaffene Frift auszunuten. Der Hafeneingang war durch gewaltige Retten gefperrt; die schmale Landzunge, die den Hafen bildet, mit den besten Truppen besett worden: Die schwächste und gefährlichste Stelle der Bertheidigung, die Südseite der Stadtmauer, wurde so gut es gehen wollte, durch neue Befeftigungen geschützt, die hier liegende Vorstadt St. Croce verlassen und nieder= gebrannt. Da es an Gifen in der Stadt fehlte, gundeten die Meffinesen fiebenzig unbemannte in den Docks liegende Galeeren Karl's an und zogen das Metall aus der Afche. Man rüftete sich zur Vertheidigung der Stadt wie einst in Sagunt und Carthago.

Man fand auch den rechten Mann, sie zu führen. Alaimo von Lentini<sup>1)</sup>, ein erprobter, wenn auch nicht politisch tadelloser Kriegsheld, wurde an die Spike aller Truppen gestellt, nachdem unersahrene messineser Hauptleute bei Melazzo eine Niederlage erlitten hatten. Er rechtsertigte seinen Ruf durch außervordentliche Thaten. Wahrscheinlich hätte aber auch er die Stadt nicht halten können, wenn Karl, dem Kath seiner Feldherren folgend, sofort nach seiner Landung einen allgemeinen Sturm auf die Stadt besohlen hätte. Nicht Mitleid war es, das ihn hieran hinderte. Er wollte die sehr reiche Stadt mit ihren

<sup>1)</sup> Der Cardinal Mazarin hat feine Familie genealogisch mit ihm in Berbindung gebracht.

Schätzen nicht der Plünderung preisgeben, und sich damit felbst um den Erwerb bringen. So löfte fich benn die Belagerung in mehr ober weniger regelrechte Un= griffe auf einzelne Bunkte auf. Bald fuchte man das Erlöserkloster auf der Landenge, bas den Stutpunkt zu deren Bertheidigung bildete, zu nehmen, bald die Stadtmauer von den Bergen her zu erfteigen. Neberall schlugen die Angriffe fehl. Aber nur mit dem Aufgebot aller Kräfte erwehrte man sich der Ueber= macht. Alles mußte Tag und Racht helfen. Frauen und Kinder mußten den Bertheibigern Nahrung und Waffen auf die Mauern fchleppen. Noch find uns die Namen zweier vornehmer Frauen, Dina und Chiarenza, aufbewahrt, die allein die Stadt durch ihre Wachsamkeit in einer dunkeln Nacht vor der Neberrumpe= lung retteten. Auch die Jungfrau Maria, die schon bei ihren Lebzeiten Messina mit einem Briefe begnadigt hatte, trat jest für ihre Stadt ein. Im heißeften Gefechte wurde fie, im weißen Gewande die Mauern der Stadt umichwebend und die Gewalt der Wurfgeschoffe und Pfeile der Belagerer brechend, von Allen erblickt. Selbst die Saracenen von Lucera im Beere Karl's wollten fie gesehen haben.

Solch' ein Beistand der Mutter Gottes ermuthigte die Messinesen auch, die Fallstricke zu zerreißen, die der Stellvertreter Gottes auf Erden ihnen legte. Schon im Juni hatte der Papst einen Legaten in der Person Gherard's von Parma an die Sieilianer abgesendet. Mit dem Könige war er nach Sieilian gekommen. Er begab sich in die Stadt, welche ihn mit aller gedührenden Ehrstucht als Abgesandten des Oberlehnsherrn aufnahm. Maimo übergad ihm den Commandostad und dat ihn, einen neuen Beschlshaber im Namen des Papstez zu bestellen. Da der Priester aber sagte, der Papst habe König Karl mit Sieilien besehnt, ihm werde er den Commandostad überweisen, ris ihm Alaimo denselben aus der Hand und rief: "An Karl nimmermehr, so lange noch Blut in unseren Adern fließt." Der energische Theil der Bürgerschaft schloß sich ihm an, und Gherard, von den drochenden Stimmen der Bersammlung entsetz, verließ rasch die Stadt. Nach dem Guelsen Villani soll er Karl gerathen haben, Bedingungen der Friedsertigen anzunehmen, um sie nach der Besitzergeeifung der Stadt zu brechen.

Aber es sollte anders kommen. Zogen auch jeht französsische Hilfstruppen heran, war die Stadt auch von Norden her hart bedrängt, es hatten sich unterbessen merkwürdige Dinge vollzogen, die Karl nicht lange mehr vor Messina ausharren ließen.

(Schluß im nächsten Heft.)

#### Aus dem Berliner Mufikleben.

Mitte Juni 1888.

Es gilt von jedem großen Unglück, daß es den, welchen es trifft, groß oder klein macht; so beim Einzelnen, so auch bei der Gesammtheit. Große nationale Beim-suchungen bergen jedoch den Segen, daß auch Gemüther von nur durchschnittlichem Rraftmaß die harte Schule mit einem Gewinn bestehen. Jeder traat des Anderen Noth und fühlt fich als Glied in der Kette. Im Dichter und Künstler findet das allgemeine Gefühl ben ftartiten Wiberhall und Ausbrud, und baher wird erflarlich, wie inmitten der Noth des dreißigjährigen Krieges die evangelisch = firchliche Dichtung in voller Bluthe fteht, wie der Waffenlarm der Freiheitskriege in den herrlichften patriotischen Liedern und in erhabenen Symphonien austlingt. Ja, Kraft und Schönheit des dichterischen und mufitalischen Ausdrucks scheint in der Tiefe und Innigkeit der allgemeinen Bewegung eine nothwendige Voraussetzung zu haben. Erwachen bes nationalen Freiheitsgebankens faffen Schiller und Beethoven in Wort und Ton, und die deutsche Einheitsidee überträgt der Dichtercomponift Richard Wagner in feiner Weise auf das Kunftwerk. Wohlberechtigt war deshalb unser Wunsch und unfere Soffnung auf eine vollendet = fünftlerische Aussprache beffen gerichtet, was uns, was alle Deutschen des Erdenrunds beim Uebergange aus dem Winter in den Frühling so gewaltig ergriff und niederbeugte: der Tod des Kaiser Wilhelm. ist die Erfullung nicht getommen, aber fie wird nicht ausbleiben, gleichviel ob dann Die einzelne majestätische Erscheinung mit der vollen Summe des empfangenen und gewirkten Segens, der geübten und genoffenen Liebe, oder ob die ganze Epoche gefeiert wird.

Zunächst erschien die Musik nur in der Lichtgestalt der Trösterin; mildernd und lösend, beschwichtigend und verklärend tam fie in diesen schweren Märztagen zu uns. Jah unterbrochen war alles Concert= und Theaterleben; die Herzen wurden zu tief= ernsten Weisen gestimmt. In gewaltigen Accorden klangen die Glocken zusammen und sangen wie Stimmen aus Himmelshöhen das Klagelied des Volkes durch das Land. Und als der Todeszug am Dom begann, trug des Oftwindes eisiger Hauch die Tone des Chorals und des Trauermarsches weit voran, die duster geschmückte via funeralis dahin. Mit besonderer Dankbarkeit und Anerkennung sei hier der Musik unserer Garde-Füfiliere gedacht, die mit Beethoven's und Chopin's Trauermarfch auf tunftlerischer Höhe erschien. Originell, aber würdig klang es, wenn nach den Choralzeilen ftreng im Rhythmus die Trommeln ihr furzes, dumpfes Zwischenspiel einfügten. Mit dieser Schärse der rhythmischen Bewegung, die sonst das besondere Merkmal des preußischen Heeres ift, contrastirte es eigenthümlich, wenn die Mannschaften "ohne Tritt" einhergingen; es war, als ob die Truppen mit dem Tode des oberften Kriegs= herrn alle Faffung verloren hatten. — Der Gefang hatte in diesem Zuge, den die gange Welt miterlebte, leider feine Stelle gefunden; und boch ware fur gehntaufend Sanger genügend Blag gemefen. Bon ber Schlofbrude bis zur Königlichen Atademie

war (und zwar zur allgemein peinlichen Neberraschung) soviel Raum übrig, daß man den Eindruck der Leere hatte. Wie herrlich wäre es gewesen, wenn an der Ruhmesshalle, am Opernhause, an der Akademie u. f. w. große Männerchöre ihre Stimmen

erhoben hätten!

Aber die Musik hat sich mit diesem geringen Antheil nicht begnügt, sondern an ihren Beimftätten, ben Concertjalen, den allgemeinen Schmerz ichon und innig und barum fo tröftlich jum Ausdruck gebracht. Die Philharmonie fleidete fich in Flor. Wie eine Pjorte des Todes öffnete sich die Orchesternische. Wie den Farben, fo schien auch den Klängen alles Leuchtende und Prangende genommen. In der Mitte des Programms ftand eine herzbewegende Rede des herrn hofprediger Frommel als der beste Theil des Gangen. In unübertroffener Beise gelang die Trauerfeier der Singafabemie. hier wurde baran erinnert, daß am 12. November 1805 Pring Wilhelm an der hand der Königin Luife zum erften Male die Singakademie betrat. Wir wiffen, wie häufig und gern unfer Raifer und Ronig ben Aufführungen bes Inftituts beiwohnte, und daß er lettwillig den Choral aus Graun's "Tod Jefu" ("Wie herrlich ift die neue Welt") als feinen Grabgesang von der Singakademie erbat, der benn auch einen Theil der Beisetzungsfeier im Dom bildete. Außer diefem Choral brachte die private Feier den Trauermarsch aus "Saul" von händel, "Wenn ich einmal foll scheiben" von Bach, "Selig find die Todten" von Fasch, Bach's Actus tragicus "Gottes Zeit ift die allerbefte Zeit" und die geeignetsten Rummern aus Blumner's schöner Cantate "In Zeit und Ewigkeit".

Raiser Wilhelm's Tod hat allem Anscheine nach auch eine Bebeutung für die Musikgeschichte, insosiern in Zukunkt wohl schwerlich einer unserer oratorischen Bereine von Bedeutung sich wird bereit sinden lassen, den "Tod Jesu" zur Aussührung zu bringen, wie es die Singakademie in pietätvoller Kidssicht auf ihren regelmäßig erscheinenden durchlauchtigken Zuhörer viele Zahrzehnte hindurch jeden Charfreitag khat. Kun ist Seb. Bach's "Matthäußpassssehnte hindurch jeden Charfreitag khat. Kun ist Seb. Bach's "Watthäußpasssische Greuners voranging, allein an diese Stelle getreten und gelangte auch am letzten Charfreitag zur Aussührung, wenige Stunden nachdem in döstlicher Frühlingssluft Kaiser Friedrich zur innigen und doch so wehmüthigen Freude seiner Berliner zum ersten Male eine Erholungssahrt wagen durste. Es waren auch jeht leider nur Bassionsmelodien, welche den Monarchen umklangen. Der König aller Könige hat es nicht gewollt, daß die sansten Anlaute neuer Hossmung zu vollen Dankpsalmen

merden follten!

Graun's Werf hat Unzählige erbaut, aber es ist veraltet. Der Grund dasür liegt tieser als nur in seiner Form und in der Gesühlsweise, aus der es entsprang. Man vergleiche, wie die Person Christi hier, und wie sie bei Bach und Sändel sich barftellt. Sändel ift ja nicht eigentlich Rirchenmusiter; aber in Grofartigteit ber Auffaffung und Zeichnung hat er gleich Bach für alle Zeiten die Norm gegeben. Sein Meffias und Bach's Jefus haben typische Bedeutung, wie der gemalte Jefus des Cinquecento. Graun dachte und schuf einen edlen, schwärmerischen Tugendhelden, dem die sußliche Musik wohl ansteht, und der etwa mit Uhde's Malerei verwandt ist, aber von der frommen Intention des Letteren jedenfalls übertroffen wird. Unter den Componiften ber Neugeit hat Friedrich Riel in meifterhafter Weise und bem fraftigen chriftlichen Bewußtsein entsprechend einen "Chriftus" geschaffen. Lifzt faßte in den Seligpreifungen doch einen Bug ber Geftalt des Heilands geschickt in Tone, die aber beffer zum verklärten als zum lehrenden und schaffenden ftimmen. Wagner endlich beschäftigte sich, wie es scheint, ernstlich mit einem Musikbrama "Christus", bessen Text auch als Entwurf imponirt. Aber selbst dann, wenn man die von der Bühne her in die Perspective des Christenthums rückende charafteristische Melodie der Einsseungsworte "Nehmet hin meinen Leib" aus dem "Parstial" als vollgültigen Beweis für die geniale Schaffenstraft Wagner's auch auf diefem der Darftellung fo unbebürftigen Gebiete ansieht -, wie weit ab liegt Wagner von Bach, obwohl er von diesem in der Wortdeclamation so viel gelernt hat und mit so voller Bewunderung "vom Reichthum, von der Kunst, Klarheit und prunklosen Keinheit dieses einzigen Meisterwerkes", nämlich der Matthäuspassion, spricht. Bon Bach's Werk sprechen — das ist im Grunde ebenso unmöglich, als die Musit sichtbar werden zu lassen. Wie Spener es vermied, über das hohepriesterliche Gebet (Joh. 17) zu predigen, weil dies Vollendetste, was die Bibel enthält, lediglich gelesen zu werden brauche, damit es wirke, was und wie es wirken kann, so sollte Bach's Werk auch nur wie eine Schristlection vernommen werden. Allerdings schwebt mir als thunlich und fruchtbar eine abschnittweise Aussichrung vor, neben welcher anknüpsend an die einzelnen Stellen ein Berusener den Zeigesinger der Analyse und Interpretation erheben kann; doch ist das vor der Hand nur ein frommer Wunsch. Desto berechtigter und nothwendiger ist es, von der letten Aussührung kurz zu sprechen.

Wieder hinterließen die Choralc, diejenigen, welche den idealen Gefang der Gemeinde, und jene, welche in den goldenen Rahmen unvergleichlicher Figurationskunft sich sügen, eine unmittelbare und tiese Wirkung bei den Zuhörern. Auf gleicher Höhe, in gleichem Grade packend und zur Höhe führend erschien die dramatische Ausdruckstraft des Chores, dem hier so reiche Gelegenheit zur Bethätigung geboten ist. Aussgezeichnet wurden auch diesmal die Soli von Fräulein Helene Oberbeck, Fräulein Schneider (aus Göln) und den Herren Hauptstein, Hildach (Dresden) und Rolle gesungen. Das Biolinsolo zur Alt-Arie "Erbarme dich" spielte gerr Bleuer und die Orgelbegleitung derr Kawerau vortrefflich. Im Philharmonischen Orchester

excellirten befonders die Holzbläfer.

In ahnlicher Weife geftaltete fich bald barauf die Aufführung von Geb. Bach's Meffe in H-moll (Sohe Meffe) zu einem religiösen und fünftlerischen Greignig. Unter ben ausschließlich zur Berherrlichung bes evangelischen Gottesdienstes geschriebenen und regelmäßig, wenn auch nur ftudweife aufgeführten Meffen des Thomascantors ift die genannte die bedeutendste und zugleich unter allen Meffen überhaupt die einzige, welche Reinheit und Burde des firchlichen Ausdrucks mit Genialität der Erfindung und mit bem uneingeschränkten Gebrauche aller Kunftmittel glücklich ber= einigt; Chor= und Sologefang, Orchester und Orgel repräsentiren vollkommen felb= ftandige, am polyphonischen Gewebe gleichmäßig betheiligte Factoren. Dem Herzen der Bachfreunde steht gewiß die Matthäuspassion, vielleicht fogar manche der zahl= reichen Cantaten näher; und man kann auch zugeben, daß sich das kräftige evangelisch= chriftliche Bewußtsein Bach's nirgend so deutlich und allgemeinverständlich ausspricht, wie in jenem großen Drama und in diesen speciell für das Bedurfnig der Gemeinde berechneten Kunftwerken, und daß hier durch unmittelbare Anknüpfung an das firchliche Leben (die Chorale), durch Zugrundelegung von geläusigen Aussprüchen und Erzählungen, sowie auch die bramatisch oder exegetisch belebte Form unwiderstehlich zur Andacht eingeladen und fo der oberfte Zweck ficher erreicht wird. Es ist aber unschwer zu erkennen, daß Bach biefer Mittel sich nur dann bedient, wenn er sich an die ganze Gemeinde wendet und fich auf die fchlichte Auslegung, auf die Sprache der Erbauung beschränft, während er, wie der Kanzelredner, die seinere dogmatische Untericheidung dem Ratheder überläßt. Die Anknüpfung an das firchliche Leben und ein geläufiger Text finden sich zwar in der hohen Messe auch; aber dieser Text ist la= teinisch, und jene Kirche scheint deshalb die katholische zu fein. Man vergegenwärtige sich hierbei, daß, wie ichon vor zweihundert Jahren, so noch heute in mancher evan-gelischen Kirche für den Chorgesang der lateinische Text unbeanstandet in Benutzung Tropdem wirkt an heiliger Stätte die fremde Sprache befremdend, weil hier am wenigften die finnliche Rlangwirkung an fich ein Recht und eine Bedeutung hat. Gerade die Fremdsprachlichkeit läßt die Messe nicht zur eigentlichen Bopularität ge-Das erkannte auch Carl Riedel in Leipzig, ber zu unfer Aller Schmerz fein für ben firchlichen Chorgesang so segensreiches Leben am 2. Juni im Alter von 61 Jahren beschloß. Für alle zu lateinischem Text geschriebenen großen Werke lieserte er brauchbare, sangbare Uebersethungen und machte bamit aus den geistlichen tirchliche

Chore. Schon für diese Bestrebung gebührt dem Berstorbenen, einem der größten Chormeister aller Zeiten, ein voller Kranz unverwelklichen Lorbeers. Zu den Solisten der Singakademie trat Fräusein Müller-Gartung aus Weimar mit ihrem syntpathischen, goldreinen, gerade für die Bachpslege vorzüglich geeigneten Sopran und bildete mit Fräusein Schneider und den herren Hauptstein und Bet ein gutes Ensemble.

Der Stern'sche Gesangverein sang in der Philharmonie Haydn's "Jahreszeiten" und errang sich durch seine eigene Leistung sowie durch die in mehr als einer Beziehung bedeutsame Mitwirkung von Frau Marcella Sembrich einen guten Erfolg. Rein Wort bes Lobes darf zuruckgehalten werden über diefe unbergleichliche "Hanne". So neigt fich höchfte Runft zur Natur zurud. Was durch langjährige Studien aus der reinen Gottesgabe allmälig wurde und nun in hoher Vollendung fich darbietet: Blüthenfrische, Wohllaut, glockenreine Intonation, schmelzende Berbindung der Töne, fließende Coloratur — das Alles ist zu anmuthvoller, ent= zückender Natürlichkeit verklart. Und damit ist für den besonderen Fall das höchste Lob noch nicht einmal ausgesprochen. Wer es nicht wußte, daß Frau Sembrich unsere Sprache eben erft studirt, der konnte fie leicht für eine Deutsche halten. ihrer Tertbehandlung cum studio folgte, wird höchstens an zwei Stellen den Gindruck der Unficherheit gehabt haben: zwei Worte wurden umgestellt und "der Frühlingsbote ftreicht" tam eher wie "ftreitt" heraus. — Der Chor bot lediglich gute Leiftungen. Daß die subtilen dynamischen Unterscheidungen ohne auffällige Signale des Dirigenten ausgeführt wurden, gereicht herrn Professor Ruborff in Bezug auf die Sorglichkeit ber Ginübung gur befonderen Chre. -

In einem späteren Concert fam die "Medea" des Euripides mit der Musit von Wilhelm Taubert in Anwesenheit des greisen Componisten zu wohlgelungener Aussichung. Die besten Kräste des Königlichen Schauspiels (Fräusein Schwarz, Fräusein Stollberg und herr Kahle) sowie die beliebte Sopranistin Fräusein Hoch aussellen Hoch eite Weiselfungener Aussellen Hoch hatten sich dem Frausenchor angeschlossen und wurden vom Philharmonischen Orchester tresslich unterstützt. Die Musit gibt sich überall als die Aeußerung eines wählerischen, nach seinen äfthetischen Kücksichten ordnenden Geistes zu erkennen. — Besonders warmer Dank gebührte den Sprechern; sie wirken dramatisch und musikalisch zugleich lediglich durch das Wort. In der schönen Sprache und Kecitation ist es wesentlich die Musit, welche sür der Formung der Sprachmelodie, sür den Khythmus im Fortschritt der Handlung und in dem scheindar elementaren Hervordrechen der Charaktere die Gesehe vorschreibt.

Das Virtuosenthum trat in der zweiten Hälste der Spielzeit weniger in den Vordergrund, und neue Erscheinungen, welche besondere Erwähnung verdienten, gab es so gut wie nicht. Die Fürsten der Violine: Joachim — Sauret — Sarasate —, die des Claviers: Bülow — d'Albert — Barth —, die des Violoncells: Davidoss: Bülow — d'Albert — Barth —, die des Violoncells: Davidoss unsernann — Grünseld — Alle gingen an uns voxilder, undedürstig unseres Lobes und weit hinter sich lassend die ungezählte Zahl der Ungeweihren, der Techniker und Mechaniker. Doch eines jugendlichen Geigers, eines sünszehnigen Joachim-Schülers Name soll hier genannt werden: Herrmann von Koner. In einem eigenen Concert hat er bewiesen, daß er — als Wunderkind längst hätte auf Reisen gehen können, wenn sich derzeleichen Unternehmung mit den edlen Grundsähen, in welchen seine Mutter ihn erzieht, überhaupt vertrüge. Aber alle Bedingungen sind ersüllt, um hohe Hossmungen sür die Kunsthegen zu dürsen. Mögen sie sich reichlich ersüllen! —

Den Beschluß der Symphonie-Soireen der Königs. Capelle machte "Sulamith" von Anton Rubinstein. "Ein biblisches Bühnenspiel in fünf Bildern" nennt der Componist oder eigentlich der Dichter dieses Wert neueren Datums, welches bereits in Samburg mit Benutung ber im Tert vorgeschriebenen scenischen Silfsmittel, in Berlin aber, obgleich auf ber Buhne und durch Buhnenangehörige, doch nur in Concertsorm ausgeführt wurde. Gin früheres Wert abnlichen Zuschnitts erichien als "geiftliche Oper". Sowohl biefer als jener Gattungsname erweift fich bei näherem Nachsehen als Berlegenheitsproduct: Halboper oder Halboratorium wäre treffender, aber doch eben auch nur - halb. Die Kluft zwischen dem nach drama= tischen Grundregeln entworfenen Oratorium (resp. der dramatischen Cantate) und dem biblisch oder kirchengeschichtlich gearteten Bühnenwerk soll überbrückt, es soll eine Mittelgattung geschaffen werden. Das ift bis heute nicht völlig gelungen. Das Beste an Rubinsteins Oper "Die Makkabäer" ist der ganz und gar oratorische Chor; und im Babelthurm erwecken gleicherweife die Chore der drei Bolfertypen das leb-Aber weder in diesem noch in jenem Werke ist dramatisches hafteste Interesse. Lebensblut. Rubinstein ist Lyriker, und nur die so leicht erklärliche Sehnsucht nach dem gelobten Lande der Bühne, welche ebenso nachhaltig und ebenso unerfüllt Mendelssohn durchschauerte, treibt ihn immer noch zu dramatischen Anläufen.

Diesmal hat, wie es scheint, der Dichter, bessen Feinsühligkeit für musikalische Intentionen schon manchem Componisten zu Gute kam, den Freund Rubinstein vor einem Fehler, nämlich vor einer Oper bewahrt, indem er durch die wohlgewählte Bezeichnung "Bühnenspiel" den Anspruch des Zuhörers herabstimmte, dennoch aber eine bühnengemäß geordnete, consequent durchgesührte Handlung bot, die nirgend vom Erzähler unterbrochen wird. Der Zusaß "biblisch" wird lediglich durch etliche Sprüche, Wendungen und Vilder, aus dem Hohenlied Salomoni's, dagegen sür das Lühnenspiel als solches nicht weiter gerechtsertigt. d. Gine kurze Stizze des Inhaltes

wird dies erkennen laffen.

Sulamith, eine schöne Hritin des Libanon, wird von König Salomo gesehen und jür den Harem begehrt. Sie trauert im Palast wie in einem Gesängniß; sie sehnt sich nach der Heimath und nach ihrem Geliebten. Der Zuspruch der Dienerinnen vermag nicht sie zu trösten. Sie glaubt, das süßschmachtende Lied des Schäsers (mit der charafteristischen Wendung eis die das aus nächster Kähe zu vernehmen und will sliehen. Auch die schwieckelnden Worte des Königs können sie nicht beschwichtigen. Ebenso untröstlich ist der Schäser; inmitten des dem Frühling gesungenen "Jahai" der Genossen, sehnt er sich nach Sulamith, kommt nach Jerusalem und erscheint vor der Königsdurg. Die Geliebte vernimmt sein lockendes Lied, und Beide flieben zur Nachtzeit. Um Morgen rüstet sich der König zur Hochendes Lied, und Beide flieben zur Nachtzeit. Um Morgen rüstet sich der König zur Hocheit wert glänzender Festmarsch weist selbst direct daraus hin. Da kommt gleichzeitig mit der Meldung von der Flucht Sulamith's die Kunde von ihrer Ergreisung durch die Waachen. Den König rührt die Liebe der Beiden, und er entläßt sie in Enaden.

Rubinstein's Musit zeigt auch in diesem Werfe den Abel der Eigenartigkeit, reiche Ersindung, sein realistische Gestaltung und jarbenreiche Klangwahl; nirgend bezegenet man dem Bekannten und Landläusigen. Aber der Khythmus gewinnt den überzaschenden Keichthum der Bildungen auf Kosten der schönen Ruhe auch da, wo aus der waltenden Stimmung das Gleichmaß des Pendelschlages als geboten sich ergibt; und die melodischen und harmonischen, zum Theil sehr heitigen Kückungen, ohne welche Kubinstein nicht er selber wäre, tragen einen so unverkenndar fremdländischen nämlich asiatischen und synagogalen Typus, daß uns die Musik wohl Interesse absorbigt, aber nicht immer reinen Genuß gewährt. Melodisch dominirt die übermäßige Seeunde, harmonisch neben langen Stillständen das ungewisse Tasten in enharmonischen Berwechselungen, und rhythmisch die synkopische Accentverschiedung. Wie der Babelthurm, so hat auch Sulamith im Recitativ die schwächste Stelle; auf und ab in den Bestandtheilen desselben Accords werden längere und kürzere Keden gehalten. Sollte

<sup>1)</sup> Wir möchten uns hier eine Zwischemerkung erlauben, um, zu weiterem Vergleich, auf bes Jenaischen Altmeisters der Bibclexegese, Prof. Johann Gustab Stidel's Schrift: "Das Hohelted in seiner Einheit und dramatischen Glieberung" (Berlin, 1888) binzuweisen. Die Red. ber "Deutschen Aundschau".

darin Shitem, eine von der Ueberlieserung weit abweichende neue Regel sür die Formung des Recitativs zu geben beabsichtigt sein, so muß dieses Shitem schon dess halb beanstandet werden, weil die natürliche Melodie der Rede eine reichere als nur

accordische Kunftsorm heischt.

Die Aufführung sand leider ohne scenische Unterstützung statt; aber ohne Coulissen und Costüme macht "Sulamith" nur die halbe Wirkung. Der praftischen Verwendung der Bühne steht übrigens sür die künstigen Aufführungen umsoweniger Etwas im Wege, als ausschließlich Mitglieder der Oper, auch im Chor, Verwendung sanden. Dieser Chor hat sich glänzend bewährt und ebenso glänzend bewiesen, was eine kleine, aber wohlgeübte Schar zu leisten vermag. Dilettanten hätten in diesen Tempi weder Wort noch Ton zur Gestung gedracht. Unter den Solisten behauptete Fräusein Leisinger (Sulamith) durch Schönheit der Stimme und Wärme des Vortrags den ersten Plat. Ihr nahe stand Herr Max Schwarz aus Weimar (Salomo), dessen shundthischer Baßbaryton auch diesen begehrlichen Kaum mit Wohlsau sillste. Herr Kothm ühl sang den Schäfer wie einen gewappneten Selden; die hohen B und Ces dröhnten wie Schwertschlag durchs Haus, freilich gegen die Absicht des Componisten. Im Orchester gewannen sich die Holzbläser und unter diesen wieder die Clarinetten durch ihr unvergleichliches Piand höchsies Lod. Das Publicum verhielt sich etwas zurückhaltend, doch sehlte es auch nicht an Beisall.

Die Bjorten der Röniglichen Oper haben fich, Dank der Initiative des Grafen von Hochberg, weit aufgethan, um den feit langen Jahren herbeigesehnten feblenden Studen des "Nibelungenringes" den ihnen gebührenden Blat zu gewähren. "Das Rheingold" gelangte bereits zur Aufführung, und "Die Götterdämmerung" hat die Bestimmung, die neue Spielzeit zu eröffnen. Go ift nun nach langem Zaudern und Hadern eine alte Schuld getilgt und der Anschluß der Reichshauptstadt an das Musikleben Deutschlands und Amerika's endlich gewonnen. Die erste Hussührung des "Rheingold" gelang theilweise recht gut und stellte die Leistungsfähigkeit aller Betheiligten in das beste Licht. Da die Wiedergabe des Werkes vor sieben Jahren unter der Direction Angelo Neumann — Anton Seidl (im Victoriatheater) den un= bedingten Beifall nicht nur der Wagnerianer, sondern des Meifters felbst fand, so wird ein Bergleich zur Gewinnung eines gerechten Urtheils über die Leistung der Königlichen Bühne von Rugen sein. Hierbei darf der so wichtige und für den Ersolg gerade des Borspiels zum "Ringe" eigentlich entscheidende scenische Apparat Neumann's übergangen werden, weil er, in Leipzig und anderwärts abgenutt, für Berlin zwar nicht genügte, aber trok einiger findlicher Rothbehelfe (wie der hin- und herzuckende Gazevorhang zur ersten Scene) pflichtschuldigst bewundert wurde. Die Bühneneinrichtung, Malerei u. f. w. im Opernhause übertrifft einsach jede bisherige, auch die Bayreuther; nach den Angaben des herrn Oberinfpectors Brandt ift hier Muftergultiges geschaffen, allerdings unter ebenso reichlicher als geschickter Ausnuhung besjenigen Hilfs= mittels, welches inzwischen zu einem der wichtigften Factoren scenischer und malerischer Wirkungen ausgebildet wurde: des elektrischen Lichtes.

Die Forderungen Wagner's, so unausstührbar sie auf den ersten Blid ins Scenarium erschienen, sind hier nicht nur ersüllt, sondern übertrossen. Jeht sieht man wirklich den Unterschied zwischen den oberen wogenden Wassern und der ruhigen Teier. Die Maschinerie sind die Schwimmbewegungen der Rheintöchter wird immer besser junctioniren, je mehr sich die Darstellerinnen vertrauensvoll dem schwanken Fahrzeug übersassen. Der Sturz des Goldräubers Alberich vom Niff in die Tiese übt durch seine vorzügliche Darstellung eine sast erschreckende Wirtung. In vortresslicher Weise wird die dreine vorzügliche Darstellung eine sast erschreckende Wirtung. In vortresslicher Weise wird die dreine der Juschauer nur einen geringen Grad von Einbildungskraft nöttig hat, um selbst vom Kheingrund auswärts in die "freie Gegend auf Bergeshöhen", von dort durch sinstere, allmälig sich erweiternde und unheimlich beleuchtete Klüste hinab nach Aibelheim und dann wieder hina auf ans Tageslicht verseht zu werden. In nur geringem Maße, aber desto wirsamer,

kommen aussteigende Dämpse, besonders bei den Berwandlungen Alberich's, zur Anwendung. An dieser Stelle gebührt auch der gut gemalten und geschieft bewegten "ungeheuren Riesenschlange", lobende Erwähnung. Das Rheinuser mit Wallhall ist wie ein "Gesilde der Seligen" componint; nur erscheint die (von Wagner gar nicht verlangte) Weltesche im hintergrunde bezüglich ihres das Bild beunruhigenden Linienspieles nicht glücklich ersunden, obgleich die Idee Anerkennung verdeient. Durch die Tögung des Regendogenproblems in der letzten Scene dürsten alle jüngst aufgetauchten Conjecturen beseitigt sein: so schon und praktisch sie gelungen, wobei nicht unerswähnt bleiben soll, daß die Anordnung der sieden Karben einen Anspruch auf Raturs

treue nicht erhebt.

Unser auf das Gewebe plastischer Melodieansätze ausmerksam gemachtes und auf die fünsundzwanzig Leitmotive der "Walküre" wie die zweiundzwanzig des "Siegiried" wohleingeübtes Publicum wird im "Rheingold" die fünsunddreißig Geschwister leicht herausgesunden, und manche aus jenen Werken gesäusige Tonsolge verständnisvoll wie ein Ettat oder ein gestügeltes Wort begrüßt haben. Weniger leicht ringen sich Diezienigen zum Verständniß und Genuß hindurch, welche weder srüher Gehörtes ausmutzen, noch sich im Textbuch oder in jenem sonderbaren, sür das Wagnerwerk nahezu unentbehrlichen Leitmotiv-Leitsaden orientirten. Im versinsterten Theater war das umsoweniger nachzuholen, da es Zwischenacte nicht gab. Sieraus wie aus verschiebenen anderen Anzeichen ließ sich die Absicht erkennen, die Berliner Aussichen sierken das überlaute Orziehst conaruent der ersten in Bahreuth zu gestalten, was dis auf das überlaute Orziehen

chefter auch möglich geworden ift.

Und nun zur Aufführung felbft. Wenn ber erfte Eindruck maggebend ware, den wir hier im Borspiel jum Borspiel gewinnen, so wurde der kunftlerische Erfolg gering genug ausfallen. Dieser unendliche Dreiklang auf Es ist doch nur in beschränktem Sinne Mufit, besonders wenn der Fundamentalton unter dem zerftorenden Ginfluß feiner nächsten Quinte (B im Fagott) absolut verschwindet. Aber auch dieser Mangel war unbeschädigt aus Bahreuth importirt; auch Bagner experimentirte (mit einem eigens ersundenen Orgel-Es) vergeblich um diese Quintessenz herum und wollte doch bes einsachsten Mittels, der Streichung jenes B, sich nicht bedienen. Wie ein erquickender Trunk Weins muthete uns in diesem währigen Gewoge der Gesang Woglindens und ihrer Gespielinnen an. Schöner haben die Stimmen von Kräulein Leifinger und nicht minder von Frau Lamm ert, welche auch die Erda fang, felten geklungen. Weniger weich und quellend im Ton, eher etwas zu scharf fang Fräulein Renard. Aber das Terzett als Ganzes ist eitel Wohllaut, nicht weniger bedeutend als das Bayreuther, und bem Reumann'ichen weit überlegen. Der Alberich bes Berrn Schmidt tonnte, von einigen fehr ftorenden Gedachtniffehlern abgefehen, wenigstens in der Intention genügen. Offenbar hat der sonft so fleißige Sänger für diese ihm auch zu tief liegende schwierige Aufgabe zu wenig Studien im Gebiete des eigentlichen declamatorischen Stiles gemacht. In der ersten Scene articulirte er wesentlich anders, als in der dritten Scene, wo er zu feinem Bortheil fich wiederfand. Den Alberich des Leipziger Schelper erreichte er tropbem nicht. herr Beg fang den Wotan ichon in Bahreuth, und weder der Glanz seiner Stimme noch die erhabene Ruhe des Götter= vaters haben mahrend diefer zwölf Jahre ihn verlaffen. Auffallen mußte es, daß der Sänger, welcher doch in Bahreuth das von Fasner mit zweiselnder Gebärde aufgenommene und wieder hingeworfene Schwert sinnend betrachtete, es hier völlig unbeachtet liegen ließ. Scaria, dem er fonst in der Ausscilung und finnigen Ausgestaltung des Einzelnen nicht nachsteht, ließ fich diese Gelegenheit zur bedeutungsvollen hinweifung auf das im Berlause des Drama's fo oft aufzudende Schwert niemals entgeben. Aber freilich: - hatte Wagner felbst Werth auf ben Borgang gelegt, fo würde unsehlbar im Orchester eine Andentung des Schwertmotivs wie ein erhobener Finger erschienen sein. Die Unterlassung des herrn Bet ift also nicht durchaus un= berechtigt. Frau Staudigl befriedigte als Friffa auch Diejenigen, welchen die Erscheinung der Reicher-Kindermann unvergeßlich bleiben wird. Fräulein Hiedler

war wenigstens der Erscheinung nach eine annehmbare Freia; eine stackernde Stimme und eine absolut unverständliche Aussprache lassen sich aber im Wagnerwert nicht verantworten. Wie eine angenehme leberraschung wirkte der Loge des Herrn Heinrich Ernst; hier lag die goldene Frucht sleißigsten Studiums Jedermann zum Genusse vor. Spiel, Gesang und Erscheinung ergänzten sich zu einer einheitlichen Leistung, die nicht weniger als jene typische Heinrich Bogl's ersten Kanges war. Das Orchester, obgleich es an zahlreichen bedeutungsvollen Stellen den Gesang übertönte und das Tertverständnis unmöglich machte, war doch das Königliche Orchester und solgte jenem eingeborenen musstälischen Juge, ohne welchen die Wagnernoten todte Zeichen bleiben. Die lebhasten Juruse am Schluß galten zugleich dem Regisseur Herrn Salomon, der durch die gelungene Inseenirung seine Begabung glänzend bewies.

Die andere, der Zeit nach erste Novität der Oper (zwei gab es überhaupt nur) war "Turandot", Komische Oper von Theobald Rehbaum. Nicht weniger als fieben Componisten: Blumenröder (1810), Danzi (1815), Reissiger (1835), Buttlingen (1838), Löwenftjold (1854), Konradin (1866) und nun Rehbaum haben das perfifche Märchen, welches Schiller für die deutsche Bühne dramatifirte, ihren Partituren zu Grunde gelegt. "Ich erwarte," schrieb Körner am 15. Februar 1802 an Schiller, "wenig Empfänglichkeit für Turandot. Man wird von Dir nur Madonnen schen wollen, und wird es übel nehmen, daß Du auch Arabesten machst." Und wie Freund Körner, so urtheilte das Publicum. Schiller's Absicht, in der meisterhaften Nebersetzung und Ergänzung von Carlo Gozzi's (1722—1806) "Turandot, Prinzeffin von China", das tragifomische Märchen der deutschen Bühne als eine neue Gattung zuzuführen, welche zwar auf dem Phantaftischen beruht wie die romantische Poesie, aber wahrer ist als diese, weil sie das phantastische Element sogleich als solches er-kennen läßt und das sreie humoristische Spiel der Phantasie nicht als etwas Reelles darstellen will — diese Absicht blieb unverstanden und ungewürdigt. Und das ist nur natürlich. Wenn im ersten Uct das haupt des geföpften Prinzen auf dem Stadtthor sichtbar wird, fo halt die willigfte Phantasie nicht Stand; der humor flüchtet und allein das Graufen bleibt. Diese Wirtung wird auch durch die echt humoriftischen Scenen nicht aufgehoben, welche Schiller an die Stelle der commedia dell' arte fette, jener vom Originaldichter nach allgemeinem italienischen Gebrauche inhaltlich nur angedeuteten, in der Ausführung völlig dem Ermeffen der Schauspieler überlaffenen Intermezzi. Nur ein kleiner, allerdings wichtiger Theil des Maskenspieles bietet uns noch heute unverminderten Genuß: die Räthsel oder besser Parabeln, beren für jede neue Aufführung neue erschienen.

Körner's Urtheil dürfte noch heute zutreffen, und das hat Theobald Rehbaum, welcher unter uns lebt und schafft, allerdings auch empfunden. Alls geachteter Librettist (mehrere brauchbare Opernterte aus seiner Feder haben längst ihren Weg gemacht) war er mit der Sprache und den eigenthümlichen Erforderniffen der Bühne wohlvertraut und "schälte darum", wie er selbst schreiben läßt, "den guten, höchst brauchbaren Kern aus dem Turandot=Texte heraus". Er verlegte die Scene aus China nach Indien und fleidete die Hauptfigur in das reine Weiß der Unschuld, "fie hat noch (!) feine Blutschuld auf ihrem Gewissen." Das waren zwei Fehler auf einmal, beide verhängnißvoll für den Charafter des Stückes als Märchen. Alles In= bische hat etwas Ernsthaftes, ja Feierliches, die Komit geradezu Ausschließendes. Unameifelhaft murbe Niemand, ber einen tomifchen Originalitoff zu ichaffen fich auschickt, gerade Indien zum Schauplat mahlen. Biel glaubhafter, ursprünglicher wirkt gerade das Stockhinesenthum im tomischen Rahmen. (Man bente hier an Sullivan's "Mitado"). Und ist Turandot feine blutdurftige Männerseindin, ja nicht einmal eine Männer= feindin überhaupt, fo bleibt taum mehr übrig als eine heirathsluftige, aber unaus= stehlich sentimentale alte Jungser, die schon an sich und noch viel mehr mit ihrer Rathsel-Caprice nicht tomisch, sondern — lächerlich wirkt. Mit der Darangabe des für die fomische Ausbeute tropdem ergiebigen Gegensates zwischen Graufamteit und

Liebe würde aber das eigentliche Agens für die Handlung geopfert. Rehbaum's (nicht Godd's) Text leidet gar zu sehr an Mangel der Handlung, an einer ganzen Reihe von Stillständen, welche beim Zuschauer stets Interesselsigkeit und Langeweile erzeugen. Man denke sich die Figuren ohne das pompöse indische Gewand und Gesschmeide, so bleibt das hausdacen-dürgerliche Element, und das Libretto enthüllt sich als eine Reihe harmloser Scenen, welche beliedig vernehrt oder vernindert werden können. Denn eigentlich hat das Stück nur einen Act, den ersten; was später kommt, erscheint matt und nicht gerade nothwendig. Die Räthselsene, auf welche das ganze Wert wie auf seinen Drehpunkt verweist, hat durch die Turandot Kehbaum'scher Ordnung ihren Hauptreiz eingebüßt. Daß aber gerade der König und Bater berusen ist, den Einfaltspinsel zu spielen und die Erinnerung an den höchst lächerlichen Uchilles in Offenbachs "Schöne Helena" mit seinem stereothpen, verspäteten "Ich hab's, ich

hab's!" wachruft, ist fatal. "Was nicht gut genug ift, gesprochen zu werden, ist für die Musik immer noch gut genug —" fagt ein scharfes, aber leider wahres Wort, dem der Hinweis auf Mozart's "Zanberflöte" zu jolgen pflegt. In der That hatte der Componist Reh-baum günstige und reichliche Gelegenheit, dem Librettisten Rehbaum nachzuhelsen. Und das hat er mit seiner beachtenswerthen, liebenswürdigen Begabung für das Gefällige auch gethan. Die Mufit im Ganzen ist anmuthig. Ihr Vorzug ift bie einfache, nach claffischen Mustern geformte, aber durchaus felbständig erfundene Melodie, die ungesuchte Harmonie und eine durchweg klare Instrumentation. Sohepunkt der Gestaltung und Wirkung darf unbedenklich das Finale des erften Actes bezeichnet werden, wie überhaupt im ersten Acte, also in Congruenz mit seiner Tertvorlage, der Dichtercomponist seine beste Kraft entsaltet und zugleich beweift, daß er wohl der Mann ware, eine gute komische Oper zu schreiben. Die Sangbarkeit des Textes verdient besondere Erwähnung; aber diefer Text ift in "Turandot" von zu geringem Umfange und läßt so weitbemeffenen Raum für den Dialog, daß die Mufit eben gu turg gekommen ift. Im zweiten Ucte besonders berschwindet die "Oper" zeitweilig ganz in der Bersenkung. Eine leider nur wenig ge-wählte Scherzrede im Theaterjargon übernimmt die Herrschaft, und ein Couplet oder Ensemble dient zur Abwechselung wie etwa in der Posse. Schade, daß sich herr Rehbaum die Gelegenheit zur Composition einer auten humoristischen Ouverture ent= aeben ließ und mit der instrumentalen Vorausnahme des ersten Chores als Gin= leitung begnügte. Warum find solche Instrumentaleffecte, wie die feine, echt komische Berwendung bes Jagott im ersten Duett zwischen Barat und Stirina, so dunn gefäet? Und endlich: Warum mußte herr Rehbaum, einer der heftigften Befämpfer des modernen Operetten = Bankelftils, gerade diefer Gattung fo breite, im Opernhause doppelt befremdliche Concessionen machen? Das Jauchzen der "Galerie", die freilich auf allen Blägen vertreten ist, hat ihn aber so erschreckt und belehrt, ist ihm so sehr zum beilfräftigen, bitteren Mißklang geworden, daß er mit raschem Schnitt die unwerthe Zuthat entjernte und fo das gange Wert für die weiteren Darstellungen entschieden veredelte.

Um die Aufführung machten sich die Herren Heinrich Ernst (Kalaf) und Krolop (Barak), sowie Fräulein Leisinger (Turandot) und Frau Lammert (Stirina), außerdem aber der Chor wohlverdient. Theodor Krause.

## Politische Rundschau.

Berlin, 15. Juni.

Vor der soeben aus Schloß Friedrichstron eintreffenden Trauerbotschaft tritt augenblicklich jedes andere politische Interesse in den Hintergrund. Raiser Friedrich ift nicht mehr! Bis zulett hat er männlich gerungen und ausgehalten. Indem alle Bergen fich in dem heißen Bunfch und der inbrunftigen hoffnung begegneten, daß Raijer Friedrich's widerstandsträftige physische Natur auch diesmal den Sieg davon trage, konnte man nicht umhin, von Bewunderung ergriffen zu sein für die moralische Größe des Monarchen, der, von keinem noch fo schweren Leiden niedergebeugt, im Ungeficht des Todes noch gezeigt hat, wie heilig ihm die Pflicht des Regierens gewesen. Aber es follte ihm nicht gegonnt fein, die hochherzigen Absichten für das Wohl feines Boltes zu vollenden, und uns nicht, feiner milden Herrschaft uns lange zu erfreuen. Un anderer, leitender Stelle tommen wir auf den Berluft gurud, beffen Schwere wir, unter dem ersten Eindruck des Schmerzes, wohl empfinden, aber in Worten nicht aus= fprechen können. Unfer Trost ift, daß Raifer Wilhelm II. die Erbschaft seiner erlauchten Ahnen in deren Sinn und Geift antritt; ein Blid auf die allgemeine Lage zeigt sogleich, wie sehr Europa für alle Wechselfälle eines unwandelbaren Friedenshortes bedarf.

Freilich hat Boulanger am 4. Juni, als er in der französischen Deputirtenkammer endlich sein auf Revision der republicanischen Versassung abzielendes Programm ent= wickelte, eine Niederlage erlitten, da die Dringlichkeit für feinen Antrag mit 377 gegen 186 Stimmen abgelehnt wurde. Wer vermochte jedoch dafür zu burgen, daß nicht bei den nächsten allgemeinen Wahlen die Anhänger Boulanger's sowie die Bonapartisten und Orleanisten größere Erfolge erzielen! Zunächst können allerdings nur politische Schwarzseher die französische Republik für ernsthaft gefährdet erachten. In dieser Sinficht ift es charafteristisch, daß alle republicanischen Parteigruppen am 4. Juni geschlossen gegen Boulanger stimmten. Bemerkenswerth ist auch die Entschiedenheit, mit welcher der Conseilpräsident Floquet die "mots sonores" des Zukunitsdictators zurückwies, dem er das Epigramm anhestete, daß er der Siehds einer todtgeborenen Berfaffung fei. Der radicale Barteiführer Clemenceau fagte fich ebenfalls in aller Form von dem ehrgeizigen General los, indem er betonte, daß, welche Fehler auch die Parteigruppen der Linken begangen haben mögen, letztere doch entschlossen wären, sich um das Banner der Republik zu scharen, und daß dann weder in Frankreich noch in den übrigen Ländern Europa's Jemand die Frage auswersen würde, ob die Republik eine seste und regelmäßige Regiering besäße. Es darf zugestanden werden, daß eine berartige Concentrirung der republikanischen Fractionen die sicherste Grundlage der acgenwärtigen Inftitutionen in Frankreich mare; ob die Regierung aber auch in anderen Angelegenheiten über eine geschloffene Mehrheit verfügen wird, bleibt abzuwarten.

10 \*

Immerhin ist die Energie, mit welcher die Kammermajorität gegen den "Boulangismus" Kront machte, ein ersreuliches Symptom, zumal der Präsident der Republit, Carnot,

und das Ministerium Floquet diese friedlichen Gefinnungen theilen.

Wenn es aber auch feinem Zweifel unterliegen tann, daß die frangofische Regierung nach wie vor von einer durchaus friedlichen Gefinnung befeelt ift, so ist doch die Boulanger = Bewegung in Berbindung mit dem Treiben der Ultraradicalen und der Patriotenliga nur zu fehr geeignet, außerhalb Frankreichs Mißtrauen hervorzurufen. Wie feltsam muß es erscheinen, daß, mahrend die frangofische Regierung die übrigen Nationen auffordert, aus Anlag der im Jahre 1889 zu Paris ftattfindenden Weltausstellung fich an dem friedlichen Wettkampfe der Runfte und der Induftrie gu betheiligen, harmlose Frembe auf frangofischem Boden unter Berlekung der erften Grundfake der Gaftlichkeit gemighandelt werden! Konnte es nicht überraschen, daß die monarchischen Regierungen ablehnten, officiell an ber Teier bes hundertjährigen Jubilaums der großen Revolution theilzunehmen, so betonte der ungarische Ministerpräfident Tisza am 26. Mai im Abgeordnetenhause, indem er eine Interpellation des der äußersten Linken angehörenden Abgeordneten Selft beantwortete, daß es zwar jedem ungarischen Gewerbetreibenden freistände, im nächsten Jahre in Paris auszustellen, daß er aber Jeben, der ihn um Rath fragen follte, warnen würde, dies zu thun. Albgesehen davon, daß es nicht im Interesse der ungarischen Industrie läge, wenn nur ein Bruchtheil ihrer Bertreter fich an der Ausstellung betheiligte, wies Tisza auch auf die Ungewißheit der äußeren politischen Lage hin, da trot dem besten Willen die Berhältniffe fich noch verwickelter gestalten könnten, selbst wenn der allgemeine Friede, insbefondere der Friede zwischen der öfterreichisch-ungarischen Monarchie und Frankreich erhalten bliebe. Der ungarische Ministerpräsident hob in diesem Zusammenhange bervor, wie erregt oftmals die Gemüther in Frankreich find, fo daß, ungeachtet des guten Willens der Regierung und der überwiegenden Mehrheit ber Ration, das Gigenthum der Fremden, die an der Weltausstellung theilnähmen, Schaden leiden könnte. Alls ein Mitglied des ungarischen Abgeordnetenhauses bestritt, daß in Paris Clemente vorhanden seien, die vor einer Beleidigung fremder Rationalfarben nicht zurückschreckten, entgegnete Tisza, daß dieser Abgeordnete eine größere Bürgschaft übernehme als die frangofische Regierung selbst zu leisten vermochte. Der ungarische Ministerpräfident hätte, als er seine Ausführungen begründete, auch daran erinnern können, welchen Beleidigungen König Alfons XII. von Spanien seiner Zeit in Baris ausgesetzt war, weil er nicht, die Ehre der Berleihung eines preußischen Regimentes ausgeschlagen hatte! Rachdem im ungarischen Abgeordnetenhause auch der Handelsminister, Graf Szechenni, turz begründet hatte, weshalb er einzelne Industrielle privatim vor der Betheiligung an der Parifer Weltausstellung gewarnt habe, betonte der Minifterpräsident Tisza nochmals, daß, wenn es auch gelänge, den Frieden zu erhalten, doch mancherlei "unangenehme Ereignisse" erfolgen könnten.

Es ware durchaus unrichtig, wollte man annehmen, daß die Opposition, in deren Namen der Abgeordnete Belfy feine Interpellation an die ungarische Regierung richtete, sich vor Allem durch Sympathien für die französische Republik leiten ließ; vielmehr war für die außerste Linke im ungarischen Abgeordnetenhause an erster Stelle ber Bunich maggebend, dem Minifterium Schwierigfeiten zu bereiten. In Diefer Beziehung ist bezeichnend, daß, während der Abgeordnete Belfy fich darauf berief, daß Deutschland felbst nicht so weit gehe, von anderen Mitgliedern der Opposition behauptet wurde, Tisza folge einer vom Fürsten Bismark ausgegebenen Lojung, wenn er sich gegenüber der Parifer Weltausstellung ablehnend verhalte. Der ungarische Ministerpräsident wies benn auch mit Recht auf diesen Widerspruch bin. hätte man erwarten sollen, daß gerade im ungarischen Parlamente das Verhalten Tisza's feiner weiteren Rechtfertigung bedürfe. Begegnen sich doch alle Ungarn in ihren Empfindungen gegen Rugland, beffen Orientpolitik gerade von frangöfischer Seite gefliffentlich unterstützt worden ift. Mögen auch für Frankreich zumeift taktische Erwägungen maßgebend sein, mag es fich insbesondere durch das Phantafiegebilbe einer

zugleich anderen Zwecken dienenden Mlianz mit Kußland leiten lassen, so muß doch gerade in Ungarn die Art, wie jenseits der Bogesen Sympathien sür den Panslavismus zur Schau getragen werden, am meisten verstimmen. Es handelte sich eben bei der am 26. Mai im ungarischen Abgeordnetenhause zur Erörterung gebrachten Intervellation vorwiegend um ein parlamentarisches Manöver. Die Opposition scheint sich jedoch über die Tragweite ihres Borgehens nicht klar gewesen zu sein, da die Pester Debatten in der Pariser Presse und dann in der französsischen Deputirtenkammer einen Widerhall sanden, welcher den Interessen der österreichisch- ungarischen Monarchie keineswegs sörderlich ist.

Es war jedenfalls nicht improvisirt, wenn der Deputirte der französischen Colonie Suadeloupe, Gerville = Kéache, am 31. Mai den aus dem ungarijchen Abgeordneten= hause gemeldeten Zwischenfall in der Form einer Interpellation zur Sprache brachte. In seiner Antwort wies der Minister des Auswärtigen, Goblet, darauf hin, daß er unmittelbar, nachdem die Acufferungen des ungarischen Ministerpräsidenten zu seiner Renntniß gelangt feien, den frangofischen Botschafter in Wien, Decrais, ersucht habe, die Angelegenheit mit dem Grafen Kalnofn zu erörtern. Dieser äußerte nun sogleich in der ersten Unterredung fein Bedauern über die Erregtheit, welche durch die Rede Tisza's in Frankreich hervorgerufen wurde. Bezeichnend ift, daß die bezügliche Mittheilung des österreichisch = ungarischen Ministers der auswärtigen Ungelegenheiten von einem großen Theile der französischen Presse so wiedergegeben ward, als ob Graf Ralnoth sein Bedauern über den Zwischenfall selbst tundgegeben habe. tonnte der Leiter der auswärtigen Politit der öfterreichisch=ungarischen Monarchie mit Fug erklären, daß seiner Regierung jede Absicht, Frankreich zu beleidigen, durchaus ierngelegen habe. Graf Ralnoty war auch in der Lage, dem französischen Botschafter ein von dem ungarischen Ministerpräfidenten an ihn gerichtetes Schreiben mitzutheilen, aus welchem erhellt, daß Tisza sich bei seinen Aeußerungen durch keine seindliche Abficht in Bezug auf Frankreich leiten ließ, wie benn auch kein Ungar daran benten fonnte, irgend etwas zu jagen oder zu thun, wodurch Frankreich verlett wurde. Es gehört in der That eine sehr gesteigerte Empfindlichkeit dazu, wenn die öffentliche Meinung in Frankreich durch die vollständig sachgemäße Schilderung des Zustandes der Dinge, wie sie in der Rede des ungarischen Ministerpräsidenten enthalten war, erregt wurde.

Immerhin dari es mit ireudiger Genugthuung begrüßt werden, daß der jranzösische Minister des Auswärtigen in seiner Beantwortung der Interpellation die auswärtige Politik seines Landes als eine "absolut friedliche" bezeichnete. Nur muß es seltsam erscheinen, wenn Goblet unmittelbar nach dieser Bersicherung erklärte: "Während die Nachbarnationen in Bewegung find und Bundniffe zu schließen suchen, um, wie man jagt, einem Angriffe von Seiten Frankreichs zu begegnen, bleibt dieses allein ruhig, unbeweglich, sucht keinerlei Abenteuer, beschäftigt fich mit seinen inneren Angelegen= heiten, gleichmäßig von jedem Gedanken eines Angriffes und von jedem Gejühle der Schwäche entsernt, indem es sich begnügt, den Ereignissen mit Wachsamkeit zu solgen und fich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Ift nicht diefe Ausstellung felbst, deren Arbeiten wir täglich fortschreiten sehen, und zu der wir die Industriellen aller Länder eingeladen haben, das befte Zeugnig unferer Absichten, unferer ficheren Soffnung, daß der Friede nicht gestört werden wird, und unseres festen Entschluffes, daß eine jolche Stimmung nicht durch unsere Schuld erfolge?" Wenn man sich jedoch an die Bemühungen um ein Bündnig mit Rugland erinnert, jo wird man auf den ersten Blid erkennen, daß, wenn eine Ration in voller Bewegung ist und eine Allianz zu ichließen sucht, Frankreich fich in diefer Lage befindet, mabrend Deutschland, Defterreich= Ungarn und Italien auf folche Bemühungen um fo mehr verzichten können, als die Tripelallianz zur Aufrechterhaltung des europäischen Friedens sicher und jest gegründet ift. Nicht minder ansechtbar ift die Behauptung des französischen Ministers des Auswärtigen, daß niemals, zu feiner Zeit und in feinem Lande die Ordnung fo gefichert war wie gegenwärtig in Frankreich, jo daß Tisza eine sonderbare Auffassung der Berhältnisse an den Tag gelegt habe, wenn er meinte, eine der französischen Gastireund= schaft anvertraute Fahne könnte eine Beleidigung erfahren. Goblet fügte hinzu, daß Frankreich sich auch nicht durch gewisse Agitationen im Annern erregen ließe, denen bas Ausland mit Unrecht eine zu große Bedeutung beimeffe. Der Leiter der auswärtigen Politit Frankreichs überfieht nur, daß die gahlreichen Wähler des Departements Dordogne und Nord, welche bei den Erfatmahlen für die Deputirtenkammer ibre Stimmen auf ben fruberen General Boulanger vereinigten, mit ben gegenwartigen Einrichtungen ber Republit teineswegs gufrieden find. Wie wenig entspricht es ben thatfächlichen Berhältniffen, wenn Goblet verficherte, daß Frankreich leicht zu regieren sei und immer nur "dann eine Revolution gemacht habe, wenn die Regierungen bas Land bagu gegwungen hatten." Während ber Leiter bes Auswärtigen in bem radicalen Ministerium Floquet sich in so zuversichtlicher Weise über die Dauerhaftigkeit ber republicanischen Ginrichtungen vernehmen läßt, ftimmen alle magvollen Clemente in Frankreich mit Rudficht auf die von den Bonapartiften unterftütte Boulanger-Bewegung, sowie auf das Parteitreiben der Orleanisten darin überein, daß die Republik in eine gefährliche Periode eingetreten sei, so daß mehr als jemals Borficht geboten. Das Bild, welches ber Minifter in der frangofischen Deputirtenkammer bon ber auswärtigen Lage entrollte, ware in den Augen feiner Landsleute ficherlich nicht voll= ftandig gewesen, wenn er unterlaffen hatte, in einigen fraftigen Strichen die burch die jungften Magregeln an der elighe-lothringischen Grenze herbeigeführte Beränderung der Begiehungen zwischen Frankreich und Deutschland zu ftiggiren. Richt ohne diplomatische Borficht außerte Goblet: "Wenn irgend ein benachbarter Staat glaubt, innerhalb der Grenzen seines Rechtes für unsere Interessen mehr oder minder schädliche Maßregeln anordnen zu muffen, fo werden wir ohne nuglofe Beschwerden dasjenige ertragen, was zu verhindern nicht von uns abhängt, indem wir uns vorbehalten, wenn es uns nüglich erscheinen wird, auch unsererseits innerhalb der Grenze unseres Rechtes die unferen Intereffen entiprechenden Magregeln zu treffen, ebenfalls entichloffen, frets die Uchtung vor unserer nationalen Würde zu sichern." Inspsern diese Exklarung eine Androhung von Repressalien wegen der von deutscher Seite erlassenen strengeren Pastvorschriften enthalten follte, ift bereits durch eine authentische Interpretation der Letteren der Standpunkt der deutschen Regierung in dieser Angelegenheit flar und deutlich betont worden.

Im Interesse der freundnachbarlichen Beziehungen zwischen Frankreich und Deutsch= land, deren Culturentwickelung mancherlei gemeinsame Züge ausweist, hätte man wohl wünschen mögen, daß verschiedene Trübungen in den letten Jahren unterblieben In der erwähnten authentischen Interpretation der jungsten Magregeln an der elfaß-lothringischen Grenze wird ausdrücklich hervorgehoben, daß die Erfolglofigkeit der bisher an den Tag gelegten Zurudhaltung und Vorsicht Deutschlands, sowie die daran gefnüpfte Hoffnungslofigkeit, eine Alenderung in der Gefinnung der Frangofen zu erreichen, in Deutschland feine friegerischen Plane und Stimmungen errege. "Wir wünschen keinen Krieg, wir wünschen nur entserntere Begiehungen zu Frankreich, und, da wir an unfere Nachbarschaft gebunden sind, so mussen wir uns damit begnügen, im Berkehr mit Frankreich gurudhaltender zu werden und ihn auf der Grenze, wo er dur Agitation der Bevolkerung des Deutsch-Gliag benutt wird, mehr als bisher ein-Bufchränken." Go wurde in einer autoritativen Rundgebung die Bedeutung der elfaßlothringischen Bakverordnung erläutert, die durchaus nicht als Repressalie gegen beftimmte Borgange in Abricourt ober Belfort angesehen werden foll, bielmehr ein Ergebniß der gesammten deutschen Politik ist, auf welche diese Borgange nur als Symptome Einfluß üben konnten.

Der friedliche Grundzug der deutschen Politik ist so offenkundig, daß auch die jüngsten Maßregeln an der französischen Grenze keinerlei Feindseligkeit gegen den Rachbarstaat, sondern nur den sesten Entschluß widerspiegeln, den Rückerwerb des Elsaß dadurch zu besestigen, daß die Beziehungen dieses Landes zu Deutschland gestärkt werden. Der Fall Schnäbele zeigte das System, das von französischer Seite zur Anwendung gelangte, um die elsaß-lothringische Bevölkerung stets von Reuem in

Aniregung zu erhalten. Auch die verschiedenen Processe wegen Landesverrathes hätten die stanzösische Regierung belehren müssen, daß es ihre Pflicht wäre, dem sür den Frieden der beiden Nachbarstaaten beunruhigenden Treiben entgegenzuwirsen. Sei es nun, daß die zahlreichen auf einander solgenden Ministerien sich mit Rücksicht auf die inneren Schwierigkeiten nicht start genug sühlten, sei es, daß sie trob allen friedlichen Gesinnungen in gewissem Maße unter dem Banne der öffentlichen Meinung standen, thatsächlich wirsten sie nicht auf die Beschwichtigung der Erretthen Meinung standen, thatsächlich wirsten sie nicht auf die Beschwichtigung der Erretthen Meinung standen, transterich sin. Sollte daher das Berhalten Deutschlands endlich die volle Ausmertssamteit der französischen Regierung auf Zustände hinlenken, welche die Keime internationaler Verwickelungen in sich tragen, so wäre der Erhaltung des europäischen Friedens sicherlich am besten gedeint. Daß durch die Beschränkungen des Grenzeverschuss auch die Angehörigen anderer Rationen leiden, kann nicht in Abrede gestellt werden. Es darf aber gehosst werden, daß sich Mittel aussinden lassen, die se ermögslichen, ohne den hauptsächlichen Zweck: die Wiedergermanistrung Elsaß-Lothringens, aus den Augen zu verlieren, den internationalen Berkehr so wenig wie möglich zu beichränken.

Bor Allem muß daran festgehalten werden, daß, wie von Seiten Deutschlands Die durchaus friedliche Bedeutung der jüngsten Magregeln in den Vordergrund gestellt wird, auch die Leiter der auswärtigen Bolitik Frankreichs und Defterreich-Ungarns, Goblet und Graf Ralnoth, auf ihre friedliche Gefinnung hinweifen. Richt minder bot eine im ungarischen Abgeordnetenhause am 2. Juni von den Mitgliedern der Oppofition Apponyi, Bazmandy und Ugron eingebrachte neue Interpellation dem Minister= präfidenten Gelegenheit, seiner Friedensliebe nachhaltigen Ausdruck zu geben. Ohne dasjenige irgendwie zu widerrusen oder einzuschränten, was er früher gesagt hatte, erklärte Tisza in feiner Antwort auf die an ihn gerichtete Interpellation, daß er weder die Absicht gehegt habe, noch hege, eine Nation, mit welcher Ungarn im Frieden lebe und auch in Zukunft Frieden halten wolle, im entfernteften zu beleidigen. diefer Erklärung erscheint der ganze Zwischenfall erledigt, obgleich der ungarische Minifterpräfident in Bezug auf die Betheiligung ber Induftriellen feines Landes an der Parifer Weltausstellung nicht das geringfte Zugeftandniß machte. Sollten frangösische Politiker jedoch aus dem Berhalten der Opposition im ungarischen Abgeordneten= hause den Schluß ziehen, daß, falls der Sturz Tisza's gelänge, die Berhältniffe in Ungarn fich zu Gunften Frankreichs andern konnten, fo bedarf es nur eines hinweises auf die Art, wie Graf Apponyi am 2. Juni die neue Interpellation begründete. Er erklärte ausdrücklich, der Wunsch, mit Frankreich gute Beziehungen zu unterhalten, ftande nicht im Widerspruche mit den Bundniffen, auf denen die außere Politik der österreichisch-ungarischen Monarchie beruhe, und an welchen auch die ungarische Nation unerschütterlich festhalten werbe. Sollte fich baber Frankreich einmal Bestrebungen überlaffen, welche im Gegenfage zu den Intereffen und der Sicherheit der Berbundeten Ungarns ftänden, so könnte letteres folden Bestrebungen weder sympathisch noch aufmunternd zusehen; vielmehr wären Fälle möglich, in denen die ungarische Monarchie traft der sich aus den Allianzverträgen ergebenden Berbindlichkeiten veranlaßt würde, in ernster Weise Stellung zu nehmen. So lange jedoch Frankreich an feiner friedlichen Politit jefthalte, tonne die Friedensliga zwischen Deutschland, Defterreich-Ungarn und Italien keineswegs ein Sinderniß bilden für das den ungarischen Intereffen ent= sprechende freundschaftliche Berhältniß zu Frankreich. Jenseits ber Bogesen wird man gut daran thun, zu beherzigen, daß auch in Ungarn die Opposition an dem Friedensbundniffe mit Deutschland und Italien nicht rutteln will.

Bemerkenswerth ift, daß in Frankreich troh aller Ausschreitungen der Parteigänger Boulanger's der gesunde Menschenverstand doch seine Nechte gestend macht. Dies zeigte sich insbesondere auch, als einer der politischen Freunde des "brav' general" am 2. Juni in der Deputirtenkammer den Antrag stellte, sür alle nach Frankreich kommenden Deutschen gleichsalls den Paßzwang einzusübren. Im Kordosten Frankreichs sollte eine Jone geschassen werden, in welcher Deutsche nicht wohnen dürsten, ohne sich ähn-

lichen Borfchriften zu unterwerfen, wie fie von Deutschland in Bezug auf Gliaß-Lothringen getroffen feien. Nicht ohne Bathos befännpite der Minifter des Auswärtigen, Goblet, die Dringlichfeit des Antrages, fowie diefen felbst mit dem Bemerken, die Republit rechne es fich jur Chre an, die Grenze des Landes offen ju halten, wie denn auch Aedermann wisse, welche Leichtigkeit im Verkehre die Fremden in Frankreich geniegen. Obgleich Italiener und Deutsche über den letterwähnten Junkt nicht in berfelben Weise benten wie Goblet, indem die einen fich der blutigen Bufammenftoge awischen italienischen Arbeitern und Frangofen in Marfeille, sowie an verschiedenen Bunkten erinnern, die Andern auf die Borgange in Belfort hinweisen, verdient es doch als ein Zeichen von bon sens bervorgehoben zu werben, baf die frangofische Debutirtenkammer mit ber überwältigenden Mehrheit von 509 gegen 7 Stimmen die Dringlichkeit des von den Unhängern Boulanger's gestellten Antrages ablehnte und letteren auf diese Weise beseitigte. Sier zeigte sich auch wiederum der geringe Anhang, über welchen der Dictator der Bukunit junachft in ber Debutirtenkammer verfligt. gur die friedliche Stimmung der überwiegenden Mehrheit der frangofischen Bevolferung charafteriftisch ift die Thatsache, daß Boulanger felbst in dem Aufruse, den er an die Wähler des Charente Departements richtet, um ihnen aus Anlaß der am 17. Juni statt= findenden Erfakwahl für die Deputirtenkammer die Candidatur Baul Deroulede's ju empfehlen, versichert, daß diefer ebenfo wie er felbst von der Rothwendigkeit des Friedens Boulanger darf sich also bei den Anhängern der Batriotenliga immer noch damit ruhmen, daß er den Revanchetrieg feineswegs ausschließen wolle, während er andererseits der Friedensliebe der Mehrheit der französischen Nation um jo weniger nahetreten möchte, als mit ber im Jahre 1889 ftattfindenden Barifer Weltausstellung die mannigsaltigften Intereffen innig vertnüpft find.

Dienen diese Ausstellungen der Werke der Runft und Industrie in erfreulicher Weise bem Frieden, so muffen von diesem Gesichtspunkte aus, auch abgesehen von unferen heimischen Specialausstellungen, die in Barcelona eröffnete Weltausstellung und die Ausstellungen in Robenhagen und Bruffel mit voller Genugthuung begrüßt werden. Die auf ber Rhebe von Barcelona anternden Kriegsichiffe ber Großmächte befundeten die Achtung, in welcher Spanien bei allen Rationen fteht. Das Berdienit, Die Machtstellung Spaniens befeftigt zu haben, gebührt der besonnenen Regierung der Königin=Regentin Chriftine, welche die friedlichen Traditionen ihres fo früh hinweggerafften Gemahls, Aljons XII., in anerkennenswerther Weise fortsett, jo daß es den Anschein gewinnt, als ob in Spanien die Aera der Pronunciamientos und Revolutionen geschlossen sein fonnte. Auch ber bänischen Regierung gebührt nicht minder als der belgischen die Anerkennung, daß fie durch ihre verföhnliche Politik die Wohlfahrt des Landes fordert. Die Betheiligung der verschiedenen Nationen an der Ausstellung in Kopenhagen darf als Beweis dafür angeschen werden, daß auch kleinere Staatengebilbe ben 3meden ber fortichreitenden Gultur und Civilifation in nühllichster Beife Dienen fonnen. Die Bertreter ber ausländischen Comitee's ftimmten beshalb bem danischen Oberft hestjoer von Bergen zu, als er bei dem in Marienlyst veranstalteten Ausstellungsbanket nicht ohne humor hervorhob, daß, wenn die verschiedenen National= humnen bei dieser festlichen Gelegenheit ertonten, auf banischem Boben ein europäisches Concert stattfinde, das voll von Harmonie sei und hoffentlich von guter Vorbedeutung für die Zufunft bleiben werde. Gin besonders erfreuliches Sommptom darf darin erblickt werden, daß ebenso, wie deutsche Industrielle an der Ausstellung in Kopenhagen theilnehmen, auch der deutsche Commissar bei dem Banket in Marienlust nicht sehlte. Nicht minder legte die Hilfsbereitschaft, die aus Anlaß der Ueberschwemmungen in Deutschland von dänischer Seite bewiesen wurde, vollaultiges Zeugnig dafür ab, daß Die Begiehungen zwischen ben beiben frammverwandten Nationen fich immer erfreu-

licher gestalten.

## Literarische Rundschau.

## Neue Dentwürdigfeiten.

1. Aus meinem Leben und aus meiner Zeit. Bon Ernft II., Herzog zu Sachsen-Coburg-Gotha. Erfter Band. Berlin, Wilhelm Herg. 1887.

2. Ein halbes Jahrhundert. Erinnerungen und Aufzeichnungen in drei Bänden. Bon Abolf Friedrich Graf von Schack. Mit dem Porträt des Verfassers. Stuttgart und Leipzig, Deutsche Berlagsanstalt. 1888.

3. Jugendeindrücke und Erlebnisse. Bon Georg Weber. Leipzig, Wilhelm Engelmann. 1887.

Wir haben im Vorstehenden drei neue Werke aus dem Gebiete der Denkwürdigsteiten verzeichnet, welche unter sich abweichen, aber doch auch wieder gemeinsame Züge ausweisen. Das an erster Stelle genannte Werk ist ein politisches Buch; die zwei anderen rühren, das eine von einem Dichter, das andere von einem Manne der historischen Wissenschaft her. Demgemäß gestaltet sich auch der Inhalt. Aber alle drei Berfasser sind Kinder des 19. Jahrhunderts und Männer von geläuterten, maß-

vollen Unfichten. In ihnen spiegelt fich das Jahrhundert selbst.

Bergog Ernft hat fein Buch aus bem offen ausgesprochenen Gedanten heraus gefchrieben, daß der Mann der That das Bedurinig haben muffe, feinen Standpuntt und seinen Antheil am politischen Leben nicht gang verdunkelt zu sehen. Das widerfährt aber Niemandem leichter als dem gefrönten Haupte. "Das constitutionelle Princip verschweigt die Handlungen der Krone aus Ehrsurcht, und die Geschichte verschweigt zuweilen die Träger von Kronen aus Princip. Und fo fann es nicht fehlen, daß man in Ueberlieferungen und Erzählungen der Gegenwart nicht felten an die gewaltige Bedeutung des herrn Nemo in der Welt exinnert wird; und dieser Niemand tritt in dem Epos der neuesten Geschichte meistens hervor, wenn Fürsten und Regenten eine persönliche Rolle zu spielen hatten." Herzog Ernst hat ein volles Recht, zu wünschen, daß sein Antheil an der Geschichte nicht in Bergessenheit gerathe oder auch nur verdunkelt werde. Alls er am 29. Januar 1844 mit fechsundzwanzig Jahren auf den Thron des damals kaum 150 000 Seelen zählenden, fünjunddreißig Quadratmeilen großen Doppel-Ländchens gelangte, da war es seine Neberzeugung, daß nur eine ehrlich deutsche und eine ehrlich versaffungsmäßige Regierung die Herrscher vor schweren Gefahren fichern konne. An feinen Dheim, Konig Leopold von Belgien, schrieb er damals (S. 115): "Wir haben es dahin gebracht, daß wir uns nicht mehr als deutsche Bundesfürsten aus einem der ältesten deutschen Häuser, sondern meist nur als Anverwandte der hohen weftlichen Monarchen gerirten, daß Coburg als der Sit aller undeutschen, dem Bunde entgegenwirkenden Intriguen, als der Sit des im Westen verbreiteten Utraliberalismus angesehen und als ein verrusener Ort verschrieen wird. Wir müssen wieder ehrlich deutsch werden und alle Streitsragen zu Grabe tragen." Bon diesen Gesichtspunkten hat sich der Herzog denn auch fein Leben lang seiten laffen. Er neigte politisch zu den Liberalen, ohne die Boraussezungen monarchischer Staatskunft aufzugeben. Wenn aber nach Ausbruch der Revolution die meisten Fürsten Deckung hinter liberalen Ministern suchen mußten, jo war der Herzog Ernst

burch seine ehrlich verjaffungsmäßige Saltung bereits jo volksthumlich geworden, bak er in der Lage war, umgetehrt feine Minister zu beden. Im Zusammenhang mit feiner Stellung gur Ration ftand es, daß ihm die Reichsgewalt im Marg 1849, feinen eigenen Wünschen entsprechend, den Oberbesehl über eine aus Naffauern, Thuringern, Mürttembergern und Babenfern bestehende Refervebrigade übertrug, an deren Spike er bann am 5. April den Angriff der danischen Flotte bei Edernforde zu bestehen hatte. Es war bon ben Danen nicht, wie man wohl annimmt, auf ein bloges Scheingefecht, fondern auf eine wirkliche Landung abgesehen, wobei die holfteinischen Batterien gerftort werden follten; aber wie man weiß, wurde der Angriff von den Deutichen glangend abgeschlagen; das Linienschiff "Chriftian VIII." flog in die Luft, und die Fregatte "Gefion" fiel den Siegern in die Bande. Der Bergog bebt berbor, daß er die außer= ordentlichen Leiftungen des hauptmanns von Jungmann und des Unterofficiers Preußer nicht verkleinern wolle; aber des Hauptmanns Müller, welcher die Raffauer Batterie befehligte, werde in den meisten Darstellungen viel zu wenig ehrenvoll gedacht, und doch war er es, welcher durch feine wohlgezielten Kartätschenschuffe das Ded und die Masten des "Chriftian" räumte, so daß das Schiff trot aller Bemühungen nicht mehr vom Ufer wegtommen konnte, wo es völlig fest fag und bem Feuer aller drei Batterien ausgesetzt mar. Der Capitan Baludan erschien vor dem Bergog nicht, wie man ergählt, als gebrochener Mann; die Danen trugen vielmehr Gleichgultigfeit zur Schau: "fie schienen die Sache als ein Elementarereigniß zu betrachten und fich wie König Philipp über den Untergang der unüberwindlichen Armada zu tröften." Pringregent Albert fchrieb feinem Bruder: "Du bift ein Glückskind und kommst mir por wie ein Sager, ber auf ben Schnepfenftrich geht und bem ein Birfch von vierzehn Enden in den Weg läuft." Das außerordentliche Ereignift hatte eine ungemeine Vorher war der Krieg in Holstein wenig volksthümlich gewesen; man verhöhnte die Reichstruppen als "Strandläufer"; nun aber hatte die gleichgültige Stimmung ber Deutschen ein Enbe. "Die Schlacht von Cdernforde entfeffelte nicht blog die feemannischen Phantafien der Deutschen, sondern machte auch im eigentlichsten Sinne den Krieg gegen Danemark erst popular" (S. 399). Dafür findet man den Beweis sofort durch eine Vergleichung des Tones, in welchem die Zeitungen vorher und nachher von diesem Rriege sprachen. Aber freilich — die Berzogthumer geriethen schließlich doch wieder unter das dänische Joch, und die deutsche Flotte wurde versteigert. Rönig Friedrich Wilhelm IV, war mehr und mehr in die öbesten Reactions= bestrebungen hineingetrieben worden. "Die ruffische Bacification in Ungarn wurde dem Rönig als die correctefte Lösung folcher Erhebungen bargeftellt, wie fie in Schleswig-Holftein gegen den Landesherrn Plat gegriffen hatten, und er glaubte fich täglich mehr durch feine Beichirmung der revolutionaren Sache beschämt" (S. 433).

König Friedrich Wilhelm IV. wird überhaupt von Bergog Ernst — bei aller Anerkennung feiner Gaben — ungunftig beurtheilt. Im Jahre 1840 fand freilich eine Scene ftatt, welche bem zweiundzwanzigjährigen Bergog einen unauslöschlichen Gindrud hinterlaffen nußte. Schon 1833 war zwischen Preußen und Coburg ein Vertrag vereinbart worden, nach welchem Coburg das souverane Fürstenthum Lichtenberg, eine Enclave der Rheinproving, gegen Domanen in der Proving Sachsen abtrat; aber der König Friedrich Wilhelm III. hatte den Bertrag, den er mündlich gebilligt hatte, nicht unterschrieben. Als Friedrich Wilhelm IV. den Thron bestieg, wurde der Bring Erust nach Berlin gefandt, um die Sache endlich jum Austrag zu bringen, und erinnerte dabei ben Konig an das von feinem Bater gegebene Wort. Friedrich Wilhelm IV. aber, dem der Bertrag als nachtheilig für Preußen geschildert worden war, schrie mit einem Male mit zorngeröthetem Geficht: "Glauben Sie wohl, daß ich alle die Dummheiten, welche mein Bater geschehen ließ, fortseten werde? Diese Rathgeber waren Dummköpje, welche Alles und Jedes verdorben und verjahren haben." "Und indem er immer donnernder feinem Unwillen gegen die verfloffene Regierung Luft machte, schlug er das Tintenfaß entzwei, daß es weithin spritte und der peinliche Moment gleichsam durch ein Ungefähr beendigt wurde. Darauf entschuldigte er fich, wurde gang

fanft und fügte alsdann nur noch höflich und freundschaftlich hinzu, daß er den Austaufch des Gebietes gegen Abtretung von Domanen wirklich nicht genehmigen fonne. So endete die Confereng. Ich glaube kaum bingufugen zu muffen, daß ich ftarr war, und ich weiß nicht mehr, was sich Alles in meinem Inneren über ben räthselhaften Mann damals bewegte." Man sieht deutlich, daß Herzog Ernst die Anfänge der Geisteskrantheit bei dem König als schon sehr früh vorhanden annimmt; er nennt ihn S. 131 "einen Fürften der fteten Anläufe und niemaligen Bollendung, bei dem fich das psychologische Räthsel erst später löste;" er verhält sich zweiselnd zur Ansicht "geschichtschreibender Lobredner" — b. h. Ranke's, welcher den König aber doch genau gekannt hat — daß die Abneigung gegen die constitutionelle Schablone von weitem Scharfblick des Königs zeuge, welcher dem revolutionären Einfluß des Westens kein Thurchen eröffnen wollte, und unbarmherzig wird das Doppelspiel des Königs bei der Frage nach dem Wesen und den Rechten des Reichsoberhauptes getadelt, welche 1848 bis 1849 vergeblich zu lösen versucht ward. Der Herzog, welcher am 14. Januar dem Ronig in einem Schreiben die Berficherung gab, daß die Mehrheit der deutschen Fürsten gewiß ihn gerne an die Spige der Nation treten sehen würde (S. 327), beflagt es auch (S. 321) tief, "daß die Gerstellung der staatlichen Ordnung in Oesterreich und Preußen nicht das Signal zur Bildung einer confervativen, auf die Einheit des Reiches hindrängenden Partei wurde, vielmehr nahezu alle Theile des Parlaments sich zu einem hilflosen Geschrei über die Reaction hinreißen ließen und Niemand den Muth hatte, die Freiheitsphrasen definitiv bei Seite zu wersen." während doch nur Gines Noth that: die Errichtung des deutschen Staates.

Herzog Ernst hat das Lob verdient, das ihm (S. 13) Kaifer Wilhelm unmittel= bar vor der Annahme der Raiserwurde in Berfailles spendete: "Ich vergesse nicht, daß ich die Hauptsache des heutigen Tages Deinen Bestrebungen mit zu danken habe." Sein Buch ist eine ber werthvollsten Gaben der historischen Literatur aus letzter Zeit. Es ift von einem echt deutschen und wahrhaft fürftlichen Beifte getragen, ben man auch da nicht verkennen wird wo man fich etwa zum Widerspruch aufgelegt fühlt. Herzog Ernst versügt selbstverständlich über ein reiches und erlesenes historisches Material und eine ausgebreitete Kenntniß der handelnden Personen, so daß er, wie nicht Biele, befähigt war, die Geschichte seiner Zeit zu erzählen. Wir muffen uns indeffen verfagen, noch Weiteres herauszuheben. Nur hinweifen wollen wir auf den schönen Brief König Leopold's zur Confirmation des Prinzen (S. 23, 24): "Der wahre Sinn des Christenthums verlangt, daß man ohne Gepränge in jedem Augenblick des Lebens wohlwollend und mit Demuth gegen Gott und die Menschen auf die Schickfale Anderer wirke;" auf die Charakteristik des Prinzen Albert, von dessen wahrem Wefen die Bücher über ihn feine zutreffende Anficht gewähren (S. 120): "feine milbe Liebenswürdigkeit paarte fich in Wirklichkeit mit einer fritischen Strenge, die wie ein psychologisches Räthsel erschien;" endlich auch die Kritit Stodmar's (S. 131 ff.): "ein ungewöhnlicher Mensch, aber in der Politik den dilettirenden Mediciner nicht verleugnend, deren die Geschichte mehrere ausweist, der stets treue Begleiter, aber nie verantwortliche Diener, welcher für die Thaten feines herrn offen ein= fteht, und beffen Sand fonach mehr zu geben schien, als fie thatfächlich darbot."

Der erfte Band des Werkes reicht bis jur Kataftrophe von Olmut, deren demüthigendstes Moment war, daß "die Verhandlungen über unsere Nationalwieder= geburt unter ruffischer Intervention ftattfanden." Wir sprechen keine leere Redensart aus, wenn wir bekennen, daß wir der Fortsetzung des Wertes mit Spannung ent= gegenfehen. Hührt uns der erste Band in die Tiefe der nationalen Erniedrigung, in die Bitterkeit der Enttäuschung, so werden die vier noch in Aussicht stehenden den

Aufschwung Deutschlands und die Erfüllung feiner Geschicke schildern.

Wenn uns das Buch des Herzogs Ernst die politischen Kämpse des fünsten Jahrzehnts vergegenwärtigt, so muthen uns die "Erinnerungen und Aufzeichnungen" bes Grafen Schack gang anders an. Anderthalb von den drei Bänden find einer Erzählung des Lebensganges des Grafen gewidmet; anderthalb ent= halten Tagebuchblätter und Verwandtes. Der Graf hat wiederholte Reifen nach dem Suben gemacht; er hat u. A. ben Singi bestiegen, unter ben Cebern beg Libanon geruht und auf der Stätte gestanden, wo heftor unter dem Speer des Achilleus erlag. Bei diefen Reifen hat er manchem merkwürdigen Mann nabezutreten Gelegen= heit gehabt; er war im Nahre 1849 bei Bapft Bius IX., als berfelbe bor ben römischen Republikanern nach Saëta geflohen war, und nahm von dem Rirchenfürsten den Sindruck hinmeg, daß er ein wohlwollender, herzensquter Mann fei, wahrer Berehrung werth: Bius hatte den Römern entgegenkommen wollen, aber am Ende erighren muffen, daß fie mehr Freiheit forderten, als mit einer papftlichen Regierung überhaupt verträglich war. In dem Grafen, welcher "bes Papftes Sand ober vielmehr Ring" füssen durfte, erwachte tropdem nicht der Wunsch, die weltliche Herrschaft hergestellt zu sehen: "es war mir klar, daß mit dieser fich die schon von so vielen Generationen erfehnte Einheit Italiens nicht vereinigen ließ" (I, S. 293, 294). Der Schwer= puntt des Buches liegt aber, wie das bei dem vornehmen und feinfinnigen Manne natürlich ist, in benjenigen Partien, welche von des Grasen poetischem und philofophischem Erfaffen der Welt und Zeit Kunde geben. Un diefen Theilen hat unfer gebildeter Leserkreis einen Schatz erhalten, ben er ficherlich zu heben nicht unterlassen wird. Bon bem edlen Geifte bes Berfaffers zeugt u. A. bas Gedachtniß, bas er bent jo gang anders gearteten Borne bewahrt (I , S. 52-54), den er in Paris befuchte. Borne "klagte in ergreifenden Worten über das politische Clend in Deutschland, über beifen Ohnmacht nach Außen, über die Unterdrückung aller Freiheit im Innern burch Die Grogmächte, über die Erbarmlichfeit ber Kleinstaaterei und die Servilität des Beamtenthums . . . Was er fagte, kam ihm ficher aus tiefftem Herzen, und ich hielt ihm felbst die hinneigung zu den Franzosen, die er äußerte, zu gute, obgleich ich in Diefer Rudficht gang verschieden von ihm dachte und fühlte. Wohl konnte ich mir vorstellen, wie er, den in Franksurt erduldeten Plackereien und der deutschen Mifere entronnen, welche er bort in nächster Rabe mit angesehen, bei dem fremden Bolte freier aufathmete. Ich bereute es nie, Borne aufgesucht zu haben, und bewahre ihm als Menichen ein liebevolles Andenken, wie ich ihn als Schriftfteller hoch Sein glänzender Wit war nicht bloß ein blendendes Feuerwerf zur Unterhaltung, sondern ruhte auf der Grundlage tiefen Ernstes und ethischer Ueberzeugung. Er barf baher nicht in die Reihe der Autoren gestellt werden, die mit dem Tage vergegen, fondern verdient einen bleibenden Blat in unserer Literatur zu behaupten, wie ctwa Lichtenberg, bem er an Geift nicht nachfteht, mahrend er ihn an Warme des Gefühls übertrifft."

Nach dem Herzog und Dichter noch der Gelehrte. Georg Weber, den wir wohl unter die Lehrer unseres Bolles rechnen durfen, von deffen drei Weltgeschichten wenigstens eine in ben meiften gebildeten Saufern Deutschlands zu finden fein mochte, hat uns nun auch eine Schilderung feines Lebens bescheert, welche feinen gahlreichen Freunden sicherlich sehr willsommen und auch dem hiftorifer nicht unerwünscht fein wird. Weber hat Genf, Rom, Reapel und Paris gesehen und dann sich zuerft in seiner Beimath Berggabern, später in Beidelberg angefiedelt, wo er die höhere Burgerichule leitete. Von dem, was er überall sah und erlebte, entwirft er eine anziehende und lehrreiche Schilderung, welche fich auf literarische und politische Perfonlichkeiten und Buftande zumal erstreckt. Bon bem milben und reinen Grundzuge feines Wefens gibt nichts befferes Zeugniß als die Art, wie er feiner Stellung in heibelberg gedenkt. Er hatte bort Lehrgegenstände zu behandeln, welche tief unter feinen früheren wiffenschaftlichen Beschäftigungen standen, und darüber wollte sich in ihm ein Gefühl der Bitterfeit regen, fürmahr boppelt begreiflich an einem Orte, "wo ber Bergleich mit beifer Gestellten nabe lag". Aber Weber ergriff die Dinge resolut fo, wie fie waren, und gewann allmälig aus der Erfüllung der Pflicht auch die Freude an diefer Pflicht selbst, die ihm anjangs herb hatte erscheinen wollen. Gin Bekenntnig und eine Lehre, deren Beherzigung manche Quelle der Unzufriedenheit unter den Menschen verstopfen G. Egelhaaf. würde.

20. Goethe's Antheil an Labater's giogeren publicum, but in bes Apparates, die Phytiognomifchen Fragmenten. Bon weiß, vor dem Studium des Apparates, die Eduard von der Hellen. Dit einigen Lesarten miteinbegriffen, abgrachten. Die An-Goethe's Untheil an Lavater's größeren Bublicum, bas in bergl. nicht Befcheib breifig Abbildungen, barunter brei bisber nicht beachtete Goethe-Bildniffe. Frankfurt a.M.,

Literarische Anstalt, Kütten u. Löning. 1888. Diese Arbeit sucht mit einer Schärfe philologischer Beobachtung, die man beneibenswerth und nachahmungswürdig nennen barf, basjenige festzustellen, mas ber Titel befagt. Mit gefundem Urtheit, umfassenber Kenntnig und zugleich in einer geschmackvollen Behandlung, die das Buch jedem Goethefreunde zu einer embsehlenswerthen Lectilre macht, hat der Verf. seine Aufgabe durchgeführt. Seine Methode, zumeist von dem auszugehen, was bie Untersuchung ber Schreibart Goethe's barbietet, erhalt ben Lefer bis zulett in einer angenehmen Spannung. Aus Diesem Buche erfieht auch ber Laie, welchen Reig mahrhaft gelehrtes Unfaffen ber Dinge habe, weil fich ihm bier zeigt, baß alle Gelehrfamteit boch nur in gewissenhafter Anwendung des gefunden Menschenberstandes bei vollem Besitze bes Materials bestehe. Wir drücken uns aus zwei Ursachen so umständlich über die Schrift aus. Einmal, weil sie derftlingkarbeit des Ber-fassers ist und es dem Rec. dier besonder Freude macht, den Mund voll zu nehmen, sodann aber aus einem andern Grunde noch. Unsere im vorjährigen December-Hefte gegebene Befprechung der Beimaraner Goethe-Ausgabe hat auf eine Angahl Lefer ben unermarteten Ginbrud gemacht, als ob wir Gegner icharf philologischet Behandlung ber Terte seien und uns jumal ben in ben berausgefommenen Banben gegebenen Apparaten feindlich gegenüber ftellten. Wer fo urtheilen konnte, überfah die gleich Unfangs beutlich und entschieden ausgesprochene Befriedigung über bas Borhandensein gerabe veiefer Theile der großen Arbeit. Unfere Mei-nung ging nur dahin, daß die Herausgeber wohgethan, die Texte ohne Commentare zu drucken, weil dies dem Sinne des Dichters entspreche, der seine Werte ohne jede Zuthat dem Bublicum mittheilen wollte; und weil das Publicum, wenn ihm bie nothige Schulung fehlt, burch foldbe Commentare nur eine Reibe in ben Text binein gestreuter falfcher Accente empfängt. Die Meinung nämlich wird burch folche Anmerkungen hervorgebracht, als ob die einer Erklärung bebürftigen Stellen auch an fich bie wichtigften feien. Chenfo wenig weiß basunge ich ulte Bublicum mit LeBarten anzufangen, bie, für ben Gelehrten unentbehrlich, ben Ungelehrten nur zu berwirrenben Anschaungen leiten. Ein Laie, welcher bie Weimaraner Ihigeneinehnonköprift 3. B. in die Hand nimmt, vermag aus ihr selbst wohl zu erkennen, in welchem Sinne Goethe bier und ba im letten Augenblicke noch anberte und besserte: sobald der Herausgeber des Tertes aber ben Inhalt biefer Sanbichrift in befannter (und nothwendiger) Art uns typo= graphisch zur Anschauung bringt, wird berselbe Bescheiben an diesen Liebesgeschichten ift, Lefer sich nicht so leicht, vielleicht überhaupt gar abgesehen vom Titel nur, daß die Dichterin bild von der Natur bes von Goethe's eigner sich innerhalb des kleinen bürgerlichen Lebens, Sand umgestalteten Manuscriptes zu machen im Stande fein. Rur in biefem Sinne murbe bem Belt aber noch flieht; und bag fie ferner bie

nahme, ber Berfaffer jener Befprechung habe bie Herausgeber der Goethe'ichen Werke selbst von der Anwendung philologischer Schärfe entbinden wollen, erscheint faum begreiflich, doch ift es immer gut, daß sie ausgesprochen wurde, bamit man ihr miberfprache. Allerdings, es gibt verschiedene Methoden, solche Arbeit vorzunehmen, aber es wirde Jemand, wenn er bie eine ober andere bieser Proceduren nich gerade vorzäge, darum doch nicht gegen alle Methode überhaupt sich erklärt haben. Bleiben wir deshalb ja bei der disherigen Art, die Texte zu behandeln, klären aber auch zugleich die Leser über den Gebrauch des Angehängten auf, das für viele überflüffig ift. Für Bauern 3. B. - wenn (ich nehme einen ausgesprochenen Gebanten auf) auch auf folche Lefer bereits ge= rechnet würde - burfte eine Ausgabe ber Werte Goethe's, die nur ben Text gabe und allen Apparat überhaupt fortließe, sicherer und auch billiger fein. Wie man ja auch Gefangding dinget ein. Die mit ja und Geftige bilder ohne "Apparat" bruden läßt. Ein Bauer, ber aus seinem Gesangbuche hinten ben wissen-schaftlichen Apparat herausrisse, würde vielleicht in diesem Falle klüger sein als ber Herausgeber, ber ihn ssien Leser anbinge.

Sollte herr von ber hellen, mas wir ibm wunschen, früher ober später eine zweite Auflage feiner Schrift machen muffen, fo ware unfer Bunfd. baß er ihr ein einleitendes Capitel vorsette, welches, wie für gang fern Stebenbe verjaßt, Die Geschichte ber Begiehungen Lavater's ju Goethe enthielte. Es würde bas bem Gangen eine angenehme Abrundung verleihen. Auch pflegen die, welche Verhältnisse genau kennen, sie oft nicht ungern zu recapituliren, falls auf die Dar-ftellung nur die nöthige Sorgfalt verwandt worben ist. Ueber Lavater und Goethe ist das letzte Wort noch nicht gesagt. Lavater hat Goethe einmal im Bann gehalten, und Dies tonnte boch nur möglich fein, wenn er fehr bedeutende Eigenschaften befaß, die Goethe's fpatere Abneigung nicht fortzuschaffen im Stande gewesen mare. Goethe hat auch Jacobi einmal fchroff verlaffen und nach Jahren fich zum Theil zu ihm gurud= gewandt, nicht ohne ergreifendes Gingeftanbniß eines gewissen Berschuldens. Ich gestehe, daß nicht Lavater's Schriftliches, zumeist wohl aber Danneder's Bufte mich für ben Mann einnimmt, ber, diesem Abbilbe gufolge, auf ber einem Seite wie von Gedanken verzehrt zu fein, auf ber anderen etwas höcht positiv Persönliches in sich zu begen scheint. Diese untsaren Borläufer und Opfer ber französischen Revolution bilben eine besondere Kaste, beren Studium noch offen

v. Bescheidene Liebesgeschichten. Sam-burger Novellen. Neue Folge. Bon Ilse Frapan. Samburg, Otto Meigner 1888.

Bescheiben an biefen Liebesgeschichten ift, sich innerhalb bes kleinen burgerlichen Lebens, in ber Enge ber Familie aufhält, Die große Form ber gebrängten Stizze für sie gewählt hat. | poetischen Ausbruck nicht immer gleichen Schritt Höchft achtunggebietend dagegen ist die Kunst, mit demselben hält. Es erzeugt sich dadurch ein welche die Berfasserin an diese kleinen Geschichten Zwiespalt, der unseren modernen Dichtern eigen-gewendet hat. Gestützt auf eine scharfe Be- thilmlich zu sein scheint und den auch Graf obachtungsgabe und starte Anschauungsfraft, Hopos nicht überwunden hat. Bon ausgeweiß fie vortrefflich und mit großer Sicherheit au charafterifiren. Daneben befleißigt fie fich einer Urt ber Schilberung, bie fich manche weniger "Bescheibene" jum Mtufter nehmen fonnten. Gie erzählt nicht, wie Jemand, ber über ein ftatt= gehabtes Greignift nachträglich berichtet, fondern jo, als ob es eben vor sich ginge, wodurch sie auf natürliche Beise Theilnahme und Spannung erregt. In ber bichterischen Auffassung, nament= lich in bem Cultus, ben fie ber guten, alten Beit weiht, auch in ber liebebollen Berklarung, in ber fie bie fleinen Existengen erblicht, erinnert fie an feinen Geringeren als Theodor Storm. Wir hoffen ber Dichterin, Die ja auch ben Lefern ber "Rundschau" schon auf bas Bortheilhaftefte befannt geworben ift (vgl. "die Laft" im Juni= Seft vom vorigen Jahre), recht balb und hänfiger als bisher, wieder zu begegnen.

n. Awölf Bilder nach dem Leben. innerungen von Kanny Lewalb. Berlin,

Otto Jante. 1888.

In heinrich heine, einem biefer zwölf Bilber, erzählt die Berfasserin, wie ber Dichter Silvet, etzahlt die Serialfetti, die der Sathete einst zu ihr lagte: "Sie sind eine Schönseberin und Sie haben boch die Geißel der Satire hart genug geschwungen in der Diogena". Dieses Bort des sharfen Beobachters, soalb wir es gelesen, verläßt uns während der Lectüre bes Buches nicht mehr: es fonnte fein Motto fein. Denn als Schönfeberin berichtet Fanny Lewald hier von jenen Männern und Frauen, welche die fünstlerische und literarische Welt der jungsten Vergangenheit und Gegenwart bilden balfen. Mit vornehmem Ibealismus, ber ibr bis in ihr hohes Alter treu geblieben ift gerade diese über ben Zeitraum von 1858 bis 1886 fich erstreckenden Stigen beweisen bas sucht sie die edlen Züge der menschlichen Natur auf, um sie mit glücklicher Darstellungsgabe ans Licht zu bringen. Da sie aber Geist besitzt, viel erlebt und in manches menschliche Herz Einblid gewonnen hat, so entbedt fie nicht bloß bas Gute in ben Berfonlichkeiten, sonbern vermag auch bas Interessante an ihnen zu er-Die Stiggen find größtentheils gleich nach bem Tobe ber Betreffenben geschriebene Netrologe und geben immer die jeweiligen Begegnungen wieder, welche die Versafferin mit ihnen gehabt hat. Die Personen werden uns badurch von vornherein menschlich nahe gerudt, und wir find in ber Lage, ihnen gleichsam über ihre Werke hinweg birect ins Auge zu schauen. Mandes Reue und Subide erfahren wir fo, befonders über den Fürsten Budler, List (zuerst im August- u. Septemberheft ber "Rundichan" 1887 veröffentlicht) und Beinrich Beine.

Wien, Carl Gerold's Gohn 1887.

Bebe neue Gedichtsammlung bestätigt uns, in biefer profaisch gearteten Zeit, aufs Neue, bier ber Fall. baß bas Bedürfnig poetischer Weltbetrachtung noch vorhanden ift, wenn auch die Kraft bes jeder hinficht empfehlenswerthen Buches.

breiteter Bildung, ernst, wohlwollend und mit bentlich ausgeprägter Meinung, die seiner Natur gemäß ift, steht er den Dingen und Fragen gegenüber. Aber um sich und uns über den Abgrund hinwegzutragen, fehlt ihm die Leidenschaft, die so lang und so weit sie uns sortreißt, keinen Zweifel übrig läßt. Graf Hovos ist mehr Philosoph als Dichter; man mertt es an feiner Diction, feiner Sprache, Die mit ben hinderniffen eber ringt als fie befiegt. Ihm gelingt bas Gebicht mit einem Gebanten= inhalt beffer als bas Liebeslied; und mehr als Wehmuth ju weden, vermag er es, uns Befen und Genefis berfelben verftandlich ju machen:

Als Bunfd ward einstens ich geboren, Und wuchs zur Sehnsucht, zur Begier, Dann hab' ich mich im Schmerz verloren Und fteh' als Wehmuth jett vor Dir.

In Spriiden folder Art ift Graf Bopos auweilen fehr gliidlich, und ber vorliegende Band enthält davon eine gute Bahl. Gie beziehen fich auf alle bie mannigfaltigen Intereffen bes mobernen Lebens und behandeln fie burchaus in einem freien, felbständigen Sinn. Gie zeigen zugleich, wie mit ber Herrschaft über ben Gegen= fand auch die Gereschaft über den Vers wächt, so daß wir aus dieser letzten Abtheilung leicht eine Reihe trefslicher Spigramme bier ansühren tonnten. Doch wir verweisen lieber ben Lefer auf bas Buch felber, in welchem er nach feiner Wahl suchen und finden mag.

μ. Reisebilder and Oftafrifa und Mada= gadear. Bon Dr. Conrab Reller. Leipzig,

C. K. Winter'sche Berlagsbuchbandlung. 1887. Unterstützt von der schweizerischen Regierung. ausgerüftet mit gebiegenem Biffen und im Befite eines photographischen Apparats trat ber Berfasser obigen Wertes feine Reise an. Ob-mohl er über Aegupten, bem viel beschriebenen, boch stets interessanten Lanbe, nur flüchtig binweggeht, weiß er boch auch hier bas Bemerkens= werthe, weniger Befannte treffend hervorzuheben, 3. B. die Einrichtung bes Gama el Achar, ber berühmten Universität der Orientalen. Originell ist, was er ba sieht, originell, wie er es erzählt. Seine Darstellung von dem Einfluffe des Suez-Canals auf die Bermifdung der Meeresfannen zweier Oceane ift feffelnb und scharf. Doch erftreden fich feine Forschungen nicht ausschließlich auf die Flora und Fauna der bereisten Länder, auch die Ethnologie zieht er in beren Bereich, wie bas Capitel über bie Bolter bes Suban beweist. Aurze Zeit nach ber Reise bes Dr. Keller war ber Sudan berufen, eine Rolle in ber Bölter= geschichte zu spielen, was biesen Schilderungen einen um so anregenderen hintergrund verleiht. Gebichte von Rubolf Graf Hopos. Etwa bie Balfte bes Buches ift ber Insel Maba-Bien, Carl Gerold's Sohn 1887. fold fachlicher Weise beschrieben worden fein, wie Eine Reibe vortrefflich ansgeführter Solgidnitte erhöhen ben Werth bes in Won Reuigkeiten, welche der Redaction bis jum 5. Juni jugegangen find, berzeichnen wir, nähere 8 Eingehen nach Raum und Gelegenheit uns borbehaltenb:

Alsberg. — Antbropologie mit Berüdfichtigung ber Urgefchichte des Menichen, allgemein bargeftellt von Dr. Morig Alsberg. Mit jahlreichen Harbenbruck-taseln. Karten und Holdschutten. Lig. 1/8. Sinti-gart, Otto Weitert. 1887.

gart, Onto Quelett. 1887.
Mitermann. — Ugnes bon Meran. Gefdichtliches Transerbiet in fünf Auftigen bon Bictor Altermann. Brauntigbeig, G. A. Schweifdet & Sohn. 1888. Althand. — Theobor Althans. Ein Lebensbild. Bon Friedrich Althans. Bonn, Emil Etrauß. 1888. Becker. — Deutsche Malor. Von Asmus Jakob Carstons an bis auf die neuers Zeit in einzelnen Werken kritisch an obs auf the neuere zent in einzeligen werken Arister geschildert von Hermann Becker, weiland Historienmaler und Kunstschriftsteller. Bearbeitet und herausgegeben von Hermann Becker dem Jüngeren. Leipzig, Carl

Reissner, 1000. Bertliner Neubrucke. Erfte Serie. Band I. Friedrich Kicolai's Itehner sehner Ulmanach. 1777 und 1778. Crifter Jahrpanga. Deraußgegeben don Georg Ellinger. Bertin, Gebrüber Baetel. 1888.

1888

Bibliothet der Gesant-Literatur des Ju- und Austandes. Ar. 198/195, 196, 197, 198/200, 201, 202, 208, 204, 205/206, 207/208, 209, 210. Halle a/S., Ctto

Senbel.

Boltz. — Hellenisch. Die allgemeine Gelehrtensprache
der Zukunft von August Boltz. Leipzig, Wilhelm

der Zukunft von August Böltz. Leipzig, Wilhelm Friedrich.
Charles. — Zeitgenöfitige Tonbichter. Einbien und Stizzen bon M. Charles. Leipzig, Rogberglige Ludshamblung. 1888.
Chriftialler. — Ribel für die Bollsichulen in Kamerun.
Berfaßt bon bem Lehrer Th. Chriftaller bafelbit.
Erfter Teil: Duala. Zweiter und britter Leil: Bentigd.
Bertin, C. Schmaunfs Zuerlag. 1888.
Coordes. — Die klimatologische Karte von Europa. Auch als Erläuterung zu der betröffenden Coordes-Bambergeschen Schulwandkarte. Von C. Coordes. Berlin.
Carl Chun. 1888.

als Eriaus.
schen Schulwandkärte.
Carl Chun. 1888.
Eurind. — Moderne Klänge. Dichtungen den 2000 gumit Gurtins. Berlin, Wilhelm Latte.
Lecken. — Habefind. Bon Ugnes den der Decken.
Barmen, D. S. Wiemann. 1888.
Dilling. — Lars Dilling's New Novellen. Deutsch von Long.
Emil Jonas. Autorisirte Vebersetzung. Berlin, S.
Loog.

Ashickie den Keinhold Ernst.

Berlin, Bauf Sennig. 1888. Erster Bericht über die Thätigkeit des Thier- und Pflanzenschutz-Vereins für das Herzogthum Coburg. Herausgegeben vom Ausschuss. Coburg, Hugo Bonsack

Forschungen zur Brandenburgischen u. Preußischen Geidighte, Keue Folge der "Martigen griebungen" bes Vereins für Geidigte der Mart Aranbendurg, In Verdindung mit Fr. Holfe, G. Schmoller, A. Stolzel, A. d. Taylen und d. don Treitigke bernus gegeben dom Keinhold Koler. I. 88d. 1. Hälte Leivzig, Dunder & humblot. 1888.

Fragmente einer neu entbecken Libel. Abrich, Berlags-Bragumi (R. Schabelth). 1888. Für Jung und Alft. Ein Buch für's beutsche Hans. I. Jahrgang. heft 1. Sintigart, Emil Häufelmann's Werlog.

Gewerbehalle. 2fg. 6. Stuttgart, 3. Engelhorn.

Sielebrecht. — Geschichte ber benischen Anierzeit.
Bon Mithelm von Gesehrecht. Finnter Band.
America Abtheilung. Friedricht I. Kinnter Band.
America Abtheilung. Friedricht I. Kinnter Band.
America Abtheilung. Friedricht I. Kämpfe gegen
Allegander III., den Komdardensdund und Heitrich den
Köden. Seidhigt, Dunder & Jumblot. 1888.
Gegg. — Heberseische Keisen. Bon Amand Goegg.
Auto. A. Schadelt. 1888.
Grand-Carteret. — Les mours et la caricature en
France par J. Grand-Carteret. 8 planches en couleur,
45 planches hors texte. 490 illustrations dans let exte.
(Reproduction d'euryres anciennes et couvres originales
Ges artistes.) Paris, à la Librairie Illustrée. 1886.
Große. — Ein Francelnos. Roman von Julius Große.
Minden, Georg D. 28. Kallwey. 1885.
Gubernatis. — Dictionnaire international des écrivains
du jour. Par A. de Gubernatis. Première livraison.
A—Bad. Florence, Louis Nicolai. Leipzig, F. A. Brockhaus.
Mitheil. — Erleites und Erdagtes. Robellen und
Sindien bon Arthur Guthell. Hamburg, Otto Meither.
1888.

Hardy. — Wessex tales. By Thomas Hardy, author of "The Woodlanders", etc. In two volumes. London, Macmillan and Co. 1888.

v. d. Hellen. - Goethes Anteilan Lavaters physiognomischen Fragmenten von Eduard von der Hellen. Mit einigen dreissig Abbildungen, darunter drei bisher nicht be-achtete Goethe-Bildnisse. Frankfurt a/M., Literarische

Anstalt (Rutten & Loening). 1888.

Henshaw. — Perforated stones from California, by Henry W. Henshaw. Washington, Government Printing Office.

olmes. — The use of gold and other metals among the ancient inhabitants of Chiriqui, Isthmus of Darien, by William H. Holmes. Washington, Government Printing 1887.

Raftropp. - Ronig Elf's Lieber bon Guft. Raftropp. Dritte, veranderte Auflage. Stuttgart, Ab. Bong & Comb.

& Comp.

Kaufmann. — Die Geschichte ber Deutschen Uniberstäten bom Georg Raufmann. Erfter Banb: Borgeschichte. Einstellen, 3. G. Gotta'de Bucht. 1888.

Kern. — Die deutsche Satzlehre. Eine Untersuchung ihrer Grundlagen von Franz Kern. Zweite vermehrte Auflage. Berlin, Nicolaische Verlage-Buchhandlung,

Kluge. — Von Luther bis Lessing. Sprachgeschichtliche Aufläße von Friedruck Auge. Zweite Auslage. Mit einem Kärtchen. Sinasburg, Karl J. Trübner. 1888. Kreizer. — Weister Timpe. Socialer Noman von Way

einem Kärtchen. Straßburg, Karl J. Eribner. 1888.
Krefter. – Meister Kimpe. Socialer Keman bon May Kretze. Berlin, S. Hifcher. 1888.
Kretzschwar. – Führer durch den Concertsaal von Hermann Kretzschwar. II. Abth. 1. Theil: Kirchliche Werke. Leipzig, A. G. Liebeskind. 1885.
Kroßg. – Albertine. Bon Chriftian Kroßg. Aus bem Krotbeglichen überfest bon E. Wetter. Bubabeth. G. Erimm. 1888.
Kürschner. – Deutscher Litteratur-Kalender auf das Jahr 1888 harausgegeden von Joseph Kürschner. Zehnter

Jahr 1883 herausgegeben von Joseph Kürschner. Zehnter Jahrgang. Berlin und Stottgart. W. Spemann. aweleye. — Die Balkanländer. Von Emil Laveleye. Ins Deutsche übertragen von E. Jacobi. I. Bd. Leipzig,

Deutsche übertragen von zu vereichten Garl Reissner, 1888.

Raberverig, - Im Bann ber Disciplin. Militärijde Bumoresfen bon Bictor Laberverig. Dritte Auflage. Berlin, 3. S. B. Laberverig, 1888.

Lehfeldt. — Ban und Kunst-Denkmäler Thüringens. Im Auftrag der Regierungen von Sachson-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen-Hildburghausen, Sachsen-Meiningen-Hildburghausen, Sachsen-Altenhurz, Sachsen-Coburg und Gotha, Schwarburg-Altenhurz, Sachsen-Coburg und Gotha, Schwarburg-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Reuss ält. Linie und Reuss jüng. Linie be-arbeitet von Dr. P. Lehfeldt, Heft II. Herzogthun Sachsen-Altenburg, Amtsgerichtsbezirk Roda. Jena, Sachsen-Altenburg, A Gustav Fischer, 1888.

Sachsen-Altenburg, Amtsgerichtsbezirk Roda. Jena, Gustav Fischer. 1888.
Leonhard. — Die Universität Bologna im Mittelalter-Vortrag von Rudolf Leonhard. Leipzig, Veit. & Comp. 1888.
Leonhard. — Die Universität Bologna im Mittelalter-Vortrag von Rudolf Leonhard. Leipzig, Veit. & Comp. 1888.
Letindb. — Jonas. Gine Gefdichte aus alter Zeit bon Hammun Levalb. Keipzig, Cruit Keit! Rudologer.
Letindb. — Jindff Bilder nach dem Keben. Grinnerungen den Hammun Levalb. Bertlin, Otto Jante. 1888.
Lindau. — Mon smi Hilarius, par Paul Lindau, preface par Emile Augier, de l'Academie française. Paris, Librairie Moderne. 1888.
Lindau. — Mon smi Hilarius, par Paul Lindau, preface par Emile Augier, de l'Academie française. Paris, Librairie Moderne. 1888.
Lindau. — Awei Seeten. Roman bon Rudolfh Kindau. Stuttgart, Tentifie Berlags-Anflatt. 1888.
Lindau. — Brie Cordung der Arbeiterwohquungsitage. Bon h. Rahrann. — Sie Archung der Arbeiterwohquungsitage. Bon h. Mahrann. Berlin, Carl Hehmann's Berlag. 1888.
Nahrann. — Die Bertheilung bon Rothfiandsgelbern. Die Bertheilung den Rothiandsgelbern. Sie Branhams. Berlin, Carl Hehmann's Berlag.

Marby. - Die Brandows. Roman bon U. Marby. Zwei Theile in einem Banbe. Berlin, Otto Jante.

- Die Aufhebung ber Gewerbefreiheit. Streit-

Mather. — Die Hufthebung ber Gewerbefreiheit. Erreitnub Gebleichritt gegen bie Blieberheintellung ber

Bunft in Deflerreich von Gigmund Maher. Bweite

Huflage. Bien, Bermann & Mitmanu. 1887.

Molinari. — La morale économique. Par G. de Molinari. Faris. Librairie Guillaumin & Cie. 1888.

Monatssehrift Altpreussische, neue Folge der Neuen
Preussischen Provinzial-Blätter, vierte Folge. Heraus
gegeben von Rudolf Reiche und Ernst Wichert. Der

Monatsschrift XXV. Band. Der Provinzialblätter LXXXXI.

Band. Erstes und zweites Heft. Januar-März. Königberg i. Pr., Ferd. Beyer's Buchhandlung. 1888.

Lordfeebader, Die, auf Splt, Wefterland und Benningsfradt. Herausgegeben von der See-Bade-direttion. 4. Jahrgang. 5. Auflage. Hamburg, Otto Meigner. 1888.

Metgner. 1888. aetel. – Catalog der Conchylien-Sammlung von Fr. Paetel. Mit Hinzufügung der bis jetzt publicirten re-centen Arten, sowie der ermittelten Synonyma. Siebente

centen Arten, sowie der ermittelten Synonyma. Siebente Lieferung. Berlin, Gebrüder Patel. 1888. Pilling. — Bibliography of the Eskimo language, by James Constantine Pilling. Washington, Government Printing Office. 1887. Pillings. — Bibliography of the Siouan languages, by James Constantine Pilling. Washington, Government Printing Office. 1887.

Reclam's Universal-Vibliothet. Ar. 2336: Der Hauß-bater. Ein Schaufpiel in fünf Aufzügen von Diderot. Auß dem Franzöflichen überfest von Lessing. Leipzig, Philipp Reclam jun.

Reuter. - Friedrich Rückert in Erlaugen und Joseph Kopp. Nach Familienpapieren dargestellt zum hundert-jährigen Geburtstag des Dichters von F. Reuter. Ham-

jährigen Gedurtstag des Dichters von F. Reuter. Hamburg, Hermann Seippel. 1888.
lichter. – Reinefe Juchs in zwölf Bildern von Andwig Richter. Mit einem Boetwort von Prof. Paul Bochn. Verpäig, G. F. Amelang's Bertag. Liegel. – Ein Haubeitlich von unserer Mutterfvrache vor allgemeine deutsche Spracherein und die Errätung einer Reichsanftalt für die deutsche Sprache. Nahmul auf anational gesinnten Deutsche von Jerman Riegel. Zweite, umgearbeitete und fehr bermehrte Auslage. Brauuschweig, G. A. Schweische Schu. 1888 Sohn.

Ning. — Deutiche Kolonialgejeungarten. Derendend bie und Boricklage nehft einem Auhang, enthaltend bie Statuten ber Deutichen Kolonial-Gefellichaft für Gild-Dau-Guinege Compagnie und ber Deutsche Rolonialgesellicaften. Betrachtungen

Statuten der Deutschen Kolonial-Gefellschaft für Sidemeskufzitä, der Neus-Guinac-Compagnie und der Deutscheidung der Menkliche Gefellschaft von Vitter King. Berlin. Garl Heimanischen Gefellschaft von Vitter King. Berlin. Garl Heimanische Verlag. 1888.
Nohmäßter. Dier Geschichte der Erde don E. A. Nohmäßter. Dierre Auflage. Vollfändig umgearbeitet, mit neuen Alufrationen berleben und auf den Stand des heutigen Willfrationen berleben und auf den Stand des heutigen Willfrat von Deutschaft von Heimand der Vitter der Vitter der Vitter der Vitter der Vitter von Deutschaft von Vitter von Deutschaft von Vitter von Viter von Vitter von Viter von Vite

Breslau, Bictor, Jimmer. 1887.
Treslau, Victor, Jimmer. 1887.
Sammlung gemeinmissiger Vorträge. Herausgegeben dom Teutschen Lereine zur Berbreitung gemeinmüßiger Kenntnisse in Brag. Ar. 129: Zurnbater Jahn, dom Herb. Sirande. Prag. Perlag des Deutschen Arerins dur Berbreitung gemeinnüßiger Fonntnisse.

Sammlung gemeinverftandlicher wiffenichaftlicher Borträge, herausgegeben von And. Nichovo und Fr. von Holgendorff. Neue Folge. Zweite Serie. Heft 24: Der fulturgeschicktliche Werth der römischen Inchritten. Bon Professor Almmermann. Dritte Serie. Heft 49:50: Die erste Entdedung onn Amerika. Eine historische Stigs der Antbedung Amerika durch die Standinavier von Kasmus B. Anderson, Winister

ber Berein. Staaten. Antorifite Neberlegung bon Mathibe Mann. Hamburg, J. H. Kidjer. 1888. Cheffer. — Ant Ewellerung ber wichtschaftlichen Selbsperwaltung. Jür Bervaltungsbeamte und Mitglieder den Areisbertretungen und landwirts-Mitglieder den Areisbertretungen und landwirts-Mitglieder bon Rreis icaftlichen Bereinen.

Mitglieder den Kreisdertretungen und landbürthichaftlichen Bereinen. Bon. Andbarth Dr. Scheffer. Berlin, Garl Hehmann's Berlag. 1888.
Schnitch. — Die leiten Menigen. Ein Sommertagstraum. Der Schatten: Drei Märchen in Werfen dan Schmitd. Bueite Auflage. Hamburg, Eede. Behre. Mitau, E. Behre. 1888.
Schnattenthal.— Hypolite Taine und Julius Schvarce. Von Karl Schrattenthal. Eisenach, J. Bacmeister.

Miller. — Doctor Faust's Ende. Tragödie in fünf Aufgügen. Bon Adolf Müller. Blankenburg a. Darz, Ch. Hulda. 1888. Roydfeedader, Die, auf Shlt, Westerland und

setzung von Johannes Erkarut, Iranoung,
Mitau, E. Behre 1888.

Seidel. — Sozialpädagogische Streiflichter über Frankreich und Deutschland, zugleich Bericht über den
I. internationalen Lehrerkongress zu Havre 1885. Von
Robert Seidel. Hamburg, H. Carly. 1887.

Schummter. — Brattlige Großangnen über bie GrundAlige jur Miters und Judaltien-Berlin, Gart Septmann's Berlag. 1888.

Word-in-mound exploration of the Bureau

Utbeiter. Bon R. Stämmter. Berlin, Carl Sehmann's Berlag. 1888.

Thomas. — Work in mound exploration of the Burean of Ethnology, by Cyrus Thomas. Washington, Government Printing Office. 1887.

Tolstoi. — Zwei Erzählungen. Albert. Eine Winterfahrt. Von Graf Leo Tolstoi. Deutsch von August Scholz. Berlin, S. Fischer. 1888.

Truan. — Les grands écrivains français. Nouvelles lectures commentées en français et en languas étrangieres, allemand, anglais, etc. Par Henri Truan. Deuxième édition des écoles. Paris, Paul Monnerat, 1888.

Stieboff. — Die Boctif auf ber Grunblage ber Grafquungsfeelenlehre bon Speinting Bieboff. Geransgegeben neblt einer biograbhideen Stilge: Scintid Bieboff, bon Biffor Stip. Zvier, Fr. Zing'ich Bundshablung. 1888.

handlung. 1888

handlung. 1888.
Maldberg, — Die beutsche Kenaissance-Aprit. Von Mag Freiheren von Waldberg. Berlin, Withelm Jern (Besser des Andhandlung). 1888. Walther. — Gebanten über den Chestand aus einem Wittwenstindigen. Von L. Walther. Totha, Friedr. Undr. Kerthes. 1888. Wedde. — Theodor Storm. Einige Aufe zu seinem Bilde von Honanes Medde. Damburg, Germann Erstning. 1888.

- Die Entwickelungsgesetze der Mensch-Weisengrün.

Weisengrun. — Die Entwickelungsgesetze der Mensch-heit. Eine socialphilosophische Studie von Paul Weisengrün. Leipzig, Otto Wiegand. 1888. Werner. — Aus dem Jofephinischen Wien. Geblers und Ricolais Briefwechfel während der Jahre 1771—1786, herausgegeben und erläutert von Dr. Richard Maria Werner. Berlin, Wilhelm Hert (Bessersiche Buchjandlung). 1888. Richard Maria Werner. Desemble 1888. Befflirch. – Kauch. Sechs Avbellen aus dem Allingsteben von Lufe Westlirch. Berlin, Alexander Dunder. 1888.

— hantars in the warfare of science. By New-York, D.

iagsleben bon Muite Zocherben,
Dunder. 1888.
White. — New chapters in the warfare of science. By
Andrew Dickson White. Geology. New-York, D.
Appleton & Company. 1888.
Roofl. — Franz Lisst. Erinnerungen einer Landsmännin bon Janta Wohl. Deutide Originalaus;
gade. Jena, Dermann Coftenoble.
Woolfmuith. — Im Fretheitstampfe, Gedickt aus
bem jerbiden Boltse und Kriegsleben bon Engente
Bohlmuith. Bien, Carl Konegen. 1888.
Wundt. — Philosophische Studien. Herausgegeben von
Wilhelm Wundt. Fanfter Band, 1. Heft, Leipzig,
Wilhalm Engelmann. 1888.

wineim Engelmann. 1905. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Dreiundzwanzigster Band. Drittes und viertes Heft. Berlin, Dietrich Reimer. 1888. Zeitschrift für Philosophie und philosophische

eitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, im Vereine mit mehreren Geleirten gegründet von Dr. J. H. Fichte und Dr. H. Ulrici, redigipt von Dr. Aug. Krohn und Dr. Rich. Falckenberg. N. F XCIII. 8d. I. Heft. Halle a. S., C. E. M. Pfeffer eits. W. Stricker. 1888.

(K. Stricker). 1888.
Beit: und Erreit-Fragen, Dentiche. Flugschiften zur Kenntnig der Gegenwart. Derausgegeben den Kranz den John Dolgendorff. Keue Folge. Zweiter Jahrgang. Deft 16: Neber den Merth der deutsche Sprache für nationales Leduckfiein und nationalen Jufammenhalt. Von Chumadialdirector des. Dritter Jahrgang. Deft 33: Die Aufgaben der Medizin in der Schule. Bon Arof. Dr. M. Loewenthal. Damburg, F. Kichter. 1888.
Biemfien. Priedrich, Deutscher Kaifer und König den Kreinen. Dit Jahrfrachen von Georg Biebliren, M. Campbhaufen, W. Senk, Chuard Hieberthet. M. Campbhaufen, W. Senk, Chuard Hieberthet. 1888.

Berlag von Gebruder Baerel in Berlin. Drud ber Pierer'ichen hofbuchbruderei in Altenburg. Für die Redaction verantwortlich: Elwin Baetel in Berlin.

Unberechtigter Rachbrud aus dem Inhalt biefer Zeitschrift untersagt. Ueberfetungerechte vorbehalten.

# Das Grafenkind.

Nobelle

nod

Ernft Wichert.

(Schluß.)

V.

Cilli dachte fich mude über diese Dinge, die lange Zeit in immer wieder anderer Beleuchtung vor ihr hinschwebten, bis dann der Areislauf erschöpft schien und nun in rudläufiger und nochmals rudläufiger Bewegung diefelben noch un= gelöften und vielleicht gar nicht lösbaren Räthsel aufgegeben wurden. Sie schlief endlich auf dem Sopha ein, erwachte froftelnd mitten in der Racht und begab fich zu Bett, um bis gegen den Morgen bin zu wachen, dann aber in um fo tieferen Schlaf zu verfallen, aus dem fie auch das Gintreten der Gräfin nicht erweckte, die sich beforgt nach ihrem Befinden zu erkundigen kam. Als sie ein paar Stunden darauf am Frühftuckstisch erschien, fah sie bleich und nervos abgespannt aus. Sie bemuhte fich, ben Eltern gerade wie fonst einen Gutenmorgen zu wünschen, aber sie fühlte selbst, daß es ihr nicht gelang. Nun tauchten twieder die Zweifel auf, die fie gequält hatten; fie verlor alle Selbstbeherrschung, tvarf sich an die Bruft der Gräfin und rief schluchzend: "Mein Gott, mein Gott! was foll ich thun und laffen, damit Ihr mir glaubt? Ich bin nicht mehr, die ich gestern war. Wie kann ich mich Euch zeigen, als wäre nichts verändert? Und doch weiß ich, daß Ihr's so erwartet, und ich möchte so gern jo gern . . . Seid gütig und rechnet mir meine Schwäche nicht für bofen Willen an. Ich habe Guch fo lieb -!"

Die Gräfin suchte zu beruhigen, und der Graf, der gleich wieder in eine fiederhafte Aufregung gerieth, streichelte ihre Schulter und sagte: "Was machst Du Dir für Gedanken, Kind? Alls könnten wir Dich darauf hin beobachten, ob Du ... Ah! das sind Thorheiten. Erlaubt nur, daß ich Herrn Rath Rohrhagen ersuchen lasse, sich heut zur Aufnahme des Aboptionsvertrags hierher zu bemühen, und Alles ist wieder in der besten Ordnung, so daß gar kein Wort weiter darüber gesprochen werden darf. Das wäre mir das Liebste."

11

"Rath Rohrhagen?" fragte Cilli. "Georg's Onkel ..." Das Blut ftieg

ihr plötlich ins Geficht, um fich langfam wieder zurückzuziehen.

"Er ist der betreffende Richter — ein freundlicher alter Herr, der durch= aus unseres Vertrauens würdig ist, auf dessen Verschwiegenheit wir rechnen dürfen, wenn —"

"Aber auch Georg muß wissen, wer ich nicht bin — er zuerft."

"Warum Georg? Aber wie Du willst. Man kann ihn ja als Zeuge des Aktes einladen."

"Rein, nein! Das nicht. Ich will's ihm fagen —"

"Gut! Bestellen wir ihn denn eine Stunde früher als den Rath. Ich schicke sogleich . . . "

Cilli hielt ihn zurück. "Rein, thu' das nicht. Warum schon heut?"

"Es wäre mir lieb des Barons wegen. Käme er Abends, so wäre die Formalität schon erfüllt und unsererseits jedes Hinderniß hinweggeräumt."

"Aber seinetwegen geschieht's doch nicht —! wenn's geschieht," fügte sie Leise hinzu. Sie faßte sich ein Herz und fuhr fort: "Ich weiß nicht, ob ich unter anderen Umständen Baron Fissing das Jawort gegeben hätte — jest kann ich's gewiß nicht."

"Wie? wie? Jest kannft Du's gewiß nicht?"

"Jett dürfte ich's nicht."

Der Graf spannte die Augenbrauen und sah sie ganz erstaunt an. "Aber, Kind . . . ."

"Er hat um Eure Tochter angehalten. Jetzt weiß er, daß ich's nicht bin."

"Darum soll ja der Rath —"

"Das bedeutet ihm vielleicht doch nicht dasselbe. Ich weiß es nicht. Er behauptete mich zu lieben. Soll er nun eingestehen, er sei im Jrrthum gewesen, oder er liebe mich nicht mehr? Das möchte seine ehrenwerthe Gesinnung nicht erlauben. Also wird er sich Zwang anthun, wenn er sein Wort nicht zurückzieht. Und wär's nicht so, ich müßte es doch glauben und würde nie von dem Argwohn loskommen, daß ich nicht seine freie Wahl gewesen sei. Nein! wer mich zur Frau begehrt, der muß mich kennen, wie ich jetzt selbst mich kenne."

"Pah —! Das sind Spitzfindigkeiten des Gefühls —"

"Die Mama denkt gewiß ebenso darüber."

"Liebes Kind —" bemerkte die Gräfin etwas gedehnt, "ich muß Deine vorssichtige Haltung als taktvoll loben. Gleichwohl . . . es ist doch sehr wohl mögslich, daß Baron Fissing jest wie vorher allein dem Zwange seines Herzens solgt, und daß es ihm, wenn Du ihn erst wieder vor Dir hast, mit leichter Mühe gelingt, Dich davon zu überzeugen. Warum willst Du dem grundsählich widerstreben?"

Cilli schüttelte abwehrend den Kopf. "Ich kann nicht anders — und es ist am besten, Ihr sagt es ihm gleich. Uns beiden wird dann eine peinliche Minute erspart."

"Die Mama hat Recht," entschied der Graf. "Du wirst einmal sehen, wie liebenswürdig Stgar alle diese Grillen verscheuchen wird. Aber das mag sein

oder nicht sein, die Aboption ist davon unabhängig. Warum auf morgen versichieben, was heute gethan werden kann? Wir stehen alle in Gottes Hand, und man kann nicht wissen, welcher unglückliche Zusall —"

Cilli lehnte fich an seine Schulter. "Ich bitte Dich, lag mir wenigstens

einige Tage Bebenkzeit."

"Bedenkzeit? Wozu das aber? Ich hoffe doch, Du wirst nicht eine Minute

Beit zum Bedenken brauchen, ob Du unfer Rind fein willft."

"Wie ich's bisher war ... gewiß nicht. Aber ob ich zulaffen darf ..." Sie schwieg, da fie seine Stirn kraus und sein Auge finster sah. "Ach Gott! wie soll ich's Euch nur sagen, ohne Euch zu kränken?" fuhr sie nach einer Weile fort. "Es scheint ja ganz unsinnig, daß einer sich's bedenken will, ob er eine solche Wohlthat annehmen darf. Aber ich fühl's, ich bin verwirrt — habt Geduld mit mir!"

"Sprechen wir für jetzt nicht weiter davon," mischte sich die Gräfin ein. "Das Wasser der Quelle, aus der wir unsere reinsten Lebenssreuden schöpften, ist aufgeregt und getrübt; es bedarf einer gewissen Zeit, bis die umwirbelnden Stoffe wieder zu Boden sinken und der Spiegel ganz klar geworden. Der natürliche Proces läßt sich nicht beschleunigen."

Eilli küßte ihr dankbar die Hand. Dem Grafen war diese Verzögerung nicht lieb, aber er sügte sich. Man bemühte sich allseitig, sich den Unschein zu geben, als setze man die alte Lebensgewohnheit sort, ohne auch nur einen Augenblick aus dem so lange besahrenen Geleise gekommen zu sein. Man wollte einander nicht hintergehen, als nehme man das für wirklich, aber man fühlte den unbehaglichen Zustand so doch am erträglichsten und hatte genug seinen Takt, auch den leisesten Anstoß zu vermeiden.

Am Nachmittag wartete Graf Moorland ungeduldiger und immer ungeduldiger auf das Eintreten seines jungen Freundes, des Barons Fissing. Die vierundzwanzig Stunden, die er ihm gesetzt hatte, waren längst um. Es hätte ihn gar nicht gewundert und viel weniger geärgert, wenn dem seurigen Liebhaber die Zeit zu lang geworden wäre; daß er sich nun nicht einmal beeilte, die Frist auss knappste einzuschränken, war ihm verdrießlich. Endlich gegen Abend kam nicht er selbst, sondern ein Brief. Er wurde ihm am Familientisch übergeben, und seine Miene schien dabei auszudrücken: ein Brief? aber das ist ja gar nicht möglich! Er drehte ihn ein paar Secunden lang zwischen den Fingern und ließ die scharfen Kanten auf den Tisch aufklappen. Dann öffnete er das Couvert und überslog mit den Augen das einliegende rosa Pavier, dessen Parfüm sich bis zu den Damen verdreitete. Alsbald stand er auf, gab der Gräfin einen Winkund ging in sein Zimmer.

Sie folgte ihm, sobald fich ein Vorwand zur Entfernung finden ließ. Er war sehr erregt, reichte ihr das Blatt und rief: "Unerhört — unglaublich." Die Gräfin las und wiegte den Kopf. "Wir müssen unsererseits sosort abbrechen,"

fagte sie.

"Aber ift er denn von Sinnen?" rief der Graf. "Ich kann mir nicht benken . . . ah!"

"Der Brief ist kaum mißzuverstehen," bemerkte sie, indem sie ihn auf den

Tifch zurücklegte.

Der Baron schrieb in der verbindlichsten Form, er bedauere unendlich, sich in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen, nicht blicken lassen zu können. Eine schlimme Nachricht von Hause — die Krankheit seiner Mutter habe eine bedenktiche Wendung genommen — nöthige ihn zur schleunigsten Abreise dorthin. Die Besorgung des Urlaubs nehme so sehr seit in Unspruch, daß es ihm versagt sei, sich im Hause seiner verehrten Gönner persönlich zu verabschieden. Das sei ihm um so sataler, als der Graf ihm soeden einen schönen Beweis des Bertrauens und einer echt freundschaftlichen Gesinnung gegeben, wossür er sich ihm zu großem Dank verbunden sühle. Doch hosse er bei ihm nicht zu verlieren, wenn er vor Allem eine Pflicht kindlicher Pietät ersülle. Der Plat in seinem Herzen möge ihm wenigstens dis zur Nücksehr offen gehalten werden. Inzwischen werde ja hossentlich auch zu allseitiger Beseichigung die Angelegenheit geordnet sein, die den Grasen mit Recht beunruhige. Er bäte, ihn den Damen zu empsehlen, die seiner unbegrenzten Berehrung zu versichern eigentlich schon eine Bermesssenkeit wäre, und zeichne sich u. s. w.

Die Zeit, die ihn dieser Brief gekostet hatte, würde zu dem unterlassenen Besuch außgereicht haben. Wenn er aber schreiben wollte, so hätten kurze drei Zeilen genügt, das auszusprechen, was der Graf erwartete. Baron Edgar schrieb sie nicht — offenbar absichtlich nicht. Er wich mit sehr höslichen Wendungen jeder bestimmten Erklärung aus. Es war klar, er wollte Zeit gewinnen, sich je nach den Umständen, wie sie sich inzwischen etwa gestalten möchten, seine weitere Stellungnahme vorbehalten. Er fürchtete einen Sturm in der Gesellschaft und wollte ihm aus dem Wege gehen. Vielleicht später, wenn sich die Lust

wieder gang abgestillt hätte ...

"Ah—!" ftöhnte der Graf, "er verrechnet sich. Fehlt ihm der Muth, uns in diesen Tagen zur Seite zu stehen, so wird er uns auch künftig entbehrlich sein. Er soll nicht glauben, uns eine Gefälligkeit zu erweisen, indem er Gilli für unsere Tochter gelten läßt. Schon dieses Bedenken, wo wahrlich nichts zu bedenken ist, macht ihn ihrer unwürdig. Aber es thut mir leid, ihn so verlieren zu müssen. Sein Bater . . . Still davon. Wie man sich in einem Menschen täuschen kann!"

"Du thust ihm vielleicht doch Unrecht," wendete die Gräfin sanft ein. "Bersets Dich in seine Lage —"

"Du entschuldigft ihn, Bertha?"

"Das muß ich wohl, wennschon ich lieber seine Großherzigkeit rühmen möchte. Uebrigens ändert das in der Sache selbst nichts."

"Nein. — Wie foll man das nun wieder Cilli beibringen?"

"Wir sagen ihr nur, daß der Baron zu seiner kranken Mutter gereist sei, und enthalten uns jedes Commentars."

"Sie wird mit ihrem seinen Gefühl sofort merken, um was es sich handelt, wird diese Abtrünnigkeit als eine Bestätigung ihrer schwärzesten Bestürchtungen ansehen. Verschweigen wir ihr lieber vorläufig ganz . . . ."

"Auch das kann geschehen. Aber es schien ja, daß fie schon selbst völlig refignirt sei."

"Sie bildet sich das ein. Und es ist auch für sie ein Unterschied, welcher Theil zurücktritt."

"Allerdings."

Tilli machte ihre vorsorgliche Verabredung mit einem Wort zu Schanden. Sie hatte ersahren, daß der Tiener des Barons den Brief gebracht. "Baron Fissing kommt nicht wieder," sagte sie und suhr fort, bevor Graf und Gräsin sich durch Blicke über ihr weiteres Verhalten einigen konnten: "Das ist gut — das erleichtert mich sehr. Auch wenn er gekommen wäre, hätte sich freilich bei mir nichts zu seinen Gunsten geregt — glaubt mir: nichts. Aber Ihr wäret mit mir unzufrieden gewesen. Zeht beweist er Euch selbst aufs dentlichste, wie Recht ich hatte." Sie athmete hoch auf. "Es ist mir eine Last vom Herzen."

Der Graf glaubte auch jest nicht an die Ernsthaftigkeit dieser anscheinend freudigen Erregung. Er sprach, etwas verwirrt freilich, von der Krantheit der Baronin, von dem guten Sohn, von der voraussichtlich sehr baldigen Rückkehr, und daß man seine Entschließungen ja dis dahin aussehen könne. "Ich will hoffen," antwortete Cilli sehr ernst und bestimmt, "daß Ihr mit mir diese Ansgelegenheit für durchaus erledigt anseht. Sie ist es. Und ich süge hinzu: Sott sein Dank! Es ist nur die Wahrheit, wenn Papa dem Baron antwortet, ich hätte seine Bewerbung zurückgewiesen — weil ich ihn nicht lieben könne."

Nach diesen Worten verließ sie das Zimmer. Es sprach sich in ihnen eine Selbständigkeit des Willens aus, die Beide in Erstaunen setze. Eilli aber war zu Muth, als sei ihr jetzt wirklich ein Stein vom Herzen gesallen, der schwer gelastet hatte; es schlug ihr freier und ruhiger. Sie nahm ein Blättchen aus ihrer zierlichen Briesmappe und schrieb darauf mit eilender Feder:

"Lieber Georg!

Sie können jetzt ohne Bedenken wieder in gewohnter Weise mit mir lesen und Klavier spiesen. Es ist dafür gesorgt, daß Niemand uns stört, am wenigsten der, dem Sie aus dem Wege gehen wollten. Er hat sich selbst den Abschied gegeben. Sie dürsen sich auch vor der Gräfin Gilli Moorland nicht mehr fürchten. Sie existirt nicht. Das ist eine sehr merkwürdige Entdeckung, nicht wahr? Aber im Ernst, es ist so. Fragen Sie nur Ihren Herrn Onkel, den Gerichtsrath, und sagen Sie ihm, daß ich selbst Ihnen erlaubt hätte zu fragen, und daß ich wünssche, er möchte von der Wahrheit nichts zurückhalten. Denn ich will vor Ihnen kein Geheimniß haben, lieber Georg. Den guten Freund aber mag ich mir nicht nehmen lassen, und der bleibt hoffentlich treu auch einer ganz einsachen

die noch nicht einmal ihren wahren Ramen kennt."

Diesen Brief ließ sie durch den Diener sogleich in den Posttaften befördern. Und nun war ihr erst recht wohl. Sie meinte über diesen Schritt Niemandem Rechenschaft schuldig zu sein, auch den Eltern nicht. Bon Georg hoffte sie am besten berathen zu werden, ob sie sich nun doch von ihnen zur Gräfin Moor-land machen lassen solle oder nicht. Sie zerbrach sich nicht mehr, wie gestern, ben Kopf über die Dinge, die selbst dem Gesühl unfaßbar waren; sie nahm die Frage gleichsam praktischer, was nun geschehen solle. Aus einem Gesichtspunkte freilich, der den gräslichen Herrschaften ganz unbekannt war und dessen sie sich selbst keineswegs in seiner vollen Bedeutung bewußt wurde. Wie stellte Georg sich zu dieser Frage? Es schien ihr gar nicht bedenklich, sich darum zu kümmern. Er war so klug und verständig, so herzensgut und freundschaftlich gesinnt — es wäre leichtsinnig gewesen, seinen Rath nicht einzuholen. Er könnte gar nicht anders ausfallen als zu ihrem Besten. Weiter hinaus wollte sie nicht denken. Aber daß es noch ein Weiterhinaus gebe, schwebte ihr nicht undeutlich vor.

Und nun mischte sich noch eine andere Vorstellung ein, die bis dahin nur unklar in ihr aufgetaucht: Satte fie nicht die Bflicht, ihre rechten Eltern tennen zu lernen, wenn fie noch lebten? Sie waren freilich jekt gang wesenlose Schemen für fie, blok begriffliche Perfonlichkeiten, vorausgesette Daseinsnothwendiakeiten. Aber es schien doch so natürlich, daß ihr Kind wissen wollte, wer sie seien, wie sie aussehen, wo sie wohnten, was sie trieben und wie es ihnen in Allem gehe. Selbst die darauf gerichtete Neugierde war erklärlich. Aber Cilli's weiches Gemüth fühlte sich auch bedrängt durch eine unbestimmte Sehnsucht nach den Unbekannten, die ihr Bater und Mutter waren. Sie hatte die Gräfin jest nicht mehr Mutter nennen können; das wäre ihr eine bewunte Lüge erschienen. Gine unbefannte Frau freilich, die ihr noch nichts Liebes erwiesen hatte, dürfte diesen Ramen noch weniger beauspruchen. Aber vielleicht sehnte auch sie sich nach dem verlorenen Kinde; vielleicht fügte sich nach dem Willen des himmels in Stunden wieder zusammen, was die Jahre getrennt hatten. Sie würde fich für gang herzlos gehalten haben und für feige dazu, wenn sie nur auf Erhaltung ihres Glückzustandes bedacht und gleichgültig oder gar schen Denen aus dem Wege gegangen wäre, die ihn durch ihre gewiß schmerzliche Entsagung herbeigeführt hatten.

Am andern Morgen suchte sie daher den Grasen in seinem Arbeitszimmer auf und bat ihn um eine Unterredung. "Ihr wollt mir in übergroßer Güte Guren Namen und Stand geben," sagte sie, "mich ganz als Euer Kind annehmen und mit Kindesrechten begnaden . . Da sieht's recht häßlich aus, daß ich mich nicht beeile, Euch in die Arme zu fliegen und dankbar die Hände zu tüssen. Aber bedenkt, daß ich Euch gar nicht lieber haben kann, wenn Ihr auch dies noch für mich thut, das doch nur der Form nach zu thun bleibt; daß ich aber vielleicht Grund haben könnte zu wünschen, diese Form, die das Wesen nicht ändert, bliebe unerfüllt —"

"Wie — wie?" fiel ber Graf gleich wieder heftig ein. "Du könntest so thöricht sein, die großen Vortheile zu verkennen, die Dir die förmliche Annahme an Kindesstatt bietet? Das hätte ich nicht für möglich gehalten."

"Papa — " antwortete Cilli entschlossen, "ich muß wissen, wer meine Eltern sind; dann erst kann ich mich über die Frage entscheiden, die mir das Gesetz vorlegt."

"Deine Eltern — hm, hm!" Der Graf ward verlegen. "Aber ich habe Dir ja gesagt, daß sie Dich verlaffen haben —" "Sie muffen mir's felbst jagen, und auch warum bas geschehen ift."

"Das geht nicht an."

"Bava!"

"Das geht unter keinen Umftänden an."

"Weshalb nicht?"

"Du kannst das jest nicht verstehen. Bielleicht später einmal — wenn Du die Welt beffer kennst - wenn Du verheirathet bift . . . "

"So laffe ich mich nicht abweisen, Papa. Warum habt Ihr mir verrathen, daß ich Euer Kind nicht bin? Nun muß ich auch wiffen können, weffen Kind ich bin."

Der Graf strich mit der Hand über die Stirn hin. Er seufzte.

"Wie kurzsichtig die Menichen find! Wenn ich geahnt hatte, daß Baron Fiffing - oh! ich hätte schweigen follen."

"Aber Du haft einmal gesprochen, Papa, und Du mußt mehr fprechen."

"Es kann nicht fein — glaube mir, es kann nicht fein."

"Ich darf Dir nicht glauben. Wie heiße ich?"

"Das will ich Dir nicht vorenthalten. Der Taufschein müßte ja doch vor= gelegt werden. Du heißest - Cacilie Wendt."

"Cäcilie Wendt . . . Wendt. Das ift wunderlich. Cäcilie Wendt! Ich werde den Namen behalten, wenn ich ihn mir noch ein paarmal vorspreche. Und wie heißt meine Mutter?"

"Erneftine Wendt."

"Ernestine . . . Und mein Bater?"

"Liebes Rind —"

"Und mein Bater?"

"Wenn ich nicht irre, Arthur — wie ich."

"Das freut mich. Aber wie kommt es, daß Du das nicht genau weißt?" "Liebes Kind, Dein Bater . . . " Er zuckte mit den Uchseln und ichlof die Augen.

"Ich habe doch einen Later?"

"Aber der Deinige —"

"Ift er todt?"

Der Graf wand sich in den Schultern und blinzelte mit den Augen.

"Ich hatte es nur mit der Mutter zu thun. Jedenfalls ift fie mit einem andern Mann verheirathet."

"Berheirathet — mit einem andern Mann? Ich hätte also einen Stiefpater?"

"So zu fagen. Du fragft zu viel."

"Noch immer nicht genug: Wie heißt der Mann?"

"Oh — ich weiß es nicht."

"Du weißt es nicht —?" Sie jah ihn mit ihren ernsten Augen scharf an. "Liebes Kind . . . es ift ja ganz gleichgültig."

"Für mich nicht, Bapa. Sage mir die Wahrheit. Ich habe ein Recht auf fie. Wie heißt der Mann?"

"Nun benn — Reisler. Ich vermuthe das wenigstens. Bor Kurzem fah

ich auf der Straße eine Frau, die mich — an Deine Mutter erinnerte. Sie trug einen Marktforb und war wohl auf dem Wege nach Hause. Ich folgte ihr in gemessener Entsernung, sah sie — irgendwo eintreten und fragte einen Knaben, der gleich darauf von dort kam, wer die Frau gewesen sei. Die Kanzelistenfrau Reisler, antwortete er mir, meine Mutter."

"Sie hat noch andere Kinder?"

"Hm, — wenn ich mich in der Person nicht irrte. Nach so vielen Jahren . . . Ich fragte den Buben ein wenig aus. Der Bater, sagte er, sei Musicus beim Militär gewesen und habe darauf eine Civilversorgung erhalten. Er habe noch eine Schwester."

Cilli horchte wie erfreut auf. "Sagte er das?"

"Eine jüngere Schwefter."

"Eine jüngere . . . " Sie wandte sich enttäuscht ab.

"Ich fragte, wie es ihnen gehe, und er meinte, sie hätten ja fatt zu effen."

"D Gott — fatt zu effen! Wie wenig ift bas."

"Bei Leuten dieser Art nicht, liebes Kind. Der Knabe sah auch recht vrbentlich gekleibet aus. Du kannst Dir übrigens benken, daß mich nicht bloße Keugier veranlaßte, diese Erkundigungen einzuziehen. Deine Mutter . . . ich hätte — Deinetwegen schon — gern unter der Hand etwas zur Berbesserung ihrer Lage gekhan, wenn sie in Roth gewesen wäre. Aber auf eine Anstrage bei dem Polizeibeamten des Keviers ersuhr ich, daß die Keislers sehr anständige Leute seien, die eine Unterstützung von der Hand weisen würden. Natürlich habe ich unter solchen Umständen jede Einmischung vermieden. Der Regierungsprässident, den ich später einmal gelegentlich nach dem Manne fragte, glaubte sich zu erinnern, daß er mit der Bitte um Versehung nach einer kleinen Stadt in der Prodinz eingekommen sei, wo ein Kentmeisterposten oder so etwas vacant gewesen; die Frau müsse hier an dem theueren Ort zu viel mitarbeiten. Er gab ihm das beste Lob eines sehr ehrenhaften, zuverlässigen und bescheidenen Beamten."

"Und fie find darauf nach der kleinen Stadt verzogen?"

"Wahrscheinlich — ich weiß es nicht — es kann wohl sein. Ich hatte weiter keine Beranlassung, mich mit ihnen zu beschäftigen."

Cilli sann nach. "Reisler . . . der Name kommt mir nicht unbekannt vor.

"Sehr möglich; er ift nicht gerade ungewöhnlich. Es gibt gewiß viele Persfonen, die ihn führen. Bift Du nun befriedigt?"

"Nicht ganz, Papa. Es muß sich doch leicht ermitteln lassen, ob die Frau Reisler wirklich meine Mutter ist."

Der Graf wurde sehr unruhig. "Aber zu welchem Zweck? Ich bitte Dich, Kind, sieh' die Sache verständig an und setze Dir keine Grillen in den Kopf. Deine Mutter . . . nun ja, sie hat Dir das Leben gegeben. Wenn aber auch nur ein Fünkchen Liebe für Dich —"

Cilli seufzte schmerzlich.

"Es ist doch so, liebes Kind. Sie hätte sich wohl einmal nach Dir erkundigt. Aber niemals in der ganzen Zeit . . . Und sollte sie nicht erfahren haben, daß wir seit einem Jahre hier in der Stadt wohnen? Mein Name ist gewiß oft genannt worden. Auch wenn sie sich nicht zu erkennen geben wollte, wäre es ihr ein Leichtes gewesen, sich Dir zu nähern, Dich zu sehen und zu sprechen. Ich din überzeugt, daß sie mich absichtlich gemieden hat — Du solltest für sie nicht in der Welt sein. Darauf gibt es nur eine mögliche Antwort: Du bist für sie nicht in der Welt. Du hast eine andere Mutter gesunden, die Dich liebt, die Dir Alles ist, was eine Mutter dem Kinde sein kann. Sie kränkst Du im Herzen durch jeden Gedanken an die Fremde."

Cilli schwieg eine Weile nachbenklich. Dann sagte sie, ohne die Augen aufzuschlagen: "Es ift, wie Du sagst, Papa — aber ich möchte sie doch einmal

feben . . die Frau, die mir das Leben gegeben hat."

"Das darf nicht sein," fuhr der Graf rasch auf, "unter keinen Umständen. Du bist uns die Rücksicht schuldig, eine Berbindung nicht wieder anzuknüpsen, die einst in der Absicht zerrissen worden ist, daß sie für alle Zeit zerrissen sei. Die Lebensverhältnisse hier und dort sind so verschiedene, daß ein gesellschaftlicher Berkehr undenkbar wäre. Unsere Tochter darf nicht in Beziehungen zu Leuten stehen, mit denen für uns keine Gemeinschaft möglich ist. Sie muß ihre Interecssen, wolltommen mit den unsrigen identificiren, oder sie ist unsere Tochter nicht. Wir können keinen sremden Anhang dulden, der die Umgebung, auf die wird unsere Lebensstellung angewiesen sind, Dir gegenüber in die Zwangslage versehen würde, Grundsätze verleugnen zu müssen. Bist Du unsere Tochter, so bist Du die Gräfin Moorland, die keine andere Verwandtschaft kennen darf, als deren wir uns rühmen. Ihr Stolz wird sie vor jeder Verirrung bewahren."

Er hatte noch nie so energisch gesprochen. Eilli fühlte, daß er eine Position vertheidige, die er nie aufgeben würde, so nachsichtig er sonst gegen sie war. Sie versuchte daher keinen Widerspruch. Er suhr fort: "Du bist aber auch der fremden Frau, die Deine Mutter nicht sein will, die Rücksicht schuldig, ihren Willen zu ehren, selbst wenn Du die Beweggründe nicht kennst und begreifst. Wie wir dis jetzt aller Welt ein Geheimniß daraus machten, daß Du ein angenommenes Kind seiest, so ist es wohl möglich, daß sie dis jetzt aller Welt ein Geheimniß aus dem Kinde machte, das vor ihrer Verheirathung mit Reisler geboren ward. Vielleicht, daß Reisler selbst nicht weiß . . ." Eilli sah ihn im höchsten Maße verwundert an. "Aber gleichgültig! Sie hat vollen Anspruch auf unsere strengste Discretion. Ich zweise nicht, daß Du ihn anerkennst."

Sie war sehr exhift von dem ungewöhnlich aufregenden Gespräch und zitterte merklich. Der Graf trat auf sie zu und schloß sie in seine Arme. "Mein liebes, gutes Kind," sagte er, jest wieder im zärtlichsten Ton, "überzeuge Dich endlich, daß Du Dir selbst die größte Wohlthat erweisest, wenn Du Dich von ungesunder Sentimentalität frei hältst und über Deine Geburt zu grübeln aushörst. Klügle Dir nichts aus, sondern entscheide mit Deinem Herzen; dann wirst Du nicht irre gehen."

"Mit meinem Herzen —" wiederholte Cilli sehr leise, "ja das will ich." Sie drückte dem Grafen die Hand und entsernte sich.

Woran fie bachte, ahnte er nicht. Sie wußte felbft nicht, wie es tam, daß

ihr Georg lebhaft vor Augen stand. Sie meinte ihn im Musikzimmer finden zu mussen und ging eiligst dorthin, als ob er schon auf sie gewartet hätte.

Sie täuschte sich; aber sie verließ nun das Zimmer doch nicht wieder, sondern setzte sich and Fenster und las in dem Buche, mit dem sie sich zuletzt

beschäftigt hatten. Und nach einer Weile kam er wirklich.

In dem Augenblick, als er eintrat, besann sich Cisli, daß sie den Namen Reisler von ihm gehört habe. Er erzählte einmal, daß er einem Franz Reisler, "einem armen recht begabten Jungen," Stunden gebe. Aber diese Erinnerung huschte jeht nur rasch vorüber, ohne einen bestimmten Anhalt zu suchen. Eine freudige Erregung hatte sich ihrer bemächtigt. Sie vergaß, das Zeichen ins Buch einzulegen, und eilte Georg entgegen. Seine Haltung war sehr verändert. Er trug jeht den Kopf hoch und frei, seine Augen leuchteten, und seine Wangen waren geröthet. Er reichte ihr beibe Hände entgegen und sagte: "O, wer hätte das vermuthen können! Sie sind nicht die hochgeborene Gräfin Moorland. Sie sind . . . Wie mag Sie diese Entdeckung erschüttert haben? Freilich, wenn ich Sie so vor mir sehe, als ob nichts . . ."

Cilli blidte mit glucklichem Lächeln zu ihm auf. "Es scheint nicht,"

bemerkte fie, "daß mein Berluft Sie fehr betrübt hat."

Er bif die Lippe. "Cilli — wenn ich in dieser Minute des Wiedersehens. — des unverhofften Wiedersehens. . . Ich verdanke es doch allein diesem Umsichlage Ihres Geschicks."

"Und es war wirklich Ihr Ernft, nicht mehr zu kommen?"

"Konnte ich, Cilli —?"

"Und es hat Ihnen inzwischen gar nicht leid gethan, sich so etwas ernstlich vorgenommen zu haben?"

"Fragen Sie nicht, Cilli. Laffen Sie mich lieber ehrlich bekennen, daß sich in mein aufrichtiges Bedauern über die Betrübniß, die Ihnen nicht erspart werden konnte, ein Gefühl von . . . wie soll ich es nennen —? von freudigem Schreck einmischte, daß zwischen uns nun . . . "Er brach ab. "Aber ich fürchte zu viel zu sagen, oder mich ungeschiekt auszudrücken."

"Nein, nein!" rief sie: "Sprechen Sie sich nur aus, wie's Ihnen ums Herz ist. Ich kann das verstehen. Und es kränkt mich auch gar nicht, daß Sie es für kein so großes Unglück hielten, wenn ich plötzlich aushörte, die Gräfin Moorland zu sein, mit der Sie doch meinten nicht länger in freundschaftlichem Berkehr bleiben zu können."

"Weil —"

"Ja weil . . ." Sie erröthete bis zu den Stirnhärchen hinauf. "Der Grund fällt jetzt auch fort. Hat Sie das nicht — meinetwegen — recht gefreut?"

"In der That, Cilli —"

"Aber ich kann Sie versichern, Georg, daß auch ohnedies nichts daraus geworden wäre. Ich war zur Besinnung gekommen — hatte mein Herz geprüft . . . Nur einen schweren Kampf mit den Eltern hätte es gekostet, und er würde mich sehr betrübt haben. Nun sicht mich das nicht weiter an. Und auch ich will Ihnen ehrlich bekennen, daß ich gewiß noch viel mehr bestürzt darüber gewesen wäre, nicht ihr Kind zu sein, wenn mir nicht zugleich diese

schwere Last abgenommen wäre. Bei all meinem Kummer war ich boch froh, daß ich Sie nicht zu verlieren brauchte."

Er küßte wiederholt ihre Hand, was er sonst nie gewagt. "Sie beglücken mich sehr, liebe Cilli," sagte er. "Allerdings ist es nur eine freundliche Täusschung, daß sich in unseren Beziehungen etwas Wesentliches geändert hat, und ich muß Ihnen ja als Freund Clück dazu wünschen, daß der Herr Craf und die Frau Gräfin Ihnen in demselben Athemzuge, möchte ich sagen, die Wahrheit enthüllten, daß Sie ihr Kind nicht seien, und den Entschluß kundgaben, Sie mit allen gesetzlichen Rechten als ihr Kind anzunehmen."

"Aber dazu ift meine Zustimmung erforderlich," bemerkte Cilli, den Kopf auswerfend.

Georg lächelte. "Ich zweifle nicht, daß Sie dieselbe mit Freuden geben werden. Sie können sich ja liebere und wohlwollendere Eltern gar nicht benken."

"Das wohl. Und ich würde fie wie meine rechten Eltern mein Leben lang auch dann lieben und ehren, wenn sie mir die Wohlthat des Gesetz nicht zuwenden wollten. Aber . . ." Sie faßte ihn bei der Hand und zog ihn nach dem Klavier hin. "Setzen wir uns auf den alten Platz und besprechen wir den Fall ganz verständig. Deshalb gerade habe ich Sie zu mir gebeten. — Wär's wirklich unter allen Umftänden so ganz ungeheuerlich, wenn ich meine Zustimmung verweigerte?"

"Aber welche Umstände könnten Sie hindern . . ."

"Der Graf und die Gräfin wollen mir eine Wohlthat erweisen — ihrer gutigen Meinung nach die größte, die sie mir erweisen können. Wenn's nun aber keine Wohlthat für mich ware, daß ich ein Grafenkind bleiben müßte? Nicht einmal ein ordentliches, wie ich's bisher wenigstens in der Einbildung war, sondern nur eins auf dem Papier. Das sieht man in den Kreisen, wo die echten Grafenkinder wachsen, doch nicht für voll an. Wer das weiß, der scheut fich gewiß mit Recht, etwas vorstellen zu follen, das er doch nach Gottes Willen nicht ift. Wozu foll ich denn den gräflichen Stand und Namen erhalten? Papa und Mama benten fich's ficher fo, daß ich sehr unglücklich sein wurde, wenn ich nicht einen Grafen oder Baron heirathete. Aber eher könnte ich fehr unglücklich werden, wenn's wirklich geschähe. Denn ob der mich um meiner selbst willen nähme . . . Ich wurde doch immer argwöhnen, daß es nicht fo sei, und mir felbst das Leben verbittern. Und es ware ja auch möglich -" fie fenkte das Röpfchen tief hinab und zupfte mit den feinen Fingerchen an dem Spigenbesat ihres Kleides — "es wäre ja auch möglich, daß ich einem Andern viel besser gefiele - wenn ich nicht so ein papierenes Grafenkind, und überhaupt kein Grafenkind wäre, sondern gang frei über mich zu verfügen vermöchte . . . Können Sie fich das nicht vorstellen, Georg?"

Den Doctor überlief's heiß und kalt. Hatte diese Frage Bezug auf ihn? Ober lag auch nur eine entsernte Andeutung darin, daß seine Neigung erkannt sei und nicht unerwidert gelassen werde? Wie er sich beim Abschied ausgesprochen hatte . . . sie mußte ja ausmerksam geworden sein. Und ihr Brief! Stimmte da nicht Alles zu unverhofftem Glücke zusammen? Wenn er ihr jetzt zu Füßen siele, das Bekenntniß seiner Liebe entgegenbrächte — könnte sie das

beleidigen? Erwartete sie's? Er fühlte eine taumelnde Bewegung in seinem Sirn, einen Augenblick vergingen ihm ganz die Sinne. Aber er saßte sich gewaltsam. Welche Verantwortlichkeit, jeht zu seinen Gunsten eine Entscheidung herbeizusühren, die zugleich eine Entscheidung über jene sehr wichtige Lebensfrage wäre. Das alles ging ihm nun blitzichnell durch den Kopf. Und doch verzögerte sich seine Antwort für sie schon zu lange.

"Haben Sie mir darauf nichts zu sagen?" fragte sie.

"Liebe Cilli," entgegnete er etwas unsicher, "zürnen Sie mir nicht, wenn ich vor Allem an die Pflicht denke, Ihnen möglichst selbstlos in schwieriger Lage zu rathen. Ich erkenne das Gewicht Ihrer Gründe an — wahrscheinlich würde ich an Ihrer Stelle ganz ebenso enupsinden —, aber Sie dürsen nicht vergessen, daß Sie in Wirklichkeit seht nicht vor der Frage stehen, ob Sie als ein dürger-liches Mädchen den Ihnen bis dahin sremden gräslichen Stand ausschlagen, sondern ob Sie aufhören wollen, das Grasenkind zu sein, das Sie bisher gewesen sind. Die Adoption kann Ihnen nicht die natürlichen Rechte der Geburt geben, aber einen bürgerlich rechtlichen Zustand herbeisühren, der Ihnen die ausgezeichenete Lebensstellung sichert, in der Sie ausgewachsen und erzogen sind. Ich würde sehr leichtsung und unsreundschaftlich handeln, wenn ich Ihrer augenblicklichen Geringschätzung derselben beipflichtete. Der Herr Graf und die Fran Gräfin bieten Ihnen noch immer viel, wenn sie auch nicht wögen hindern können, daß Sie einem bornirten Theile der Gesellschaft weniger gelten; und was die Freisheit Ihrer Herzensentschlichließungen anbetrifft . . . ja, da wird es, meine ich . . ."

"Run — nun?" forschte Cilli ungeduldig.

"Da wird es wesentlich auf die Festigkeit Jhres Willens ankommen, ob Sie unter allen Umständen — dem Zuge Ihres Herzens folgen, oder . . . "

"Aber wenn ich Papa und Mama gehorsam sein muß?"

"Sie werden gewiß von dem geliebten Rinde nichts Unbilliges verlangen."

"Oder wenigstens nicht gegen ihren Willen . . . Tenten Sie sich einmal den Fall so, daß wir einander sehr gut wären —" sie erschrat und setzte rasch hinzu: "ich meine nicht gerade wir beide, aber ich und . . . und irgend Einer ungefähr in Ihrer Lage, und die Eltern, die ich doch selbst dasür angenommen, weigerten mit aller Entschiedenheit ihre Zustimmung — was sollte ich dann thun?"

Georg stand auf und preßte die Hand auf die stürmisch athmende Brust. "Und wenn Sie uns beide meinten," rief er, "ein Glück, das ich gar nicht auszudenken vermag — wie dürste ich Ihnen rathen? Ich?"

Eine Minute lang herrschte lautloses Schweigen im Zimmer. Georg hatte sich abgewendet, seinen schweren Kampf unbeachtet auszukämpsen, Silli saß gebückt und lächelte glückselig in sich hinein. Sie glaubte ihn verstanden zu haben. Nach einer Weile sagte sie: "Ich hatte noch eine andere Frage im Sinn, Georg, die Sie bei aller Gewissenhaftigkeit wohl nicht gehindert sind zu beantworten. Finden Sie es nicht ganz natürlich, daß ich meine Mutter sehen möchte?"

Er wendete sich ihr wieder zu. "Ihre Mutter . . . Könnte das denn geschehen?"

"Wenn es geschehen könnte!"

Er überlegte. "Was wissen Sie von ihr?"

"Nichts — so gut wie nichts. Aber beshalb möchte ich eben etwas von ihr wissen — etwas, das Niemand mir sagen kann, als sie selbst."

"Was ift das?"

"Warum fie ihr Kind verftoßen hat. Dieses eine Kind, da fie ihre andern boch liebt."

"Sie hat noch andere Kinder?"

Cilli nickte. "Sie hat sich nach Baters Tode wieder verheirathet . . . aber ich weiß nicht genau, ob der Bater todt ift, Papa ließ es unbestimmt. Auch das wüßte ich gern. Können Sie mir's verdenken, Georg?"

"Nein, gewiß nicht. Aber es ift Ihnen verboten, danach zu forschen?"

"Ich soll meine Mutter nicht aufsuchen."

"Der Herr Graf hat gewiß einen guten Grund dazu —"

"Wie kann das ein guter Grund sein? Nein, er denkt an Mama, die meine Mutter sein und bleiben soll — es soll ihr nichts von meiner kindlichen Liebe entzogen werden! Aber das geschähe gewiß auch nicht."

Seine Verlegenheit wuchs. "Liebe Cilli —," fagte er, nach Worten taftend,

"es wäre doch auch denkbar . . . ."

"Sprechen Sie nur."

"Bielleicht weiß der Herr Graf, daß die Frau — unwürdig ift, ihr Kind . . . "

Cilli betrachtete ihn mit großen Augen. "Kann eine Mutter unwürdig sein, ihr Kind zu sehen? Freilich, wenn sie es verstoßen hat —! Aber es ist doch noch nicht gewiß, weshalb das geschah. Es kann doch verzeihlich, entiguldbar sein. Meinen Sie nicht? O, was gäbe ich darum, wenn ich meiner Mutter recht von Herzen verzeihen könnte!"

Georg schwieg eine Weile. Dann fragte er: "Darf ich Sie um etwas bitten,

Cilli?"

"Gewiß!"

"Nennen Sie mir den Namen Ihrer Mutter, wenn Sie ihn tennen. Sagen Sie mir, wo ich sie sinden, oder wenigstens suchen kann. Lassen Sie mich einen Borwand nehmen, mich ihr zu nähern, sie zu beobachten, mir über ihre Persönlichkeit genaue Kenntniß zu verschaffen; und schenken Sie mir das Bertrauen, Cilli, daß ich ohne Boreingenommenheit prüsen und Ihnen nach bester lleberzeugung meine Meinung sagen werde, ob Sie sich ihr vorstellen dürsen oder nicht. Wollen Sie daß?"

"Gern," antwortete sie und reichte ihm wie zur Bekräftigung die Hand... "Ich selbst hatte mir vorgenommen, Sie darum zu bitten. Aber vielleicht bedarf es dieser Vorbereitung nicht einmal. Sie erzählten mir vor Kurzem . . . Wie heißt doch der arme Junge, dem Sie aus Mildherzigkeit Stunden geben?"

Die ganz unvermuthete Frage verwirrte ihn: "D! Es ist nicht der Rede werth," sagte er ablenkend.

"Aber wie heißt er?"

"Franz Reisler."

"Ja, Franz Reisler. Und was ift fein Bater?"

"Ranzlift bei der Regierung mit fehr geringem Ginkommen."

"Noch jett?"

"Er hatte sich zu einer Stelle in der Provinz gemeldet; aber man hat ihm einen andern Bewerber vorgezogen, der gut empfohlen war. Es geht in der Welt nach Gunft. Uebrigens habe ich nicht recht begreifen können, weshalb er fortstrebt. Er verdient hier noch etwas mit seiner Musik, und die Frau, die fleißig für Fremde arbeitet, hat in der großen Stadt eine gute Kundschaft. Auch ist in dem Ort nicht einmal eine höhere Schule. Bei der Frau tauchte gan plöhlich der Wunsch aus. Aber das interessirt Sie sicher gar nicht."

"Er wohnt also noch hier?"

"Gerade mir gegenüber in der großen Miethskaserne, drei Treppen hoch rechts. Ich besuche die sehr ordentlichen Leute mitunter."

"Kennen Sie den Vornamen der Frau?"

"Reisler nennt fie gewöhnlich Tinchen."

"Erneftine — ?"

"Wahrscheinlich. Ganz recht, Ernestine."

"Und ihr erfter Mann hieß Wendt?"

"Das weiß ich nicht."

"Es muß sein — alles Andere ftimmt genau. Ich heiße — Cäcilie Wendt." Georg suhr auf. "Und diese Frau Ernestine —"

"Muß meine Mutter sein."

Wieder schwiegen Beibe, Cilli mit gespannter Erwartung auf ihn blickend, Georg bemüht, diese überraschende Annahme erft in sich zu verarbeiten, in Zufammenhang mit seinen früheren Erwägungen zu setzen, und deshalb die Augen fenkend. Endlich fagte er möglichst ruhig: "Wenn ich glauben darf, daß Sie zu dieser Schluffolgerung genügenden Anhalt haben, so bin ich freilich in der Lage, Ihnen gleich jest über Ihre Mutter Auskunft geben zu können. Mit einem Wort: sie ist die bravste Frau, die ich kenne; thätig vom Morgen bis zum Abend, in ihrer Wirthschaft vor der gröbsten Arbeit nicht zurückscheuend. aber auch, wenn es ihren Sanderwerb gilt, zur feinsten und zierlichsten geschickt, dabei von unermüdlichster Ausdauer. Ihr Stübchen halt fie in der peinlichsten Ordnung, und wenn man zufällig Rüche oder Kammer offen fieht, herrscht auch ba die größte Sauberkeit. Ihre Kinder zu sehen ift eine Freude; aus Wenigem weiß sie für sie viel zu machen: fie sind artig und bescheiden, fleißig und ordent= lich. Das Berhältniß ber Chelcute ift das beste und anscheinend auch glücklichste — vielleicht etwas zärtlicher auf seiner Seite. Reisler ift ein sehr autmüthiger, aber wenig energischer Mensch; er läßt sich von der Frau leiten und fühlt sich offenbar wohl in der Abhängigkeit von ihr. Es geht im Sause Alles nach ihrem Willen, aber so, als ob sich das ganz von selbst verstände; sie hat eine gute Art, gar keinen Widerspruch aufkommen zu laffen. Reisler hatte, als er vom Militär abging, am liebsten sein Musikerhandwerk weiter betrieben, aber ihr fagte die damit verbundene Lebensweise nicht zu, und sie setzte es deshalb durch, daß er den Kanzliftenposten annahm. Sein Verdienst dabei war Anfangs fehr gering; die Frau unterhielt durch ihrer Sände Arbeit zum guten Theil

während der Uebergangszeit das ganze Hauswesen. Er hat sie selbst deshalb oft gerühmt. Nun ift die Musik ihm nur eine angenehme Nebenbeschäftigung, die mitunter auch etwas einbringt. Sie hat es gern, wenn er Abends ihr und den Kindern auf seiner Geige vorphantasirt: das läßt ihn nicht auf den Gedanken kommen, ins Wirthshaus zu gehen, wozu er wohl einmal Neigung gehabt haben mag. Er ift immer heiter und guter Dinge, ich möchte sagen ein großes Kind. Er weiß, daß er an seiner Frau einen Schah hat und spricht von ihr stets mit einem gewissen Keptect, der sich denn auch in seinem ganzen Benehmen gegen siezigt. Sie hat etwas Gemessenes gegen ihre Kinder, die sie doch sehr liebt, wie gegen ihn, und zumal gegen Fremde, die sich ihr nähern. Es ist mir selbst nicht leicht geworden, ihr Bertrauen zu erwerben, und auch jeht erschließt sie sich nur in seltenen Fällen, wenn eine Aussprache ihres Franz wegen ersorderlich wird. Sie ist meist stillgeschäftig, vielleicht geradezu wortkarg."

"Und fieht fie - freundlich aus?" fragte Gilli schüchtern.

"Nein," antwortete Georg, "cher ein wenig finster. Sie mag in ihrer frühesten Jugend — verhältnißmäßig jung ist sie ja noch immer — sehr schön gewesen sein, und die Spur davon ist noch kenntlich. Aber die Sorge des Lebens, scheint's, hat tiese und unauslöschliche Furchen in ihre Stirn gezogen und um den gewiß einst lieblichen Mund eine Falte des Grams gelegt. In ihren Augen ist ein melancholischer Jug, und das dunkle Haar zeigt in dem noch vollen Scheitel graue Lagen. Sie gewinnt aber bei näherem Umgang sehr, obgleich ihr auch da ein ernster, fast schwerer Ton eigen bleibt und nur selten ein Lächeln das Gestächt erheitert."

"Ist nie — von ihrem ersten Manne die Rede gewesen?"

"Nie. Ich exinnere mich auch nicht, den Namen Wendt jemals nennen gehört zu haben oder auch nur auf eine Andeutung gestoßen zu sein, daß sie schon vorher verheirathet war. Ich kenne auch ihren Vatersnamen nicht; aber aus einzelnen ihrer Aeußerungen habe ich entnommen, daß sie aus guter Familie und in einem Hause aufgewachsen ist, das für recht ansehnlich galt. Dazu stimmt auch ihre vornehme Art, sich gewissermaßen über die jeht kümmerlichen Verhältnisse zu stellen und ihrem sehr beschränkten Hauswesen eine Einrichtung zu geben, die möglichst wenig erkennen läßt, mit wie schwerer Arbeit der Schein von Wohlhabenheit erzielt ist. Ihre Kinder besuchen die besten Schusen, und nichts würde sie mehr ersreuen, als wenn ihr Franz einmal studiren könnte. Im so mehr wunderte mich's freilich, daß sie ihren Mann drängte, sich nach einer kleinen Stadt versehen zu lassen, wo für ihn wenig geschehen kann. Irgend ein Grund muß ganz überwiegend gewesen sein; sie hat sich aber darüber nicht ausgesprochen."

Eilli hörte ihm mit Spannung zu. "Und glauben Sie nun," fragte fie nach kurzem Bedenken, "daß ich fie auffuchen könnte, ohne . . . ohne anzustoßen?"

"D — sie erhält öfters den Besuch von Damen, die bei ihr Stickereien bestellen. Sie besitzt namentlich eine große Kunftfertigkeit im Einsticken von Monosgrammen in Wäsche, die sie auch selbst zu zeichnen versteht. Es würde also kaum auffallen, wenn Sie ebenfalls —"

"Ja, ja —" rief sie erfreut, "das kann mir die gewünschte Gelegenheit schaffen, sie zu sehen, ohne mich ihr zu entbecken. Ich danke Ihnen, Georg."

"Aber beobachten Sie alle Borficht," bat er. "Man kann nicht wiffen,

welche vielleicht sehr traurigen Erinnerungen —"

"Das will ich," fiel sie lebhaft ein, "das will ich gewiß."

"Möchten Sie nicht erft mit der Frau Gräfin . . . "

"Nein, Georg, sie ist gewiß dagegen. Und es kränkt sie nur, wenn ich . . . Aber ich will mir's überlegen. Sagen Sie nur Niemandem etwas davon."

"Wie follte ich!"

"Es bleibt unser Geheimniß, Georg. Wie hübsch, daß wir beibe ein Geheimniß haben! Finden Sie das nicht auch? Und glauben Sie mir nur, wenn erft diese Sehnsucht gestillt ift, und ich meine Mutter gesehen habe und weiß... Nein, ich will gar nichts wissen, nur sie sehen. Dann werde ich mich wieder ganz gesund fühlen und den guten Eltern gar keine Sorge mehr machen. Es sei denn..." sie senkte den Kopf und winkte gleichsam mit der Hand ab — "aber das wird ja nicht sein."

Georg bezwang sich. "Spielen wir nun noch ein wenig, liebe Cilli?" fragte er. "Die Musik hat die wundersame Kraft, zu beruhigen."

Sie nickte. "Bersuchen wir's mit diesem Heilmittel. Ich bin übrigens schon ruhig."

Sie vertieften sich in ein Heft von Chopin.

Die Gräfin hörte sie spielen. "Das ift ein erfreuliches Zeichen der Besserung ihrer Stimmung," dachte sie bei sich. "Georg hat viel Macht über sie. Manch=mal scheint's . . ." Sie lächelte eine Vermuthung hinweg, die sich ihr auch früher schon aufdrängen wollte. "Nein, das ist nicht ernsthaft zu nehmen." —

## VI.

Cilli'3. Gedanken beschäftigten sich nun einzig noch mit ihrem heimlichen Vorhaben. Sie hielt Georg infofern Wort, als fie wirklich überlegte, ob fie um die Erlaubnif der Gräfin bitten folle. Aber diese würde ficher erft des Papas Meinung einholen wollen, und der durfte unter keinen Umftänden etwas von ihrem Plan erfahren. Wie er sich ausgesprochen hatte . . . Und warum auch die Gräfin in Verlegenheit bringen? Sie konnte kaum anders als abrathen. Dann aber war das ganze Vornehmen vereitelt, wenn fie nicht geradezu ungehorsam sein wollte. Also lieber schweigen und handeln. Es sollte ja auch vorläufig und wahrscheinlich überhaupt nichts irgend Bedenkliches geschehen. Cilli nahm sich vor, erst genau zu prüfen, ob sie in der Rähe dieser Frau Reisler irgend etwas empfinde, das zu einem engeren Verhältniß dränge, mit aller Vorficht auszukundschaften, ob auf jener Seite noch ein Berlangen nach dem verlorenen Kinde lebendig geblieben oder wenigstens das Gefühl des haffes im Lauf der Jahre gemildert sei. Es stand bei ihr fest, daß sie fich nicht zu erkennen geben würde, so groß etwa auch die Verlockung sei. Vielleicht später einmal wenn fie den Eltern gebeichtet habe, nie ohne ihre Einwilligung. Aber als eine Fremde die Frau sehen, sprechen, durch Zuweisung von Arbeit unterstützen das schien gang unverfänglich, konnte Riemanden verleten. Sie fagte fich's fo

oft vor, daß ihr die völlige Unbedenklichkeit dieses Schrittes endlich Glaubensjat war.

Wenn sie nur auch ihre Nerven hätte beruhigen können! Aber am Abend sieberte sie merklich, und am anderen Morgen wachte sie mit Kopsschmerzen auf. Sie sand sich sehr bleich, als sie in den Spiegel sah. Als die Jungser ihr mit geschietter Hand das Har ordnete, war ihr's, als ob der Kamm jedes Härchen aus der Wurzel reiße. Ihre Hände zitterten unwillkürlich, und doch war ihr eher heiß als kühl. Sie vernahm das Ticken ihrer kleinen goldenen Uhr, die im anderen Zimmer auf dem Tischichen am Bett lag. Diesen Bormittag müßte es geschehen, am besten wohl in der elsten Stunde. Sie hatte sich's so zurechtgelegt, daß dann der Mann auf seinem Büreau, die Kinder in der Schule sein würden.

Sie wählte ein schwarzes Spitzenkleid, das ihrer seierlichen Stimmung entsprach, aber freilich die bleiche Gesichtsfarbe noch krankhafter erscheinen ließ. Der Gräfin sagte sie, daß sie eine Freundin besuchen wolle, der sie schon längsteine Visite schuldig sei. Der Graf wünschte, sie solle fahren; aber sie versprach sich gerade von einem Gange in der frischen Herbstluft besten Ersolg gegen ihr Kopsweh. So ließ man ihr den Willen.

Sie wußte, wo Georg wohnte. Fast auf der entgegengesetzen Seite der Stadt, nicht weit von seinem Chunasium; es war eine weite Strecke dis dahin. Als sie endlich, immer in haftigem Schritt und ein wenig scheu, als könne sie von Bekannten bemerkt und aufgehalten werden, die Straße erreicht hatte, suchte sie zuerst die Nummer seines Hauses und sah zu den Fenstern hinauf, od er vielleicht zufällig hinausblicke. Aber er war ja in dieser Zeit sicher auch in der Schule wie die Kinder. Sie wandte sich nach der anderen Seite und kreuzte den Straßendamm. Das Haus gerade gegenüber —! Ein großes Haus — vier Fenster über einander, aber ohne jeden Schmuck, die eine Etage wie die andere. Gewiß enthielt es viele kleine Wohnungen, die auch alle so einförmig, nur zum nothdürstigen Gebrauch eingerichtet wären — und in einer davon wohnte ihre Mutter! Vielleicht in der mit den Blumentöpsen am Fenster. Das hätte sie schon sehr für die fremde Frau eingenommen.

Die Stufen der Treppe waren ausgetreten. Es begegneten ihr auch allerhand Leute, die in eiligem Geschäftsschritt auf= und abstiegen. In jeder Etage besand sich ein enger Flur mit vier Thüren. Un den meisten derselben waren kleine Schilder oder wenigstens Papierstreisen mit Namenaufschrift angebracht. Im dritten Stock rechts las sie: "Keisler, Kanzlist."

Das Herz schlug ihr laut, nicht nur von dem ungewohnten Steigen. Immer ängstlicher war ihr zu Muth geworden, je mehr sie sich dem Ziele näherte. Nun stand sie ein paar Minuten unschlüssig, ob sie die Glocke ziehen oder umkehren solle. Sie zupste den kleinen Schleier so tief herab, als er irgend reichen wollte, und fächelte sich mit dem Taschentuch Luft zu. Würde sie standhaft bleiben können? In diesem Augenblick zitterten ihr die Kniee. Sie schalt sich seige. Was war's denn auch? Sie konnte sich ja jederzeit zurückziehen — eine Fremde kam zu einer Fremden. Sie saste den Griff der Klingel, drückte darauf zögernd — schneller, als sie vermuthete, gab sie innen einen Ton. Nun war's entschieden.

Nach einer kleinen Weile wurde die Thür geöffnet. Es zeigte sich eine Frau, die Eilli nach Georg's Beschreibung sogleich erkannte. Das strenge Gesicht überflog ein hössliches Lächeln beim Anblick der vornehmen jungen Dame. Sie trat in den engen Raum zurück, der als Entree durch einen Borhang gegen die Küche abgegrenzt war, und sagte: "Sie wünschen —?"

"Ich habe wohl — das Vergnügen — Frau Reisler vor mir zu sehen —"

stotterte Cilli, von dem Rlang ihrer Stimme wundersam bewegt.

"Die bin ich," war die Antwort. "Wenn Sie gütigst näher treten wollen —"

"Wenn ich nicht ftöre," sagte Cilli, einige Schritte wagend. "Finde ich Sie allein?"

"Allein?" fragte Frau Reisler ein wenig verwundert. "Ich pflege um diefe Zeit stets allein zu Hause zu sein. Aber ich weiß nicht . . ."

"Ich habe es mir so gedacht. Es ift gut — sehr gut."

Sie war über die nahe Schwelle in das saubere Stübchen getreten und sah sich neugierig, ängstlich darin um. Auf dem Fensterbrett standen die Blumentöpse; in einem Drahtbauer hüpste zirpend ein Kanarienvogel. Auf dem Lehnstuhl in der Ecke lag ein Violinkasten. Auf dem Tischchen am zweiten Fenster stand die Nähmaschine; auf den Stuhl daneben war eine Arbeit abgelegt. Gilli erschrak, als sich hinter ihr die Thür schloß. Nun mußte sie Stand halten.

"Und Sie beschlen, mein gnädiges . . . Fräulein doch wohl?" fragte Frau

Reisler, über ihre sonderbare Art den Kopf schüttelnd.

"O, befehlen —! Ich wollte nur bitten . . ." stammelte Cilli beklommen und dem Weinen nahe. "Aber Sie erlauben wohl, daß ich mich ein wenig setze — ich bin so erschöpft vom Gange — von den Treppen . . ."

Die Frau schob ihr einen Stuhl hin. "Sie sehen in der That recht bleich

aus. Wenn ich Ihnen . . . "

"Nein, nein — es wird von selbst vorübergehen." Sie blickte ihr fest ins Gesicht, sich die Züge einzuprägen. "Sie kennen mich nicht . . ."

"Wie sollte ich?"

"Ja freilich — wie follten Sie? Ich frage recht dumm. Es ift auch gleichgültig. Ich wollte nur . . . Nicht wahr, Sie sticken für Fremde?"

"Allerdings, gnädiges Fräulein. Für die nächsten Wochen freilich werde ich nicht noch mehr Arbeit annehmen können. Meine Augen wollen geschont sein; sie leisten bei der Lampe nicht mehr viel."

"O, Ihre Augen —!" rief Cilli mitleidig, so daß die Frau sie wieder überzrascht ansah. "Aber es hat gar keine Gile," suhr sie fort, "ich wollte eben nur anfragen . . ."

"Womit könnte ich Ihnen denn dienen?"

"Womit —? Ja — ich habe zu meinem Geburtstage sehr feine Taschentücher geschenkt bekommen. Wenn Sie nun die Güte haben wollten, in dieselben Monogramme einzusticken — so würde ich Ihnen sehr dankbar sein."

Frau Reisler lächelte. "Mein gnäbiges Fräulein, es kann da von Güte auf meiner und von Dank auf Ihrer Seite gar nicht die Rede sein. Ich arbeite für Gelb." "Für Gelb —" wiederholte Cilli nickend. "Gewiß! Und ich zahle gern das Doppelte und Dreifache . . . das Zehnfache Ihrer sonstigen Sätze, wenn ich darf."

"Das ist aber sonderbar. Warum wollten Sie mich so bereichern? Es genügt durchaus, wenn Sie die Arbeit nach ihrem Werth bezahlen."

"Aber Sie wiffen nicht, welchen Werth für mich . . ." Sie suchte in ihrer Tasche und zog ein zierliches Portemonnaie vor. "Und wenn Sie einen Borschuß wünschen — hier find vorläufig fünfzig Mark . . . ich habe leider augenblicklich nicht mehr."

Frau Reisler wehrte ab. "Aber mein gnädiges Fräulein, ich zweifle ja nicht . . . Und so viel Geld! Um wie viel Taschentücher handelt es sich denn?"

"Um ein Dugend. Aber ich ware auch schon sehr glücklich . . . . Gie hüftelte in die Hand — "sehr zufrieden, wenn Sie mir sechs — oder nur drei — oder auch nur eins . . . "

"Darauf könnte ich ja aber für fünfzig Mark Stickereien gar nicht ansbringen. Nein, behalten Sie nur das Gelb."

Tilli versuchte es ihr vergebens in die Hand zu drücken. "Aber ich würde fo froh sein, wenn ich nur ein klein wenig Jhre Sorge . . . nicht doch! wenn Sie nur ein klein wenig meine Sorge . . . Ich verwirre mich ganz."

"Es scheint so," sagte Frau Reisler mit Schärfe. "Sprechen wir nicht mehr davon. Soll ein Wappen —?"

";, Ach nein!"

Sie hielt ihr Taschentuch in der Hand. Frau Reisler lüftete die Ecken daran, ohne es ihr abzunehmen. "Ah, eine Grafentrone," sagte sie.

"Nein — die gehört mir nicht mehr — noch nicht . . . "

"Alfo ein einfaches Monogramm. Mit welchen Buchftaben?"

"C. M. . . . nein! C. W. . . . ganz recht: C. W."

"Canz wie Sie befehlen. Ich habe mein Musterbuch nebenan. Ich hole es, und Sie wählen nach Ihrem Gefallen."

Cilli wollte sie zurückhalten. "Aber es ist mir ja ganz gleichgültig, meine beste . . ."

"So ift mir's nicht gleichgültig, ob ich meine Kunden zufrieden stelle," sagte die Frau herbe und vielleicht ein wenig ärgerlich über die sonderbare junge Dame, die selbst nicht recht zu wissen schien, was sie wollte. Sie ging in die Kammer nebenan.

Nun sah Cilli sich allein. Sie athmete tief auf, mit einem lauten Ton. Das also war ihre Mutter — und nichts mahnte deren Herz, daß sich ihr Kind so nahe befand. Ach —! hätte doch auch sie selbst an dieser Frau tausendmal vorübergehen können, ohne eine solche Mahnung zu vernehmen. Sie glaubte es jeht zu wissen. Welche Thorheit, dem Phantom der Mutter= und Kindesliebe nachzusagen, da die Ratur doch kein seelisches Land gefnüpst hatte! Gilli stand auf, rasch entschlossen, sich aus der Wohnung zu entsernen, bevor Frau Reisler zurückgekehrt sein würde. Schon hatte sie sich der Thür zugewandt, als ihr der Gedanke kam, wenigstens ein Zeichen ihrer guten Ubsicht zu hinterlassen. Sie trat eiligft ans Fenster und legte ihr Geldtäschen auf den kleinen Tisch neben

die Rähmaschine. Es befanden sich unter der vorderen Klappe auch Bisitenstarten darin. Sollte sie dieselben herausnehmen? Das hätte geschehen müssen, wenn sie unbekannt bleiben wollte. Aber warum sollte ihre Mutter nicht wissen. . wie sie selbst ja wußte . . . Ja, ja! sie würde sie sonst für ganz närrisch halten. Und es blieb ihr ja auch so völlig überlassen, ob sie die Spur ihres Kindes weiter versolgen wolle. Vielleicht . . .

Gleichgültig war ihr diese Frau doch nicht mehr. Es schmerzte sie, daß sie sich in ihrer Nähe so beängstigt fühlte, und im Herzen der Andren sich nichts regen wollte — es war ihr, als ob sie ihr eine wärmere Betheiligung abzwingen müßte. Könnte sie wenigstens ein Andenken an diese Stunde mitnehmen, in der sie ihre Mutter gesehen. Da siel ihr Auge auf die Blumentöpse am andern Fenster. Es war darunter ein Rosenstock. Noch eine letzte Rose daran war zum Aufblühen gekommen, das Knöspechen daneben hatte kaum Hossmung, sich zu entsalten. Sie bedachte nicht lange — sie bedachte gar nicht, was sie that, und brach den Zweig mit der Rose und Knospe ab.

In diesem Augenblick trat Frau Reisler wieder ein. Sie hatte eine Mappe mit vielen losen Blättern in den Händen und sagte: "Ich suche vergeblich unter meinen Monogrammen nach einem C. W.; aber ich kann ja eine Zeichnung entwerfen . . ." Indem sie jeht von der Mappe aufsah, bemerkte sie, was eben geschehen war. "Ah —!" rief sie, "mein Fräulein, das nenne ich dreist —"

Cilli erschrak heftig und wurde bis zu den Schläfen roth. "O, verzeihen

Sie —" bat fie, "verzeihen Sie!"

"Sie betreten diesen Ort zum ersten Male und erlauben sich einen solchen Eingriff — in fremdes Eigenthum —" die Worte klangen schneibend.

"Nur eine Rose," stammelte Cilli, "und Sie wissen nicht —"

"Nur eine Rose! Aber die se Kose! Der Topf war ein Geschenk meines Mannes und hat mich sehr erfreut. Ich liebe die Blumen. Hier hoch oben unterm Dach blühen sie nicht verschwenderisch, und ich sehe sie so selten in der freien Natur. Sie haben nicht bedacht, was einer armen Nähterin —"

Cilli brach in Thränen aus. "Wie schwer Sie strafen," fiel sie ein. "Es war leichtfertig — unbedacht. Und nun stehe ich vor Ihnen wie ein ertappter Dieb, und wollte doch nur eine Erinnerung an Sie . . . Mein Gott! wie versöhne ich Sie? Ich will Ihnen den schönsten blühenden Rosentopf aus unserm Gewächshause schieden, wenn Sie mir nur erlauben wollen, diese Kose . . ."

"Sie hat mir gebrochen keinen Werth mehr," antwortete die Frau hart. "Und freilich — ein Geschenk Jhres Mannes! Sie lieben Ihren Mann —

Ihre Kinder."

"Gewiß!" Frau Reisler sagte das in einem Ton, als wäre es eine Beleidigung, daran zu zweifeln. Die Fremde wurde ihr mehr und mehr unbegreiflich und zugleich unheimlich.

Cilli fühlte fich unter einem Zwange, der ruhige Ueberlegung schon ganzlich ausschloß. "Und doch konnten Sie ein Kind —" sagte sie leise tastend, "Thr erstes Kind —"

Frau Reister zuckte. "Wovon sprechen Sie?"

"Ich glaube gehört zu haben, daß Sie schon einmal verheirathet waren."

"Mein!"

"Mit einem Manne, Namens Wendt —"

"Das ift der Name meines Vaters."

"Ihres Vaters? Aber das Kind —"

"Ich habe nur zwei Kinder, Franz und Marie."

"Aus Ihrer jetigen Che. Aber es kann doch nicht Ihre Absicht sein, Ihr

älteres Kind ganz zu verleugnen, wenn Sie auch —"

Frau Reisler sah sie mit einem durchbohrenden Blick an, in dem sich Schreck und Zorn zugleich aussprachen. "Mein Fräulein," rief sie, "wie dürsen Sie es wagen, mich zu beschuldigen . . .?" Die Stimme versagte ihr. "Wer—find Sie?"

Cilli wandte sich ab. "D, ich sehe," sagte sie weinerlich, "daß Sie an ein Kind nicht erinnert sein wollen — das Sie in seiner frühesten Jugend — gewiß in größter Noth — zu fremden Leuten fortgaben. Berzeihen Sie — ich gehe schon . . ."

Die Frau schien zur äußersten Abwehr entschlossen. Sie faßte ihren Arm und rief: "Sie werden mir Rede stehen! Man scheint Ihnen — ein Märchen aufgebunden zu haben. Ich will wissen, wer sich zu behaupten exkühnt, daß ich ein Kind . . . Es ist nicht wahr! Ich habe kein Kind außer den beiden."

"Richt noch eine Tochter?" stotterte Cilli, "ein Mädchen in meinem Alter? Ich verstehe nicht, weshalb Sie deren Erwähnung so erzürnt — als ob es eine Sünde wäre — diesem Geschöpf das Leben gegeben zu haben. Ich hoffte von Ihnen zu ersahren, welche traurigen Umstände Sie bewogen haben, dieses älteste Kind von Ihrem Herzen zu lassen — und Sie — bestreiten erzürnt das Dasein des Kindes. Ich weiß genug — ach! schon zu viel. Meine Neugier ist schwer — bestraft." Sie suchte sich loszumachen. "Lassen Sie mich!"

"Nicht eher, bis ich . . . Deshalb also kamen Sie? Wer schieft Sie? Von tvem . . .? Kennen Sie das Mädchen, von dem Sie sprechen? Oder . . ."

"Cacilie, die Pflegetochter des Grafen Moorland -"

Das Wort schien ihr auf der Lippe zu erstarren. Gin Gedanke, der bis dahin noch nicht einmal leise aufgedämmert war, vielleicht, weil er zu schreckhaft nahe lag, schoß ihr durchs Gehirn und wurde sosort eine klare, unabweisliche Vorstellung. Ihre Augen öffneten sich weit und blickten wie auf ein Gespenst. Sie ließ Cilli's Arm los, ihre Hand siel kraftlos herab. "Wer — sind — Sie?" stöhnte sie.

"Fragen Sie nicht," rief Cilli, ganz entsetzt über die Wirkung ihrer Worte. "Cäcilie ift todt für Sie. Was kümmert es Sie, wem Sie diese Gewißheit geben? Nein, Sie sollen nicht ersahren — auch später nicht . . . " Sie erinnerte sich des Geldtäschchens mit den Karten, trat schnell auf den Nähtisch zu und nahm es an sich. "Zetzt dürsen Sie nicht ersahren . . . Gott schüze Sie — Leben Sie wohl!"

Sie wollte das Zimmer verlaffen, fank aber an der Thür ohnmächtig zu=

fammen. Ihr Tuch, die Roje, das Täschehen fielen auf die Erde. Frau Reisler iprang hingu, kniete neben ihr nieder, hob ihren Kopf auf und ftutte ihn mit dem Arm. "D, mein Gott," murmelte fie, "ware es möglich? Sie felbst mein . . . Aber es foll nicht sein, soll nicht! Ich habe nur eine Tochter -Marie." Sie ichüttelte den bewegungslosen Körver. "Ermuntern Sie sich. mein Fraulein, kommen Gie zu sich! Mein himmel, was fange ich an? Wenn jett mein Mann, meine Kinder . . . Ich bin verloren." Sie schob mit dem Anie eine Bisitenkarte fort, die aus dem aufgesprungenen Täschehen geglitten war, beugte sich vor und warf einen scheuen Blick darauf. "Cilli, Gräfin Moorland - ich täusche mich nicht, sie ist's. Mein - - Rind!" Ginen Augenblick übermannte fie ein weicheres, milberes Gefühl. Sie ließ die Sand über das bleiche Gesicht hingleiten. "Wie schön sie geworden ift! Und eine Gräfin -" fie lachte auf - "ia, ja, was will fie mehr?" Und wieder fanfter: "Was will sie von der armen Kanglistenfrau, die nichts hat, als ihres Mannes Bertrauen — und feiner Kinder Achtung — und einen guten Ruf bei den Nachbarn . . . Rein! ich kenne sie nicht."

Cilli kam zu sich. Sie schlug die Augen auf und sah sich im Arm der Frau, die sie zum zweiten Mal verstoßen hatte. "Verzeihen Sie," sagte sie matt, "wenn ich Ihnen Ungelegenheiten verursache. Was ist mir denn geschehen? Hier auf der Erde . . ." Sie rieb sich die Stirn. "Ganz recht, ich wollte . . . Aber ich kann nicht dafür. Wenn ich nur einen Wagen . . ."

"Ich habe Niemanden zu schicken," sagte Frau Reisler wirklich mitleidig. "Richten Sie sich auf, mein Fräulein — so! Stützen Sie sich auf mich — setzen Sie sich auf den Stuhl. Ich bringe Ihnen ein Glas Wasser. Trinken Sie, es wird Sie erfrischen. Wie ist Ihnen jetzt?"

"D, beffer — etwas beffer. Ich hatte mir — zu viel zugemuthet."

"Uns beiden. Nachdem ich nun weiß, wer Sie find —"

"Sie wiffen es?"

"Die Karte da . . . Aber fie gab mir nur die lette Bestätigung."

"Und ich bin — Ihre Tochter?"

Frau Erneftine preßte die Lippen zusammen, ließ einen schenen Blick über sie hingleiten, noch einen und noch einen, schüttelte energisch den Kopf und rieß: "Nein! Sie sind mir eine Fremde, wie ich Ihnen eine Fremde bin. Sie mögen die Gräfin Moorland sein oder nicht sein — mir sind Sie eine Fremde. Ich habe kein Kind außer den beiden, die ich mit Mutterliebe in mein Herz schloß."

Cilli bebte am ganzen Leibe. "Und für mich —" jagte sie wehmüthig, "für

mich spricht nichts in diesem Herzen — nichts?"

Ernestine kämpste noch eine Sekunde mit sich. Dann sagte sie mit entschiedener Betonung: "Nichts. Was sollte —? Wir sehen einander heut im Leben zum ersten Mal. Wissen Sie's anders? Mit welchen Empfindungen soll ich...? Und wenn Sie wirklich das Kind einer Unglücklichen wären, mit Verwünschungen zur Welt gebracht, mit dem Gefühl des Widerwillens aufgehoben, vor den Menschen verheimlicht, mit dem lästerlichen Gebet an die Brust gelegt, daß jeder Tropsen Milch sich in Gift verwandeln möge —"

Eilli schrie entsetzt auf. "Aber warum — warum? Was hatte ich versbrochen, daß mir nicht das Leben gegönnt war? Habe ich kein Recht zu wissen —"

"Das Kind —! Aber der Bater ... Hat er's Ihnen denn nicht gesagt, welches Bubenstück ... Ah! das nicht? Er hat Ihnen doch verrathen, wessen Kind Sie sein — er hat Ihnen doch gesagt, daß er die Mutter auf der Straße getroffen, bis zu ihrer Wohnung versolgt, daß ich ... O! das fürchtete ich, das sah ich voraus, deshalb wollte ich sort aus dieser Stadt, und wär's in das elendeste Nest —"

Cilli starrte fie mit immer ängstlicherem Blick an. "Um himmelswillen — von wem sprechen Sie?"

"Bon wem? Bon dem edlen Grafen Arthur Moorland natürlich. Welchen Grund habe ich, ihn zu schonen, da er Alles thut, mich zu vernichten? Wenn er Sie zu mir schickte —"

"Nein, nein! das that er nicht."

"Aber Sie fanden doch zu mir. Rein Anderer als er kann Ihnen gefagt haben . . . But denn! einer Lüge will ich ihn nicht zeihen. Rur foll die Wahrheit dann auch kein Blatt vor den Mund nehmen." Sie stellte fich dicht neben fie, frampste die Finger in ihren Arm und zischelte ihr ins Ohr: "Ich war ein junges, unschuldiges Ding wie Sie, aus gutem bürgerlichen Saufe - mein Bater ein angesehener Beamter, meine Mutter immer krank und außer Stande, mich zu beaufsichtigen. Graf Moorland lernte mich auf einem Ball kennen, verliebte fich in mich, führte sich bei uns ein, blendete meine Eltern durch Stand und Reichthum, schmeichelte fich in mein Berg und benützte meine Unerfahrenheit, mich zu einem heimlichen Berlöbniffe zu bestimmen. Es follte öffentlich werden, fobald er sich mit der Berwandtschaft abgefunden hätte. Die Familiengüter wollte er abtreten aus Liebe zu mir, sich nur eine Kente vorbehalten, von der wir, zuruckgezogen von der Welt, an irgend einem paradiesischen Orte leben könnten. Ich glaubte ihm, denn ich liebte ihn. Was erzähle ich eine Geschichte, die sich schon hunderttausend Mal wiederholt hat und von der doch Niemand lernt? Nachdem er meine ganze Schwäche exprobt, mich um meine Ehre be= trogen, meine Eltern namenlos unglücklich gemacht, verließ er mich. Er hatte mich in das Saus eines Berwalters feiner Güter gebracht; es hieß, ich fei zu Berwandten gereift. Lange fah ich ihn nicht, endlich blieben auch feine Briefe aus. Meine Mutter ftarb, mein Bater hatte mich verstoßen; er gitterte nur, daß das Geheimniß enthüllt, fein guter Rame befleckt würde. Da kamft Du aur Welt --"

Eilli bebeckte die Augen mit den Händen und stöhnte: "Er ist mein Bater!"

"Und furze Zeit darauf ersuhr ich, daß er mit der Gräfin Bertha Hohenholm verheirathet sei. Da saßte mich die Berzweislung. Ich wickelte das Kind in ein Tuch, verließ das Haus des Berwalters, ohne Abschied zu nehmen, und wanderte zu Fuß durchs Land, den Wortbrüchigen aufzusuchen. Ich sand ihn eben, als er mit seiner jungen Gemahlin eine Reise antreten wollte. Ihre Unschuld rührte mich nicht, zu wüthend war mein Schmerz. Ich legte sein Kind in ihren Arm; das war meine Rache, und Gott mag mir verzeihen, wenn sie zu grausam war. Ich fluchte ihm, wenn er mich je verrathen würde — er gelobte zu schweigen. Ich kehrte in das Haus meines Baters zurück und fand einen gebrochenen Mann, den nicht einmal mehr die Bersicherung aufrichtete, daß mein Fehltritt unentbeckt bleiben würde. Er glaubte nicht daran, und als dann doch Alles ftill blieb, kam er auf den Berdacht, daß ich — mein Kind getöbtet hätte, und ließ mich so furchtbar darunter leiben, als er selbst litt. Er vernachlässigte seine Pflichten, mußte sein Amt aufgeben, kam in die bedrängteste Lage. Ich arbeitete für ihn wie eine Magd, und konnte ihm doch kein freundeliches Wort mehr abgewinnen. Dann erlag er einer schweren Krankheit. Ich ging in den Dienst fremder Leute — arm, aber unbescholten."

"O Mutter, Mutter!" jammerte Cilli.

"Nenne mich nicht so," verwies ihr die Frau mit strengem Ton. "Ich wollte Deine Mutter nicht sein — war Deine Mutter nicht. — Und dafür sollten Sie mir danken, mein Fräulein," suhr sie milder fort. "Es gibt Millionen, die Ihr Glück neiden. Welche Ansprüche ans Leben brachten Sie mit? Vielsleicht das Recht, Ihr Dasein verwünschen zu dürfen — vielleicht das. Und ehe Sie ihn denken lernten, diesen furchtbaren Gedanken, fanden Sie sich in dem Hause reicher und vornehmer Leute, die Sie nährten und kleideten und bildeten, wie ein Kind des Hause — die Ihnen, ich lese es von der kleinen Karte ab, erlaubten, einen Namen zu führen, der Sie in der bürgerlichen Gesellschaft über Tausende stellt. Vielleicht erwies Ihnen Ihre Mutter die einzige Wohlthat, die sie in ihrer Lage ihrem Kinde erweisen konnte, indem sie es verstieß."

Große Thränen perlten aus Cilli's Augen. Sie ergriff die Hand der Frau und wollte sie küssen. Aber diese ließ es nicht zu. "Keinen Dank," sagte sie, "ich verdiene ihn nicht, denn ich dachte damals nur an mich. Aber eine Wohlsthat war's trozdem — Gott hat es gnädig so gesügt."

"Ja, ja," rief Cilli, "ich erkenne es jeht. Und meine Schuld allein ... Was mein — Bater an Ihnen gefündigt haben mag, der Vorwurf, Sie verzathen zu haben, trifft ihn nicht. Ich handelte gegen sein Gebot, als ich meine Mutter aufsuchte."

Frau Ernestine schwieg eine Weile, starr zur Erde blickend. Dann sagte sie: "Es mag so sein. Und nun vollenden Sie denn unheilsvoll, was Sie so begonnen haben. Fordern Sie von mir ein Anerkenntniß, das mich vernichtet! Mich —! das wäre wenig. Aber zugleich den braven Mann, dem ich nach Jahren stiller Buße die Hand reichte, ohne ihm den Fehltritt meiner Jugend zu bekennen — weil er mich liebte, weil ich hossen konnte, ihn zu beglücken! Ziehen Sie mir die Larve vom Gesicht, damit auch seine Kinder wissen, wer ihre Mutter sei. Sie sank plöglich in die Kniee. "O Gott — nein! Dem arglosen Manne, den unschuldigen Kindern thun Sie's nicht an, und wenn mein Frrthum, mit dieser Vergangenheit noch glücklich werden zu können, wie ein anderes Weib, die schwerste Schuld wäre! Ich bitte nicht für mich, ich bitte sür sie, die ich liebe, an denen ich gutmachen kann, was an mir verbrochen . . . "

Cilli hatte sich zu ihr hinabgebeugt, sie in ihre Arme geschlossen, zu erheben gesucht. "D, stehen Sie auf," bat sie dringend, "stehen Sie auf! Ich ahnte ja nicht... Wie könnte ich mein Gewissen belasten mit dem Unheil, das über die besten Menschen hereinbrechen muß, wenn ich ein Kindesrecht fordere, das mir nichts zubringt als der Mutter Haß und Fluch? Nein, nein! Fürchten Sie nichts. Mein Mund wird schweigen — mein Fuß diese Schwelle nie mehr betreten. Eingesargt in meine Brust ist das Geheimniß, daß ich meine Mutter sand. Kein Blick, kein Wort bei zufälligem Begegnen — ich schwör' es Ihnen — soll Sie daran erinnern, was ich Ihnen hätte sein können und nicht sein darf. Ruhiger als disher können Sie Ihren Lebensweg sortsehen zur Freude Ihrer Geliebten, denn Sie sind sicher, daß ihr Glück nicht gestört wird. Wie glücklich bin ich selbst, Ihnen dies zu Liebe thun zu können!"

Erneftinens Berg war erweicht. Sie lehnte den Kopf an Cilli's Bruft und

schluchzte: "Mein Kind — mein Kind ... Doch mein Kind!"

Die Thürglocke schellte. Erschreckt suhren sie beibe auf. "Man darf mich nicht bei Ihnen sehen," flüsterte Cilli, "weisen Sie Jeden ab — auch Ihren Mann, auch Ihre Kinder." Frau Reister hauchte auf ihr Tuch und betupfte damit ihre Augen. Dann ging sie hinaus, die Stubenthür hinter sich nur leicht anlehnend, und hob die Gardinen ein wenig vom Glassenster fort. "Sie sind's, Herr Doctor," sagte sie mit großer Beherrschung.

Eilli horchte mit gespanntem Ohr. "Ist Franz schon aus der Schule zu-

rud?" fragte eine männliche Stimme. Sie erkannte Georg.

"Nein," antwortete Frau Reisler, "aber er muß jeden Augenblick —"

"Schicken Sie ihn freundlichst zu mir hinüber," sagte er, "ich möchte die heutige Stunde gleich geben. Nachmittags bin ich wahrscheinlich verhindert."

"Gang wie Sie wünschen, Herr Doctor."

"Udieu."

Gleich darauf trat Frau Reisler wieder ein. "Gott sei Dank," bemerkte fie, "Doctor Kohrhagen verlangte nicht Einlaß."

"Es ware Alles verloren gewesen," stotterte Cilli todtbleich.

Frau Reisler erkannte ihren kläglichen Zustand. "Ich erinnere mich —" sagte fie, "Doctor Rohrhagen ist ja im Hause des Herrn Grafen —"

"Ja - und mein befter Freund."

"Weiß er — ?"

"So viel ich felbst wußte, ehe ich hierher ging."

"Mein Simmel -!"

"Er bezeichnete mir auf meine Bitte Ihre Wohnung."

Frau Erneftine ließ eine Weile ben Blick eindringlich auf ihr ruhen; dann

fagte fie leise: "So vertraut seid Ihr mit einander?"

Cilli nickte. "Ach ja . . . Und Sie sollen auch wissen, daß ich mich seinetwegen im Grunde meines Herzens freute, kein Grasenkind zu sein. Denn ich glaube —"

"Er liebt Sie?"

Gilli nickte wieder und wischte zugleich die Thränen fort, die ihr über die nun gerötheten Wangen strömten.

"Und Sie — lieben ihn wieder?"

"Ud —!"

"Du liebst ihn wieder, Cacilie?"

"Mutter —! Ja, ja, es ist nicht anders. Aber das darf jetzt nicht mehr sein. Ich will auch ihm verschweigen, was ich hier ersahren habe — er soll glauben, daß ich Ihretwegen ganz im Frrthum war — die Lüge wird mich nicht beschweren. Aber ich weiß nun doch — wer mein Bater ist — und daß ... Nein! ich hintergehe ihn nicht — ein solches Mädchen darf nie seine Frau werden. Weil ich ihn liebe ... Uch Gott, gib mir Kraft, das zu vergessen! Leben Sie wohl — leben Sie ewig wohl!"

Sie drückte Frau Ernestinen abgewandt die Hand und stürmte hinaus, ohne ihr weiter Gehör zu geben, die Treppen hinunter und über die Straße hin, um

nur bald aus dem Bereich der Genfter Georg's zu kommen.

Zu Hause angelangt, schloß sie sich in ihr Zimmer ein und ließ sich erst gegen Abend wieder in den anderen Räumen blicken.

Als der Graf sich theilnehmend nach ihrem Besinden erkundigte und ihr dabei nach seiner Gewohnheit die Wange streicheln wollte, zuckte ihr Gesicht unwillkürlich zurück, und ein kalter Schauer durchlief sie. Auf die Gräfin aber eilte sie zu, sank neben ihr auf die Kniee nieder, küßte unaushörlich ihre Hände und sagte: "Du bist eine Heilige — wie liebe ich Dich um Deiner Barmherzigsfeit willen! Ja, Du bist — Du bist vor Gott meine Mutter!"

Die Gräfin füßte sie. "Bist Du nun mit Deinem Herzen einig geworben?" fragte fie.

"Ich will Euer Kind sein," antwortete sie; "beruft morgen den Richter." Sie hatte sich's in den schweren Stunden des Kampfes so zurechtgedacht, daß sie Georg für immer absage, wenn sie die Gräfin Moorland geworden sei.

Es kam jedoch anders.

Am nächsten Morgen lag Cilli im hitzigen Fieber. An die Vornahme des gerichtlichen Actes war nicht zu denken. Der Arzt wurde berusen. Er wiegte bedenklich den Kopf und gab Anordnungen, die auf ein längeres Krankenlager schließen ließen. Ein Nervenfieber war im Anzuge.

Es wüthete acht schwere Tage lang. Die Gräfin, selbst leibend, wich nicht von ihrem Bette. Eilli erkannte Niemanden. Aber in ihren meist ganz unverständlichen Phantasieen kehrten die Namen Bertha und Georg immer wieder. Georg —! Die Gräfin hatte dabei ihre stillen Gedanken.

Die Jugendtraft des lieben Kindes überwand den tückischen Feind. Aber noch viele Wochen vergingen, bis Cilli das Bett verlassen konnte. Sie kam nun wiederholt auf die Frage zurück, wann Rath Rohrhagen erscheinen werde. Sie fühle sich schon soweit ganz wohl, ihm Rede und Antwort stehen zu können. "Aber damit eilt's ja doch nicht so sehr," meinte die Gräfin.

"O doch — doch!" sagte Gilli beunruhigt, "Ihr wünschtet es ja."

"Da ift aber ein anderer Kohrhagen," begann die Gräfin nach einer kleinen Weile, "ber gewiß große Freude daran haben würde, wenn er Dich wieder ein= mal sehen könnte. Den Doctor Georg meine ich natürlich. Er hat jeden Tag angefragt, wie es Dir gehe, und sah in der schlimmsten Zeit ganz verhärmt aus."

"Ach, der gute, liebe Mensch," rief Gilli neu belebt. "Aber es darf doch

nicht fein."

"Warum nicht? Der Arzt hat kurze Besuche von bestreundeten Personen erlaubt."

"Der aber ..."

"Nun ?"

Eilli schlug die Augen nieder und lehnte sich an sie. "Ach — Mama! — Und ich sehe gewiß noch recht entstellt von der Krankheit aus."

"Das wird er gar nicht merken."

"Gut denn — ich will ihn sehen. Aber versprich mir, daß Du ihm vorher sagst, was mit uns im Werke ist."

"Närrchen! —"

Georg kam und kam wieder. Er war in der That ganz Freude, Cilli gefundet zu sehen. Er brachte jedesmal eine Kose mit, so selten sie auch in dieser Jahreszeit waren. Bald durfte er ihr auch wieder vorlesen. Das wurden nun schöne Stunden. Sie stützte sich auf seinen Arm, wenn sie durchs Zimmer promenirte, und an seinem Arm betrat sie auch wieder den Salon und den Musiksaal.

Eines Tages, als fie mit einander zum ersten Mal wieder allein waren, saßte er ihre Hand und sagte: "Liebe Cilli, ich weiß Alles."

Sie blickte überrascht auf. "Wie ist das gemeint, Georg?"

"Buchftäblich," antwortete er. "Daß Sie bei Frau Reisler gewesen sind, und daß sie Ihre leibliche Mutter ift, und Alles, was sie Ihnen damals gesagt hat und was Sie ihr : . . Alles."

Eilli war im Augenblick sprachlos. Nach einer langen Minute erst bemerkte sie schüchtern: "Aber wenn Sie wirklich Alles wissen — von wem . . ."

"Bon ihr felbst natürlich ersuhr ich's im Bertrauen, von Frau Ernestine Reisler, und sie hat mir auch erlaubt, daß ich's Ihnen wiedersagen dürse."

"Das ist unbegreiflich!" rief Cilli.

"Unbegreiflich? Dem Herzen doch nicht. Eine Mutter —"

"Aber die wollte fie mir nicht fein."

"Die durfte sie Ihnen nicht sein — in den Augen der Welt. Aber daß sie gerade mir, ohne äußere Nöthigung, und nachdem sie sich Ihres Schweigens versichert hatte, das Geheimniß preisgab — hat Ihnen das nicht besondere Besdentung? Oder . . . sollten Sie vergessen haben, daß auch Sie ihr ein Geheimniß anvertrauten —"

Sie ftand auf. "Georg —!"

Er hielt ihre Hand sest. "Ich weiß aus ihrem Munde, Cilli, daß Sie mich lieben, wie ich Sie —"

"Dann wissen Sie aber auch, wer ich bin und daß ich nie die Jhre werden kann — nie die Frau eines Chrenmannes — und daß ich nur deshalb . . . D, mein Gott!"

Georg zog sie an sich. "Ift das aber nicht eine recht thörichte Einbildung, Cilli? Stecken Sie da nicht verwunderlich tief in dem mittelalterlichen Boruxtheil, daß unserer Geburt Ehre und Unehre anhaften könne, als hätten wir zu vertreten, was vor uns liegt? Sollen wir uns dessen zu schämen haben, daß unsere Eltern der Schwäche der menschlichen Natur erlagen und ein Gebot der bürgerlichen Ordnung verletzten? Und wenn sie noch so schwer sehlten, haben wir ihre Verirrungen zu verantworten und zu büßen? Soll ich eine edelmüthige Entsagung darin erkennen, wenn ein Mädchen, das ich liebe und das mich liebt, sein und mein Unglück für eine pflichtmäßige Folge des Fehltritts ihrer Eltern ausgibt? Rein, Cilli — dazu kann ich mich nicht verstehen, nicht mit meinem Verstande und nicht mit meinem Herzen. Dankbar aber, ewig dankbar bin ich der braden Frau, die muthig das Ihrige gethan, Unheil zu hindern, das aus solcher Verkennung unserer Pflicht erwachsen müßte. Der Bann ist gebrochen, wir sind frei! Sie haben mir nichts zu verschweigen, ich handele vollbewußt. Und ich sage: ich liebe Sie, Gilli — liebe Sie über Alles in der Welt! Und num wagen Sie's zu antworten, daß Sie die Meine nicht sein können — wagen Sie's!"

Cilli warf sich schluchzend an seine Brust. "O Mutter — Mutter," rief

fie glückselig, "das fühnt alle Schuld!"

Sie gingen zur Gräfin. Sie war nicht überrascht, nur bedenklich ihres Gemahls wegen, der sich die Zukunft des geliebten Kindes ganz anders gedacht. Und dann versprach sie gütig, selbst die Vermittlung zu übernehmen.

Es gelang ihr. Als er Cilli seinen Segen gab, merkte sie nicht, wie schwer es ihm geworden war, sein aristokratisches Vorurtheil zu besiegen. "Wir wollen ja nichts als Dein Glück," sagte er, und Cilli überwand alle Scheu, indem sie ihm um den Hals siel.

"Aber eine Bedingung stelle ich," sehte er hinzu. "Der Doctor bekommt unser Kind zur Frau. Erst wirst Du die Gräfin Moorland und dann die Frau Dr. Rohrhagen. Auch ihm soll's ein Glück sein — ein seltenes, unverdientes Glück."

"Es kann sich nicht vergrößern," versicherte Georg, das geliebte Mädchen in seine Arme schließend, "aber — es leidet auch darunter nicht. Wie Eilli will."

"Aber warum soll Cilli jett nicht wollen?" fragte sie schalkhaft, hielt seine Hand fest und reichte die andere der Gräfin.

## Der Krieg der sicilischen Vesper.

Bon

## Otto Hartwig.

III.

Die Volksbewegung gegen die französische Serrschaft in Sicilien hatte bisher einen ganz nationalen Charakter getragen und war local beschränkt gewesen. Nur das Verhältniß des Königreichs zum römischen Stuhle hatte derselben einen tieseren Hintergrund gegeben. Jeht sollte sie durch die Einmischung des Königs Peter von Aragonien mit einem Male zu einer internationalen Streitfrage werden, die Alle Mittelmeerstaaten in ihren Wirbel hineinzog.

König Peter von Aragonien hatte durch seine Berheirathung mit Constantia, der ältesten Tochter König Manfred's von Sicilien, ein Erbrecht auf das Königreich. Aber hätte der verschlagene und kriegstüchtige Fürst auch keine politischen Abfichten auf Unteritalien gehabt, die noch immer im Caftel dell' Ovo fcmach= tenden Ungehörigen seiner Frau hätten ihn zur Rache gegen deren Kerkermeister treiben können. Kaum hatte Conradin sein trauriges Ende gefunden, so sehen wir daher den Aragonesen, seinem Nachbarn, dem König Alfons von Castilien nachfolgend, fich mit den politischen Berhältniffen Staliens beschäftigen. Gefandte der spanischen Könige hatten namentlich mit dem Markgrafen Wilhelm von Mont= ferrat, dem Haupte der ghibellinischen Partei in Oberitalien, viel zu verhandeln. Aber die schwankenden Verhältnisse in Spanien ließen König Peter nicht zu einem raschen Eingreifen kommen. Unterdeffen bildete sich sein Hoflager doch zu einem Sammelplatz von angeschenen Flüchtlingen aus Sicilien aus. Unter ihnen nimmt der politisch gang unzuverläffige Hofmann König Manfreb's, Giovanni von Procida, eine wenn auch von der Sage weit übertriebene Bedeutung ein-Wichtiger durch seine Thaten zur See wurde der Milchbruder der Königin Conftanze, der Calabrese Ruggiero Loria. König Peter suchte vor Allem mit den maurischen Kürsten Spaniens einen dauernden Frieden herzustellen, sich mit Caftilien zu verftändigen und seine eigenen leicht unzufriedenen Stände zu erhöhten Subsidien zu bestimmen. Daneben gingen Berhandlungen mit den aus= gesprochenen Feinden Karl's von Anjou. Sogar mit Bapft Nicolaus III. follen

Berhandlungen gepflogen worden fein. Sicher ift, daß der Palaologe eine Gefandt= schaft nach Spanien sendete und große Gelbsummen versprach, wenn Beter Sicilien angreife. Durch den Tod des Bapftes Nicolaus III. wurden diese Plane gestört, und es galt, sehr vorsichtig zu sein, da die Ruftungen die Aufmertsamteit Frantreichs auf sich gezogen hatten. Da gab ein unvorhergesehenes Ereigniß den Ausschlag. Ein Berberfürst bei Conftantine hatte sich gegen das sog. Chalifat von Tunis emport und bot dem Aragonier die Oberherrichaft an, wenn er ihn mit einem Beer unterstütze. Diese gunftige Gelegenheit, feine Ruftungen als gang allein zu einem Kriege gegen die Ungläubigen bestimmt hinzustellen, konnte Beter sich nicht ent= gehen laffen. Als er aber nach mancherlei diplomatischen Berhandlungen mit feinen Nachbarn, den Abgefandten des Paläologen und nach vollständiger Regelung der Regentschaft mährend seiner Abwesenheit und der Thronfolge für den Fall, daß er nicht wiederkehre, im Anfang Juni von Port Fangos aus in die See stach, scheint doch seine Absicht zunächst nur auf Afrika gerichtet gewesen zu fein. Bon dem Ausbruch eines Aufstandes der Sicilianer gegen Karl hatte er freilich Nachricht erhalten. Wäre er aber fest entschlossen gewesen, nach Sicilien zu gehen, wie hätte er dann den angesehensten neapolitanischen Flüchtling an seinem Hofe, Giovanni di Procida, in Spanien laffen können? Die Ent= icheidung über das lette Ziel der Expedition follte offenbar von den Umständen abhängen. Und diefe entschieden bald. Am 28. Juni landete Peter mit ungefähr zehn- bis zwölftaufend Mann Truppen in dem kleinen hafenort Collo in der Proving Conftantine. Aber die Stadt war von allen Menschen verlaffen, der Aufstand mit seinem Führer blutig niedergeschlagen. Bor dem Landungs= plate breitete fich die Wüfte aus, in der fich nur vereinzelte beobachtende Reiter zeigten. Sollte nicht Hungersnoth unter dem Beere ausbrechen, fo war es nöthig. einen raschen Entschluß zu fassen. Doch ehe Peter nach Sicilien hinüberfuhr, galt es, fich einen Borwand zu schaffen, der ihn als in einer Zwangelage handelnd zeigen follte. Es wurde eine Gefandtschaft an den Papft abzuschicken beschloffen, um die üblichen Unterftützungen für ein Geer, das sich auf einem Kreuzzuge befinde, zu erbitten. Auf ihrer Fahrt nach Mittelitalien landeten die beiden Gefandten wie zufällig in Balermo. Sie mußten doch sehen, ob nicht etwa auch hier der Aufftand ichon niedergeschlagen fei. Aber fie fanden hier die Dinge gang ihren Wünschen entsprechend.

In der Martorana zu Palermo tagte das ficilische Parlament. Nach dem Erlöschen einer Regierungsgewalt auf der Insel waren die Aufständischen in Parteien zerfallen. Die drohende Gefahr der Bergewaltigung hatte sie jedoch bald wieder gezwungen, eine Bersammlung der Stände der Insel, des Abels, der Geistlichkeit und der Städte, nach Palermo zu berusen. Aber man war weit entsernt, sich über eine neue Regierungsform zu einigen. Da trat der Absgesandte des Schwiegerschins von König Mansred unter sie und zeigte ihnen, wo allein Rettung vor Karl von Anjou und der inneren Auslösung zu finden sei. Unter der Bedingung, daß Peter die Gesche des Landes, wie sie unter König Wilhelm II. bestanden hätten, anerkenne, beschloß das Parlament, ihm die Krone Siciliens anzubieten und eine Abordnung sosort an ihn abzusenden. Da die Gesandtschaft an den Papst, wie vorauszusehen war, underrichteter Dinge

nach Collo zurückgekehrt war, beschloß Peter rasch nach Sicilien überzusehen. Fronnte er doch fagen, und hat das auch zu seiner Rechtsertigung gesagt, er habe nicht anders handeln können, da ihn der Papst so weit von der Seimath im Stiche gelaffen habe. Nachdem er feinen Kriegsgefährten die Rudfehr in die Beimath freigestellt, ging er mit dem Refte der Treugebliebenen am 25. August in Collo unter Segel und landete nach fünftägiger Fahrt in Trapani auf Si= cilien. Groß war der Jubel des Bolfes, der ihn hier empfing und unter dem er nach Palermo weiterzog. Schon am 7. September schwuren dem neuen Könige die Abgeordneten Siciliens den Treueneid, der seinerseits die Aufrecht= erhaltung der Privilegien und Freiheiten des Volkes, wie fie unter dem letten normannischen Herrscher bestanden hatten, eidlich gelobte. Dann ging es an die Unsführung der Confequengen diefer That. Es wurde eine neue Gefandtichaft des Paläologen empfangen und derfelbe um Auszahlung großer Subfidien angegangen. Die Sicilianer schickten eine neue Botschaft an den Bapft, welche ihr Bergeben rechtfertigen folle. Sie sprach schon mit etwas lebhafterem Selbst= gefühle fich dem Oberlehnsherrn gegenüber aus: da fie St. Peter bisher nicht erhört habe, so hätten sie sich einen anderen Beter erwählen müssen. Vor Allem aber mußte Meffina entseht werden. Der König entbot zu diesem Zwecke alle waffenfähigen Sicilianer nach Randazzo am Aetna, erklärte jetzt an Karl feierlich den Rrieg und forderte ihn auf, Sicilien zu räumen. Dann fette er fich felbft in der Richtung auf Meffina in Bewegung, wohin auch feine Schiffe fteuerten.

Jett, da Alles auf der Spite der Entscheidung stand, beschlöß Karl die umlagerte Stadt mit stürmender Hand zu nehmen. Am 14. September griff die französische Flotte mit günstigem Winde die Hafensperre an; von allen Seiten fluthete zu Land der Sturmangriff gegen die Mauern heran. Aber die Bertheidiger behaupteten sich überall mit zähester Tapserseit, wieder von ihren Franen und Töchtern unterstützt. Um Abend des Tages ließ der König, nachdem er selbst in Lebensgesahr gerathen, zum Küctzuge blasen.

Um Tage nach diesem Sturme empfing Karl die Boten Beter's. Die Aufregung hatte ihn auf das Krankenlager geworfen, aber feine Selbstbeherrichung noch nicht gebrochen. Stoly wies er die Gesandtschaft ab und schickte fie in die Stadt, der er einen achttägigen Waffenstillstand anbot. Er wollte Zeit gewinnen. Aber die Befchlshaber Meffina's nahmen diese Abgefandten, die fie nicht kannten, gar nicht an. Rarl versuchte nun Alaimo zu bestechen und, nachdem ihm das mißlungen, einige Unterbeschlähaber zu bestimmen, seine Truppen zur Nachtzeit in die Stadt einzulaffen. Statt beffen gerieth Rarl's Lager durch einen nächt= lichen Ansfall in wilde Unordnung. Da Karl's Admiral bas Herannahen der ficilischen Flotte erfahren hatte, fürchtete er mit seiner Transportflotte von Calabrien abgeschnitten zu werden, und drang in Karl, die Belagerung aufzugeben. Erft nach längerem Zögern konnte fich biefer hierzu entschließen und fegelte am 26. September nach Reggio hinüber, nachdem er die gesammte Umgebung Mesfina's, sammt allen Kirchen und Capellen, dem Erdboden gleich gemacht hatte. Satten die Meffinesen mit ihren Schiffen leicht aus dem gesperrten Safeneingang herauszukommen vermocht, würden fie die leberfahrt wohl gestört haben.

konnten sie nur den Nachtrab des Heeres zusammenhauen und sich immerhin noch reicher Beute bemächtigen.

Sosort nach Aussebung der Belagerung sendeten die Besteiten eine Botschaft an König Peter nach Kandazzo und baten ihn, in Messina als ihr König einzuziehen. Um 2. October kam denn auch Peter, schon auf der Höhe der pelorischen Berge von jubelnden Scharen empfangen, an. Bon Alaimo und dessen tapferem und ehrgeizigem Weibe eingeholt, betrat er die sestlich geschmückte Stadt, schritt zuerst in den Dom, um Gott für das Gelingen zu danken, dann empfing er in der Königsburg am Hasen die schönen und stolzen Frauen Messina's, die, ihrer Männer nicht unwerth, mit diesen Haus und Herd vertheidigt hatten. Man wird es dem Chronisten wohl glauben, daß die Stadt Tage lang in einem Freudenrausche geschwelgt habe. Doch man erinnerte sich auch der vergangenen schweren siebenundsechzig Tage und löste gewissenhaft alle Gelübde ein, die man der himmlischen Helserin gelobt hatte.

Drohend stand Karl noch immer in Reggio, nur durch den schmalen Sund von Sicilien getrennt. Große frangofische Beerhaufen, die auch Gelb mitbrachten, waren zu ihm gestoken. Der Abzug von Messina wurde als ein nur vorübergehender, durch die Herbststürme bedingter dargestellt. In der That, hätte König Peter nicht Alles aufgeboten, um fich und fein neues Land in wehrhaften Zuftand zu setzen, man hätte neuer Angriffe sicher sein können. Zwar hatte auch die Flotte Karl's, die auf der den Winden ausgesetzen Rhede von Reggio fich nicht sicher fühlte, auf ihrer Fahrt nach Reapel ichon im October eine empfind= liche Einbuße durch Ruggiero Loria erlitten. Aber fo lange das nahe Calabrien in dem Befige Karl's war, mußte man ftets auf Ueberfälle gefaßt fein. Beter ließ nun durch Gefandte und freigelaffene Gefangene die Städte Calabriens und Apuliens zu Erhebungen gegen ihren Herrn auffordern. Doch blieben diese Berjuche refultatlos. Mehr wirkten die Sandstreiche, welche Peter mit feinen leichten spanischen Truppen, den blut- und beutegierigen Almugavaren, gegen die ichwerfälligen französischen Reiterscharen ausführte. Karl, hierüber aufs Meußerste erbittert, schickte seinem siegreichen Gegner eine Berausforderung zu einem Zweikampfe, die dieser fofort annahm. Nach längeren Berhandlungen wurde das im englischen Besit befindliche Bordeaux als der Ort bestimmt, an welchem am 1. Juni 1283 über die Gerechtigkeit der Sache beider Könige und die Zukunft Unteritaliens durch einen Kampf der beiden, je von hundert Rittern begleiteten Könige entschieden werden sollte. War dieser heroische Versuch, den Streit der Bölker zu schlichten, von vornherein ehrlich gemeint? Da die Forderung von Seiten Karl's ausging, der seinen Gegner an körperlicher Kraft und Gewandtheit sich überlegen wußte, läßt sich bas billig bezweifeln. Die Waffen der beiderseitigen Heere sollten bis zur Entscheidung durch deren Führer Peter nutte jede Gelegenheit bei Tag und Nacht auch feineswegs ruhen. bagu aus, feine Feinde zu ichabigen. Reggio mußten fie raumen, als Konig Karl die Stadt verlaffen und seinem Sohne Karl dem Lahmen nicht nur die Leitung der Kriegsoperationen in Calabrien, sondern seine Stellvertretung im ganzen Königreiche übertragen hatte. Unter dem Vorwande, Alles zu dem beborftehenden Zweikampfe rechtzeitig vorzubereiten, hatte sich der König nordwärts

begeben. In der That wollte er sich mit dem Papste und seinem Reffen, dem Könige von Frankreich, über die Mittel zu einer energischeren Kriegsführung gegen Peter verständigen. Gern hätte diefer die Abwesenheit des Königs zu einem großen entscheidenden Angriffe auf Unteritalien benutt. Aber ichon gährte ein Aufstand auf Sicilien gegen ihn. Die Barone der Infel, wantelmüthig und treulos an fich, batte der jähe Wechfel der Regierungen, die hier seit fast einem Jahrhundert einander gefolgt waren, faft unregierbar gemacht; der Gegeniak des neuen, vom Könige begünstigten spanischen Adels zu den normannischen Geichlechtern erhöhte die Spannung. Der König hatte wohl auch bei der fortdauernden Geldnoth nicht alle die Beriprechungen auf Herabsehung der Steuern erfüllen können, die er bei Uebernahme der Krone in nicht klar definirter Weise gegeben. Da die Königin Constanze mit ihrem zweiten Sohne Nacoh mittlerweile aus Aragonien angelangt war, konnte Beter jedoch sein neues Reich mit einiger Aussicht auf dauernde Rube verlaffen, um seinem Keinde in Borbeaur 311 hegegnen. Standen der Tochter König Manfred's doch erprobte Krieger mie Alaimo von Lentini und Ruggiero Loria zur Seite, und befaß fie in Giovanni von Brocida, der jest wohl zum ersten Male die Insel betrat, einen erfahrenen Rathaeber in allen Staatsangelegenheiten.

Taufend neuen Gefahren zog Beter entgegen, als er am 6. Mai 1283 fich in Trapani einschiffte. Um 19. d. M. war er nach einer überaus fturmischen Neberfahrt in Balenza und rüftete fich zu seinem Ritte nach Bordeaur. Aber ichon war der geplante Kampf zu einem reinen Gaukelsviel geworden. Der Papst hatte denielben unterfaat, Konia Eduard von England sich geweigert, Schiedsrichter bei demielben zu fein. Doch wurde der Kampfplak von den Franzosen in Bordeaux hergerichtet. Aber schon lief das Gerücht um, König Karl werde feinen Gegner überfallen laffen und fich feiner bemächtigen. In der That waren alle Bäffe, die nach der Gascogne führten, mit französischen Truppen besetzt. Nichtsdestoweniger stahl sich König Beter, von drei vornehmen Rittern begleitet. nach Bordeaux durch, betrat den Kampfplat am 31. Mai, umritt denfelben dreimal, ließ sich seine Unwesenheit vom englischen Seneschall bescheinigen, und trat dann, da er seinen Gegner nicht vorfand, auch von dem Engländer hierzu angetrieben, seine Rückfehr sofort wieder an. Rarl, der bereits seit dem 25. Mai in Bordeaux angekommen war, erfuhr die Anwesenheit Beter's noch an demjelben Tage und ließ ihn verfolgen, konnte ihn aber nicht einholen. Nach dreitägigem Gewaltritte kam Peter glücklich in Baponne an, verkündete der Welt den Berlauf der Dinge und begann fein Reich gegen nun drohende französische Invasion in Bertheidigungszustand zu setzen. Denn diese stand bevor, da der allen Bunichen Karl's gelehrig entgegenkommende Papft dem König Beter die Arone Aragoniens abgesprochen und das Areuz gegen den der Kirche unbotmäßigen Fürften hatte predigen laffen. Ginftweilen verfingen aber die Bannftrahlen und geiftlichen Cenfuren dem thatfräftigen Spanier gegenüber nicht. Eine zahlreiche und wohlausgerüftete provenzalische Flotte, welche das belagerte Caftell von Malta entsetzen follte, wurde von Ruggiero Loria fast bis zur Vernichtung geschlagen. Und einen noch empfindlicheren, man möchte glauben tödtlichen Streich follte das Uniehen des Herrichers von Unteritalien

durch denfelben Seehelden vor den Augen seiner Sauptstadt selbst davontragen. Nachdem Karl ein Jahr mit Geldsammlungen und Rüftungen in Frankreich zu= gebracht hatte, während dessen die Regentschaft Siciliens sich ohne wesentliche Er= folge bemühte, ihre Herrschaft in Calabrien und der Bafilicata auszubreiten, waren zahlreiche Galeeren bereit, eine neue Fahrt gegen die rebellische Insel anautreten und neue Mannichaften borthin au führen. Man wußte bas in Sicilien sehr wohl, und König Beter ermunterte die Seinigen durch zahlreiche Schreiben Biderftande. Obwohl felbst von Frankreich bedroht, fendete er ihnen von Schiffen, was er zusammenraffen konnte. Aber die aragonefisch = ficilische Motte wäre derjenigen Karl's nicht gewachsen gewesen, wenn sich diese erst vereinigt gehabt hätte. Deshalb beschloß Ruggiero Loria, entweder die in Neapel anfernde Motte zum Schlagen zu bringen, oder der heransegelnden provenzalischen Abtheilung aufzulauern. Von Meffina segelte er nordwärts bis über Neapel hinaus, fuhr dann in die Bucht von Reapel hinein, reizte die frangösische Flotte auf alle Weise und zog sich dann nach Süden zurück. Die französischen Ritter, an ihrer Spige Karl's Sohn, der Statthalter des Königreichs, wollten sich diese Gelegenheit, die feindliche Motte zu vernichten, nicht entgeben laffen. Trot bes ausdrücklichen Befehls des Königs, nichts in feiner Abwefenheit zu wagen, trot der Mahnungen des papstlichen Legaten stürzte am 5. Juni 1284 die Blüthe des französischen Abels auf die Galeeren, zur Berfolgung der ficilischen Flotte. Ruggiero Loria wich aus. Als er aber diese Feinde weit genug hatte, ließ er zwanzig Galceren rasch wenden, dieselben mit einander verketten und ftürzte auf die feindlichen Schiffe. Ihre Linie wurde mit einem Stoße gesprengt; achtzehn neapolitanische Schiffe flohen sofort, die letzten zehn kämpften nur noch um die Ehre. Verzweifelten Widerstand leistete das frangosische Admiralichiff. Erst als es angebohrt zu finken begann, ergab sich Karl der Lahme mit seiner vornehmen Begleitung als Gefangener an Ruggiero Loria. Karl's Gemahlin hatte vom Castell dell' Ovo aus die Schlacht und das Sinken des Admirals= schiffes beobachtet. Es war eine Art von Erleichterung für fie, daß ein sicilisches Schiff die Auslieferung der Schwester der 'Königin Constanze, Beatrice, die seit ihres Baters Tode mit ihren Brüdern im Castell schmachtete, mit der Drohung forderte, werde sie nicht fofort entlassen, so werde Pring Karl enthauptet werden. Weinend warf sich die Fürstin der Gefangenen zu Füßen und bat sie, sich für das Leben ihres Gatten zu verwenden. Wäre Königin Conftanze so blutgierig gewesen, wie der Teind und Schänder ihres Baters, fie hatte die Meffinesen nur gewähren laffen dürfen. Denn als die siegreiche Flotte mit ihren Gefangenen in den Hafen eingelaufen war, verlangte das Bolk den Tod Conradin's zu rächen. Aber die Königin widerstand. Prinz Karl wurde in der Tracht eines Catalanen heimlich in die sichere Burg gebracht und bort ehrenvoll bewacht. Wie fich das Volk von Meffina dem Fremdherrscher feindlich gezeigt, so jest auch bas von Neapel, nachdem das Joch von ihm genommen zu fein schien. Das niedere Bolk erhob fich, plünderte die Wohnungen der Franzosen und hätte fie gänzlich verjagt, wenn nicht der Stadtadel dem Könige treu geblieben wäre.

Zwei Tage nach der Schlacht langte König Karl mit der provenzalischen Flotte in Neapel an. Ergrimmt über Alle, seinen Sohn nicht minder als die

aufständischen Lazzaroni, ließ er seinen Zorn zunächst an diesen aus. Nur auf vielseitiges Zureden begnügte er sich damit, einhundertundfünfzig von ihnen an den Galgen hängen zu laffen. Sicilien follten härtere Strafen treffen. Neue Ruftungen begannen; der Bapft gab das Geld her, das feit Gregor für einen Kreuzzug in aller Welt gesammelt war. So groß war die Flotte Karl's, daß die sicilische sich ihr auf offenem Meere nicht entgegenzustellen wagen konnte. Sie beherrichte den sieilischen Sund, als Rarl mit großer Landmacht Reggio im Juli zu belagern begann. Das Caftell der Stadt, von Natur keineswegs besonders stark, wurde tapfer von einem Catalanen vertheidigt. Alle Angriffe wurden abgeschlagen. Da hob Rarl, fei es, daß die Sommerhige ihn arg mitgenommen hatte, ober daß fein Beer unzuverläffig zu werden begann, schon im August die Belagerung wieder auf und zog nach dem Norden ab, ohne daß es zu einem größeren Zusammenftoß gekommen wäre. Das war die lette größere kriegerische Action, die Karl erlebte. Zwar feste er noch große Hoffnungen auf das nächfte Jahr: wenn fein Neffe, der König Philipp von Frankreich, den König Beter selbst in Aragonien mit Krieg überziehen werde, dann wolle er die Sicilianer zu Paaren treiben. Aber fo leicht gelang das nicht. Nicht nur, daß Ruggiero Loria die Oft= und West= füste Unteritaliens heimsuchte, überall landete, feste Städte einnahm und da. wo er sich nicht festsehen konnte, Alles ausplünderte, es gelang dem unwider= ftehlichen Admiral, den Ungläubigen die reiche Infel Gerbes an der afrikanischen Rufte zu entreißen, welche nur zur Zeit der höchsten Bluthe des normannischen Königthumes im Besitze Siciliens gewesen war. Der Sieg schien gefesselt an die Magge dieses Calabresen, der, halb Corsar, halb Diener der Königin Constanze, die festeste Stütze von deren Herrschaft in Sicilien war. Denn andere verjagten damals. Alaimo von Lentini, der Held von Meffina und Sklave feiner ehr= geizigen Frau Matelda Scaletta, hatte fich dem aragonefischen Hofe so verdächtig gemacht, daß dieser ihn durch eine Urt Staatsftreich zwang, fich nach Catalonien an den Sof König Beter's einzuschiffen. Noch andere vornehme Sicilianer überwachte man dort. War die Stimmung eines Theiles des alten sicilischen Adels einer Wiederherstellung der angiovinischen Herrschaft auf der Insel nicht ungunftig, so befreite die Regentschaft der Tod König Karl's von ihrem gefähr= lichsten Feinde. Karl war von alle dem Unglück, das über ihn gekommen, körperlich und geistig gebrochen. Gin schleichendes Fieber raffte ihn am 7. Januar 1285 in Foggia weg, nachdem er dem Papfte den Schutz seines Reiches befonders anempfohlen. Karl von Balvis zum Bormund seines Enkels, Karl Mar= tell's, bestellt und seinem Reffen, dem König von Frankreich, die Oberaufsicht über feine frangösischen Besitzungen übertragen hatte.

Dieser hatte es in der That übernommen, die Ehre seines Hauses an dem aragonesischen Kronenräuber zu rächen. Und das um so leichter, als der Papst Martin dem zweiten Sohne des Königs, Karl, die Krone Aragoniens übertragen hatte und den Kriegszug gegen den kirchenseindlichen König Peter durch Versleihung von Indulgenzen, geistlichen Zehnten zu einem vollkommenen Kreuzzuge stempelte. Den Ausgang desselben sollte der Papst nicht erleben. Im März 1285 starb er in Perugia. Es klingt wie ein grimmiger Hohn, daß Dante von ihm berichtet, es sei der Mann, welcher durch seinen Siser, die Feinde der Kirche

sich zu unterwersen, so viele blutige Kriege beraufbeschworen und unterftükt hat, an einem Gerichte Aale gestorben, die der Feinschmecker mit Milch füttern und dann in Wein von St. Geminiano todten zu laffen gewohnt war. Wäre er wenigstens noch aus Verzweiflung über den Ausgang der Unternehmung König Philipp's dahingefahren. Denn wirklich entsetlich war der Ausgang, den deffen Einfall in Spanien nahm. Rachdem er eine Flotte von 150 Galeeren und unzähligen Transportschiffen aus Frankreich und Italien zusammengebracht, brach er mit einem Heere von 17 000 Rittern, 18 000 Schleuderern und über 100 000 Rukfoldaten, denen an 80 000 Laftthiere folgten, in der Ofternacht 1285 von Toulouse auf. Seit den Zeiten Gottfried's von Bouillon hatte man noch kein folch ftolges und gablreiches frangöfisches Beer gusammengesehen. König Beter hatte demfelben kaum einen nennenswerthen Seereshaufen entgegenzustellen. Hotten ihm doch die aragonefischen Barone, welche unzufrieden mit der ficilischen Expedition waren, anfänglich jede Beihilfe verweigert, und war fein eigener Bruder, der König Jacob von Majorka, auf die Seite des Keindes übergetreten! Nachdem der König den Adel und die Städte in Aragonien und Catalonien von dem Berannahen des frangösischen Beeres unterrichtet und zur Bertheidigung der Grenzen der Heimath aufgefordert hatte, ritt er mit einer Schar von achtundawangig Reitern und fechzig Fußfoldaten in den Enghaß von Banicas in die Byrenäen. Das ungeheuere französische Heer, welches die Graffchaft Rouffillon fast ohne Widerstand, aber doch nicht ohne furchtbare Grausamkeiten, zu benen namentlich der papftliche Legat aufhette, eingenommen hatte, wurde durch Beter's Widerstand doch an drei Wochen vor dem Engpasse aufgehalten. Da fand sich auch hier ein Ephialtes in der Gestalt eines Klosterbruders. Beter ging zurück, löste seine Scharen auf, nachdem er Girona aut besetzt und verproviantirt hatte. Das französische Seer überschwemmte nun das nördliche Catalonien, die Flotte fegelte bis wenige Meilen nördlich von Barcelona. Aber Girona wehrte fich unter Raimund Folch verzweifelt. Unter der Belagerungsarmee, die von dem Golf von Rojas aus verproviantirt werden mußte, brach eine Seuche aus, welche auch die Flottenmannschaft ergriff. Die Fliegen, welche von dem Leichengifte der unzähligen gefallenen Lastthiere inficirt waren, trugen dieses überall hin. Rest, wo das Glück fich wendete, kam König Beter der Abel Cataloniens entgegen, und die meisten catalonischen Tuftruppen umschwärmten von allen Seiten die französischen Lager. Noch größere Silfe kam dem nie verzagenden König von Sicilien. Auf bringende Schreiben hin hatte sich Ruggiero Loria mit vierzig Galeeren aufgemacht und war Ende August in Barcelona angekommen. Beter, der mit den Seinigen auf den Höhen um Girona das Lager der unglücklichen Feinde bewachte, "wie der Geier eine wandernde Schafheerde", ging seinem Admiral nach Barcelona entgegen. Nicht lange ließ auch Loria auf fich warten. In einer dunkeln Nacht schlich sich die sicilianische Flotte an die französische, die in der Nähe des Cap's von San Sebaftian vor Anter lag, heran und vernichtete fie fast vollständig. Wenige Tage danach genügten, das Meer von den Reften der frangösischen Flotte zu fäubern. Loria stürmte mit seinen Sicilianern sogar das Caftell von Rosas und warf sie gepanzerten Reiterscharen mit Glück ent= gegen. Der Krieg wurde immer furchtbarer in seiner Führung. König Beter

ließ hunderte von Gefangenen blenden und durch Schiffe, die von einander wegsegelten, auf einmal in Stücke reißen. König Philipp, selbst schwer erkrankt, hatte noch die Genugthuung, daß sich Girona ihm nach dreimonatlicher Belagerung auf freien Abzug der Befatzung hin ergab. Doch feines Bleibens war nicht mehr im Lande. Der unermüdliche Feind, Krankheiten und Hunger, lichteten immer mehr die Reihen seines gewaltigen Beeres. Er trat den Rückzug an, vom Feinde umichwärmt. König Beter mäßigte jest den Gifer feiner Krieger. Er ließ den todtkranken König sammt der Königin, den Bringen und vier Taufend Reitern durch den Engvaß von Banicas entfommen. Auf die Nachhut ftürzten sich die Almugavaren, die gleichzeitig mit Loria in die Grafschaft Rouffillon eindrangen. Um 6. October ftarb König Philipp der Kühne zu Bervianan. Der Reft des Heeres gerftreute sich, durch gang Frankreich nichts als Trauer und schwere Krankheiten mit sich verbreitend. Frankreich hat 1285 eine Niederlage erlitten ähnlich wie 1812. Unter einem Könige, wie Philipp der Schöne, der älteste Sohn des Verstorbenen, erholte es sich aber rasch. Was dieser herrschsüchtige, gewaltthätige Türst auf dem unglücklichen Weldzuge nach Spanien von dem Benehmen der papftlichen Legaten gesehen, hatte ihn mit Saß gegen das politische Papstthum erfüllt. Bonifacius VIII. hat das in Anagni erfahren. Man wird awar mit einem frangösischen Historiker nicht sagen mögen, daß hier in Bonifaz VIII. das Mittelalter überhaupt geohrscigt worden sei, wohl aber behaupten dürfen, daß der nationale Aufftand des ficilischen Volkes unter der Führung des Königs Beter der Autorität des Bapftthums und der bis dahin herrschenden politischen Weltanschauung des Mittelalters den erften und lange nachwirkenden Stok versett hat. Es ift, als ob der Beichtvater, welcher den seiner Sinne schon halbberaubten König Beter vor seiner Todesftunde awang, auf die Krone Siciliens zu verzichten, wenn er vom Banne der Kirche befreit sein wolle, eine Ahnung von diesem welthistorischen Zusammenhange gehabt habe. König Peter überlebte nämlich den Tod Philipp's nicht lange. Die Aufregungen und Anftrengungen der letten Monate hatten dem fechsund= vierzigiährigen fraftigen Mann ein heftiges Wieber zugezogen, das seine sieges= und thatenfrohe Seele nicht niederkämpfen konnte. Nachdem er noch erfahren hatte, daß feinem Befehle gemäß der Sohn feines schlimmsten Teindes, der gefangene Karl der Lahme, von Messina nach Barcelona gebracht sei, verschied er am 11. November 1285 zu Billafranca in Catalonien im Frieden mit der Kirche. Sein Bergicht auf die Krone Siciliens ist erst in unseren Tagen bekannt geworden.

IV.

So waren die Protagonisten in diesem großen Kampse sämmtlich dahingegangen. Aber mit ihnen waren die Gegensäße, welche sie zu ihren Vorkämpsern erhoben hatten, nicht ausgeglichen und verschwunden. Und das um
so weniger, als die eigentlich treibende Macht in diesem Wirbel der Ereignisse
eine von dem Wechsel der Personen sast unabhängige Institution war, der keine
andere an Selbstbewußtsein, Zähigkeit, Rücksichsilosigkeit und Fähigkeit zu
herrschen gewachsen war, das römische Papstthum. Daß dasselbe sich zur
Zeit in einer großen Krisis besand, davon waren einige deutliche Zeichen vor-

handen. Der deutsche König Rudolph von Habsburg hatte fich nicht mehr die römische Kaiserkrone geholt; die Beriode der Kreuzzüge war mit dem Falle Accons geschlossen. Die Pflege der Beziehungen zu Deutschland und zu den Rreuzzügen hatten aber bis dahin einen wesentlichen Bestandtheil der papstlichen Politif gebildet. Und nun entzündete fich, jo zu fagen unter den Augen des Papftes, ein großer Kampf, in dem eine Partei die Lehnsherrschaft des papftlichen Stuhles über das Königreich Sicilien nicht anerkannte und fich ein ganges Bolk um die furchtbarften Waffen der Kirche, Bann und Interdict, gar nicht kummerte. die geistlichen Satzungen und Rechte der Kirche zwar nicht beftritt, wohl aber behauptete, sie würden von den gegenwärtigen Trägern der Kirchengewalt parteiisch und graufam ausgeübt. Und griffen diese Gegenfätze nicht in das unmittelbare Gebiet der Päpfte, den Kirchenftaat, hinein? Bor den Fehden der ghibellinischen und quelfischen Adelsfactionen konnten sich mehrere Päpfte kaum retten, und die ziemlich rasch aufeinanderfolgenden Conclaves nur mit Noth zu einer Wahl gebracht werden. Raum ein Menschenalter nach den Siegen, welche das Papit= thum über das deutsche Raiserthum davongetragen, bricht aber eine solche Macht noch nicht in sich zusammen und gibt die Ansprüche nicht auf, die es in Jahrhunderte langem gaben Ringen erworben hat. Das follten die Sicilianer noch deutlich erfahren. Waren die einander in Schlachten zu Waffer und Lande bekämpfenden Könige des langen blutigen Haders mude und bereit, einander die Bande gum Frieden zu reichen, die Curie wußte fie auseinander zu halten oder die schon Befriedeten durch Enthindung bon den geschworenen Giben und durch neue Aufstackelung zu weiterem Blutvergießen zu treiben. Nicht mehr war es die Abhängigkeit von dem angjovinischen Herrscher Neapels, wie in der ersten Periode des Streites, welche das Papstthum antrieb, es zu keinem Frieden kommen zu laffen, sondern das in ihm herrschende Brinciv. Freilich war jett für längere Jahre auch eine Berfönlichkeit zum Träger der Tiara geworden, welche die Confequenz der papstlichen Rechte, wie fie das Mittelalter ausgebildet hatte, bis in ihre letten Folgerungen zog. Denn auf den armen Papft Coleftin, der als beschränkter, einfiedlerischer Monch gleichsam die Verkörperung des weltflüchtigen Ideals mittelalterlicher Frömmigkeit gewesen war, folgte jest als Vertreter des Complements dieser religiösen Weltanschauung der Repräsentant der weltbeherrschenden Bapstkirche, der Bontifer maximus Bonifacius VIII., der "fich wie ein Fuchs einschlich, wie ein Löwe herrschte. und wie ein hund ftarb". Er allein hat den Frieden faft ein Sahrzehnt aufgehalten, und daß dieser 1302 geschlossen wurde, war wahrhaftig nicht seine Schuld.

Es ift hier nicht möglich, alle die merkwürdigen, überaus dramatisch sich entwickelnden Wechselfälle der zweiten Periode des sicilischen Freiheitskampses ausführlich zu erzählen. Ich verzichte ungern darauf, denn nur durch lebense warme Schilderung der handelnden Personen und ihrer Thaten kann ein tiesergehendes Interesse an diesen der Gegenwart sernliegenden und durch eigenthümeliches Colorit sich auszeichnenden Kämpse erweckt werden. Immerhin sind eszwar dieselben großen Ideen, die nicht nur in Italien, sondern in der ganzen Welt noch heute im Streite liegen, die Ideen der Nationalität und ihr Widerspiel in der nach weltlicher Herrschaft strebenden internationalen Papstmacht, welche schon damals mit einander in einem vorzeitigen Kingen begriffen waren.

Aber einen wahren Reiz erhält die Darstellung eines solchen Kampses doch nur dadurch, daß ihre zeitliche und locale Ausprägung scharf hervortritt und sich über eine trockene Erzählung und Zusammenfassung erhebt. Darin besteht das große Berdienst des Werkes von Amari, daß es eine solche bietet. Es ist nach dem Grundsätzen der modernen Kritik gearbeitet, aber doch von einem Sicilianer geschrieben.

Wie alle großen, die Welt bewegenden Ideen nicht isolirt und Alles beftimmend auftreten, sondern in vielberschlungener Berflechtung mit anderen Interessen, so auch hier. Das Königshaus von Aragonien war von selbstfüchtigen Motiven beeinfluft, auf welche die Berhältniffe der Seimath ftark ein= wirften. Innerlich hatte sich kein Glied vollständig von dem Banne der mittel= alterlichen Weltanschauung lösen können, wie das nur bei Raiser Friedrich II. und seinen nächsten Anhängern in einer dem Laufe der Zeiten felten poraus= eilenden Weise möglich gewesen war. Das Volk von Aragonien, von dem französischen übermächtigen Nachbar bedroht, war niemals für die überseeische Expebition begeistert gewesen. Und hatten die Sicilianer nicht am Ende eine Fremdherrschaft mit der anderen vertauscht? Es war nur zu natürlich. daß die Könige auf ihre gragonesischen Kriegsgenossen und Barone am meisten vertrauten. auf ihren Rath hörten und fie zu Recht und Ansehen im neuen Reiche gelangen ließen. Das entfesselte natürlich den Reid und die Eisersucht der eingeborenen Sicilianer. Zwar hatten die Herrscher an die Barlamente des Landes, denen fie ihre Kronen verdankten, große Zugeständnisse machen muffen. Aber auch die angiovinischen Herrscher des Festlandes waren diesem Beispiele nothgedrungen gefolgt. Traute ihren Versprechungen die große Masse des Bolkes auch nicht, to waren doch immer gierige Edelleute da, die sich bei einem Umschwunge der Regierungsgewalt die Begabung mit den Lehen ihrer Gegner versprechen konnten. Wie es denn unzweifelhaft ift, daß das Lehnswefen in unruhigen Zeiten überall eine fehr schlechte Stütze der herrschenden Gewalten war. Sein Brincip forderte ehrgeizige und unbändige Naturen geradezu zum Verrath heraus. Denn durch ihn konnten fie, wenn ihre Partei fiegte, in den Besitz neuer Guter kommen, welche die unterliegenden Gegner herausgeben mußten. Es waren fo zu fagen ftets Brämien für den Verrath da. Man geht nicht zu weit, wenn man behauptet, daß die Unficherheit der politischen Zustände Unteritaliens im Mittel= alter vor Allem in dem befonders von den Normannen ausgebildeten Lehnstwesen feine Ursache hat. Der Wechsel in der Parteistellung, den in Sicilien damals fo viele hervorragende Führer der feindlichen Parteien vollzogen, erklärt fich auch hieraus. Und welche Berwicklungen ergaben fich aus den Lehnsverhältniffen, in denen die verschiedenen Königreiche zu einander und zu dem römischen Stuhle ftanden! Der Papit war der Lehnsherr des Königreichs Sicilien und der Krone Aragoniens, und nun erkannte König Alfons, der altefte Sohn König Beter's von Aragonien und Erbe dieses Königreichs, seinen Bruder Jacob nur unter der Bedingung als König von Sicilien an, daß er diefes Reich von ihm zu Leben trage. Die Folgen hiervon follten nicht lange auf sich warten laffen. Jacob dem ficilischen Parlamente die vollen Rechte und Freiheiten gewährleistet und durch neue vermehrt hatte, war er zwar ohne Widerspruch in Balermo gekrönt

worden, suchte sich aber vergebens mit Rom auszusöhnen. Darauf griff er mit Erfolg Calabrien an, obwohl die sicilianische Flotte auf der Rückfahrt von Spanien durch einen Sturm schwer beschädigt worden war. Doch kam es zu keiner Entscheidung. Als die Flotte der Angiovinen, um sich zu rächen, einen Landungsversuch auf der Oftkufte Siciliens gemacht und sich Agosta's bemächtigt hatte, konnte Jacob diese Teste nur nach hartem Kampfe wiedergewinnen. Gin glänzender Sieg, den Ruggiero Loria mit sicilianischen Schiffen über die Flotte der Reapolitaner im Golf von Reapel erfocht, hatte die Eroberung der Infeln Capri und Procida zur Folge. Aber der eigenmächtige, geldgierige Admiral folog auf seine Berantwortung bin einen Wassenstillstand mit dem Feinde ab, der diesem gestattete, seine Wotte wieder in den Stand zu seken. Noch viel gefähr= licher wurden ganz andere Abmachungen. Nach manchen fehlgeschlagenen Verfuchen gelang es dem König Eduard von England, den König Alfons von Aragonien von seinem Bruder Jacob zu trennen; am 27. October 1288, im Bertrag von Campofranco, versprach Alfons, den gefangenen König Karl II. von Unjou unter der Bedingung in Freiheit zu setzen, daß er ihm seine drei Söhne zu Geißeln gebe, eine Summe Gelbes auszahle und verspreche, in die Gefangenschaft zurückzukehren, wenn innerhalb eines Jahres der definitive Friede mit Uragonien nicht abgeschlossen sei. Siciliens war nur in den Vorverhandlungen gedacht worden: Jacob und Karl II. follten auch innerhalb eines Jahres Frieden schließen. Kaum war aber diefer Bertrag perfect geworden, als der Bapft, deffen Legat bei Abschluß des Bertrages mitgewirkt hatte, denselben für null und nichtig erklärte und nicht nur Karl II., sondern auch Eduard von England und die übrigen Bürgen desselben von ihren geleisteten Gidschwüren entband! Darauf entbrannte der Krieg unter wechselnden Glücksfällen im Neapolitanischen von Neuem. War doch Karl II. jetzt erft in fein Königreich mit einem neuen franzöfischen Heer und von den Geldmitteln der Curie unterftügt zurückgekehrt. Am Ende kam doch ein Waffenstillstand bis zum Allerheiligentage des Jahres 1291 zu Stande. Die Gefahr, welche den letten Neberreften driftlicher Berrichaft im heiligen Lande drohte, hatte König Eduard III. vermocht, auf den kriegsluftigen Papft Bonifacius VIII. einen folden Druck auszuüben, daß diefer Lehnsherr Siciliens sich fügen mußte. Aber verschmitt und treulos, wie er war, suchte der Papst jest Jacob zu veranlassen, einen Kreuzzug nach Balästina zu unternehmen, um dann über die wehrlose Insel herzufallen, wie einst Gregor IX. über die Staaten des auf dem Kreuzzuge abwesenden Kaiser Friedrich's II. Doch führten die Verhandlungen hierüber zu keinem Erfolge. Um fo glänzender war der Sieg, den die papstliche Diplomatie über König Alfons davontrug. Um nur zum Trieben mit dem Bapfte und Frankreich zu kommen, demuthigte dieser fich fo weit, daß er versprach mit einem Heer nach Rom zu kommen und seinen Bruder unterwerfen zu helfen. Aber bei diefem Bersprechen blieb es. Am 18. Juni 1291 ftarb Alfons nach dreitägiger Krankheit, und Jacob wurde der Erbe seiner Krone. Kaum hatte diefer das Ende feines Bruders erfahren, als er in aller Gile ein Barlament nach Balermo einberief, feinen Bruder Friedrich zum Statthalter über die Insel einsetzte und unter Versicherungen seiner ewigen Treue sich mit zwanzig sicilischen Galeeren nach der Beimath einschiffte.

Damit trat eine neue entscheibende Wendung in den Geschiefen Siciliens ein. König Jacob war keineswegs Willens gewesen, die Krone der Insel aufzugeben. Nicht einmal seinem Bruder hatte er sie abtreten wollen, wie er nach den Bestimmungen seines Vaters gemußt hätte. Er sand auch anfänglich keine Nöthigung, den Feinden seines Haufes in irgend einem Punkte zu weichen. Durch Bündnisse mit Castilien, dem Sultan von Aegypten und der seemächtigen Republik von Genua suchte er sich im Besitze seiner Reiche zu schüßten. Er nannte sich König von Aragonien, Sicilien, Valenza und Majorca und Graf von Barcelona. Über bald sühlte er sich doch nicht start genug, der Curie und Frankreich gegensüber Widerschand zu leisten, da er mit den Ständen Aragoniens zu keinem dauernden Einvernehmen gelangen konnte. Um sich sein Erbreich zu sichern, verstand er sich dazu, Sicilien zu verrathen.

Um 7. December 1293 schloß er mit Karl II. in Figueras einen geheimen Bertrag ab, der diesen Verrath befiegelte. Doch erst fast ein Jahr später, am 1. October 1294, tam diefer zur Ratification: Jacob gibt Karl II. feine Sohne und die übrigen Geißeln zurück, verzichtet auf alle Eroberungen im Königreich Neapel diesseits des Faro; Sicilien und Malta follen innerhalb dreier Jahre an die Kirche zurückgegeben werden, welche sie an Niemanden ohne Einverständniß mit Jacob weiter vergeben darf; fest fich die Infel hiergegen zur Wehre, fo will fie Jacob unterwerfen helfen. Dafür wird der Bann und das Interdict von Nacob und Aragonien genommen, und Frankreich, beziehungsweise Karl von Valois, verzichtet auf die Krone Aragoniens. Eine Che Jacob's mit Blanca, der reich ausgestatteten Tochter Karl's II. von Neapel, foll diesen Bertrag beträftigen. Fast noch schlimmer als dieses Abkommen waren die Ränke, mit denen Jacob seinen Bruder Friedrich, seine noch in Sicilien weilende Mutter Conftanze, die Staatsmänner und die Führer des Heeres von der Sache Siciliens zu trennen versuchte. Aber Friedrich blieb standhaft, selbst dem gewaltigen Bonifacius VIII. gegenüber, mit dem er eine persönliche Zusammenkunft bei Belletri hatte, wich er vorsichtig aus. Jung und unerfahren, dem Rathe von Schmeichlern zugänglich, würde der beherzte und treue Fürst doch wohl den an ihn herantretenden Versicherungen unterlegen sein, wenn nicht der Saß der Sicilianer gegen die Unjous ihn mit fich fortgeriffen und ihn felbst gegen seine ganze Familie an der Seite des Bolkes feftgehalten hatte. Denn diefes war ein= müthig entschlossen, sich nicht auf den vom Lapste mittlerweile anerkannten und noch forgfältiger stipulirten Vertrag der beiden Könige einzulaffen. Gin Parlament wurde einberufen, von dem Friedrich zunächst zum herrn der Infel gewählt wurde. Es half nichts, daß Bonifacius VIII. Gefandte über Gefandte nach Sicilien sendete, die mit Versprechungen und Drohungen nicht geigten, daß König Jacob seine spanischen Unterthanen von dort abrief. Am 13. Januar 1296 wurde Friedrich auf dem Parlament ju Catania jum König gewählt und am 25. März zu Balermo gefrönt.

Es war wahrlich keine glänzende Krone, die dem jungen Fürsten auf das Haupt gesetzt wurde. Die Sicilianer, durch die Treulosigkeit König Jacob's und die Verhandlungen, welche sein Bruder Friedrich mit Bonisacius VIII. geführt hatte, ängstlich gemacht, beschlossen, die Machtbesugniß der Krone noch mehr zu

beschränken und dem Parlamente zu übertragen. Friedrich mußte sich hierein fügen. Aber eine noch größere Gefahr beftand: ber Kriegsheld, ber bisher den Sieg an die Fahnen Siciliens zu Waffer und Lande gefeffelt hatte, Ruggiero Loria, war zu einer selbständigen Macht im Staate angewachsen. Durch seine Unterstützung allein hatte Friedrich sich der Krone bemächtigen können. Jest follte er sie nur abhängig von seiner Berson tragen. Verstimmte das den König an sich, so gab es Feinde Lovia's genug, welche den Gegensatz zwischen dem ritterlichen und edelbenkenden jungen Fürsten 1) und dem wilden, trokigen Corfaren zu einem unheilbaren machten. Was follte aus Sicilien werden, wenn der furchtbare Kriegsheld aus einem Schrecken der Teinde zu deren Führer ward? Zunächst trat diese Gefahr noch nicht hervor; Ruggiero Loria stellte sich an die Spitze der sicilianischen Scharen, die das Festland bis Brindift hinauf plundernd und sengend heimsuchten. Angeblich von Friedrich und seinen Gegnern am Hofe gefränft, ließ er fich aber bald in Verhandlungen mit König Jacob ein. König Friedrich, nicht so entschlossen und rudfichtslos wie fein Bruder Jacob. der Alaimo von Lentini angefichts des Hafens von Balermo, vorgeblich wegen Hochverrathe, hatte enthaupten laffen, beging den Fehler, den Abmiral zu franken und doch nicht unschädlich zu machen. König Jacob berief ihn nach Rom, wohin er sich begeben hatte, um dem Bertrage getreu gegen seinen Bruder zu Felde zu giehen. Dorthin ließ er auch im Februar 1297 seine Mutter und Schwefter kommen, die mit Giovanni von Procida von Melazzo fich einschifften. Bonifaz VIII. nahm die Ankömmlinge nicht nur sofort wieder in den Schof der Kirche auf. sondern begabte sie mit großen Lehen, die er zum Theil der Kirche entzog. Dafür emporten fich die Unhänger Loria's auf der Infel. Aber fie wurden niedergeworfen, sein Neffe Giobanni von den Sicilianern gefangen genommen. nachdem er felbst von ihnen auf dem Testlande bei Catanzaro geschlagen worden war. Eine Belagerung von Sprakus mußte aufgehoben werden, und der große Krieg löste sich in Guerillakampfe auf. König Jacob fah fich genöthigt, die Gewäffer von Sicilien zu verlaffen und nach Aragonien zurückzusegeln. jo furchtbarer follte aber seine Rückfehr nach Sicilien im Sommer 1299 für die ficilische Flotte werden.

Die llebermacht war jest sehr stark auf Seiten der Alliirten. Der Papst, obwohl in Folge der unzähligen Gelbsummen, welche die Kirche an die Unterwerfung Siciliens gesetzt hatte, in großer Geldnoth, machte noch einmal flüssig, was nur beweglich war. Den goldenen Schlüsseln öffneten sich nun viele Burgen und Städte, die König Friedrich in Unteritalien noch besetzt hielt. Er sah sich dem Untergange geweiht, wenn nicht ein großer Erfolg zur See Sicilien von dem Ansturme der vereinigten Flotte bespeie. Auf dem Parlamente zu Messina wurde beschlossen, das Aeußerste zu versuchen. Die sicilische Flotte verließ die Meerenge von Messina, um die Landung eines seindlichen Heeres auf der Nordsfüste der Insel zu verhindern. Bei Capo Orlando stieß sie auf die vereinigte Armata von Aragonien und Neapel unter dem Oberbessehl Ruggiero Loria's. Die seindlichen Brüder besanden sich an Bord der Admiralschiffe; ebenso Kobert

<sup>1)</sup> Das war er, trot Dante's Berurtheilung feines Charafters.

von Anjou, Fürst Philipp von Taxent, die Söhne Karl's II. Mit siebenundsfünszig Galeeren und zahlreicher Bemannung griff Loxia die vierzig Schiffe Friedrich's an. Die Julijonne brannte an diesem Tage, dem vierten des Monats, ganz besonders furchtbar. Um so schrecklicher war die Wuth der Streiter. Doch bald neigte sich der Sieg auf die Seite, wo Nebermacht und bessere Führung zusammenwirkten. Achtzehn sicilische Galeeren wurden erobert, mit dreizehn entkam Friedrich nach tapserster Gegenwehr und erreichte Messina. An sechstausend Sicilianer färbten mit ihrem Blute ihr heimathliches Meer. Loria war grausamer und unmenschlicher als je. Die Blüthe des sicilischen wassendamer und unmenschlicher als je. Die Blüthe des sicilischen wassendichtigen Volkes war gebrochen. Nie hat sich die Flotte Friedrich's von diesem Schlage aanz erholt.

Aber Sicilien war doch nicht verloren; König Jacob, dem Bonifacius VIII. die Hilfsgelder nicht gezahlt hatte, und der für die Anjous Alles allein vollenden follte, wendete fich nach hause und überließ es seinem Schwager Robert, den Krieg zu beenden, wenn auch die Infeln Capri, Jodia und Procida, die fich bisher gegen alle Anfechtungen im Besitze Friedrich's behauptet hatten, an Karl II. übergingen. Friedrich widerstand nach Kräften. Als Catania, die dritte Stadt der Infel, durch Berrath in die Sande der Feinde gefallen war, ichien fich freilich sein Stern dem vollständigen Untergange entgegen zu neigen. Doch er verzagte nicht, und bald zogen wieder beffere Zeiten für ihn herauf. Nachdem der Krieg unter immer furchtbareren Formen im Innern der unglücklichen Insel den Berbst 1299 hindurch gewüthet hatte, kam es auf der Südwestspize der Insel, in der Rähe des alten Lilybäums, wo wiederholt die Geschicke des Landes entschieden waren, zu dem größten Zusammenstoße auf dem Lande, der in diesem wechselvollen Kriege überhaupt stattgehabt hat. Zwischen Marjala und Trapani, in der Küftenebene von Falconara, stieß Friedrich auf das Seer des Fürsten Philipp von Tarent. Lange Stunden ichwantte der Kampf zwischen den zahlreichen französischen Rittern und dem an Fußvolk überlegenen Heere Friedrich's. Die tvilden Almugavaren entschieden das Schickfal des Tages. Die Landmacht der Angiovinen wurde an dem 1. December faft ebenfo vernichtet wie fünf Monate vorher die Flotte der Sicilianer. Was für diese aber das Wichtigste war: Philipp von Anjou war im Kampfe gefangen worden. Wie das Bolk von Meffina fünfzehn Jahre vorher das Blut Conradin's an feinem Bater Karl II. hatte rächen wollen, war auch jest wieder ein Sicilianer dabei, ihm deshalb den Todesstreich zu versetzen, als ihn König Friedrich selbst rettete. Er kam auf der Burg von Cefalu in diefelbe Zelle, die einst sein Bater bewohnt hatte. Und damit nicht genug! Wenige Wochen nach dieser Riederlage fielen breihundert vornehme französische Ritter, die sogenannten Ritter des Todes, die nach Sicilien gekommen waren, um ihren Bringen zu rächen, in einen ihnen heimtückisch gelegten Hinterhalt bei Gagliano und wurden in einem Nachtgefechte fämmtlich erichlagen oder gefangen. Die Sicilianer begannen hierauf wieder übermuthig zu werden (superbire), berichtet ihr Geschichtschreiber.

Man wird es begreiflich finden, daß König Karl II., ein friedlicherer Fürst als sein harter Bater, nach diesen Niederlagen Unträgen von Seiten seines Feindes Gehör zu schenken bereit war. Dafür scholt ihn Papst Bonisacius VIII., den

jett der große pecuniare Erfolg des Jubeljahres ganz besonders hoffartig gemacht hatte, auf das Demüthigenoste aus. Neue Geldmittel verwilligte er seinem Bafallen und forgte dafür, daß auch die quelfischen Städte Italiens ihm Beihilfe leifteten. Er wußte felbst das feemächtige Genua von seinem Bundniß mit Sicilien loszulösen. Große Herrhaufen wurden überall gegen Sicilien geworben. Und dieses Mal schien es in der That gelingen zu follen, die Insel dem papft= lichen Befchle zu unterjochen. Nachdem die ficilische Flotte, siebenundzwanzig Segel ftark, von der neapolitanischen Uebermacht bei Ponza nochmals bis zur Bernichtung geschlagen war, versuchten die Neapolitaner bei ihrer Siegesfahrt um die Infel allerdings vergeblich, fich einiger Städte zu bemächtigen. Schlimmer war es, daß sich an einem Attentat auf das Leben des Königs drei angesehene Männer des Landes betheiligten. Die Berzweiflung erfaßte aber die ganze Insel, als Meifing, von der Flotte Robert's von Union blockirt, durch Hungersnoth gur Nebergabe gezwungen zu werden schien. Die Leiden, welche die heroische Stadt jest über sich ergehen ließ, ohne in ihrem Muthe zu wanken, sind nicht von denen übertroffen worden, die später Londonderry gegen die Horden Jacob's II. von England auch siegreich ertragen hat. Um Ende mußte Robert die Blockade aufgeben, da in seinem Lager selbst Hungersnoth ausbrach. Er schloß sogar einen Waffenstillstand mit seinem Schwager Friedrich auf einige Monate ab. Wiederum zeigte fich Bapft Bonifacius VIII. als der erbittertste Teind Siciliens. Unter großen Bersprechungen lockte er 1301 Karl von Balois aus Frankreich mit einem Heere von frangösischen Rittern berbei. Im April 1302 fette bicfcs fechste große Heer, welches die Allierten in zwanzig Jahren gegen Sicilien aufgebracht hatten, auf mehr als hundert Schiffen nach der Insel hinüber. Nach einigen gelungenen und zahlreichen mißlungenen Angriffen auf einzelne sieilische Landstädte, lagerte sich das heer um Sciacca, eine unbedeutende Stadt an der Südfüste der Insel. Sie widerstand dem Angriffe. Im Beere der Belagerer brachen Seuchen aus. Faft alle Pferde gingen zu Grunde. Die Leichname der= felben wurden unter der afritanischen Sitze rasch von Fäulniß ergriffen und verpefteten die Luft. Friedrich, der eine Tagereise von Sciacca entfernt in Caltabellotta stand, hatte es in seiner Hand, die elenden Scharen zu vernichten. vor, es mit den Führern zu einem Frieden kommen zu laffen. Sütte eines Sirten zwischen Caltabellotta und Sciacca wurde auf Antrag Karl's von Balois zwischen Friedrich und ihm und Robert von Anjou dann auch der Friede verhandelt und abgeschloffen, den nach mehr als zwanzigiährigem Ringen die Erschöpfung beider Parteien dictirte, der fog. Friede von Caltabellotta.

Friedrich blieb König von Sicilien oder Trinacrien und den umliegenden Inseln auf Lebenszeit, unabhängig von Neapel und Rom. König Karl II. soll ihm seine Tochter Eleonore zur Gattin geben. Die Kinder aus dieser She exhalten das Königreich Sardinien oder Chprus und hunderttausend Unzen Gold, müssen desitr aber Sicilien an die Anjous abgeben. Die beiderseitigen Eroberungen in Calabrien und Sicilien werden gegen einander ausgetauscht, ebenso die Gestangenen, den Prinzen Philipp von Tarent mit eingeschlossen.

Das waren die hauptsächlichsten Bedingungen des Friedens, dessen Katification Karl von Balois bei König Karl II. und dem Papste durchzusesen ver-

sprach. König Karl II. war auch dazu bereit und sendete seine Tochter Eleonore nach Messina, wo sie im Frühjahr 1303 mit Friedrich, vermählt wurde.

Anders dachte Bonifaz VIII. Er empfing Karl von Balois mit Vorwürfen. Aber schon im hitzigen Streite mit König Philipp dem Schönen von Frankreich liegend, mußte er sich fügen. Doch nicht ohne den Schein, Recht zu behalten. Nach längeren Berhandlungen verstand sich Friedrich dazu, die Lehnsherrlichkeit des Papstes anzuerkennen und versprach 3000 Goldunzen jährlich zu zahlen und hundert Lanzen in seinen Dienst zu stellen. Friedrich erhielt den Titel eines Königs von Trinacrien. Mit diesem Bersprechen hatte König Friedrich aber die Grenzen seiner constitutionellen Machtesqunisse überschritten. Denn durch die Parlamentsacte von 1296 war ihm der Abschluß zedes Vertrages mit einer stemden Macht ohne Zustimmung der Nation untersagt. Diese Zustimmung hat nun der Vertrag Friedrich's mit dem Papste niemals erhalten, wenn sie ihm auch nicht versagt worden ist. Factisch hat der König von Sicilien der Curie nie das Lehnsgeld gezahlt und auch nie die Keiter gestellt. Er nahm auch den Titel eines Königs von Sicilien wieder an und ließ vom Parlamente die Erbsfolge seines Sohnes festsehen.

So endete der erste Kampf, den ein kleines Bolk siegreich über das politische Papstthum ersocht. Die Niederlage, die dieses fast gleichzeitig gegen den absolutistischen, aber vom nationalen Beisall getragenen König von Frankreich erlitt, war freilich persönlich noch demüthigender für den Träger der Tiara. Beide zusammen haben einen großen Ersolg gehadt: mit diesen Kämpfen und Siegen des sicilischen Bolkes und des Königs Philipp von Frankreich über das weltsbeherrschende Papstthum zieht eine neue Periode in dem Verhältnisse von Staat

und Kirche herauf.

# Rousseau und Kant.

Von

### A. Heinrich von Stein.

Allnachmittäglich, zur bestimmten Stunde und meist auch auf einem bestimmten Wege, ging, so lange er in Königsberg lebte, der Magister, der nachherige Prosessor Kant spazieren: die Königsberger stellten die Uhren nach ihm, wie man wohl gesagt hat. Nur einmal unterließ er seine regelmäßigen Spaziergänge, so berichten die Biographen, und das war, als er Kousseu's "Émile" las. Diese Lectüre sesselte ihn an das Haus, sie nahm ihn völlig ein; der sernst gesaßte Mann scheint von ihr im ersten Gindrucke überwältigt worden zu sein. — Der einzige Zimmerschmuck Kant's war in späteren Jahren ein Porträtskousseau's, welches ein Freund, der von jenem Eindrucke gehört haben mochte, dem Philossphen schenkte.

Jene Lectüre fällt in die ersten sechziger Jahre. Der "Émile" erschien zu Anfang des Jahres 1762. Er verbreitete sich schnell — schon am 18. Juni desselben Jahres wurde er in Genf von Henkers Hand verbrannt. Es ist wahrscheinlich, daß Kant das Buch noch in demselben Jahre gelesen hat. Kant las viel; er wohnte eine Zeit lang bei dem Buchhändler Kanter, um an der Quelle alles Neuesten zu sein; das Datum eines neu erscheinenden Buches ist oft der unmittelbare Hinweis darauf, wann Kant sich mit dem betreffenden Schriftsteller außeinandersetze, dies um so mehr, als er keine Bibliothek und keine Excerpte sammelte, und also nicht immer gleichmäßig mit einem einmal gelesenen Schrifts

fteller vertraut blieb. Kant erwähnt Rouffeau zuerst 1764. —

In denselben Jahren nun nahmen Kant's Entwürse zur Resorm der Metaphhist bereits bestimmtere Gestalt an. 1765 heißt es in einem Briese an Lambert: "Ich bin endlich dahin gelangt, daß ich mich der Methode versichert halte, die man beobachten muß, wenn man dem Blendwert des Wissens entgehen will, woraus die zerstörende Uneinigkeit der vermeinten Philosophen entspringt; weil gar kein gemeines Richtmaß da ist, ihre Bemühungen einstimmig zu machen." 1766 schreibt Kant an Mendelssohn: "Ich bin überzeugt, daß das wahre und dauerhafte Wohl des menschlichen Geschlechts auf Metaphhist ankomme, vornehmlich

seit einiger Zeit, nachdem ich glaube, ihre Natur und die ihr unter den mensch-Lichen Erkenntnissen eigenthümliche Stelle einzuseben." —

Zwischen jenem Eindrucke nun und dieser entscheidenden Wendung in Sachen der Metaphysik besteht ein Zusammenhang. Hierin hat Rousseau auf Kant gewirkt. Wird dieser Punkt des Zusammenhanges deutlich gesehen, so erhellt sich von ihm aus nach beiden Seiten hin, in Beziehung auf Kant wie in Beziehung auf Kousseau, die Hauptrichtung ihres ganzen gedanklichen Unternehmens. Rousseau und Kant wollten Beide durch das, was ihnen philosophisch ausgegangen war, auf Denken und Fühlen der weitesten Gesammtheit, der "Menscheit" wirken: darin zeigte sich praktisch, daß ihr Denken im tiessten Grunde eine gemeinsame Richtung hat. Es zeigte sich, als Kant, der behutsame, besonnene Kant, Seiner Majestät von Preußen getreuester Unterthan, Kant, nach dem "die Bürger von Königsberg ihre Uhren stellten", ein leidenschaftliches Interesse an den Ereignissen der französischen Revolution nahm: er sprach nicht leicht mehr ein Wort über solche Dinge mit Jemandem, der nicht mit ihm die Erklärung der Menschte als die Spoche eines neuen Weltalters ansah.

Zur Nachweisung jenes Zusammenhanges ift von Rousseau, und vor Allem von dem im "Emile" enthaltenen Bekenntnisse des savonardischen Geistlichen auszugehen<sup>1</sup>).

Der savoyardische Geistliche erzählt, daß er durch erschütternde Lebenserfahrungen in einen Zustand völliger Ungewißheit gerathen sei: in jenen Zustand des Zweiselns, welchen Tescartes als die hervorbringende Bedingung der wahren Erkenntniß schildere. Bergeblich, sagt er, las ich die Bücher der Philosophen; ich fand sie alle kühn, voller Behauptungen, dogmatisch, selbst in ihrem vorgeblichen Skepticismus. Kant sagte später von sich, er habe das dogmatische Wissen in der Philosophie ausgehoben, zugleich aber auch den Unglauben unmöglich gemacht, welcher allezeit gar sehr dogmatisch ist. Das erinnert dem Worte wie der Sache nach an die Wendung Rousseaufs. Togmatismus und Skepticismus sollen in Beziehung auf die großen Grundfragen verworfen und zu einem Dritten soll vorgedrungen werden.

Ich sah ein, so fährt der Geistliche bei Rousseau fort, daß die Philosophen meine Zweisel nur vermehrten. Ich vertraute mich also einem anderen Führer an. Ich sagte mir: Befrage das innere Licht — sollte ich auch dann noch irren, so werden doch die mir tief eigenen Täuschungen mir weniger schaden als Lügen, welche man mir von außen aufdrinat.

"Ich muß meine Blicke auf mich selbst richten, um das Werkzeug kennen zu lernen, dessen ich mich bei der ferneren Nachforschung bedienen will." Mit diesen Worten leitet Rousseau den kurzen Entwurf einer Erkenntnißtheorie ein. Das Erkennen ist eine Thätigkeit. Wir verhalten uns activ in jedem Urtheil.

<sup>1)</sup> Die für die Darstellung Kant's verdienstlichen Bucher von Dietrich: "Kant und Newton", "Kant und Rouffeau" enthalten nichts über Newton und Rouffeau; für unseren Fall also wohl eine Aufzeichnung der Stellen Kant's, in welchen dieser sich auf Rouffeau bezieht und auf den von Rouffeau betretenen Gebieten bewegt, nicht aber die Feststellung des Thatbestandes der Beeinstuffung Kant's durch Rouffeau.

"La faculté distinctive de l'être actif ou intelligent est de pouvoir donner un sens à ce mot "est". Tas llrtheil, welches die Eindrücke mit einander vergleicht, ift ein spontaner Act. Ja, schon die Berbindung der Eindrücke der verschiedenen Sinne zu dem Eindruck eines und desselben Gegenstandes ist ein solscher spontaner Act; denn verhielten wir uns rein aufnehmend in der sinnlichen Wahrnehmung, so würden wir nicht zu der Einsicht kommen, daß der Körper, welchen wir berühren, und Tas, was wir zugleich schen, Dasselbe sind; wir würden fünf gänzlich verschiedene Substanzen annehmen, nach Maßgabe der sünfverschiedenen Sinne. — Der Gedanke ist uns aus Kant geläufig. Kousseaunennt das, was hier in seiner Thätigkeit gleichsam belauscht wird, "die senstitive Einheit," Kant "die Junction der Einheit in den llrtheilen". Wie Kant sagt auch bereits Kousseau, daß die materialistische Aussacht und von diesem bei seiner Thätigkeit belauschten Ich keine von jener Thätigkeit unabshängige Erkenntniß, seine eigentliche Ausschauung bestigen.

Als Kant die für seine Erkenntnistheorie entscheidend wichtige Behauptung aufstellte, eine Abdition sei etwas Anderes als ein analytischer (b. h. durch bloße Begriffs-Entwickelung zu gewinnender) Satz, erklärte z. B. Garve diese Behauptung für schlechthin unverkändlich. Kant meint: um sagen zu können, 7+5=12, muß ich die Einheiten der Sieben und die Einheiten der Tünf in derselben Richtung und in gleichmäßiger Auseinandersolge aneinanderreihen; durch diesen Act des Zusammenzählens, nicht aber aus den nebeneinander wahrgenommenen Zahlen Sieben und Fünf und ihren Begriffen ergibt sich die Summe Zwölf. — "Zählen ist etwas Anderes als mehrere Dinge nebeneinander sechen," hatte zwanzig Jahre vor der Kritik der reinen Vernunft Rousseau seinen Geistslichen aussprechen lassen. "Wan berichtet von einem Volke, welches nur dis drei zählen fann. Da dies Volk nun doch aus Menschen besteht, welche Hänfe zukönnen."

Kaum also richtet Rousseau seinen Blick in sein Juneres, so treten ihm aus diesem Thatsachen entgegen, welche das Ich für immer einer Beurtheilung nach bloßen mechanischen Principien der äußeren Natur entrücken. Er versucht es nicht, diese Thatsachen zum Systeme abzuschließen; er gibt sie als "frappante Beobachtungen", wie aus einer unerschöpflichen Fülle sie heraushebend. Nur dies Eine ist ihnen gemeinsam, daß sie specifisch, daß sie mit dem Mechanischen, dem Materiellen incommensurabel sind. "Der Raum ist nicht dein Maß; das ganze Weltall thut an Größe dir nicht genug." Der Materialist spottete: Der Mensch, dieses Stäubchen Erde, will die ganze Natur auf sich beziehen! Aber Kousseau antwortet: erklärt mir doch, wie der Mensch, dieses Stäubchen Erde, durch die Fähigkeiten seines Geistes in der Erkenntniß Alles in dem Beziehungspunkte eines Ich vereinigt, und demnach thatsächlich Alles auf sich zu beziehen vermag.

Im Theoretischen bewährt, gewinnt doch erst im Praktischen diese Einsicht in das tieseigene innere Wesen des Menschen ihre Bedeutung. "Der Raum ist nicht dein Maß; das ganze Weltall thut an Größe dir nicht genug: es ist Etwas in dir, was die Fesseln zu brechen versucht, welche es einengen; dein Empfinden, Sehnen, Trängen, dein Selbstgefühl haben ein anderes Princip als dieser enge Leib. Ter Mensch beherrscht durch vernünftige Anordnung die Elemente, und wo sein Arm nicht hinreicht, da eignet er sich, durch die Betrachtung, noch selbst die Sterne des Himmels an. Ich beobachte, ich erkenne die Tinge und ihre Beziehungen; ich vermag zu fühlen, was Ordnung, Schönheit, Tugend ist; ich vermag das Gute zu lieben und es zu thun. Was könnte ich Edseres wählen als ein Mensch zu sein!"

In dem gegenwärtigen Zustande des Menschen sindet Rousseau freilich das Böse in Herrschaft. Doch hat sich ihm gerade aus der Wahrnehmung so offensbarer Widersprüche sein erhabener Begriff von der menschlichen Seele ergeben. "Ich bin Stlave durch das Böse," sagt er, "aber frei durch das Bermögen, mein eigenes Thun als böse zu verwersen. Ich entdecke zwei verschiedene Principien in der Natur des Menschen, ein niederes und ein höheres, eine Ueberordnung von Instanzen gleichsam. Wiederum eine Thatsache, welche der sesten Gegenständelichteit, der da draußen uns umstehenden Natur nicht entspricht. Ich handle, und zugleich beurtheile ich mich. Mit dem höheren Princip, dem Bermögen der Beurtheilung seiner selbst, gehört der Mensch einer besonderen geistigen Welt an."

Heißen, wenn mich nun, bem Materialisten widersprechend, der Metaphysiker bestehrt, die Seele sei eine einsache Substanz!" Gine Aeußerung, die gewiß auf Kant Gindruck gemacht hat. — "Ich will nicht mit dir philosophiren," bestont und wiederholt der savonardische Bicar; "ich will dir beistehen, dein Herz zu befragen. Der Mensch werde sich mit lebendigster Aufrichtigkeit bewußt, was sein Inneres enthält: dies wird ihm die Philosophie ersehen. Keine Philosophie kann die geringste lleberzeugungskraft haben, wenn sie diesem Bewußtsein von Dem, was in mir liegt, widerspricht. Dieser innere Besund trete an die Stelle jeder dogmatischen Metaphysik."

In diesem Begriff vom Menichen haben wir zugleich die Grundansicht Mouffeau's vor uns, welche das Bekenntniß des Vicars mit den übrigen Schriften ihrem positiven Gehalte nach verbindet. Das Bertrauen auf eine Tiefe im Menschen, eine Tiefe des vollkommen Guten, des schrankenlosen Reichthums, des unbedingten Werthes: dies Vertrauen beseckt und durchleuchtet überall die Anariffe Rouffeau's auf faliche Civilization und gibt diesen Angriffen ihre enthusia= ftische Kraft. In diese Tiefe blickte er, als er die Preisaufgabe von Dijon las; aus ihr kam ihm der Grundgedanke seiner erften Schriften wie eine Erleuchtung Au. Noch die "Confessions" wollen an dem ersichtlichsten Beispiele nachweisen, daß derselbe Mensch, welcher durch die Berührung mit den Zuständen der Gegenwart, mit der bestehenden Civilisation, schlecht wurde, im Grunde dennoch aut fei. Seelenvoll spricht die Julie jene Grundanschauung aus; fie felbst das Urbild der "belle ame," der schönen Seele. — Wir verstehen, daß, wenn die Blicke Rouffeau's von jener Tiefe hinweg auf die Begriffsgerippe fich richteten, mit welchen die damalige Welt sich auch über die menschlichen Dinge für "aufgetlart" hielt, diese ihm armselig erscheinen mußten. Wir verstehen nun aber auch, warum der Blick des Königsberger Denkers auf dem "Emile" haftete; zum

ersten Male und in dieser Weise auch zum einzigen Male traf er inmitten einer burchaus aufgeklärten Welt hier ein Gefühl für die unendliche und unerschöpfsliche Tiese der innermenschlichen Probleme an.

Es ift wahrscheinlich, daß gerade das Bekenntniß des savohardischen Geistlichen auf Kant Eindruck gemacht hat; in einem gelegentlichen Eitat coordinirt er den "savohardischen Vicar" durch ausdrückliche Nennung den Hauptschriften. Irrthümlich aber wäre es anzunehmen, daß gerade jene erkenntnißtheoretischen Einzelheiten unmittelbar von Kant übernommen worden wären. Denn Kant's Erkenntnißtheorie erhielt erst viel später, nach der Entdeckung über die subjective Natur des Raumes, also vom Jahre 1769 an, in langsam vorschreitender, elf Jahre dauernder Ausarbeitung ihre endgültige Gestalt. Daher ist die Uebereinstimmung in jenen Einzelheiten zwar sehr bezeichnend für den engen Zusammendang der beiderzeitigen Denkweise, aus welcher sich eben hier wie dort unwilltürzlich das Alchnliche in Sachen der Erkenntnißtheorie ergab. Über ein eigentlicher Einsluß ist hier nicht anzunehmen. Ein wirklicher Einsluß Rousseau's auf Kant sand dagegen in Beziehung auf jene Grundanschauung, auf jene tiesere Auffassung der innermenschlichen und insbesondere der moralischen Probleme statt.

Kant erhielt um die Zeit, als er sich mit Rousseau beschäftigte, Gelegenheit, sich zusammensassend über den damaligen Stand seines metaphysischen Nachbenkens zu äußern: durch die Preisfrage der Berliner Akademie auf das Jahr 1763, "find die metaphysischen Wahrheiten derselben Evidenz fähig, als die mathematischen Wahrheiten, und welches ist die Natur ihrer Gewißheit?" Er schrieb, durch diese Frage veranlaßt, die "Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral".

Um die Eigenthümlichteit der Kantischen Schrift zu prüfen, liegt es nahe, sie mit der Concurrenzschrift Mendelssohn's zu vergleichen, welche den Preiserhielt.

Mendelssohn entscheidet sich: Die metaphysischen Wahrheiten sind derselben Gewißheit, aber nicht derselben allgemeinen Faßlichkeit fähig als die mathematischen Wahrheiten. Die metaphysischen Sähe bestehen, ihm zufolge, aus Bezwissen, welche dem gewöhnlichen Berstande als verworren gegeben sind. Die Schwierigkeit besteht darin, den gewöhnlichen Verstand zu unbefangener Behandlung dieser Begriffe zu veranlassen. Abgesehen von dieser Schwierigkeit ist das Internehmen der Metaphysis seines Ersolges sicher. Mendelssohn gibt zahlreiche ausgesührte Beispiele solcher Begriffsverknüpfung, und seine kleine Schrift stellt sich daher im weiteren Verlause fast als ein Compendium metaphysischer Erzgebnisse dar.

Kant verfährt behutjamer. Wenn Mendelssohn Begriffe wie Möglichkeit und Dasein, Nothwendigkeit und Zufälligkeit verwendet, so nennt er vielmehr dieselben Begriffe als Beispiele des Problematischen, von welchen daher keinenfalls auszugehen sei. Er äußert sich skeptisch im Betreff etwa schon mitzutheisender metaphysischer Ergebnisse. "Die Metaphysik ist ohne Zweisel die schwerste unter allen menschlichen Einsichten; allein es ist noch niemals eine geschrieben worden." — Auch er weist auf die Schwierigkeit hin, daß das Material der

Metaphysif in verworrenen Begriffen gegeben sei. Aber diese Verworrenheit entsteht nicht nur durch die Ungewandtheit des gemeinen Verstandes. Sie ist kein accidenteller Uebelstand, welcher sich durch geschieftere Combination der Begriffe von Seiten des Fachkundigen heben ließe. Sondern der Inhalt der metaphysischen Begriffe muß erst durch eine tiefere Analyse sestgestellt werden.

Es handelt sich nicht um Analyse der Begriffe, sondern um Analyse der inneren Erfahrung. "Suchet durch sichere innere Erfahrung, d. i. ein unmittelbares augenscheinliches Bewußtsein diesenigen Merkmale auf, die gewiß im Begriffe von irgend einer allgemeinen Beschaffenheit liegen."

So will Kant von der Berichiedenheit der mathematischen und metaphysi= fchen Wahrheiten durch Hinweifung auf das tiefere Problem der letteren überzeugen. "Das Verhältniß einer Trillion zur Einheit wird ganz beutlich verftanden, indeffen daß die Weltweisen den Begriff der Freiheit aus ihren Einheiten b. i. ihren einfachen und bekannten Begriffen noch bis jest nicht haben verftändlich machen können." Wenn es ihm darauf ankommt zu bezeichnen, was im Grunde der Begriff der Berbindlichkeit, der Pflicht enthalte, fo fagt er: "Wer einem Anderen vorschreibt, welche Handlungen er ausüben und unterlaffen müffe, wenn er seine Glückseligkeit befördern wollte, der könnte wohl zwar vielleicht alle Lehren der Moral darunter bringen, aber fie find alsdenn nicht mehr Berbindlichkeiten, sondern etwa so, wie es eine Berbindlichkeit wäre, zwei Kreuzbogen zu machen, wenn ich eine gerade Linie in zwei gleiche Theile zerfällen will, d. i. es find gar nicht Berbindlichkeiten, sondern nur Anweisungen eines geschickten Berhaltens, wenn man einen Zweck erreichen will." Solche Begriffe, wie Freiheit, Berbindlichkeit, oder, wie er anderwärts anführt, "der Begriff vom Raume, von der Zeit, von dem mancherlei Gefühle der menschlichen Seele" - alle diefe Begriffe fundigen fich feinem Nachdenken als innere Befunde von noch ganglich unerschöpfter Wülle an. Will man fie durch ahnlich ausdrückbare Begriffe ana-Insiren, etwa wie im Falle der Berbindlichkeit, so verfährt man, als wolle man Luft mit einem Löffel ichöpfen.

Jene Stepfis: "Es ift noch niemals eine Metaphyfit gefchrieben worden," fteht mit diefem gefteigerten Bewußtsein von der Aufgabe der Metaphysik im Zusammenhange. "Ich werde mich nicht auf die Lehren der Philosophen verlaffen," fagt er, "deren Unficherheit eben die Gelegenheit zu gegenwärtiger Aufgabe ift." "Das Geschäft der Metaphysit ift in der That, verworrene Ertenntniß aufzulösen. Bergleicht man mit dieser Aufgabe das Berfahren ber Philosophen, so wie es in allen Schulen im Schwange ift, wie verkehrt wird man es nicht finden? Die allerabgezogensten Begriffe, darauf der Berftand natür= licher Weise zulett hinausgeht, machen bei ihnen den Anfang." Brieflich heißt es in diesen Jahren einmal: "Was den Vorrath von Wiffen betrifft, der in diefer Art öffentlich feil steht, so verhehle ich gar nicht, daß ich die aufgeblasene Anmaßung ganger Bande voll Ginfichten diefer Urt, fo wie fie jehiger Zeit gangbar find, mit Widerwillen, ja mit einigem Sag ansehe." - Zunächst find es nun diese das Vorhandene abweisenden Acuferungen, welche schon ihrer Wort= faffung nach an Rouffeau und sein Bekenntniß des favonardischen Vicars er= innern: hier wird por Allem von den Philosophen verlangt, "aufrichtig nicht zu 14\*

wissen, was man nicht weiß": die allgemeinen abstracten Vorstellungen heißen die Quelle der größten Arrthumer der Menschen; beständig apostrophirt Rouffeau "die Bhilosophen" - eine Wendung, die bei Kant in den eben angeführten Stellen gewiß auffällt. Diefen Merkzeichen folgend, dürfen wir auch bereits den eigenthümlichen Inhalt der Schrift über die Deutlichkeit der Grundfake mit dem Eindruck des Emile in Berbindung bringen. Erfüllt von diesem Eindrucke ftokt Rant auf die Preisfrage der Afademie. Er antwortet nicht: verfahrt gewandter in der instematischen Behandlung der metaphpfischen Begriffe. Sondern er ant= wortet: prüft die metaphpfischen Begriffe auf ihren Ursprung aus dem Gefühle, gebt ihnen tieferen Gehalt. Diese Antwort ist von jenem Eindrucke Rousseau's abhangia: hier hat Rouffeau auf Rant, wenn nicht bestimmend, so doch bestärkend gewirkt. — Man könnte fragen, warum Kant Rousseau in der besprochenen Schrift von 1763 nicht nennt, dagegen im Jahre 1764 in mehreren Schriften hintereinander. Beweift dies nicht, daß er Rouffeau erft nach der Schrift über die Grundsätze kennen lernte? Indeffen das Citat ift in den späteren Schriften durch den Gegenstand nabe gelegt, nicht aber in dieser akademischen Breisschrift, und zwar weder deren ganzer Aufgabe noch der eben dargestellten Beschaffenheit dieses ersten Ginflusses nach.

In den hier in Betrachtung gezogenen Schriften Kant's, den Schriften aus den Jahren 1763-66, hat man bisher hauptsächlich den auf unferen Philofophen ausgeübten Ginfluß der Engländer hervorgehoben. Unzweifelhaft begegnet sich dieser Einfluß zeitlich mit demjenigen Rousseau's. Kant hat hume als Moralphilosophen Ende der fünfziger Jahre kennen gelernt (während er sich mit seiner Kritik des Causalbegriffes erst später vertraut gemacht zu haben scheint). Sutcheson erschien in deutscher Nebersetzung 1762; 1763 erwähnt ihn Kant. Dann tritt in seinen Citaten zu diesen Beiden Shaftesburn, und awar an erfter Stelle, hinzu. Der Ginfluß diefer Schriftfteller begegnet fich auch der Sache nach mit dem Einflusse Roufseau's, da dieser selbst in Vielem mit Jenen übereinstimmt, und besonders von Shaftesbury gelernt hat. Gemeinsam ist ihnen Allen, Kant, Rouffeau und den Engländern die Beziehung auf innere Erfahrung: Pjychologie, Moral, Aefthetik erscheinen durch reichere empirische Beachtung des Gefühles bei ihnen Allen neu belebt. Daß aber für die metaphpfischen Grundbegriffe aus dem Gefühle der menschlichen Seele Inhalt gewonnen werden jolle, wie wir dies soeben von Kant fordern hörten, war neu. Und gerade dieser Gedanke verbindet Kant mit Rouffeau. Beide nehmen ein Wofentliches jener inneren Befunde an, welches den Menschen als Menschen charakterifire. Beide glauben von der Wahrnehmung dieses Besonderen im inneren Menschen zu einer Anschauung über die höchsten philosophischen Probleme gelangen zu können, welche dem Banne der bisher gehegten metaphysischen Begriffe sich enthebt.

Hutcheson und Hume lehren übereinstimmend, daß nicht die Kraft verftandesmäßiger Ueberzeugung, sondern eine unmittelbare Neigung uns dem Guten zuwende. Das interesselsse Wohlgesallen am Guten kann von einer anderen Neigung überwogen werden; aber wenn Silber von Gold überwogen wird, ist

barum doch auch Silber schwer. Intereffelose und intereffirte Neigungen stehen nebeneinander, wie Silber und Gold; die Metapher bezeichnet sogar die Neigung zum Guten durch das werthlofere Metall; beides find natürliche Neigungen oder Inftincte. Sie find natürlich, unmittelbar: insbesondere find die moraliichen Inftincte unabhängig bom religiöfen Dogma, wobon vor Allen Shaftesburn's Schriften überzeugt hatten. — Auf diese Auseinandersetzungen der Eng= länder bezieht fich Kant in der Schrift über die Grundfate, indem er fie geinen Anfang zu schönen Bemerkungen" nennt. Sein eigenes Unternehmen foll also da beginnen, wo Jene endeten. Er findet in der englischen Moralphilosophie nur eine bessere Auffassung der Elemente vor, welche er nun zum Ansake seiner Untersuchungen verwenden will. Darüber sagt er ein andermal, in dem schönen und wichtigen Borlefungsprogramm aus dem Jahre 1765: "Die Bersuche des Shaftesburg, Hutcheson und hume werden biejenige Präcision und Graanzung erhalten, die ihnen mangelt." - Worin besteht dieses eigene, ergänzende und bestimmende Berfahren Kant's? — "Ich werde die Methode deutlich machen, nach welcher man den Menschen ftudiren muß; diese Methode der sittlichen Untersuchung ift eine schöne Entdeckung unserer Zeiten" - nicht eine Entdeckung der Engländer, oder wenigstens nicht ihrer allein, denn Kant will vermöge dieser Methode über ihre Versuche hinausgelangen; die Worte, welche diese Methode näher erläutern, weisen vielmehr auf Kousseau: "Wir studiren den Menschen; nicht allein denjenigen, der durch die veränderliche Geftalt, welche ihm sein zufälliger Zustand eindrückt, entstellt und als ein solcher selbst von Philosophen fast jederzeit verkannt worden; sondern die Natur des Menschen, die immer bleibt, und deren eigenthümliche Stelle in der Schöpfung, damit man wiffe, welche Vollkommenheit ihm im Stande der rohen, und welche ihm im Stande der weisen Einfalt angemessen sei." Die Merkzeichen der Beziehung auf Rousseau find der Gedanke eines zufälligen, entstellenden Zuftandes des Menschen, und die Wendung von einer roben und einer weisen Ginfalt.

Die Engländer hatten den Sinn für das Gute als Wohlwollen und Mit= leiden beschrieben. Kant analysirt das Mitleid, wie es in dem gegenwärtigen Buftande der Menschheit fich zeigt. Es zeigt fich mannigfach bedingt. Es ift abhängig von dem Zustande, in welchem sich der Theilnehmende befindet: der Induftrielle, der den ruhigen Genuß landlicher Zuruckgezogenheit fich jum Biele eines ruhelofen Geschäftslebens fette, wird fein Mitleiden für den gefturzten Minister empfinden, der sich auf seine Güter zurückzieht. Das Mitleid ift ferner abhängig von dem Zuftande des zu Bemitleidenden, nicht der wahren Bedeutung. fondern dem individuellen Gefühle des Leidenden nach: das Gefühl des Mit= leidens kann sich auch einem völlig eingebildeten Unglück gegenüber einstellen. Wenn in dieser Weise bedingt, fo hat das Mitgefühl nach Kant nichts mehr mit Moralität zu thun; das Mitleiden bedarf, um moralisch bedeutsam zu werden, einer Bestimmung. "Diese gutartige Leidenschaft ift jederzeit blind. Wenn aber die allgemeine Wohlgewogenheit gegen die Menschheit in euch zum Grundfate geworden ift, dann ift die Liebe gegen den Nothleidenden aus einem höheren Standpunkte in das mahre Berhältniß gegen eure gesammte Pflicht verfekt worden. Dann lautet die Sprache des Herzens: ich muß jenem Leidenden zu Hilfe kommen; nicht baß er etwa mein Freund ober Gesellschafter wäre . . . er ist ein Mensch, und was Menschen widerfährt, das trifft auch mich. Nun stütt sich das Versahren des Helsenden auf den höchsten Grund des Wohlwollens in der menschlichen Natur. Das Gesühl von der Schönkeit und der Würde der menschlichen Natur lebt in jedem Menschen, und erstreckt sich viel weiter als die besonderen Gründe des Mitleidens und der Gesälligkeit. Das Bewußtzein dieses Gesühls ist der Grundsat wahrer Tugend." — Sehr ähnlich versährt Rousseau, auf das Mitleiden sich beziehend, im "Émile". Auch er schließt: Man lerne, sich unabhängig von der socialen Lage in den Anderen zu versehen. Der Vornehme soll sich in die Seele des Niederen versehen; er soll die Menschheit als solche achten, den Menschen als Menschen ehren. Dieses Mitgesühl hat unbedingten Werth; jeder Mensch hegt es, oder wer es nicht hegt, von dem ist auszusagen, daß sein Inneres nicht eigentlich lebt.

Hier sehen wir Rousseau und Kant, von dem Ausgangspunkte der Engländer her, in genau der gleichen Richtung weiterschreiten, und so verschieden ihre Wege sich fernerhin in ihren einzelnen Wendungen gestalteten, haben sie sich doch im Ganzen betrachtet auch dem gleichen Ziele zubewegt.

Dieses gemeinsame Ziel versuchen wir nun genau zu bezeichnen. Es ist dies: eine höhere Weltanschauung zu gewinnen, unter einem Gesichtspunkte, welchen in das Auge zu fassen die Betrachtung des inneren Menschen nöthigt.

Rouiseau lehrte: Tie Morasität beruht auf dem llrtheil, welches wir selbst über unsere Handlungen fällen. — Es ist diesem gegenüber merkwürdig zu beachten, daß die englischen Morasphilosophen auf das llrtheil des Zuschauers einer Handlung sich zu beziehen pslegen. Denn gerade hier knüpft der Genser Denker seine speculativen Folgerungen an. Die Thatsache der inneren Stimme des Gewissens beweist, daß wir frei sind; sie läßt als möglich absehen, daß wir unsterblich sind. "Conscience! conscience! instinct divin, immortelle et celeste voix, qui rends l'homme semblable à Dieu! c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions." Auf dieser einen Thatsache ruht Alles — "grâce au ciel," rust Rouiseau auß, "nous voilà délivrés de tout cet essevant appareil de philosophie."

Was Roussen hier bezeichnet, nennt Kant den moralischen Clauben. In den Träumen eines Geistersehers (1766) heißt es: "Es scheint der menschlichen Natur gemäßer zu sein, die Erwartung der künstigen Welt auf die Empfinbungen einer wohlgearteten Seele, als umgekehrt ihr Wohlverhalten auf die Hoffnung der andern Welt zu gründen. So ist auch der moralische Glaube bewandt, dessen Einfalt mancher Spiksindigkeit des Vernünstelns überhoben sein kann, und welcher einzig und allein dem Menschen in jeglichem Zustande angemessen ist, indem er ihn ohne Umschweif zu seinen wahren Zwecken sührt." Hür Rousseau und Kant gewinnt die aufgefundene Norm des menschlichen Wesens die Bedeutung, daß sie als Anhalt im Reiche des lebersinnlichen dienen kann. Die innere Verwerfung des Vösen durch das Gewissen kündigt eine höhere Ordnung der Dinge im Menschen an.

In handichriftlich hinterlaffenen Zufähen zu den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Exhabenen (1764) hat Kant sich am entschiedensten über seine Stellung zu Rouffeau ausgesprochen. "Rouffeau hat mich zurecht= gebracht," heißt es da. "Rouffcau's Buch (über Erziehung der Jugend) dient die Alten zu beffern." Kant rühmt Rouffeau als Schriftsteller; feine Begabung gilt ihm als beispiellos: wenn er dies ausführt, nennt er "die ungemeine Scharffinnigkeit" zuerst, was darauf hinweist, daß er keineswegs nur von Rouffeau's Enthusiasmus allgemeinhin angesprochen worden ift, sondern daß er seine philosophischen Unfichten ernst beachtet hat. Kant jagt ferner: "Rouffeau verfährt innthetisch und fängt vom natürlichen Menschen an; ich verfahre analytisch und fange vom gesitteten an;" das gemeinsame Borhaben, die Norm des wesentlich und eigenthümlich Menschlichen festzustellen, führt Rouffeau so aus, daß er barauf als auf das ichlicht Natürliche im Sinne einer einfachen, von felbst ein= leuchtenden Voraussetzung hinweift, Kant jo, daß er eine folche Norm als Ideal aus dem gegenwärtigen Befunde der fittlichen Unschauungen darzustellen berfucht - die große Verschiedenheit der beiderseitigen Methode, welche sich im Berlaufe der philosophischen Arbeit Kant's noch steigerte. Nun aber der Ausipruch, der uns hier besonders angeht, und deffen vollständige Erflärung die Stärke des von uns betrachteten Ginfluffes erft vollends deutlich macht. "Rouffeau entdeckte das versteckte Gesetz, nach welchem die Vorsehung durch seine Beobach= tungen (über den Menschen) gerechtfertigt wird." "La providence est justifiée," faat Rouffeau selbst im Bekenntnig des Bicars: die innere Erhabenheit des Menichen über das Bose, auch wenn es in der ganzen Welt in Berrichaft ift, beweist die Nichtmaterialität der Seele; die Ammaterialität der Seele läßt ab= schen (obwohl nicht extennen), daß fie unsterblich ift; sie erschließt den Blick auf eine ewige Gerechtigkeit. Der Schluß, welcher hier Kant's Beifall gewann, ruht darauf, daß das Gute fich in dieser Welt nicht verwirklicht (wodurch eben die Seele ihres Wesens-Unterschiedes von der Welt inne wird). Hume hatte sich gegen einen solchen Schluß verwahrt. Er sagt in der Untersuchung über den menichlichen Berftand: "Gibt es in der Welt ein Zeichen für eine vertheilende Gerechtigkeit? Wenn ihr mit Ja antwortet, jo ichließe ich, daß die Gerechtigkeit, wie fie hier fich äußert, auch fich genügt; wenn ihr Nein fagt, jo schließe ich, daß ihr bann keinen Grund habt, die Gerechtigkeit in unserem Sinne den Göttern zuzuschreiben." — Wir haben hier nicht zu entscheiden, in wie weit hume gegen die besondere Urt der speculativen Wendung Kant's und Rousseau's Recht behält.

Gewiß ift, daß Kant auf diese Wendung des "Bekenntnisses" Werth legte. Denn gerade in Verbindung mit dieser letzteren Acußerung spricht er sich am entschiedensten über die allgemeine Bedeutung Rousseaus aus. "Rousseau entdeckte zu allererst unter der Mannigsaltigkeit der menschlichen angenommenen Gestalten die tief verborgene Natur des Menschen und das versteckte Geseh, nach welchem die Vorsehung gerechtsertigt wird." Er stellt hier Rousseau mit Newton und dessen Enträthselung des Baues der äußeren Welt zusammen. Von seinen eigenen Arbeiten sagte er im engsten Zusammenhange mit dieser Würdigung Rousseaus; "Wenn es irgend eine Wissenschaft gibt, die der Mensch wirklich bedarf, so ist

es die, welche ich lehre, die Stelle geziemend zu erfüllen, welche dem Menschen in der Schöpfung angewiesen ist, und aus der er lernen kann, was man sein nuß, um ein Mensch zu sein." Hier erklärt sich, wie Kant an Mendelssohn schreiben konnte: "Das wahre und dauerhafte Wohl des menschlichen Geschlichtes kommt auf Metaphysik an" — und zugleich, was unter "Metaphysik" in dieser Briefstelle zu verstehen sei.

"Was den Menschen über sich selbst (als einen Theil der Sinnenwelt) er= hebt, was ihn an eine Ordnung der Dinge knüpft, die nur der Berftand denken kann und die zugleich die gange Sinnenwelt unter fich hat, ift die Berfonlich = keit, d. i. die Freiheit und Unabhängigkeit von dem Mechanismus der ganzen Notur, boch zugleich als ein Bermögen eines Wefens betrachtet." Mit diesem Worte berühren wir ein höchstes Ergebniß der gesammten Denkweise Kant's. Diese Anschauung von der Versönlichkeit zeigt ihn im Zusammenhange der großen Epoche, welche wir mit Goethe's und Schiller's Namen bezeichnen. Die rein menichliche Perfönlichkeit follte durch diese Epoche entdeckt und als fernerhin unverlierbares Ideal dem Geiftesleben angeeignet werden. In dem abstracten Menschen-Beariffe des modernen Denkens überhaupt, dann in dem Genie-Beariffe des achtzehnten Jahrhunderts erblicken wir die Borbereitungen dieses Gedankens. - E3 ift ein Gedanke, um eine Kantische Wendung zu gebrauchen, keine wahr= nehmende Erkenntniß. Es ist ein beständiger Anspruch an das hervorbringende Bermögen des menschlichen Inneren, Berfonlichkeit darzustellen, Freiheit zu verwirklichen. Kant schreibt noch 1796, immer neu begeistert von der Gluth dieser inneren Anschauung: "Das ist nun das Geheimnis, welches nur nach langfamer Entwickelung der Begriffe des Verstandes und forgfältig geprüften Grundfäten, also nur durch Arbeit fühlbar werden kann . . Diese Frage regt durch das Erstaunen über die Größe und Erhabenheit der inneren Anlage in der Mensch= beit, und augleich die Undurchdringlichkeit des Geheimnisses, welches sie verhüllt (denn die Untwort: es ift die Freiheit, ware tautologisch, weil diese eben das Geheimnift felbst ausmacht), die ganze Seele auf. Man kann nicht fatt werden, sein Augenmerk darauf zu richten." — Herrlicher, wunderbarer Mann! Welche Welt baraft du in dir! - Wenn wir diese Sate, Glied für Glied, betrachten, fo sehen wir ein bis dahin unerschautes prächtiges Gewächs vor unseren Augen machtvoll fich entfalten; es ftrebt empor; wir sehen es die Hüllen sprengen, mit welchen das Mifverständniß seiner wahren Beschaffenheit (sei dieses Migverständniß fogenannt materialistischer, sei es begrifflich metaphysischer Natur) den Keim des Gewächses umschalte. — Diesen Keim aber finde ich wohl bewahrt und deutlich sichtbar in Rouffeau's Schriften; ich finde ihn erkenntlich in ben Sätzen des Bekenntniffes des favonardischen Vicars."

Es will mir wichtig scheinen, auf jenen Gedanken Kant's durch die Tarftellung seiner Beziehung zu Rousseau hinzuweisen. Man ist neuerdings bestrebt, diesenige Seite in Kant hervorzuheben, welche ihn zu dem Positivismus unseres Jahrhunderts in Beziehung bringt. Man thut gewiß Necht daran. Von der gewaltigen Arbeit des großen Mannes suchen wir auf diese Weise uns anzueignen, was triebkräftig sich weiter zu bewähren vermag. Aber man suche Kant's

Positivismus nicht nur in seiner Theorie der Erfahrung. Der Zusammenhang der geistigen Leistungen des Denkers leitet auf Anderes hin. Durch diesen Zusammenhang wollte Kant es ermöglichen, im Denken den, im Bergleiche zu den Gegenständen der Natur so zu nennenden, unendlichen Gegebenheiten des menschlichen Gemüthes gerecht zu werden. Den Nüchternheiten der Aufklärung, den Theorien von Atom und Bewegung, stellte er die unendliche Betrachtungsweise der Dinge gegenüber. Er versuchte, um es in eine kurze Formel zusammenzusfassen, sich vor allem dem Idealen gegenüber positivistisch zu verhalten.

### Nachschrift.

Zur Erinnerung an Heinrich von Stein. Bon Herman Grimm.

Neber Herkunft und Jugendzeit Heinrich von Stein's entnehme ich einem Briefe Folgendes. "Heinrich von Stein stammt aus der Freiherrlichen Familie der Stein von Nord- und Ostheim. Sein Großvater war Minister in Coburg (einige Zeit während 1848), sein Bater stand in coburgischem Militärdienst, dis er mit der Convention in preußische Dienste trat. Die Mutter war eine geborene Freiin von der Tann. Heinrich war ein ernstes Kind, von klein auf hatte er die Idee, Geistlicher zu werden. Er machte Gymnasium und Universität so schnell durch, daß er mit zwanzig Jahren sertig war und eine Reise nach Italien antrat, um sich zu erholen, ehe das Berussleben begönne. Dort ließ er sich bestimmen, nach Bahreuth zu gehen, um Kichard Wagner's Sohn zu erziehen. Sin Jahr blieb er in dessen Familie, die er nach Neapel begleitete und hing von da ab in der treuesten Liebe an Allem, was mit Bahreuth in Berbindung stand. Seines Vaters wegen ging er nach Halle, wo er sich als Privatdocent habilitirte. Er las dort über Schopenhauer mit Anschluß an Wagner, und siedelte in der Folge nach Berlin über."

Mir war, als ich Stein als Privatdocenten hier kennen lernte, nichts weder von seinen Schicksalen noch von seinen Arbeiten bekannt. Er kam zu mir ins Haus wie andere junge Leute, und das erste Buch von ihm, das ich las und in der "Deutschen Rundschau" recensirte"), war seine letzte Arbeit. Er hat mir auch nicht besonders nahe gestanden. Sein plözliches Hinweggehen aber hat mich erschüttert, als hätte ich ihn von Kind auf gekannt und große Hoffnungen auf ihn gesetzt.

<sup>1)</sup> Man vergl. "Deutsche Rundschau", 1887, Märzheft, Bb. L, S. 471—475 ("Die Entsstehung der neueren Aefthetit" von Dr. K. Heinrich von Stein). Anmerkung der Redaction der "Deutschen Rundschau".

Wer batte Angesichts dieser blübenden, hochaufragenden, breitschulterigen Gestalt, dieses Bildes der Kraft und Gesundheit geglaubt, daß Stein nur eine fo furze Laufbahn durchmeffen follte. Seine Blane gingen nach bielen Seiten. sein Buch versprach viele Bücher noch, deren Reihe es als Jugendarbeit dann eröffnet hätte, icin Ginfluß auf die Studenten mar ein lebendiger, machiender, Er hatte begeisterte Ruhörer. Was Nedem wohl zuerst bei ihm auffiel, war neben einem findlich vertrauenspollen Weien der gleichmäßige Ernft, mit dem er Alles aufnahm. G3 lag Etwas über ihm, das das Gefühl unbedingter Zuperläffigfeit einflößte. Ich erinnere mich, wie er mir fein Buch brachte und feine ideale Koffnung auf Beiprechungen desselben seitens wohlwollender, tief in seine Gedanken eindringender Recensenten, pon denen er, wie er betonte, würde lernen können, mit vertrauenspoller Morme gueinrach, und wie er bann, als ich über die Schickfale, die Bücher haben können, einige Worte fagte, in Aufregung gerieth. So unschuldig stand dieser junge Mann noch im Leben drin, daß er den Gedanken, es gebe literarisches llebel= mollen, bosen Willen und absichtliches Mikverstehen, wie eine Neuigkeit auffante. die zum ersten Male an ihn berantrat. Das durchdringende Wohlwollen, das ihn erfüllte, ließ die Möglichkeit folder Erfahrungen wie ein Schreckgespenst por ihm aufsteigen. Er hat mit mir später darüber gesprochen, und die Art, wie es geichah, war für mich eine neue Erfahrung. Stein ichien zu ienen Naturen gehören zu follen, deren auten Glauben das Schickfal zu schonen beabsichtigte. Ich igh, wie Manche, benen fein wiffenschaftliches Streben früher bedenklich gewesen war, sich wie besiegt durch seine Versönlichkeit ihm zuwandten, so daß feine Laufbahn bald gesichert erichien. Aber sie follte abgebrochen werden.

Man spricht vom "Reichthume" der Natur, die in sichtbarer Weise oft mit einem Neberssusse von Schöpfungsformen da operirt, wo es scheint, als ob sie mit geringerem Auswande ebenso weit gekommen wäre. Wozu diese Wüthenpracht der Bäume von Frühling zu Frühling, da es doch unmöglich ist, daß

jede Blüthe zu einer Frucht werde?

Es find nun ichon viele Jahre verfloffen, daß ein junger Mann fortgenommen wurde, dessen ich bier gedenken will, wie er mir oft im Gedächtnisse wieder aufgestiegen ist. Der Graf Wolf von Pork-Wartenburg, einer der Enkel des Neldmarschalls. Jeder, der ihn kannte, hatte das Gefühl, daß er für eine besondere Laufbahn wohl bestimmt sei, so jung er noch war. Er selbst schien es au empfinden: es war ihm bei aller Freude am Leben ein Ernst eigen, den die reichen Kenntnisse, die er besaß, natürlich erscheinen ließen. Sein Beruf war nicht, in den Krieg zu giehen, aber das Jahr 1870 führte ihn mit. Bei St. Brivat wurde er durch die Bruft geschossen. Wozu so viel Talent und so hohe Husbildung für eine Zukunft, die niemals erschien? Noch eines Anderen will ich gedenken, eines jungen Rheinländers, Niederee aus Ling, der, mit außer= ordentlichem Talent für Malerei ausgestattet, zu Cornelius, in dessen glänzenden Berliner Zeiten noch, nach Berlin kam, von ihm aufgenommen und durch seine Verwendung vom vierjährigen Dienste befreit wurde. Ich sehe ihn noch im Utelier vor dem Brandenburger Thore (da, wo jest der Reichstagspalast sich erhebt) arbeitend sigen. Die Formen des Quattrocento waren zuerst in die Phantasie eingetreten und im Geiste dieser Meister zeichnete er Compositionen.

bie eine herrliche Jufunft versprachen. Auch bei ihm, obgleich aus nieberen Berhältnissen stammend, eine vornehme Bescheibenheit, als sehe er die Höhe schon voraus, die er einmal ersteigen werde. Als Freiwilligen traf ihn auf dem Manöver ein unglücklicher Schuß. Zu diesen Beiden gesellt sich Heinrich von Stein in meiner Erinnerung. Wie viel schien auch ihm noch zusallen zu müssen in sast siederer Erwartung, als ein Herzleiden, das wie ein leichtes Unswhlsein einsehte, sich zu einer rasch verlaufenden tödtlichen Krankheit entwickelte. Bei solchen Todesfällen tritt hervor, wie viel mehr die Menschen von einander wissen, als der Schein sagt, und wie viel mehr gemeinsam sie empfinden, als man glaubt. Wie bei jenen Beiden war auch Heinrich von Stein's Tod ein Schlag, durch den Viele getroffen wurden. Bloße Erwartungen, die man hegte, nehmen in solchen Fällen den Schein erfüllter Leistungen an. Ich gedenke auch wieder Wilhelm Scherer's, der freilich schon älter war, aber doch wie in früher Jugend zu sterben schien, und dem, auch was er noch gethan hätte, mit Recht, als ob es gethan sei, zugeleat wurde.

Stein's Buch (bas von mir in der "Deutschen Rundschau" besprochen worden ift) war nur der Beginn einer umfangreichen Arbeit. Er hatte sich dem Studium der Engländer und Frangofen zugewandt, die den Grund schufen, in den die deutsche geistige Broduction des vorigen Jahrhunderts die Wurzeln fentte. Ich faffe in dem Worte Production, Wiffenschaft und schaffende Runft ebenso zusammen wie Leffing, Berder, Goethe und die Anderen Dichtung und Betrachtung als Gins nahmen und in ihrer Lebensarbeit diese beiden Elemente ungetrennt darstellten. Ich nehme die bildenden Künfte noch hinzu, deren höchste Bertreter in derfelben Weise Wiffenschaft und schaffende Arbeit ungetrennt hielten. Ich faffe als Aufgabe einer befonderen Wiffenschaft, die Bervorbringung des Schönen zu beobachten, das Schöne felbst zu beurtheilen und feine Wirkungen auf die Bolker zu verfolgen. Sier trafen meine Gedanken mit benen Stein's zusammen und daher meine Theilnahme an seiner Thätigkeit, zu der die für feine Berson hinzutrat. In der Recension seines Buches sprach ich zum Schlusse die Meinung aus, der Berfaffer habe die Brolegomena für das Werk geliefert, worin die Geschichte unserer eigenen Bewegung zu lesen sein werde, wie sie von Leffing bis Schiller in Deutschland waltete. Ich jagte, auch wenn Stein das Buch nicht schreibe, werde ihm der Ruhm bleiben, dafür vorgearbeitet zu haben. Seine Absicht war, diese Arbeit zu unternehmen. Es hat nicht dazu kommen follen. Aber ich bemerke, wie auch er, der für Wagner begeistert war, in wissen= schaftlicher Arbeit doch Goethe als Ziel nehmen mußte. Wer wollte heute den Einfluß ermeffen, den Goethe auf unfere Jugend gehabt hat und in immer größerem Maße gewinnt? Jener Wolf Pork legte den Grund für die besondere Bedeutung feiner Berfonlichkeit, die freilich zu keiner fichtbaren, bleibenden Blüthe fich entfaltete, durch seine Liebe ju Goethe, von deffen Schriften er die ältesten Drucke sammelte und als Kostbarkeiten hoch hielt. In seinen Vorlesungen ift 5. v. Stein wohl ichon zu Goethe gelangt. Wie ich hore, find einige feiner Zuhörer damit beschäftigt, aus den nachgeschriebenen Seften den Wortlaut diefer Borträge festzustellen, um fie herauszugeben. Da werden seine Meinungen zu Tage treten. Den vorstehenden Auffat verfaßte er auf meine Beranlaffung, und

ich vermittelte den Abdruck in der "Deutschen Kundschau". Es jollte ein Anfang sein. Es muß den Gedanken der Generation, die der französischen Revolution vorausging, wieder eine Bahn geschaffen, und nach dem nun hundert Jahre dauernden Sturme eine Kückkehr zum Bertrauen und zu der inneren Kuhe jener Tage gefunden werden.

Auch als Dichter hat Heinrich von Stein sich auszusprechen versucht, und auch für die nachgelassenen Arbeiten dieser Richtung ist einer seiner Freunde thätig. Mein College Prosessor Cosack, unter den jüngeren Männern hier der vielleicht, der Stein am nächsten stand, tritt als Herausgeber ein, und auf sein zu erwartendes Vorwort sei hingewiesen. Ein Verzeichniß dessen, was von Stein

gedruckt vorliegt, wird hier gegeben werden.

Geboren wurde Heinrich von Stein zu Coburg den 12. Februar 1857. Das Ghmnasium absolvirte er in Halle, den Doctor machte er 1877 in Berlin, nachdem er vorher in Heidelberg und Halle studirt hatte. 1881 habilitirte er sich in Halle, 1884 in Berlin. Sein Todestag war der 20. Juni 1887. Auf dem Invalidenkirchhofe liegt er begraben.

Mai 1888.

## Unter den Linden.

Bilber aus bem Berliner Leben.

Von

Julius Rodenberg.

#### VIII.

Spät am Morgen, wie die hohen Herrichaften alle, wachen die Linden auf; wenn ganz Berlin schon in Trab ift, reiben sie fich erft den Schlaf aus den Augen. Auffallend ftill und leer ift es dann auf den breiten Trottoirs und den vierfachen Fahrwegen. Diejenigen, welche das Privileg der Linden haben, fie, die nicht leben können, ohne wenigstens einmal des Tages ihr Gesicht unter den Linden gezeigt zu haben — Gesichter, einander so ähnlich wie die Hüte, Bater= mörder und Cravatten, zwischen denen sie geschen werden — die Habitue's der Linden, welche nicht müde werden, dieses Pflaster zu treten von Kranzler's Ede bis Parifer Plat - benn höher hinauf und weiter hinunter gehen fie nicht — die kleinen Herren, welche die Damen und die Schaufenster mit der aleichen Curiofität und Herablassung mustern, als ob sie glaubten, der liebe Gott habe die Welt und die Linden eigens für ihr Plaifir erschaffen (wiewohl er ihnen sicher das größere versagt hat, über sich jelbst Betrachtungen anstellen zu können) — die vornehme Welt, die sich immer bunter und geschäftsmäßiger mischt, mit Beamten, die sich in die Ministerien und Legationen begeben, mit Studenten, die aus den Borlefungen kommen, mit Officieren, die frei vom Dienst oder auf dem Weg zur Kriegsakademie find: diefe fämmtlich laffen lange, und länger noch laffen die großen Damen auf fich warten, welche aus ihren Equipagen in die Läden und aus den Läden wieder in ihre Equipagen schlüpfen. Der Berliner vom alten Schlage hat längst zu Mittag gegessen, ehe der Tag unter ben Linden noch recht begonnen. Es ift anders am Sonntag; dann find die Linden wie verwandelt und ihre Alltagsbesucher wie verschwunden. Gine frohliche Wanderung findet dann ftatt aus dem Inneren von Berlin; denn für den richtigen Berliner, denjenigen, den man nur noch in seiner ursprünglichen Seimath, jenseits der Spree, zwischen Waisenhaus= und Kurfürstenbrücke findet, gibt es fein himmlischeres Bergnügen, als Sonntags "mang die Linden" zu gehen.

Dann erscheinen allhier der kleine Bürgersmann, der sich aber gewaltig groß vorfommt in seinem braunen Sonntagsrock, der Handwerker, Meister und Frau Meisterin mit Kind und Kegel, die hübschen Fräulein in den Moden des verzgangenen Jahres und die seinen Jünglinge mit den rothen und grünen Shlipsen — harmlose Menschen, die aber Geld in der Tasche und auch das Herz und den Mund auf dem rechten Flecke haben. Dem Mann aus dem Bolke, dem Arbeiter, wird man hier selten begegnen. Sein Weg am Alltag und seine Erholung am Sonntag liegen weit ab von dem Schauplah des Ueberslusses. Es muß schon hoch hergehen unter den Linden, wenn er aus seinen Quartieren im Osten und Norden herabsteigen soll. Dann aber, wenn die breiten Trottoirs, Fahrweg und Mittelallee gedrückt voll sind, bildet er das Hauptcontingent jener undurchdringlichen Massen, in denen der Einzelne die Freiheit der Bewegung verliert und sich wie von einer elementaren Gewalt getrieben oder gehemmt fühlt.

Ein Vormittag im Winter. Ich gehe bei Siller vorüber und bleibe vor dem Schaufenster stehen, hinter welchem die Leckerbiffen der Saison zur Schau liegen, duftig und schimmernd, wie ferner Sommer des Landes und des Meeres. Ein alter, ziemlich ruppiger Gefell tritt zu mir, ein Strolch, mit beiden Händen in den Tafchen seiner zerriffenen Sofe. Bon allen hier ausgebreiteten Schätzen reigt ihn am meisten ein Schälchen, in welchem, wie eine kleine Tafel besagt, "neue Kartoffeln" zierlich aufgehäuft sind. — "Neue Kartoffeln?" fagt er, und fieht mich zweifelnd an. - "Ja," erwidere ich, "und das Stud toftet eine halbe Mark." - Da schlägt er ein lautes, fast wildes Gelächter auf - ein Gelächter, bas mich schaubern macht, heute noch, wenn ich baran benke. Dann blickt er mich noch einmal an, ich weiß nicht, drohend oder mitleidig, als ob ich den Verstand verloren hätte, schüttelt den Kopf und geht, immer mit den Händen in den Taschen. Drei, vier häuser weiter, vor einem anderen Kenster, bleibt er wieder stehen. Es ist ein Bankgeschäft, und hier, hinter einem Drahtgitter, liegen die Taufendmarkscheine, die rothen und die grünen Banknoten, und in einem Schälchen die Goldstücke wie bei Hiller die Kartoffeln . . . Unterdeffen fteht der Portier ganz gemüthlich vor dem Hausthor — o du wohlbekanntes Hausthor, aus welchem die späten Gäste herausgelassen werden, wenn alle anderen Thüren schon geschlossen sind, und aus welchem ich selber einmal kam an jenem be= rauschenden Junimorgen, als die Linden dufteten, und Frang Dingelftedt, dem wir bei Hiller ein West gegeben, unter uns war! . . . Aber beute ift Winter, und es ift früh am Vormittag; die feinen Leute werden noch lange nicht kommen, und der Portier kann fich's wohl fein laffen. Er hat eine grüne, wollene Müte auf, träat gestickte Bantoffeln und raucht eine halblange Pfeife. Wie ich den Mann beneide - um feine Gemüthlichkeit, um feine Müte, seine Bantoffeln und seine halblange Pfeife! . . . Da stürzt plöklich, von den Linden her, ein Trupp von Frauen, Mädchen und Männern, alle in dürftiger Kleidung und zum Theil mit wirrem haar, mit kleinen Töpfen in den händen, mit Rörben unter ben Armen - Giner fucht bem Anderen den Borfprung abzugewinnen, indem fie durch das Thor in den Flur dringen, von da weiter in den Hof und hier sich um ein Souterrainfenfter versammeln. Zuerft dent' ich an ein Bermiethungsbureau ober dergleichen. Mein Bortier aber rührt fich nicht. Test wie eine Säule hat

er mitten in dem Anfturm gehalten; die Sache läßt ihn kalt. Endlich, auf die Gefahr hin, indiscret zu sein, wend' ich mich an ihn. "Was wollen denn diese Menschen?" frag' ich. — "Na, das seh'n Se doch," erwidert er, die Pfeisenspitze kaum zwischen den Lippen bewegend, "se wollen voch 'enmal bei Hillern effen." Dann, nachdem er über seinen Wig gelacht und sich im Stillen wahrscheinlich ebenso sehr über meine Unwissenheit ergötzt hat, belehrt er mich, daß es Arme seinen, welche das außgekochte Suppensleisch erhalten, die Portion für 1½ Silberzgroschen — denn diese Portiers rechnen immer noch nach Silbergroschen, nota dene, so lange sie noch im Neglige sind. Hernach, wenn sie erst den Livréervock anz und die Dienstmüße aufhaben und den vornehmen Leuten die Thüren öffnen oder in die Kutichen helsen, dann verstehen auch sie nach Mark zu rechnen.

Ich für meinen Theil, seitdem ich älter und vernünftiger geworden, ziehe die Wirth3= und Gaststuben vor, die ich mir felber nach Gefallen öffnen tann; die guten, alten Säufer, in benen es noch nach der Bater Sitte bergebt, ohne den Pomp von Livreen und großen Stöcken mit blankem Knopf — und fold,' eins ift auch unter den Linden: "Gebr. Habel, Hoflieferanten Gr. Majeftät des Königs" — nichts mehr, nichts weniger. Schon von Außen betrachtet, muthet es einen traulich und einladend an, mit seiner einfachen, prunklosen, aber foliden Front, nicht zu hoch, nicht zu niedrig, ohne jeden auffälligen Zierrath, außer einer Guirlande von Weinlaub und Trauben in Stuck, die sich über den Fenstern des Erdgeschoffes hinzieht — ein Haus, noch aus dem vorigen Jahrhundert, aus Friedrich's Zeit, und schon damals, wie wir an einer früheren Station diefer Wanderung bemerkt, ein gaftlicher Aufenthalt — "Zum goldenen Hirsch", eines von den drei Wirthshäusern unter den Linden, "das dritte Saus von der Charlottenstraße, vom Brandenburger Thor auf der rechten Seite", wie es in den alten Büchern heißt, die noch keine Hausnummern kannten und sich in diefer weitläufigen Weise mit Sauszeichen und Beschreibung helfen mußten. Aber wir kennen es wieder, es fteht noch an derfelbigen Stelle, treu seiner alten Beftimmung und unverändert im Innern und im Acuffern. Als im Jahre 1810 die Wirthschaft aufhörte, begann die Weinhandlung, und mancher brave Mann und braven Mannes Sohn und Enkel hat feitdem fein Schöppchen hier geleert, rothen und weißen, von den Tagen an, wo man nach Friedrich's d. Gr. Taren die Quartbouteille guten Pontak mit 10 Groschen und die Bouteille Champagner mit 1 Thir. 16 Gr. bezahlte. So billig kann es Habel nicht mehr geben: aber der Pontak und der Champagner und was man sonst hier noch trinken und effen mag, ift Alles vortrefflich und Alles noch im alten Stile gehalten. Gin trauliches Neft, wo man an jedem Donnerstag Erbsen und Sauerkraut haben fann, und an jedem Tag mit stählernen Gabeln und auf ungedeckten Tischen ißt; wo man nicht "Kellner" fagt, sondern "Küper", wo Trinkgelder nicht üblich find, und wenn fie gegeben, in eine gemeinsame Büchse geworfen werden. verräuchertes, aber urgemüthliches Local, in welchem man sich, wenn man zum ersten Mal hereintritt - ich will nicht sagen, um hundert, aber reichlich um vierzig, fünfzig Jahre zurückversett glaubt in das Berlin Friedrich Wilhelm's III., mit dem Bilbe der Königin Luife und den Bilbern aller Könige seit Friedrich Wilhelm II., mit asserlei sonstigen Malereien ringsum und einem ausgestopften

Abler auf dem grünen Rachelofen — der Fußboden ausgetreten von den vielen Gefchlechtern einander folgender Gafte, die Decke dunkel von allem Tabak, ber hier geraucht worden, altmodische Spiegel, altmodische Tische, altmodische Stühle, die "Rüper" in Röcken und die Weinkarte an der Wand. Aber was für eine Weinkarte! edle Sorten in langen Reihen find darauf verzeichnet! Und wie viel absonderliche Winkel gibt es hier, am Eingang und mit dem Durchblick auf den Hof - Hinterzimmer, mit dem Geruch vom Reller herauf, dem Herzen des echten Trinkers theuer — das Borderzimmer, nach den Linden zu, mit hohen Vorfäken vor den Tenftern und ichweren Garbinen, und ein Seitenftübchen, bas gar keine Fenster hat. In einer Art Dämmerung, welche die Seele mit Wohlbehagen füllt, sikt man hier; und manchmal am Tage brennt Licht, was noch besser ift. Ein Local für den Abend ist Habel nicht; dann ift es hier ftill und leer, und wer dann kommt, ift allein. Wer Menschen bei Sabel sehen will, der muß Mittags zwischen 3wölf und Gins kommen. Es ift das bevorzugte Frühstucks-Local des märkischen Edelmanns und des hohen Militärs. Zur genannten Stunde fieht man um den Mitteltisch neben dem einfachen Landjunker, der bier scinen Stammsik hat, die schimmernden Evaulettes, die großen Orden und goldenen Schärpen der Stabs= und Ordonnanzofficiere, welche kommen und gehen, während jener, ein echter Conservativer, seinen Plat behauptet und immer neue Stühle herangerückt werden — eine beständige Bewegung von glikernden Uniformen, von blauen, rothen und grünen Bändern, ein stetes Begrüßen und Sändeschütteln und dazwischen immer wieder aufs Reue der erfreuliche Ton entkorkter Flaschen. Das bürgerliche Element ist barum nicht ausgeschlossen, im Gegentheil; wer fich darauf versteht, der weiß, daß man an einem der Ecktischhen nicht weniger gut und zuweilen sogar etwas beguemer fitt als an der ritterlichen Tafelrunde, und ebenso bedient wird.

Um luftigsten ift es unter den Linden im Frühling. Dann rauschen die Springbrunnen des Barifer Blakes, und ihre fteinernen Beden find gang bedect mit den breiten Blättern der Schilf= und Wafferpflanzen. Bon hellem, jungem Laub umkleidet, ftehen die alten Stämme, und wenn fich in diefer Zeit ein wolfenloser himmel darüber spannt, dann muß man die Linden feben, in Licht und Wärme getaucht, bis auf die Nordreihe der Häuser, die einzigen, die beschattet find. Aber jest ift der Sonnenschein noch ein liebliches Geschent, für das man Dank empfindet, das man sucht; nicht meidet, und wohlig in ihm lustwandelt die Menge, bligen und funkeln die Farben in lebhafterem Schimmer, bis hinunter zum Blat am Opernhaus, wo zwischen bunten Blumenbeeten auf leuchtendem Rasen, mit Goldregen gemischt, dunkle Coniferen stehen, wo der Borhof der Universität ein hain von blauem Flieder ift und über der haupt= wache die mächtigen Wipfel des Kaftanienwäldchens hervorschauen wie Kronleuchter, mit filbernen Rergen besteckt. Alsdann, früh Morgens, mit blinkenden Waffen und klingendem Spiel, mit Trommeln und Pfeifen ziehen die Regimenter der Garde hinaus ins Freie, und am späten Abend noch promeniren hier die Menschen, um die milben Lüfte zu genießen. Anders im Sommer. hören die Linden auf, für uns zu existiren, und das Reich der durchreisenden Fremden beginnt, benen wir nun dies wegen feines Staubes und feiner Sonne

verrufene Berlin großmüthig überlaffen. Eine nach der anderen verlieren fie sich, die gewohnten Erscheinungen, bis die Letzten fast die Kinderwägelchen und die Kindermädchen find, die den spärlichen Schatten der mittleren Allee suchen. Außer diesen mag es wenige Berliner geben, welche die Linden im Sommer ordentlich gesehen haben, obwohl sie gerade dann, unter der Beleuchtung eines Spätnachmittags, von einer nur ihnen eigenen Schönheit sein können, die hoben Fronten eine lange, goldene Linie, das schon bräunliche Laub von schrägen Sonnenftrahlen durchbrochen, das Friedrichsdenkmal halb in Dämmerung und halb in Licht, die graue Maffe des Schlosses dahinter, gelb von der Wärme des Tages, das Quadrat des Rathhausthurmes darüber glühend vom Widerschein des Himmels und Alles angehaucht von jenem feinen, violetten Duft, der oftmals, gegen Abend, auch den Straffenbildern und Architecturen der großen Stadt eine traumhafte Tiefe gibt und dem Beschauer das Gefühl oder die Täujchung einer unbegrenzten Ferne. Ja, wenn die Berkiner wüßten, wie gut sich's auch im Sommer hier sein läßt, wenn es still und grün ist im Thier= garten, wenn die Landschaft um Berlin mit ihren Kiefern und ihrer Saide, mit ihren träumerischen Wasserläufen und einsamen Forsthäusern im Walde den melancholischen Zauber übt; wenn man ficher ift, in Berlin keinem Berliner mehr zu begegnen, oder - fagen wir die Wahrheit! - wenn in der Abwefenheit Derer, welche "die Gesellschaft" heißen und überall dieselben find, nunmehr das wirkliche Berlin zum Vorschein kommt mit seinen geringen Ansprüchen und feiner enormen Luftigkeit, wenn man nicht länger alle Sprachen Europa's nebst denen von Asien und Afrika, sondern endlich einmal wieder unser eigenes Berlinerisch reden hört, wenn die hellen Kleider flattern und die Landpartien sich in Bewegung setzen mit dem Fäßchen Bier unter dem Kremser und der Pauke oben auf, wenn die Weiße und der Gilka aus ihrem Hinterhalt heraus= rücken und . . . . Doch ich werde mich hüten, die Freuden des Sommers in Berlin noch weiter zu schildern; denn wenn ce unseren verreiften Freunden cinfiele, dieselben auch einmal zu theilen, dann wär' es mit ihnen ja vorbei!

Die Linden beleben fich erft wieder mit den Herbststürmen, welche die letten Blätter derjelben herabwehen, und mit dem neuen Jahr naht ihre vor= nehmste Zeit. Alles, was Berlin an officiellem Glanz aufzubieten vermag, entfaltet sich am Neujahrstage unter den Linden. Trot dem schneidenden Nordoft drängen fich dann bier die Menschen, den Rockfragen bis über die Ohren; weiße und ichwarze Helmbüsche wehen; unter den Mänteln sieht man die großen Uniformen der hohen Militärs, unter den Pelzen die weißen Cravatten der hohen Beamten, und zwischen den Helmen und Hüten die goldbordirten Dreimaster der Marine. Dies muß ein harter Tag für die Gratulanten sein. Aber verheißungsvoll ericheinen alsbald auch die Zeichen, daß nach fo vielen Mühen der Lohn winkt — erst vereinzelt, dann immer mehr, die Tragkörbe von Kranzler und Hilbrich, aus denen die Baumkuchen emporragen, die Schalen und Schüffeln von Borchardt, die Bretter mit Auftern, und endlich die kleinen Wagen von Hufter, die wohlbekannten, mit den drei Männern und den beiden Koffern, in welchen alle Freuden der Tafel vereinigt sind. Und dazwischen Rojen in berauschender Bracht, und Flieder, Beilchen und Maiblümchen in lieblicher Külle. Das große Fest beginnt, welches in drei Monaten noch nicht enden foll, und aus den höchsten Sphären fich durch alle Classen und Schichten der Berliner Gefellschaft verbreitet. Nach der Gratulationscour am 1. Januar das Capitel des Hohen Ordens vom Schwarzen Abler am 17. und das Ordens= fest am 18. Januar, die Balle im Weißen Saal und im Opernhaus, Alles ftreng geregelt nach altbreußischem Serkommen und umgeben von einem Schimmer des Hiftorischen, das gurudreicht bis gum ersten Tage von Preußens Königthum, und von da weiterhin, ich möchte sagen, die personlichen Züge jedes folgenden Monarchen angenommen hat - die Balle der Hofgesellschaft, der Prinzen, der Kürftlichkeiten, der Minister, der Botichafter, der Gesandten; bis der steigende Wohlstand und die vermehrten Ansprücke der Repräsentation, welche an eine Reichshauptstadt gestellt werden, die gesellschaftliche Bewegung in Kreise trug, welche derfelben vorher fremd waren, und ihr Züge verlieh, welche sicherlich nur die unserer eigenen Zeit find. Existirten doch Beziehungen dieser Art zwischen den verschiedenen Ständen Berling überhaupt nicht vor Friedrich d. Gr.: dieser erft schuf im Overnhaus den Mittelvunkt einer wenn auch noch so oberkläcklichen Berührung des Adels und Bürgerthums feiner Refidenz, trotdem das Opernhaus damals durchaus als Hofinftitut galt und fast einen militärischen Charakter hatte. In jenen Jahren, als Freiherr von Sweerts "Directeur des plaisirs du Roi" war, Cavellmeister Graun in weißer Allongeverrücke und rothem Mantel am Dirigentenpulte fag und die Barbarina tanzte, hielten Garbes-du-Corps am Eingang jum Parterre Wache, auf dem Podium, zu beiden Seiten der Buhne, standen, Gewehr bei Juk, zwei Grenadiere der Potsdamer Garde, und in den Ecklogen des dritten Ranges befand sich ein Trompetercorps des Regiments Gensdarmen. Sobald die Königin-Mutter in die "loge des Reines", die heutige große Mittelloge trat, bliefen die Trompeter Tusch; und wenn der junge König an der Parterrethur erschien, salutirten die Wachen, bliefen die Trompeter-zum zweiten Male Tusch, und die "Symphonie" (die Ouverture) begann'). Richt wie heute, durch ein gekauftes Billet, erhielt man Zutritt, fondern "aufs Parterre können alle anständig gekleideten Mannspersonen kommen", wie es bei Nicolai heißt, und ein königlicher Hoffourier wies die Blate an: der erfte Rang war für den Hof und den Adel, die Barterrelogen, der zweite und dritte Rang für die Minister und Gesandten, für die Rathe der hoben Landescollegien, für die zum Hofftaat gehörigen Bersonen und für alle Fremde bürgerlichen Standes. Mit Ginem Worte: ber Ginlaß war unentgeltlich, wie bei jeder auf Rosten des Hofes gegebenen Luftbarkeit2). "Seine Majestät wollen, daß alle Leute, welche nicht zum niedrigsten Böbel gehören, und befonders Fremde, eingelaffen werden follen", bemerkt Leffing (1750) in den "Beiträgen zur Historie und Aufnahme des Theaters" 3). Unentgeltlich war auch der Besuch der Carnevalzredouten, Vorgängerinnen unserer heutigen Subscriptionsbälle, welche schon damals die Sohe der Saison bezeichneten; aber wenn der Bürgerftand

<sup>1)</sup> v. Schlözer, Chafot, S. 118—120.

<sup>2)</sup> Nicolai, S. 717.

<sup>3)</sup> Erich Schmibt, Leffing, Bb. I, S. 158.

ebenso wie bei den Opernvorstellungen zugelassen ward, hielt man doch nicht minder auf einen genauen Unterschied, dort in den Kängen und hier im Costüm: der Abel erschien in rosensarbenen Dominos, der Bürger und die Bürgerin trugen Dominos von anderen Farben oder Charaktermasken. Außerdem war der Tanzplatz streng gesondert: für die Bürgerlichen das Theater, und das durch Schranken gesperrte Parterre für den Hof, den Abel, die Königlichen Käthe und distinguirten Fremden. Dafür konnten die guten Berliner sich das Bergnügen machen, von einer Galeric herab, zwischen neun und zehn Uhr Abends, den Hof an fünf Taseln speisen zu sehen "in einem besonders großen Saale", zu welchem auch die rosensarbenen Dominos zugelassen wurden, wenn sie die Masken abenahmen 1).

Dieser "besonders große Saal", mit seinen Marmorwänden, Weiß und Gold, und hohen Karyatiden — wer von meinen Berliner Lesern und denen, darf ich hinzufügen, die "distinguirte Fremde" sind, kennt ihn nicht, wer von ihnen hätte hier, in der Mitternacht eines Opernhausballes, nicht schon einmal fröhlich soudirt in dem alten, herrlichen, von königlicher Pracht zeugenden Raum, dem einzigen, der in Friedrich's vom Feuer zerstörten Bau sich erhalten oder ganz so wieder hergestellt worden ist, wie er ehedem war, strahlend von Licht, durchtönt gleichsam von immerwährender Musik und durchwogt von einer bunten Menge — nicht "rosensarbenen Dominos", sondern bürgerlicher Frack und militärische Unisormen in gleicher Berechtigung und beide von gleichem Kespect erfüllt vor den unendlichen Schleppen der Damen.

Inmitten dieser außerordentlichen Umwandlung, welche, mit Friedrich beginnend, Berlin allmälig, und in genau der Reihenfolge, zu der führenden Stadt der Wiffenschaft, der Induftrie, des Handels, der Politik und die Berliner Gefellschaft, dem entsprechend, zu einer der mannigfaltigsten und opulenteften gemacht, hat der Hof stets an der altüberlieferten Tradition schlichter Lebensführung und väterlicher Sitte festgehalten. Stets, von dem Tag an, wo der erfte Hohenzoller die Mark betrat, hat diefes Herrscherhaus seinem Bolke das Beispiel ftrenger Wirthschaftlichkeit gegeben, und Nichts vielleicht hat so fehr bagu beigetragen, das Band zwischen beiden zu ftahlen, als die Gemeinsamkeit der Arbeit, welche lange nur um die baare Eristenz zu ringen hatte auf einem undankbaren Boden. Ein verwandter Zug wohnt diesen Königen inne, für welchen der gemeine Mann einen scharfen Blick hat; er erkennt ihn sogar noch in dem aufgehobenen Stock, mit welchem Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, ohne jeden Unterschied, den erftgeborenen Prinzen seines Saufes bedroht, wenn er nicht pariren, und den Handwerker auf der Strafe, wenn er nicht bauen will. Er erkennt ihn in den kurzen, rasch hingeworfenen Fragen des großen Friedrich, der Frangöfisch sprach mit seinen Schöngeiftern und Gelehrten, aber Deutsch und was für ein kernhaftes! — mit feinen Berlinern. Sie haben sich immer unter einander verftanden, Preugens Könige und Berling Bürger; aber das wahrhaft familienhafte Verhältniß zwischen ihnen datirt erft von Friedrich Wilhelm III. dem bürgerlichsten, wenn ich fo fagen darf, unserer Könige, der

<sup>1)</sup> Ricolai, C. 719.

barum auch, wiewohl wir größere gehabt haben als ihn, dem Herzen der Berliner immer noch besonders nahe steht. Seit bald fünfzig Nahren todt, lebt er doch immer noch in jenen kleinen Erinnerungen häuslicher und privater Ratur, die fast mehr, als irgend welche Betheiligung an den großen Weltbegebenheiten, gegignet icheinen, die Bobularität der Fürsten zu bestimmen. Man kommt noch jekt nicht nach Charlottenburg, ohne seine Gestalt einsam wandeln zu sehen, wie sonst, in den schattigen Gängen dieses Parks, welcher die sterblichen lleberrefte der Königin Luije barg und auserschen war, auch sein letzter Ruheplat zu merden. Man gedenkt der Einfachheit seiner Lebensweise, die kaum, in ihrem täglichen Berlauf, von der des bemittelten Bürgers, unterschieden war: gleich diesem speiste der König um 1 Uhr zu Mittag, gleich diesem fuhr er in einem zweispännigen Wagen; und dem vom Bater gegebenen Beispiel, fo heilfam und doppelt verehrungswürdig in jenen Tagen, wo der Staat abermals harte Forderungen an den Wieiß und die Sparfamteit seiner Bürger ftellte, folgten die Bringen: nirgends fah man Luxus, weder in den Equipagen noch in der Diener= schaft, weder in der Rüche noch im Reller.

Unders als die Befreiungskriege haben die der gegenwärtigen Generation unserer Stadt die politische Suprematie verliehen und Ströme des Reichthums ihr zugeführt. Ganz natürlich, daß der Luxus gestiegen, der Aufwand gewachsen und unfere so sehr erweiterte Gesellschaft von einer Lust an materiellen Genüffen crariffen worden ist, welche, da fie von allen Kreisen derselben getheilt wird. fie auch gewissermaßen alle nivellirt. Gine Sast und Unruhe hat fich ihrer bemächtigt, welche von dem kleinstädtischen Dasein früherer Tage fehr merkwürdig absticht und sich unter Anderem auch darin äußert, daß Alles verschoben und Nichts geregelt ift, daß es 3. B. keine bestimmte Mittagsftunde gibt, fondern eigentlich zu jeder Stunde des Tages und des Abends gespeift wird, um eins, um drei, um fünf, um jechs und um fieben. Die Gefellichaft des neuen Berlins ist eigentlich erst in der Formation begriffen: sie hat sich den gegebenen Bedingungen der großen Stadt anzuhaffen und die festen Normen entweder zu finden oder anzunehmen, in welchen eine wirkliche Geselligkeit fich frei bewegen kann. Bis jest herrscht in ihr einzig die Willkur. Aber auch die Carricatur fehlt nicht. Wer heute ben Stift eines Chodowieki hatte, um fie gu zeichnen, diese engen Wohnungen, drei Treppen hoch, strahlend von Gas, vibrirend von Site und erdrückend voll von Menschen im Festgewand, die fich nicht rühren tönnen; dieje Gastmähler, bei welchen Alles gemiethet und - zuweilen bis auf die Schüffeln geborgt ift; diefe "Inftitute" felbst, "Berleih-Inftitut für Wiener Möbel und vergoldete Stühle", wie es an den großen Transportwagen heißt, oder: "Berleihung (sie!) von Porzellan, Glas, Ernstall, Tischen, Meffern und Gabeln", wie die Inschrift der Kellergelasse lautet, aus welchen diese schönen Sachen auf kleinen, mit hunden bespannten Rarren durch die Straffen gefahren werden, heute hierhin und morgen dorthin — diese Lohndiener und Tafeldecter endlich, welche laut unserem Abregbuch, im "Berzeichniß der Einwohner Berlins nach ihren Beschäftigungen und Gewerben" bereits eine ganz respectable Körperschaft bilden. Wie häufig mag es vorkommen, daß folch' ein besonders begehrter Berliner "Diner-Herr" in zwanzig verschiedenen häusern immer auf demselben ver-

goldeten Stuhle fist, immer aus demjelben Porzellan und Ernstall schmauft, immer von demfelben ernften Mann in schwarzem Frack und weißen Sandschuben bedient wird, und immer — wenn es das Glück will — denselben Tischredner hört; denn auch diese Gattung, wiewohl mehr dem alten, idealen Berlin angehörig, ragt noch als Rudiment in das neue hinein. Namentlich da, two, nach der Bater Brauch, folch' eine Sigung fich über drei, vier Stunden erftreckt, und außer den Reden manchmal noch durch Gefang und komische Scenen gewürzt wird, während der moderne, correctere Styl verlangt, daß man sich ftreng an die Aufgabe hält und, weder rechts noch links abweichend, ein möglichst langes Bensum, gleichsam mit der Uhr in der Hand, möglichst rasch erledigt. Bon allen großen Städten mag Berlin diejenige fein, in welcher man noch beobachten kann, wie fich eine Gefellschaft conftituirt ober mit den Lebens= bedingungen verändert. Der früheren Dürftigkeit ift plötlich der leberfluß gefolgt, dem äfthetischen Thee das reichbesetzte Mahl. Fragen wir nicht, wobei wir uns beffer geftanden. Der Berliner hat ce immer fo gut gegeben, wie er vermochte. Sein gaftfreier Sinn, verbunden mit den Gewohnheiten des Emporgefommenen, hat wohl auch dazu beigetragen, daß diefe Geselligkeit sich so breit entwickelt, aber nicht verfeinert hat. Der Berliner ift von jeher sparfam, aber er ift niemals ein Knauser gewesen und hat es immer geliebt, daß bei festlichen Anlässen "Etwas d'rauf gehe". Dieser Anlässe waren chemals wenige nur, und fie beschräntten sich auf die Familie; sie wiederholen sich jetzt täglich und dehnen fich auf einen weiten Areis aus. Der Berliner murde fich ein Gewissen baraus machen, den Fremden, der ihn besucht hat, nicht bei sich zu Tisch zu sehen; seine Gaftfreundschaft ift im Verhältniß zu seinen Mitteln, aber auch der Zufluß der Fremden im Berhältniß zu der Größe Berlins gewachsen. Es ift wahr, daß unferem gefellschaftlichen Leben sehr viel von jener geistigen Essenz fehlt, welche die angeborene Kunft der Conversation und ein höheres Interesse für Theater und Literatur dem Parifer Salon, in feiner guten Zeit, gaben und für welche jeder noch so weitgetriebene Tafel- und andere Luxus keinen Ersatz bietet. Aber der Parifer Salon nicht nur ift im Niedergang begriffen, Paris felbst hat, in Folge der unaufhörlichen politischen Krisen, von seiner ehemaligen Anziehungs= traft für den Fremden eingebüßt; und auch in dieser Sinficht ift Berlin geftiegen, wenngleich der gesellschaftliche Mechanismus durch das Stoßen und Knarren seiner Räder nur allzusehr verräth, daß felbst im Bergnügen hier immer noch ein gut Theil Arbeit fteckt - wenigstens für den Ginheimischen. Für den Fremden stellt die Sache sich besser; und ich habe mir oft gewünscht, einmal ein Fremder in Berlin sein zu können, im "Kaiserhof" oder "Continental= Hotel" zu wohnen, durch die Straffen zu wandern und ihre Merkwürdigkeiten mir anzusehen, unter diese Linden zu kommen, nicht als der professionelle Spaziergänger, der ich bin, sondern als einer, der alles Dies zu seinem Bergnügen fieht, und mich gefragt, welchen Eindruck es auf mich machen würde? Sicherlich einen großen; der Fremde, wer er auch fei, wird von dem mächtig Empor= ftrebenden dieser Stadt und dem gewaltigen Strom des öffentlichen Lebens in ihr ergriffen werden. Stärker vielleicht noch als felbst in uns, unter deren Füßen gleichfam der Boden von Berlin fich hob, und vor deren Augen fein Umfang ins Wunderbare wuchs, wird in ihm das Gefühl sein, hier in einem Mittelpunkte der europäischen Bewegung zu stehen, mit all' den Jmpulsen einer großen Politik aus erster Hand, mit all' den Anregungen einer hoch entwickelten und reich ausgestatteten Wissenschaft in unmittelbarer Nähe, mit all' den Genüssen von Oper, Theater und Concert, mit der ganzen Keihe von Festen endelich, welche von Tag zu Tag den Gang der Saison in einer Weltstadt begleiten.

Aber plötzlich in diesem Winter von 87 auf 88 schien der Puls zu stocken, und noch bevor das völlige Schweigen eintrat, senkte sich Etwas über Berlin, was keine Freude mehr aufkommen ließ. Einer disteren Mahnung gleich, als ob wir in der Sicherheit einer so sehr gesteigerten Eristenz erschüttert, und eben von einer Glorie noch umstrahlt, die niemals enden zu können schien, daran erinnert werden sollten, daß auch für die Slücklichen die Tage der Prüfung nicht ausdleiben, die Tage des Nachdenkens, die Tage der Einkehr, und daß es dann einer Nation, die sich im suchtbaren Kingen der Wassen bewährt, nicht minder ziemt, in der Riedergeschlagenheit des Schmerzes den Glauben an sich selber und die Zukunst hochzuhalten. Es war, es ist noch immer eine schwerz Zeit sür Preußen und sür Deutschland; aber die Geschichte wird uns einst darnach richten, wie wir sie durchlebt und was wir gethan haben, um das Werk, an welchem wir Alle mitgearbeitet, zu schützen und zu sichern.

### IX.

Mitten unter den Valästen der Linden war einer, in welchem wir mit jedem Herbst aufs Neue das Glück eines reinen Familienlebens, einer häuslichkeit einziehen sahen, als deren bochfter fürstlicher Schmuck erschien, daß alle burgerlichen Tugenden in ihr geübt und gepflegt wurden. Diesmal ftand der Palast öde, von seinen Bewohnern verlassen, die Thüren geschlossen, die Fenster verhängt, die Fahnenstange des Daches nacht, kein Wagen auf der Rampe, nichts Lebendiges in dem hohen Säulenportal, außer den beiden Boften vor ihren Schilderhäuschen. Alles ftill und leer und einfam unter dem grauen Wolkenhimmel und ringsum die kahlen Bäume. Wir kennen ihn, diefen Balaft, den wir uns gewöhnt haben, den Kronpringlichen zu nennen; auch ein hiftorisches Saus, deffen Erinnerungen weit zurudreichen in die Jugend Friedrich's d. Gr. und barüber hinaus. Wir haben ichon einmal flüchtig Salt vor ihm gemacht im Frühling unserer Lindenwanderung; wir haben es gesehen in seiner altesten bescheideneren Geftalt, als die Linden noch kaum bebaut waren, und der Platz am Opernhaus Sand und spärliches Gartenland — eines von den ersten Säufern. die auf dem neuen Terrain, vom Großen Kurfürsten für seinen Generalfeldmar= schall Schomberg errichtet, dann unter den beiden Königen die Commandantur und von Friedrich Wilhelm I. dem Kronprinzen geschenkt, nachdem dieser sich schweren Herzens - mit der Prinzessin von Braunschweig vermählt. Wir lefen. daß des Kronprinzen Mutter, die Königin, und seine Schwester Lottine das Schloft für den Cinzug des jungen Baares "mit liebevoller Sorglichkeit" hergerichtet haben 1). Aber Friedrich blieb ein Fremder neben der Gemahlin, welche des

<sup>1)</sup> Rofer, Friedrich b. Gr. als Kronprinz, S. 112, 123, 198.

Baters enge Staatstunft ihm gegeben, nicht die Reigung feines Herzens vermählt hatte. Sieben Jahre lebten fie neben, nicht mit einander, zuerst (1733-1736) in diesem Berliner Schlosse, welches Friedrich nicht liebte. Nur vorübergehend und immer nur auf turze Zeit hat er darin residirt, wenn er auf Befehl des Baters von seinem Regiment in Ruppin oder seinem Rheinsberger Musensitz dreimal des Jahres nach Berlin kam: zum Carneval im Winter, zu den Revuen im Frühling und der Communion im Berbst. Die Kronpringeffin folgte dem Gemahl nach Rheinsberg, fie ward Königin von Preußen — eine fanfte, dul= bende Natur, für welche die zur Sonne ftrebende Friedrich's fein Gefühl und tein Verftändniß hatte. Burde Friedrich von einer Gemablin mit glänzenderen Eigenschaften der äußeren Erscheinung oder des Geiftes gefeiselt worden sein? Er war nicht der Mann, der fich viel mit Frauen abgab; außer wenn fie Kaiserinnen waren, und dann schlug er ihre Armeen. Männer bildeten seinen Umgang. Raum daß aus seiner frühen Jugend Etwas herüberklingt wie von Lieben und Entjagen. Die Gatten trennten fich, fie, die Berichmähte, lebenslang mit unverminderter Reigung an ihm hängend; spät noch von ihm sprechend als ihrem Gebieter, "den ich gartlich liebe und für den ich mein Leben hingeben würde" 1), er peinlich darauf haltend, daß keine von den königlichen Ehren ihr fehle. Noch fteht zu Riederschönhaufen, taum eine Wegeftunde von Berlin, das alte Schlog, in welchem fie fiebenundfunfzig Jahre lebte; ber Bark mit den hohen, dufteren Bäumen, noch heut von den Berlinern gern besucht, ihr einziger Spaziergang. Mus der Ferne fah fie den Siegesflug des preußischen Mars. Als der fieben= jährige Arieg beendet und Friedrich im Triumphe heimgekehrt war nach Berlin, fand nach langer Zeit wieder die erfte Begegnung zwischen biefen Beiden statt. "Sobald als Se. Majestät aus der Carroffe geftiegen war, erhoben Sich Söchst= biefelben sofort zu Ihro Majestät der Königin, wo Sie auf das zärtlichste empfangen wurden und jodann das Souper einzunehmen beliebten," heißt es in den vergisbten Blättern jener Zeit2). Um 11. Juni 1783 beging fie, vereinsamt und einer Wittwe gleich feit dreiundvierzig Jahren, die wehmüthige Feier der goldenen Hochzeit im Schloffe von Niederschönhausen, und noch einmal, zum letten Male, speiste fie mit Friedrich am Neujahrstag 1786 im königlichen Schloffe zu Berlin. Un feinem Sterbelager ftand fie nicht; aber in feinem Testamente, wo er sich an seinen Nachfolger wendet, sagt er: "Auch wird mein Neffe ihr jene Hochachtung beweisen, die ihr, als der Wittwe feines Cheims und als einer Fürstin, die nie vom Tugendpfade abgewichen ist, gebührt." Run war fie wirklich Wittwe, die Hochbetagte. Doch lebte fie noch lange genug, um diejes kalte, dunkle Kronprinzenhaus hell und warm werden zu jehen von Schönheit und Liebe, wie wenn Frühling einzöge in die winterlichen Räume und fie mit Blüthen bedecke, über und über: fie, die Friedrich's d. Gr. Gemahlin gewesen, ftarb neun Monate por der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's III., und zwei por der Geburt beffen, der nachmals Kaiser Wilhelm war. Das ift, was uns diejes Haus theuer macht: wir denken an Königin Luise, wenn wir es sehen, an fie, Die Liebliche, Schwergeprüfte, lächelnd noch im Leid, Segen ipendend noch im

<sup>1)</sup> Rofer, a. a. D.

<sup>2)</sup> Buttig, in ber "Boffifchen Zeitung" vom 29. December 1887.

Tod und fortlebend in der Erinnerung an ihres Herzens Reinheit und Gute, verherrlicht von Dichtung und Kunft, und jest schon, wie von der Legende bes Quisencultus umwoben, ift sie ber freundliche Genius ihres Hauses und Bolkes geworden, diese Frau, deren Altar und Bildniß wir immer, wenn der Winter weicht, befrangen, und deren verklarte Geftalt, feit jenem erften Befreiungs= frieg, unsichtbar mit den preußischen Fahnen geht. Vielfach verändert ist das Haus, von welchem, wenn von irgend einem, man fagen kann: "Die Stätte. die ein guter Mensch betrat -"; reicher ausgebildet ist die Façade, früher ein= ftöckig, erhebt das Balais sich nun mächtiger über seinen Flügeln, und Säulen zieren seinen Eingang. Aber die Zimmer der Königin Luise sind immer noch unverändert, wie sie waren, und immer noch liegt die Bibel, in der sie gelesen. auf demielben Blak. Und dieses Haus ward abermals das traute Beim eines Baares, deffen edle, freie Herzen einander gefunden und gewählt; in dem althistorischen Gemäuer, wohnlicher gemacht im modernen Geschmack, sproß ein neues Leben auf, das alle großen, alle schönen Regungen des neuen Geistes und der neuen Zeit willig in sich aufnahm - und unter diesem Dache wohnte die thenerfte Hoffnung des deutschen Bolkes, bis - erft von fern, mit dumpfen Schritten, dann immer näher, immer näher - das Berhangnif tam; bis ihm, dem Herrlichen, der jeden Teind besiegt und jeden Besiegten zum Freunde machte, der Unerhittliche begegnete, den keine Größe des heldenthums zu befiegen und kein Adel der Seele zu verföhnen im Stande war.

Wer wird sie schreiben, die Geschichte dieses unendlich traurigen Winters, in welchem wir keine Sonne faben, und vier Monate lang die Luft eifig und trüb war von wirbelndem Schnee? Wie aus einer bleichen Phantasmagorie, geifterhaft vorüberwallend, wie aus einem bangen Traume, den wir geträumt, Töft fich Bild nach Bild, steigt Scene nach Scene, bis zu jenem Abend im frühen März, wo plöklich alle Gloden von Berlin läuteten. Der unruhigen Nacht folgte der graue Morgen; und nun kam die furchtbare Ruhe, sank das ungeheuere Schweigen herab auf Berlin. Sein Kaifer war todt. Und nun begann die stumme Wanderung der Massen, einem Strome gleich, der von Tag zu Tage schwoll, bis unfere Straffen ihn kaum noch zu fassen vermochten — und immer in einer Richtung, immer in einer Richtung. Nur noch wenige Tage fehlten bis zu dem, an welchem wir, vor einem Jahre, die Linden in festlicher Freude prangen fahen, einen ersten Schimmer des Frühlings ausgegoffen über der fluthenden Menge, die Herrscher Europa's versammelt um ihr ehrwürdiges Haupt, den Patriarchen, der fein neunzigstes Jahr erreicht. Run follten wir fie wiederschen, die Fürsten, aber hinter seinem Sarg und die Linden in den ernsten Farben, welche die Farben Breugens und der Trauer sind. Mit den Flocken felber schien fie lautlos herabzukommen, bis ganz Berlin von Schnee bedeckt und mit Flor umhüllt war.

Ferner Kanonendonner am Morgen des 9. März, einem Freitag, etwas milder, als die Tage vorher, die Wolfen bewegt, die Luft feucht, wie wenn der Frühling im Anzuge wäre. Gegen zehn Uhr bestätigt sich die Nachricht hier draußen in unserer Straße; durch die Stille dringen die hohlen Ruse der Extrablatt-Berkäuser, die jeht etwas so schauerlich Erregendes sir uns haben. Wir

kennen sie gut genug aus der Zeit unserer Siege, wo sie Tag für Tag, und manchmal Stunde für Stunde, die Nachricht einer gewonnenen Schlacht brachten. Siebzehn Jahre find feitdem verfloffen; und jest, wo der held von Weißenburg und Worth frank und fern ift und der Raifer jum Sterben tam, jest follten wir auch die Kehrseite dieser Blätter kennen lernen. Wie damals, vor einem Jahr, gleich nach elf Uhr, mach' ich mich auf nach den Linden — die Flaggen mit den deutschen Farben Salbmaft über der Gartenmauer Bismarct's find das Erste, was das Herz gewaltig ergreift. Es ift wahr; jest ift eine Täuschung nicht mehr möglich. Dann, unter dem Brandenburger Thor hervortretend, die blau-weiß-rothe Fahne der französischen Republik und gegenüber die roth-weißgrüne der öfterreichisch = ungarischen Monarchie; man hatte die Vorstellung, als ob nun alle Reiche der Welt die Fahnen senkten und mit uns trauerten. Die ganzen Linden waren beflaggt, wie damals, vor einem Jahre — aber ach! jekt find es Fahnen auf Halbmaft, und Flor an ihrer Spike. Die Menschen= menge, die sich raich angesammelt, ift kaum geringer; aber kein lautes Wort wird gehört außer dem der Zeitungsverkäufer - "das neueste Extrablatt der Nationalzeitung", "das allerneuefte Ertrablatt", "die letten Worte, die Se. Majestät gesprochen", "die letten Stunden des Raisers" . . . Nicht lange, so find die Medaillen- und Fahnenhändler da, die blaue Blume taucht wieder auf, die Kornblume, die Kaiferblume, bis fast jedes Knopfloch mit ihr sich geschmückt hat — aber auch fie ift umflort. Biele Läden haben gang geschlossen oder ihre Wenster sind verhängt; in anderen sieht man nur Schwarz oder Lila, Kaiferbuften, mit Palmen befrängt, in den Sculpturläden, große Grabfreuze von weißen Rosen und Veilchen in den Blumenläden. Schweigend, wie ich fie nie gesehen, steht die ungeheuere Menge von der Akademie an gedrängt um das Friedrichsdenkmal bis weit über die Universität hinaus, Alle den Blick unverwandt nach dem wohlbekannten Fenster richtend, an welchem der Kaiser nun nie mehr erscheinen wird. Kein Wagen mehr auf dem weiten Plat - nur Menschen und feierliche Stille. Leis riefelt immerfort ein feiner Regen bernieder, und hinter dem Grau regt es sich manchmal, wie wenn sich ein schwaches Licht der Sonne zeigen wolle. Schulfinder, mit dem Tornifter auf dem Rücken. aus den geschloffenen Schulen entlassen, mischen sich unter die Erwachsenen. Wie mit ichwer herabhängenden Schwingen weben die Fahnen auf des Kaisers Palais und weit im Nebel auf dem des Kronprinzen, der nun Kaifer ift, und weiter noch über dem alten Königsschloß, in welchem Bring Wilhelm residirt, jett Aronpring. Bewegten Herzens wende ich mich zur Heimkehr - ba, zwölf Uhr Mittags, fangen die Glocken an zu läuten - vom Dom und der Schloßcapelle, vom Marienthurm, dumpf herangetragen durch den Nebel der Kaiser-Wilhelms= ftrafe, von den Thurmen der Nicolaifirche, tief im Centrum der Stadt, und in immer weiterem Umfreis, je weiter ich gehe — von der Katholischen Kirche, von der Werder'ichen Kirche, von den Kirchen des Gensdarmenmarktes, von der Dreifaltigkeitskirche, bis hier heraus, wo die große Glocke der Matthäikirche noch läutet, als ich gegen ein Uhr nach Hause komme — und so werden wir fie vierzehn Tage lang täglich hören, immer um die Mittagestunde mit chernem Klang und zurufend: Raiser Wilhelm ift todt! Raiser Wilhelm ift todt! . . .

11m 4 11hr Rachmittags bin ich wieder unter den Linden. An allen Straßenecken ist die schwarzgeränderte Bekanntmachung des Staatsministeriums angeschlogen, welche das Hinscheiden des Raifers meldet. Wo sich Bekannte begegnen, bleiben sie stehen oder gehen ein paar Schritte mitsammen: es ist wie ein gemeinsom erlittener Verluft, einer jener großen Schmerzen, welche wie die großen Freuden die Menschen einander näher bringen. Die einen haben wir erlebt in den sonnenhellen Sommertagen der Bergangenheit; an die anderen follen wir und nun gewöhnen. In der Behrenftraße komm' ich an dem hinteren Gingang des Balais porbei, wo die alten Diener des Raifers unter dem Portale fteben. Eine Dame, schwarz verschleiert, tritt beraus. Sie kennt mich nicht. ich kenne sie nicht. Aber sie verweilt und erzählt mir und vielen Anderen, bie raich einen Kreis um uns ichließen, daß fie vom Sterbelager des Raifers tomme und daß fie den Todten gesehen, und wie rührend schön und friedlich sein Antlik - er rube auf seinem Feldbett, dem Bett von Gifen, in dem er immer ge= schlafen und in dem er gestorben sei - halb sikend aufgerichtet, und die Großherzogin von Baden, seine Tochter, habe die Decke mit weißen Rosen bestreut...

Der 10. Märg, Sonnabend, der Geburtstag der Königin Luise. Der Thiergarten dunkel und feucht vom Frühlingsdunft, in den Gewäffern steht noch das Gis: aber ein laulicher Westwind weht, am himmel giehen die Wolken, und die Stagre pfeifen. Der Altar der Luifeninfel ist wie jedes Jahr am gehnten Mars bekrängt; aber diesmal liegen in der fteinernen Schale weiße Rofen, und in dichten Scharen zu ihrem Denkmal pilgert die Bevölkerung von Berlin. Bor dem Marmorbilde der schönen, jugendlichen Mutter gedenken sie des Sohnes, der geftern, hochbetagt, die Augen geschlossen hat. Maiblumchen und weiße Spaeinthen find rings um fie por ihren Fugen ausgebreitet; und um bas Gitter gegenüber, aus welchem die Kigur ihres Gemahls sich bebt, schlicht, im bürgerlichen Rocke, sind Tannenreiser und Balmen. Bon einem Denkmal zum anderen. auf naffen Wegen und in langem Zuge geht der Menschenftrom - Jeder mit der Kornblume an der Bruft, mit dem Flor um den Arm, mit einem fchwarzumränderten Blatt in der Hand, wie ein großes Frühlingstrauerfest, und Alle von dem Wunsche beseelt, am Geburtstag der Mutter und einen Tag nach dem Tode des Sohnes die Stätten zu besuchen, die ihm auf Erden besonders theuer maren. Zum ersten Mal nach vielen Tagen brach in dieser Abendstunde die Sonne burch, und in glühendem Goldgewölk zeigte fich der blaue Himmel; für einen Augenblick, über der immer tiefer von Schwarz bedeckten Stadt, konnte die Seele fich zu jenen Söh'n erheben, in welchen die Sehnsucht und der Glaube wohnen.

Montag, 12. März. — Es schneit seit gestern Abend unaufhörlich. In der Mitternacht, aus seinem Palais, durch den Schnee, röthlich glühend im Fackellicht, ward der todte Kaiser von seinen Soldaten nach dem Dom getragen, wo die hohen Ahnen ihn erwartet — wo die Denkmäler Johann Cicero's und Joachim's I. stehen, wo Sarg an Sarg die Reihe der Kurfürsten, bis zu dem letzten, dem Großen, und von Preußens Königen der erste ruht. Und um diesselbe Stunde der Racht, zu welcher Kaiser Wilhelm seinen Ginzug hielt in die

Eruftfirche der Hohenzollern, kehrte von den lieblichen Gestaden des Mittelmeeres über den unwirthlichen Brenner und bei schneidendem Nordost, der Mark und Bein durchdrang, Kaiser Friedrich heim, um den Thron seiner Bäter zu besteigen.

Dicht und gleichmäßig finken die Flocken herab, Alles verschleiernd. Richts= deftoweniger ein Wogen und Treiben auf den Strafen, das aber weit entfernt ist vom geschäftsmäßigen Unftrich des Alltags. Kaum einer Frau begegnet man, bis auf die geringste des Bolkes und die Dienstmädchen, die nicht in Schwarz ginge; taum einem Manne, der nicht ein Abzeichen der Trauer, Flor um den Urm ober am hute truge. Seit ihrer Beeidigung am Sonnabend Nachmittag hat die Armee Trauer angelegt, und ihre Abler find umflort. Still ist es in ganz Berlin wie in einem Haus, in welchem ein Todter liegt; alle Mufik ift verstummt, alle Theater find geschloffen, kein Spiel wird gerührt, nur die Glocken läuten um die Mittagszeit, und der Schnee fällt, fällt, fällt, bis der Schritt der ungezählten Taufende lautlos wird auf den Straken. Sie find fcwer paffirbar bei diesem Wetter und diesen Menschenhaufen; Alles drängt nach dem Dome hin, um welchen jett, in einem stundenweiten Umtreise, eine Kette von Militär und Schutzmannschaften undurchdringlich sich schließt und von den frühen Stunden des Morgens bis zu den späten der Nacht eine Menschenmenge, die nach Sun= derttaufenden zählt, unbeweglich ausharrt. Unter den Linden ift es ruhig und fast leer; kein Wagen fahrt in der Nähe des Balais, und die Blicke suchen es aus ehrerbietig scheuer Entfernung; an den Fenftern der Barterrezimmer — fünf Fenfter nach den Linden, drei nach dem Opernhausplat - find die weißen Vorhänge herabgelaffen. Der dort gewohnt, wird niemals in fein Haus wieder= fehren; und dumpf herüber, in diesen Stimmen, wie die der Raben, hallt es: "Neueste Nachrichten aus Charlottenburg!"

Den weiten Plat des Lustgartens, rings um den Dom, bis auf die obersten Stusen des Denkmals von Friedrich Wilhelm III. und die breite Treppe des Museums hinauf, belagern dichte Scharen — ein ernstes Bild, mit den weißen Domkuppeln in der Mitte, dem schneebedeckten Bau des Zeughauses zur einen, dem grauen Hohenzollernschloß zur anderen Seite, den Giebeln der neuen Kaiser-Wilhelmstraße, die sich undeutlich aus der seuchten Lust erheben, im Hintergrund und dem Thurm der alten Marienkirche hoch darüber.

Dienstag, 13. März. — Unaushörlich, Tag und Nacht, rieselt Schnee hernieder, eine scharfe Frostlust weht, und Alles ist tieser Winter. Aber immer stärker wird der Andrang in den Straßen; schon vom srühesten Morgen an strömt es aus dieser stillen Vorstadt hinaus, strömt von allen Seiten und auf allen Wegen, immer nach einer Richtung, die es sich zu compacten Massen ballt und staut, die nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts können, eingekeilt wie zwischen zwei Mauern auf dem schlüpfrig glatten Schnee. Schon vor els Uhr macht' ich mich auf nach dem Dom; aber unmöglich durchzudringen. So hab' ich Berlin noch nie gesehen. Sine Unrast hat sich seiner bemächtigt; es ist wie ein allgemeiner Kampf gegen Etwas, das nicht greisbar, ein dumpfes, innerliches Auslichnen. Ungeheuerliche Formen nimmt die Pietät an. Alles überfüllt, die Straßen, die Wirthshäuser, die Kuhrwerke. Die Pferdebahnwagen

mit drei, mit vier Pferden besvannt, welche keuchend und dampfend die schwere Last durch den Schnee schlevven und einer nach dem andern vorübergehen, ohne zu halten, weil in keinem mehr Plat ift. Un den Omnibuffen, gleichfalls bis oben aufs Dach vollbevackt, weht eine schwarze Fahne. Frauer und Schau= begierde mengen sich seltsom: und mitten unter diesen Hausen überkommt mich ein Gefühl der Einfamkeit, des Verlaffenseins, wie Denienigen, der ins uferlos Ungewiffe hingustreibt, als ob nun ewig Winter und Schnee, grouer Himmel und Gewühl auf den Strafen fein folle. Mich verlangt nach einem Anblick, der mir den gewohnten Alltag ins Gedächtniß ruft, mit seinem freundlichen Genijgen am Heut und seiner bescheidenen Aussicht auf morgen — nach irgend einem stillen Eckben, erfüllt von den friedlichen Bildern der Vergangenheit. Gibt es noch ein Dasein, das frei wäre von der ftarken Erschütterung? 3ch betrete Habel's Weinstube. Dammerung auch bier und die Facade des Haufes gang mit Mor bebeckt. Das büttere Schneewetter erfüllt die Raume mit einem gelblichen Zwielicht. Doch die Wärme, die von dem grünen Rachelofen aus= ftrömt, und die Mähe gefitteter Menschen thun mir wohl. Der Officierstisch ift leer; aber an allen andern Tischen siken Männer, die sich in gedämpsten Stimmen vom Raiser unterhalten. 3wei Berren, die fich zu mir gesetzt, wiffen gar manchen liebenswürdigen Zug aus seinem Privatleben zu erzählen, wie mild er in seinem Haus und gegen seine Diener gewesen, wie er sie niemals hart angefahren, gescholten ober getadelt, auch wenn ihn Etwas verdrossen, wie er einmal die Schuld einer zerbrochenen Taffe auf sich genommen u. f. w. Gin junger Mann, in hohen Stiefeln und mit scharf geröthetem Gesicht, kommt berein und fagt, daß er eben im Dom gewefen, wird von allen Seiten theilnehmend befragt und schilbert, was er bort gesehen. Bon der Wand aber schaut das Porträt des Todten herab, wie er in den Jahren seiner schönen Männlichkeit gewesen, und sein Blick scheint mir in den Worten des Psalmisten zu sagen: "Und nähmest Du die Flügel der Morgenröthe und bliebest am äußersten Meer . . . "

Nachmittags, gegen 3/45 Uhr, bin ich wieder auf dem Plak, und immer noch dasselbe Schausviel, hoffnungslos wie am Morgen. Nur Benige verhältnißmäßig haben es mit geduldigem Harren durchgesett, in den Dom zu gelangen: die Meisten warten vergeblich. Gin Mütterchen im Gedränge neben mir balt in den erstarrten Sänden einen grunen Rrang, den fie am Sarge des Raifers niederlegen will; fie steht hier schon drei, vier Stunden - sie weiß es selbst nicht genau. Frauen find hier, die, halb erfroren, bereits feit fünf Uhr Morgens. bald da, bald dort den Zugang versucht haben und immer noch ausharren. Alle Brücken find besett; durch alle die kleinen Straffen jenseits der Spree, die noch den Namen "Gaffe" führen, schieben sich die Haufen und über ihnen schwebt ein dumpfes Gemurmel. Ploglich aber, aus dem dichten Menschenknäuel ein lauter. durchdringender Schrei. Was ist es? . . Das Gewirr wird immer bedrohlicher. je mehr man auszuweichen strebt in diesem Kampf Aller gegen Alle. Kaum. daß es dem Schutzmann gelingt, die Bahn für einen Moment zu öffnen. "Eine Dame!" beift es - benn auch Damen haben fich hierber gewaat, wirkliche Damen - ein junges Madchen, das ohnmächtig geworden, wird wie todt aus der furchtbaren Enge herausgetragen, wehklagend folgt ihr die Mutter in

schrenzem Gewand, und hinter ihnen schließt sich wieder die unbarmherzige Fluth. Für einen Moment hellt sich der westliche Himmel auf, die Wolken färben sich golden, die matte Sonne bricht durch — aber nur für einen Moment. Dann sinkt wieder Schnee und Dämmerung herab. Und des Gewähls noch immer kein Ende. Durch die Spreegasse nach der Brüderstraße — der Ausgang ist gesperrt; durch die Neumannsgasse nach der Brüderstraße — desgleichen. Das Centrum Berlins ist wie mit einem eisernen Ringe umschmiedet, in welchem trüb und einsam das Schloß und der Dom liegen; die weißen Helmbüsche der Grenadiere, die blanken Kürasse der Gardes-du-Corps, die Schußleute hoch zu Roß und ringsum eine tausendtöpsige, sich beständig hin- und herbewegende und nie vorwärts kommende, stets anwachsende, grollende, murrende Menge — das ist Alles, was ich sehe. Nun aber, aus dem hereindrechenden Dunkel leuchtet es auf — die Laternen am Schloß werden angezündet; und so beklommen ist das Herz, daß ihm in diesem Chaos von Menschen und Schnee selbst dieses schwache Licht wie ein Schimmer von Trost erscheint.

Mittwoch, 14. März. - Gin kalter, flarer Wintertag; blendend auf den frisch gefallenen Schnee strahlt die Sonne herab, und darüber funkelt ein blauer Himmel, kalt und klar wie im Januar. Unter den Linden arbeiten Hunderte von Händen, um die Strafe des Triumphs in eine Trauerstrafe zu verwandeln, und die mitleidlose Natur arbeitet mit ihnen. Die Menschenmassen schwellen immer mehr an, Berlin ift von Fremden überschwemmt. Ueberall fieht und erkennt man fie an ihrer Unsicherheit, ihrem Staunen, ihren Fragen — man fommt nicht mehr durch, wenn man nach den Linden oder in die Leipzigerstraße, ja tief in die Königstadt hinein, zum Molkenmarkt und Rathhaus geht. Und all' diese Hunderttausende in unabsehlichem Umkreise fest aneinandergereiht, wie die Glieder einer Armee, von der Schlofbrücke bis zur Schleusenbrücke, durch die Brüder= und Breitestrage, durch die Post=, Seiligegeist= und Burgstrage, bis zur Friedrichsbrücke, wo beim Luftgarten, hinter dem Mufeum, der Cordon fich wieder schließt, fo daß nur in der Mitte der Raum vom Schloß bis zum Dome frei bleibt. Und so oft ich in diesen drei Tagen hierher gekommen bin, es scheint immer dieselbe Menge zu sein, immer dieselbe Völkerwanderung nach einem und demfelben Ziele, das fie niemals erreicht. Aber heute, in der wunder= vollen Beleuchtung des Nachmittags, ist das Bild, das sich mir bietet, von einer ergreifenden und in seiner Rube majestätischen Schönheit. Denn ich stehe weitab, unter einem Baugerüft in der Burgstraße, mit der Kaiser-Wilhelmstraße mir zur Seite — dieser Straße, die, burgerlichen Ursprungs und Charakters, bennoch wie keine andere das Andenken an unfern theuren Kaifer zurückruft, an die letten Jahre seines Lebens und all' ihre friedlichen Segnungen. Zu meiner Linken erhebt fich, aus dem Glanze des Schnees und der Sonne, das alterthum= liche Schloß, mit der Reichsfahne Halbmaft in dem durchsichtigen himmelsblau; rechts, vor mir ausgebreitet, ein Meer von Menschen, und darüber in der Ferne des Hintergrundes aufsteigend die schneebedeckten Dacher und Thürme des Spandauer Reviers mit den kahlen Bäumen des Monbijougartens, röthlich durchflimmert von dem Lichte der tiefer gehenden Sonne, und in der Mitte, feierlich ernft, der Dom, feine Ruppeln weiß von Schnee, feine Säulen golben,

twie von überirdischer Herrlichkeit ... Ein Kutscher fährt mich heim, ein Alter, von ftillem, nachdenklichem Wesen. An der Spike seiner Peitsche, zwischen den Bändern eines schwarz-weiß-rothen Schleischens, ist ein Streisen schwarzen Florz befestigt, welches melancholisch im Abendwinde weht. Vielleicht ist es derselbe Mann, der damals, vor einem Jahr, an der Ecke der Sigismundstraße sein Pferdchen mit zwei lustigen Fähnlein, hinter jedem Ohr eins, und an der Stirn mit einem colorirten Vilde des Kaisers verziert hatte, zu dessen neunzigstem Geburtstag. Ja, mein Alter, es war ein besserr Tag; aber Deine Fähnlein und Dein Flor sollen Dir nicht vergessen werden. Schweigsam sitzt er auf dem Bock, gelassen trabt sein Pferd; und an dem klaren, blauen Himmel, bei fünf Grad Kälte, steigt über der Schneelandschaft des Thiergartens der silberne junge Mond heraus.

Donnerstag, 15. März, Nachmittags fünf Uhr. — Starker Frost, aber groß, ein Feuerball, steht die späte Sonne hoch am westlichen Himmel, das leichte Gewölk zertheilend und die Welt erfüllend wie mit einer Glorie, daß der Blick, von fo viel Licht geblendet, kaum noch hineinschauen kann. Silberne Wölken. rosig angehaucht, schweben durchs Blau der Luft, und trok des harten Winters ift doch eine Berklärung über Allem ausgegoffen, die nichts Irdisches mehr, die nur die Schönheit dieses Momentes, wie schon der Ewigkeit angehörig, uns fühlen läßt. In einer folchen Stimmung betreten wir den Dom - auf einem schmalen Pfad, längs des Waffers, das unten ftill, zwischen den beschneiten Ufern dahinfließt, mit den sonneglühenden Giebelspiken der Raifer-Wilhelmstraße gegenüber; hierauf in einen dunklen Mauergang, in welchem Lampen brennen, dann in einen dämmrig erleuchteten Vorraum — und nun, auf einmal ... die hobe Rirche, gang ichwarg, von den brennenden Kandelabern mit gedämpftem Schein erfüllt, eine fanfte Musik erklingt, und in unabsehbarer Menge gehäuft die Blumen und Aflangen, welche die Luft wie mit einem berauschenden, leicht betäubenden Verwesungsgeruch durchdringen — und hier, gebettet in diefes Gefilde taufenbfältigen leisen Welkens und Sterbens, das fich ringsum zu Hügeln erhebt, auf dem purpurnen Sammet des Katafalks ruhend der todte Kaiser, in seiner Generalsunisorm, das Haupt ein wenig auf die rechte Brust geneigt, die Augen geschlossen in friedlichem Schlummer, und über dem Antlik gebreitet der Ausdruck erhabener Ruhe — zu beiden Seiten die monumentalen Geftalten der Chrenwache. Grenadiere der Leibcompagnie voran, in der alten historischen Uniform, mit den hohen Blechmützen, alte Generale, Bagen, Alles in schimmernden Gewanden von Scharlach und Weiß, das Schwert in der Hand, unbeweglich, und Alles nur für wenige Secunden gesehen und dann für immer verschwunden, hinter der ichwarzberhüllten Brücke, niederführend an der unermefiligen Fulle von Krangen, die fich wie ein Kataratt von Grun und Silber, von Bändern und Schleifen, von Palmen und Rosen, von Beilchen und Schneeglöckthen, von weißen Camellien und weißem Flieder, von Azaleen und frischen Kornblumen, hoch aufgestaut bis zur halben Sohe der Säulen, durch den gegenüberliegenden Raum des Domes ergießen . . . Und nun wieder draußen, in der kalten, klaren, Winterluft . . . Es war nur ein Traum; aber ein erlösender. Vielleicht in einem fünftigen ruhigeren Rückblick wird sich alles Das ordnen,

was jest in einem Bilbe vorüberzog, zu ftark und überwältigend, um sich auf dessen Sinzelnheiten zu besinnen. Ihn aber werden wir nimmer wiedersehen, ihn werden wir niemals vergessen, den todten Kaiser, wie er in all' diesem Gepränge dalag, von Hunderttausenden seines Bolkes noch einmal, zum letzten Male, stumm gegrüßt. Und dieser Anblick hat uns von der kaum noch erträglichen Spannung der letzten Tage befreit.

Was war es benn, das uns Alle so niedergedrückt? Er hat eine Höhe des Lebens und aller irbifchen Herrlichkeit erreicht, wie fie felten, vielleicht niemals einem Sterblichen vor ihm beschieden war. Was hat uns in diesem Sterben. das fo groß, so schon und so natürlich war, dennoch so tief erschüttert, als ob ienseits desselben keine Hoffnung mehr sei? Der Blick in eine Aukunft voll banger Unficherheit? Gewiß war es ein tragisches Geschick, um so gewaltiger in der Plötlichkeit seines Berlaufs, daß wir in demselben Augenblick um den Tod eines geliebten Herrschers trauern und für das Leben seines Rachfolgers zittern mußten, dem alle Gerzen entgegenflogen, der berufen schien, des Baters glorreiches Erbe zu der höheren Bollendung zu führen und nach dem eifernen Beitalter des Krieges uns das goldene des Friedens zu schenken; daß wir in demselben Augenblick, der ihn uns gab, zugleich empfinden sollten, was wir in ihm besitzen und was wir in ihm verlieren würden. In diesen Zweifeln mochte die Seele wohl erbangen und fich der Bergangenheit zuwenden. Für uns, die wir mit Kaiser Wilhelm gelebt, war er die Berwirklichung alles Dessen, was das Berlangen und die Sehnsucht unserer Jugend ausmachte. Was unsere Dichter gefungen, wofür Taufende gekämpft, gelitten hatten, gefallen oder ins Exil gegangen waren, er hat es erfüllt, ein ehrlicher Mann und ein schlichter Solbat. In sich selber hat er die schwere Wandlung durchgemacht, die keinem Preußen leicht geworden, durch die er aber uns alle, die wir keine Preußen waren, gewonnen hat. Der für kommende Geschlechter wie mit dem Schimmer der Heldenfage, des Heldenliedes umwoben fein wird, uns war er eine lebende Wirklichkeit. Als wir jung waren, hatten wir kein Baterland, und er, der jett todt ift, half uns eines erringen. Wir ftehen, wenn wir uns als Ganges betrachten, am Ziel unserer Sehnsucht; die Zeit der stürmischen Jugend ift vorüber, und das Mannesalter der Nation mit seinen ernsteren Aufgaben beginnt. Nicht mehr von irgend einer Romantik, von Blüthenträumen und Gesang ift unser tägliches Thun begleitet, es ift harte, nüchterne Arbeit geworden, und wir wollen fie gewiffenhaft vollbringen. Aber foll darum, weil das Ideal des Baterlandes fich und erfüllt hat, aus dem Dasein unseres Volkes jedes andere geftrichen sein? Soll darum, weil der Moment uns überwältigt, der hoffende Blick in die Zukunft uns verfagt, und weil unfer Tag fich dem Ende zuneigt, unfer Berg sich theilnahmlos von dem Neuen, das heraufsteigt, abwenden? Gott verhüte das! Auch nach uns wird Frühling sein, wird das Leben dahin fließen in bunter, schillernder Fluth. Auch nach uns wird unter diesen Linden abwechselnd Freud und Leid wandeln, und moge nie, nie der Tag kommen, der den ftolzen Gang ihrer Erinnerungen unterbricht! Mir aber ift es ein freundlicher Gedanke, daß einft vielleicht, wenn die Sorgen und Bekummerniffe biefes Alugenblickes lange porüber und diefe Blätter von dem Staub der Jahre bedeckt

find, irgend ein späterer Leser kommen mag, um aus ihnen das Berlin kennen au lernen, wie es in Raifer Wilhelm's Tagen war. . . .

Freitag, 16. März. - Grauer Frosthimmel und scharfe Luft. In einem Saus unter den Linden, in denselben Zimmern und von denselben Fenftern, wo wir die Siegeseinzüge von 1866 und 1871 gesehen, alle die großen Triumphe, die fich mit der Berson und dem Namen Raiser Wilhelm's verbanden, wo wir ihn reiten saben an der Spike seiner ruhmgekrönten Truppen, hier follten wir ihn heut auch still vorüberziehen sehen zu seiner ewigen Rube. Diese Räume selber gaben uns ein Abbild des ewig wandelnden Lebens - fie waren, wie wir fie feit Jahren gefannt, aber der liebenswürdigen Familie fehlte das Oberhaupt, viele Freunde, die sich chemals mit uns hier zu versammeln pflegten, waren nicht mehr, neue waren gekommen und an der Stelle der Eltern standen die Rinder. Wie sehr mußten wir Wenige, die von den Alten noch übrig geblieben waren, uns ergriffen fühlen, und wie lebhaft rief der gaftfreundliche Geift, ber hier noch unverändert, trot der zwiefachen Trauer waltet, in uns das Gedächtniß wach an das, was gewesen und vergangen!...

Der Blick auf die Linden war imposant in seiner ernsten Groke und winterlichen Trauer. 3a, wir haben das Alles schon gesehen, die dichten Menschenreihen zu beiden Seiten, die Bäuser beflaggt und besetzt an allen Fenftern, bis oben hinauf und über das Dach — damals prangend in hellen Farben und leuchtendem Sommersonnenschein. Seute war Alles ichwarz — schwarze Fahnen. ichwarzer Flor, schwarze Schleier, alle Häuser, ein ganzer Mastenwald schwarz. Alles, wohin man fah, schwarz und düfter, dazwischen die Bechfeuer empor= lodernd aus großen Schalen und die gitternden Mammchen in den mit Crêve verhängten Laternen — der Schnee selber, wo er in weißen Streifen noch lag. und das trübe Tageslicht fügten zur Stimmung der trauernden Menschen die Stimmung der schweigenden Natur. Der ganze Weg war mit gelbem Sand bedeckt und mit frischen Tannenreisern bestreut; über der mittleren Allee, wo die Friedrichstraße die Linden freugt, stand ein Balbachin von Schwarz, mit dem Königlichen Hermelin verbrämt und der goldenen Raiserkrone darüber, und eine wundersam ergreifende Berspective war es, von hier aus, auch das Reiterbild Friedrich's wie in einen breiten schwarzen Rahmen gesett zu sehen, mit Schloß und Rathhausthurm auf dem Sintergrunde des starren kalten Winterhimmels. grau in Grau. Gegen 3/41 Uhr Mittags nahte ber Zug aus dem Dome, voran die Musik und dann in endloser Folge die Regimenter des Raisers, Fusvolk und Reiterei, Garbe und Linie, Grenadiere, Dragoner und Küraffiere, Kanonen mit voller Bespannung und Manen hinterdrein — alle die Truppen, die wir einst, als fie hier vorüberzogen, mit Jubel empfingen und heut' in stummer Ehr= furcht - bann der Haushalt des verftorbenen Raifers, seine perfonlichen Diener, bann die Minister mit den Reichsinfignien und dann - ein erschütternder Moment, fein Sauch bewegte die Luft, aber alle Säupter entblöften, alle Fahnen fentten sich, als der Wagen kam, in welchem Kaiser Wilhelm zum letzten Male die Linden hinabfuhr, mit dem Sarg in purpurnem Sammet, den wir geftern im Dome gefehen, und hinter ihm das Leibpferd des Kaifers, ein Fuchs, mit blauer

Schabracke gesattelt und die Ohren mit Flor umhüllt, dann das Reichspanier, flatternd in der kalten Winterluft, und dann das Gesolge der Fürsten: drei Könige, hierauf die Thronerben dreier Kaiser- und die von vier Königreichen, die Großherzöge und Herzöge, die Brinzen ohne Zahl . . . .

Als der Conduct lange vorüber und die Menschenwoge wieder durch die Linden fluthete, begaben wir uns heim. Bon den Tannen- und Fichtenzweigen, welche sich in Guirlanden von Obelist zu Obelist schlangen, hatten Tausende sich schwarzen Abgebrochen, die sie nun zum Andenten an der Brust trugen. Bom Brandenburger Thor wehten zwei riesige Trauersahnen nieder, seine Säulen, Gebälk und Attica waren mit schwarzem Tuch bekleidet, und schwarz umslort war der Kranz der Siegesgöttin. Bor dem Thore, wo die Charlottenburger Chaussee beginnt, standen auf schwarzen Postamenten von dunklem Grün umsäumt, die weißen Büsten von Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise, die hier, auf seiner letzten Station den heimkehrenden Sohn empfingen, und über dem Mittelportal des Brandenburger Thors, durch welches immer nur die königlichen Wagen sahren, las man, in Silber auf Schwarz, hier, nach der Charlottenburger Seite: "Gott segne Deinen Ausgang", und dort, nach der Stadtseite: "Vale Senex Imperator."

Es war das lette Lebewohl Berlins an seinen scheidenden Kaiser.

## Frankreich im stebzehnten und achtzehnten Jahrhundert.

Der Charakter und die maßgebenden Ideen der Epoche. Von

## Gerdinand Cotheißen 1).

Zwei Jahrhunderte bilden in der Weltgeschichte eine schnell verrauschende Spisode, im Leben eines Bolkes bedeuten sie schon einen wichtigen Abschnitt der Entwicklung. Nun ist es wahr, daß die Bölker, gleich den einzelnen Menschen, durch alle Erfahrungen und Wandelungen hindurch, den Grundzug ihres Charakters treu bewahren. Aber zu verschiedenen Zeiten erscheinen sie doch verschieden geartet. Wechselnde Bestrebungen erheischen einen Wechsel im Gebrauch der Kräfte und lassen Gigenschaften walten, die früher wenig zu Tage treten konnten. So erhalten die Wölker zeitweise einen Außdruck, der uns fremdartig anmuthet, und erst bei einiger Ausmerksamkeit die wohlbekannten Züge wieder erkennen läßt.

Wie verschieden erscheinen die Franzosen des 17. Jahrhunderts von ihren Borgängern, welche die Religionskriege aussochten, ein Marquis Ludwig's XIV. von den Rittern des Königs Franz, und wie wenig gleichen die Dichter der classischen Zeit, ein Corneille oder Boileau, den skeptischen, eleganten und hohlen

Dichterlingen, welche das folgende Jahrhundert ergötzten!

Sine jede Epoche erhält ihren Charafter durch die Anschauungen, die sich zur allgemeinen Geltung emporringen. Solcher Ideen gibt es immer nur wenige, und je einsacher und bestimmter sie sind, desto mächtiger wird ihre Herrschaft. Doch ihr Walten währt nicht lange. Ihre Stärke erweist sich hauptsächlich, so lange sie noch zu kämpsen haben. Ist ihnen einmal der Sieg zu Theil geworden, dann beginnt eine Reaction, die andere Ideen hervorruft und diese wieder zum Kampf und endlichen Triumphe führt.

<sup>1)</sup> Der ausgezeichnete Kenner Frankreichs, welchem wir, neben anderen einschlägigen Werken eine treffliche "Geschichte der französischen Literatur im 17. Jahrhundert" und ein Leben Molière's verdanken, war eben mit einer neuen großen "Culturgeschichte Frankreichs im 17. und 18. Jahrbundert" beschäftigt, als ein plöhlicher Tod den kaum Bierundssänfzigiährigen der Wissenschaft und seinen Freunden entriß. Aus der unvollendeten Arbeit theilen wir obiges, selbständiges Capitel mit.

Die Red. der "Deutschen Kundschau".

Dieses Wechselspiel der Gedanken zeigt manchmal überraschende Ergebnisse. Die Bölker scheinen im Kreislauf von Zeit zu Zeit zu ihrem Ausgangspunkt zurückzukehren, wie denn z. B. die Revolution von 1789, ohne es zu ahnen, auf die Forderungen zurückzufft, welche die Reichsstände im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts erhoben hatten. Doch ist eine solche Kückkehr niemals vollsständig, denn die Geschichte wiederholt sich nicht. Wenn auch ältere Vestrebungen wieder aufgenommen werden, so erhalten sie doch durch die Umstände ein anderes Gepräge und führen zu anderem Ziel.

Das aber ift unzweiselhaft, daß jene Ideen nicht durch den Willen eines Einzelnen, auch nicht des geistig Kräftigsten oder politisch Mächtigsten zur Geltung gebracht werden können, wenn die allgemeine Stimmung nicht schon vorbereitet ist und die Umstände ihnen günstig sind. Ist dies aber der Fall, dann wirken sie mit unwiderstehlicher Gewalt, und wenn wir die Cultur eines Volkes, d. h. sein Leben, seine Geschichte, seine Cinrichtungen verstehen wollen, müssen wir uns vor Allem über die Ideen Rechenschaft geben, welche die Nation in den verschiedenen Zeiten lehrend und leitend erfüllten. Darum entsteht für uns zunächst die Aufgabe, die Entwicklung der Anschaungen zu versolgen, welche während der letzen zwei Jahrhunderte in Frankreich maßgebend waren.

Die Spoche, die sich vom Abschluß der Religionskriege dis zum Beginn der Revolution erstreckt, ist deutlich als eine Zeit des lleberganges charakterisitet. Sie wird durch das Schwinden des Feudalstaates und den Sieg der Königssgewalt bezeichnet. Dieses Ergebniß war aber nur die Folge einer anderen, unsgleich wichtigeren Wandlung, des unwiderstehlichen Aufsteigens des Bürgerthums. Das Erstarken des dritten Standes war darum so bedeutsam, weil sich mit ihm eine dauernde Verschiebung der Machtverhältnisse vollzog. Königkhum und Abelsherrschaft können sinken, wie sie ja in der That in Frankreich gesunken sind; der Einssluß des Bürgerthums, des Kernes einer jeden Nation, kann durch keine Umwälzung ganz gebrochen werden, wenn er auch durch das allgemeine Stimmrecht zu Gunsten der unteren Volksclassen eingeschränkt wird.

Der Beginn des 17. Jahrhunderts bezeichnet für Europa den Anbruch einer neuen Zeit. Die vorhergehenden Jahrhunderte standen unter der Herrschaft der religiösen Idee, welche die Politik sämmtlicher Staaten von Europa lenkte. Mit dem 17. Jahrhundert aber begann eine starke Reaction gegen diese Richtung. Das Elend und die tödtliche Ermüdung, welche Frankreich als einzige Frucht seiner Religionskriege erkannte, nöthigte zur gegenseitigen Duldung und zur Berstärkung der weltlichen Gewalt, die allein die Wiederkehr der Unordnung verhüten konnte. Wenn das Jahrhundert der Reformation auf dem Gebiete der Religion, der Kunst und Literatur, ja selbst im geselligen Leben begeistert nach unabhängiger Gestaltung und freierer Arbeit strebte, so offenbarte das 17. Jahrhundert, nüchterner und praktischer, die Vorliebe für seste Ordnung und gleichsmäßige Regelung aller Verhältnisse.

Bier große Richtungen machten sich damals in Frankreich geltend und beranlaßten so tiefgreifende Beränderungen, wie sie nur jemals eine Revolution zu Wege brachte. Diese Richtungen gipfelten im Siege des Staatsgedankens über die religiöse Idee und dem Aufsteigen der königlichen Macht zur Unumschränktheit, sowie in der Vorliebe des Volkes für Ordnung und shstematische Gestaltung auf allen Gebieten des Lebens; dazu kam das Gewicht der Cartesianischen Philosophie, welche den Geist der Gebildeten in außerordentlicher Weise beeinflußte, und als ein mehr äußerlicher, aber darum nicht weniger mächtiger Beweggrund, das Streben Frankreichs nach der Vorherrschaft in Europa.

Die Resormation hatte Europa in zwei große Lager geschieben, in welchen nicht Staaten gegen Staaten, sondern Katholiken gegen Protestanten standen. Nicht die Nationalität, sondern die Religion begründete die Parteinahme. Französsische, spanische und deutsche Katholiken stückten einander gegen Hugenotten, holländische und schweizer Resormirte, deutsche Lutheraner. Der religiöse Gedanke gab im 16. Jahrhundert überall noch den Ausschlag, und die Kirche schien ihre Macht über das Königthum aufs Neue zu bekräftigen.

Als es sich darum handelte, Heinrich von Navarra von der Thronfolge in Frankreich auszuschließen, erklärten ihn seine Gegner als Ketzer für unmöglich, und betonten wiederum die Lehre von der obersten Autorität der Päpste, die auf ein göttliches Gesetz begründet sei, während die Fürsten ihre Gewalt nur vom Bolke erhalten hätten und deshalb auch von ihm abgesetzt werden könnten.

Die Bertheidiger der papftlichen Despotie verkündigten somit die Lehre von der Bolkssouveränetät, und für das Königthum blieb zwischen diesen beiden Mächten nur wenig Raum übrig. Um fo energischer behaupteten die Protestanten das göttliche Recht der Fürsten. Doch waren diese Lehren nur Kampfesmittel. welche dort helfen follten, des Bearners Ansprüche auf die französische Krone abzuwehren, hier aber die Berechtigung der Fürsten zur Durchführung der Reformation zu beweisen. Wo immer perfonliches oder Staatsinteresse ein ent= gegengesehtes Vorgeben anrieth, schreckte man vor keiner Inconsequenz zurück. König Philipp von Spanien bachte nicht daran, die Souveränetät des aufständischen Volkes in den Niederlanden anzuerkennen und bedrobte den Rapst Sixtus V. mit seinem Abfall, wenn er ihm nicht zu Willen sei 1). Andererfeits sekten die Schweden den zur Thronfolge berechtigten Sigismund ab, weil er katholisch war. Die Geschichte Beinrich's IV. scheint indeffen die Berrschaft der religiösen Idee deutlich zu beweisen. Der lange Kampf, den Heinrich bis zu seiner allgemeinen Anerkennung zu führen hatte, drehte sich im Grunde doch nur um die Frage, ob das Princip der Religionseinheit unter dem Legitimitätsprincip stebe. ob sich der religiöse Gedanke dem Staatsgedanken oder umgekehrt dieser jenem unterzuordnen habe. Als Heinrich zur katholischen Religion übertrat und seinen Frieden mit Rom machte, konnte der Papst an den Sieg der Kirche glauben. Allein er irrte. Der König entschloß fich zu diesem Schritte nicht im Interesse des Glaubens, sondern um den Staat zu retten, der am Rande des Abarundes stand.

Es war der Staatsgedanke, der den Ausschlag gab und seitdem immer kräftiger hervortrat. War es doch derselbe politische Gedanke, der den König veranlaßte, das Edict von Nantes zu geben. Seiner Zeit voraneilend, wollte er aus Frankreich einen paritätischen Staat schaffen, ein Versuch, für den man anderwärts noch

<sup>1)</sup> Bergl. Ranke, Geschichte der Papfte, Bd. II, Buch VI, S. 210 (Marg 1590).

kein Verständniß hatte und der auch in Frankreich scheiterte. Die religiöse Frage trat indessen doch vor anderen Aufgaben zurück. Die Noth der Zeit erheischte Abhilse durch Wiederherstellung des Friedens und der Ordnung, und diese konnte nur der unparteiische Staat, das hieß nach den Verhältnissen der Zeit, ein mächtiger König gewähren.

Fast war es ein neuer Begriff, der mit dem 17. Jahrhundert in das Leben der Bölker eindrang, der Begriff des Alles beherrichenden Staates. Unter dem Walten diefer neuen Anschauung gerbröckelte der alte Bau des Feudal= staates völlig. Nach der demokratischen, beinahe republikanischen Strömung, die fich im 16. Nahrhundert geltend gemacht hatte, erfolgte nun ein jäher Umschlag in der Stimmung des Volkes zu Gunften eines ftarken Königthums. Solche Wandlungen sind in der Geschichte der Bölker nicht felten, und gerade Frankreich hat öfters einen überraschenden Ideenwechsel vollzogen. Heinrich IV. hat selbst einmal, in der erften Zeit seiner Herrschaft, die Staatsidee betont. In einer Proclamation, in der er die Fortsetzung des Kampfes gegen die Liquiften erklärte, ftellte er sich geradezu als den Vorkämpfer des Staates hin, an deffen Zerftörung die Teinde arbeiteten 1). Es währte nicht lange, und die hohe katholische Geiftlich= keit gab aus ihrer Mitte die leitenden Minister. Aber sowohl Richelien und Mazarin als auch Dubois und Fleury vertraten in ihrer Politik vor Allem das Staatsinteresse und das Königthum. Die Minister-Cardinale konnten gelegentlich entichiedener gegen Rom auftreten als Staatsmänner, die nicht der Kirche angehörten. Das aber begründete die Macht und den endlichen Sieg des Königthums, daß es sich mit dem Staatsbegriff so zu sagen verschmolz. Der Staat verkörperte fich im Herrscher, und da die neue Zeit die Wirksamkeit des Staates fortwährend ausdehnte, so mußte die könjaliche Macht mit der gleichen Schnelligkeit wachsen und in folgerichtiger unaufhaltsamer Entwicklung darnach streben, ihren Willen zur alleinigen Richtschnur alles Lebens im Staate zu machen. Bald gab es kein Gebiet des öffentlichen Wirkens, auf dem noch ein erfolgreicher Widerstand möglich gewesen wäre. Die Steigerung der königlichen Macht führte zur straffen Centralisation, zur Begründung der Bureaukratie, zur Verwischung der provinziellen Eigenrechte und Eigenthümlichkeiten, zur Nivellirung der Stände, zum ftebenden Heere — mit einem Worte zur Gleichheit der Bürger in einem Grade, wie fie kein anderes Land vor der Revolution besaß.

Die früheren Könige waren wohl auch unumschränkte Herrscher gewesen, insosern sie durch keine gesetzliche Gewalt in ihrem Willen gehemmt wurden. Aber mit Hilse der Centralisation griffen die Bourbonen weiter und tieser in das Bolksleben ein, als es je zuvor möglich gewesen. Im 17. Jahrhundert wurde der Sah von der starken Königsgewalt zu einem Glaubensartikel, und Frankreich schien ganz undenkbar ohne seine Herrscher aus dem Haus Bourbon. Vielleicht war keine Spoche weniger revolutionär als das 17. Jahrhundert, da das Volk zu seinen Königen als seinen Beschützern gegen den Druck der Privilegirten ausblickte. Unter dem strengen Walten der Herrscher sank der Abel bis zur politischen Unbedeutsamkeit herab, während das Bürgerthum wuchs und erstarkte.

<sup>1)</sup> Palma Cayet, Chron. novennaire, V, 565. Stähelin, Der Nebertritt Heinrich's IV., S. 499-501.

Ludwig XIV. wählte seine Minister nicht mehr aus den Neihen des Hochadels oder der hohen Geistlichkeit, sondern aus dem Richterstand, aus der Mitte bürgerlicher Beamter. Den abeligen Statthaltern der Provinzen stellte er bürgerliche Intendanten gegenüber, welche die Hauptgeschäfte der Negierung führten. Selbst unter die Marschälle und Bischöfe nahm er gern Bertreter des dritten Standes, wie Fabert und Catinat, wie Flechier, Bossuet und Massillon.

Die Entwicklung, die wir hier angebeutet haben, wurde durch die Richtung des französischen Geistes auf Ordnung und Symmetrie wesentlich gefördert. Diese Richtung ist dem französischen Bolke angeboren, aber zu keiner Zeit trat sie nachdrücklicher hervor als gerade damals.

Nichts war natürlicher. Nach der sturmbewegten Zeit, die den Untergang Frankreichs in Aussicht stellte, freute fich das Volk der neugewonnenen Sicherheit. Nach der langen Zerrüttung erschien Ordnung und feste Regel als des Lebens bester Schuk und Schmuck. So erklärt sich das Alles überwiegende Streben nach klarer, übersichtlicher Gestaltung aller Verhältnisse, nach formaler Schönheit und Harmonie, das ein Sauptkennzeichen der französischen Cultur im 17. Jahr= hundert wurde. Wir werden es überall und nicht immer in glücklicher Weise wirksam finden. Es wird fich bei der Lösung der staatlichen und kirchlichen Fragen geltend machen, wird die Sprache und Literatur mächtig beeinfluffen. Architektur und Malerei, alle Rünfte, felbst die des Gartners, in seine Rreise ziehen. Es wird in gleicher Weise die Art des geselligen Lebens und den Ton des Berkehres durchareifend umgeftalten. Der feste Sinn wohlbegründeten, in feinem Kreis zufriedenen Bürgerthums mit strenger Disciplin und ruhigem, jedem Suchen und Grübeln abgeneigten Glauben, wirkte bestimmend auf die Haltung des Jahrhunderts ein. Die Franzosen des 17. Jahrhunderts fanden in dieser Richtung auf sichere Begründung und festen Bau aller Berhältnisse eine unverkennbare Rraft. Andererseits ift es flar, daß fie fich damit freiwillig einer Beschränkung unterzogen, welche andere Zeiten nicht ertragen können und die zumal von den nachfolgenden Geschlechtern um so stürmischer abgeschüttelt wurde. Makvolle Kührung bes Lebens vereint sich nicht mit Sturm und Drang. Rücksichtsvolle Unterordnung unter die Gebote des Staates und der Kirche, der Sitte und Tradition schließt politische und religiose Leidenschaft, jedes gewaltsame Neberschäumen des Einzelnen wie des Volkes aus. Das 17. Jahrhundert brachte in seiner zweiten Hälfte für Frankreich eine Zeit geiftiger Befriedigung, wie sie weber vorher noch nachher je zu Tage trat. Gine solche Epoche ift überaus felten; sie führt in der Dichtung zur Sarmonie awischen Gebankeninhalt und Form und damit zu jener ruhigen Größe, welche felbst der Ausdruck innerer Kraft ift und reges geiftiges Leben keineswegsausschließ t.

Solche Zeiten sind indessen immer kurz; denn der Mensch verzichtet in seinem Streben nach Fortschritt nur selten und vorübergehend auf einen Kampf, der in sich selbst schon Lohn genug findet. Schon Diderot sprach verächtlich von der kleinlichen Zeit, da der Geschmack die Menschen beherrscht habe.

Deutlich tritt der Charakter des 17. Jahrhunderts in seiner Philosophie hervor, die ihre Richtung sast ausschließlich von Descartes erhielt. Man wird nicht irren, wenn man René Descartes als den wahrsten Bertreter des damaligen

Frankreich erklärt. Doch ist es schwer zu sagen, ob er mehr von seiner Zeit oder diese mehr von ihm beeinflußt wurde. Jedenfalls war die Cartesianische Philosophie lange Zeit für Frankreichs Geiftesleben maggebend und beherrschte die weitesten Rreise der Gebildeten, ihr Leben und Thun, ihre dichterische und wiffenschaftliche Arbeit. Sie machte sich auch da geltend, wo man es nicht ahnte. Das ist die merkwürdige Kraft einer echten großen philosophischen Lehre, daß fie allmälig und fast unbemerkt die herrschenden Ideen umwandelt und sich den Sinn der Menschen unterthan macht. In der Lage, in der fich das frangösische Bolk nach der Beendigung der Bürgerkriege befand, und in der Stimmung, die zur Alarheit und Ordnung drängte, dabei aber nach einem festen Salt und geiftiger Erhebung strebte, war die sensualistische, positive Lehre eines Hobbes oder Gaffendi wenig geeignet, sich Anhänger zu gewinnen. Gine gemäßigte, spiritualistische Rich= tung mußte die Menschen bagegen feffeln, und diefe fand fich im Cartefianismus. Ohne in Mysticismus zu verfallen und mit der Klarheit mathematischer Deduction, entwickelte Descartes sein System, das nur den Geist beachtete und jede körperliche Ericheinung als unwesentlich hinftellte. Mit dem Zweifel an der Wahrheit aller Borftellungen, aber durch den berühmten Satz "ich denke, alfo bin ich" von der eigenen Existenz überzeugt, gelangte er zum Schluß, daß die körperlichen Dinge unwefentlich find und nur im Denken erfaßt werden können; daß fie für uns nur find, fo weit wir fie begreifen, und daß der Beift von allen Objecten das klarste ift. Er bestritt, im schroffen Gegensatz zu den Sensualisten, die Sicherheit jeder Sinnegerfahrung, und führte damit zu einer merkwürdigen Abwendung von der Natur überhaupt.

Es ist begreiflich, daß er anfangs in weiteren Kreisen wenig Beachtung fand. Aber fein Unsehen stieg fortwährend, und in der zweiten Galfte des Sahr= hunderts herrichte er unbestritten. Seinem Einfluß ist es mit auguschreiben, daß man damals der Natur so wenig Berftändniß entgegenbrachte. Daß der Mensch feine Stimmung in die Natur überträgt, daß die Färbung, die Klarbeit oder bas Spiel der Dünfte in einer Landschaft den Gemüthsregungen des Beschauers zu entsprechen scheinen, ift allerdings erft eine Eigenheit ber neueren Zeit. Selten aber hat fich ber Sinn eines Bolkes der Naturbeobachtung fo fehr entfremdet wie damals in Frankreich. Damit foll nicht gesagt sein, daß man sich nicht auch einer schönen Gegend, der Landluft, der Blumen und Wälder gefreut habe; aber diese Freude nahm teine solche Stelle ein wie bei uns oder in anderer Zeit. Auch in der Boefie des 17. Jahrhunderts findet fich felten ein Wort warmen Naturgefühls. Man bezog Alles auf den Menschen. Nur ihn, nur die mensch= liche Natur zu erkennen, erschien als wichtig. Die Thiere waren Maschinen, wie Descartes lehrte. Selbst in der Mode widerstrebte man dem Willen der Natur, indem man die großen Perrucken aufs Saupt ftulpte, und bei der Anlage der Gärten die Geometrie walten ließ, indem man zugleich die Bäume nach architektonischen Ideen beschnitt.

Wir haben das Cartefianische Shstem hier nicht des Weiteren auseinanderzussehen. Aber die wenigen Andeutungen genügen schon, seine Wirksamkeit darzusthun. Mit einigen seiner Ausführungen griff Descartes tief in das praktische Leben ein und trug nicht wenig dazu bei, gewisse Begriffe der Moral umzus

wandeln und dem Jahrhundert in der neuen Fassung vertraut zu machen. Er prieß, gleich einem Dichter, die Macht der Liebe, welche die Menschen bessere, selbst wenn sie maßloß und frivol sei, und seierte die Großherzigkeit als die erste aller Tugenden. Er enthielt sich grundsätlich jeder Theilnahme an der Politik, die zu besorgen dem König und seiner Regierung obliege.

Und wenn man nun fieht, wie eifrig die gebildete Gefellschaft sich mit dieser, in so klarer, allgemein verständlicher Sprache vorgetragenen Philosophie beschäftigte, wie selbst Damen sich für sie begeisterten, wie die Literatur, und, bis zu gewissem Grade auch die Kunst, von dieser Lehre durchdrungen war, wie die vornehme Gesellschaft unter ihrem Banne stand, so wird man zustimmen, wenn wir Descartes eine ähnliche Bedeutung für das Zeitalter Ludwig's XIV. zuschreiben, wie sie Voltaire für das folgende Jahrhundert gewann.

Der Cartefianismus begann feine Beweisführung zwar mit der Negation aller bis dabin festgehaltenen Ueberzeugungen: aber er verneinte nur, um später besto entschiedener beighen zu können. Er war eine Bhilosophie des Makhaltens. die Lehre des verständigen Weltmannes. Und das war überhaupt der Charafter und die Denkweise des 17. Jahrhunderts. Die Franzosen jener Zeit waren magvoll im Leben, magvoll im Denken. Einzelne Augnahmen bestätigen nur bie Regel. Sage man nicht, daß jene Disciplinirung bes Gedankenlebens mit Gedankenarmuth verwandt sei und auf Gleichgültigkeit für die höchsten Fragen schließen laffe. Man würde irren, wenn man die geiftige Kraft des 17. Jahr= hunderts bestritte, das, genau genommen, seinem Nachfolger an Tiefe und Innerlichkeit überlegen war. Unser Urtheil wird zu leicht durch den Umstand getrübt, daß uns das 17. Jahrhundert fremd entgegenblickt, weil es anderen Riclen nachftrebte als wir, während wir den Menschen des vorigen Jahrhunderts nicht allein zeitlich, fondern auch geistig näher stehen. Die Fragen, welche Voltaire und feine Zeitgenoffen beschäftigten, find auch uns zur Lösung gegeben. Wir kämpfen noch denfelben Kampf. Daß das 17. Jahrhundert feine Kraft an anderen Aufgaben erprobte, follte unfer Urtheil nicht beeinflussen.

Die Mäßigung, die uns als ein wesentlicher Zug im Charakter des 17. Jahrhunderts erscheint, hatte eine seste Gesundheit des Körpers und Geistes zur Folge. Bon der nervösen Aufregung, welche die späteren Geschlechter ausweisen, ist hier kaum eine Spur zu sinden, und es kann uns daher nicht wundern, wenn auch in religiösen und kirchlichen Beziehungen eine gewisse verständige Zurückhaltung geübt wurde. Nach den Religionskriegen war diese Duldung eine Nothwendigkeit, und wenn Ludwig XIII. gegen die Protestanten zu Felde zog, bekämpste er in ihnen nur die politisch Widerstrebenden. Später entspann sich innerhalb der katholischen Kirche der Streit mit den Jansenisten; aber so heftig derselbe auch geführt wurde, er blieb doch auf enge Kreise beschränkt. Die Gebildeten des 17. Jahrhunderts waren sür solche Fehde nicht empfänglich, und erst eine spätere Zeit sah aus dem Versuch, den Jansenismus zu unterdrücken, eine für den ganzen Staat gefährliche Kriss entstehen.

<sup>1)</sup> Descartes, Les passions III, art. CLXI und Lettre à M. Chanut. Œuvres t. X, p. 3-22.

Im Allgemeinen fand man sich mit der Kirche und ihren Lehren ab, so aut es ging. Man glaubte ohne Fanatismus, war fromm, so weit es nöthig und anftändig erschien, aber man erhitte sich nicht allzu sehr. Das beweift auch die Literatur, die neben Pascal kaum einen ftreng religiösen Schriftfteller ober Dichter aufweisen kann, aber ebenso wenig einen ftarken fkeptischen Bug erbliden läßt. Wenigstens nicht in ihren hauptvertretern. Denn man thate Molière Unrecht, wollte man ihn seines "Tartuffe" und "Don Juan" halber unter die entschiedenen Skeptiker rechnen. Gegen Seuchler auftreten, ift doch etwas Anderes. Für die Haltung der Zeitgenoffen Racine's ift deffen Sprache in Stücken wie "Sphigenie" bezeichnend. Wenn überhaupt eine Situation zu Angriffen gegen das Priefterthum herausfordert, ift es die der griechischen Königs= tochter. Und doch äußerte sich Racine über Kalchas und den blutigen Götter= dienst nur nebenher; und ebenso wenig findet man einen ftreng firchlichen Geist in den Tragödien, die er aus eigenem Antriebe schrieb. Selbst in seiner "Athalie" konnte er das gewaltthätige Borgehen des Hohenpriesters wohl historisch dar= ftellen, als eine gottgefällige That hat er es nicht preisen wollen. Das ganze Jahrhundert war, wie schon angedeutet, zwar leicht realistisch angehaucht, aber doch unbeirrt und fest in seinen leberzeugungen, und noch am Schluß des Jahrhunderts finden wir bei dem so rationalistisch auftretenden La Brugere einen heftigen Ausfall gegen die Freigeifter und Zweifler. Wer fich in feinem Gewiffen bedrückt fühlte oder den Kampf mit der Welt zu schwer fand, zog fich in ein Aloster zurück, um in frommen Uebungen seine Rube wiederzufinden. es entsprach so recht dem Geifte der Zeit, daß die Klöster fich auch für Diejenigen öffneten, welche ein stilleres Leben suchten, ohne doch dem weltlichen Verkehr zu entfagen. Wie zu jeder Zeit, gab es auch im 17. Jahrhundert eine Richtung auf die Stepfis. Allein fie gelangte nie zu großer Bedeutung und fand keinen namhaften Bertreter. In der Zeit der fanatischen Rämpfe mußten Biele, und gerade die Beften, zur Idee der Duldung gelangen, Manche auch die Ueberzeugung von der Werthlosigkeit aller Dogmen finden. In Charron's Philosophie findet man diefe Ansicht vertreten 1). Aber Charron gehört einer früheren Zeit an, und viele Anhänger hat er nicht gefunden. Wohl lieft man von den "Libertins", die nach ihm hier und da unliebsames Auffehen machten, weil sie fich kirchenfeindliche, und besonders den Jesuiten abholde, Aeußerungen erlaubten. Aber fie waren zumeist Menschen, die ihre Befriedigung im Sinnentaumel suchten, und dann in Momenten des Unbehagens - sich mit der Behauptung von der Nichtigkeit des Daseins entschuldigen wollten. Sie prahlten mit ihrer nihilistischen Lebens= anschauung, da ihnen die Kraft fehlte, sich zur sittlichen Sohe reiner Philosophie aufzuschwingen.

Solche Menschen bleiben ohne Bedeutung für das Leben eines Bolkes, es sei denn, daß sie durch ihre Zahl auffallen. Dann sind sie als ein Symptom schwerer Krankheit zu betrachten, die eine Nation bedroht.

Mit dieser niederen, nur äußerlich erfaßten Zweiselstimmung dürsen wir die ernste Arbeit Zener nicht verwechseln, welchen durch die kirchliche Lehre so wenig

<sup>1)</sup> Pierre Charron, 1541—1603. Sein Buch "De la sagesse" erschien in erster Ausgabe 1601 und vielsach gemilbert in zweiter Auflage balb nach seinem Tobe.

wie durch die Wissenschaft genügende Sicherheit geboten wird, und die in der inneren Unruhe mit ihrem Durst nach Wissen zur Ueberzeugung kommen, daß sie nichts wissen können. Wir haben von dieser Geistesrichtung nicht viel aus der Zeit zu melden, die uns eben beschäftigt. Vielleicht wagte sie sich nicht zu äußern. Daß sie bestand, beweisen die Briefe, welche die Prinzessin Clisabeth von der Pfalz an ihren Freund Descartes richtete, und in welchen sie von ihren Zweiseln, ihrem Unglauben und der Melancholie sprach, welche sie wegen dieser Nichtigkeit alles menschlichen Strebens erfaßte 1).

Daß man aber auch in manchen bürgerlichen Kreisen den kirchlichen Sinn einbüfte, beweisen u. A. die Briefe Gun Patin's, eines der bekannteften Parifer Aerzte, beweift das Buch, das eine Autorität auf dem Gebiete des damals gultigen Handelsrechts 1674 veröffentlichte2). Es führte bittere Klage darüber, daß man von den Traditionen der auten alten Zeit abweiche. Die jungen Raufleute wären fonst jeden Morgen zur Meffe gegangen, aber das Gift des Unglaubens habe fie jekt ergriffen. Wir haben in diesen Worten ein Zeugniß, das nicht übersehen werden darf, denn sie zeigen, wie sich im Stillen unter der unbewegten Oberfläche eine rationalistische Strömung entwickelte. Die Umftände begünstigten deren rafche Entwicklung. Ludwig XIV. that felbst am meisten dafür, als er durch die Aufhebung des Edicts von Nantes die Protestanten aus dem Lande trieb. Diese Sunderttaufende feft an ihrem ftrengen Glauben hängender Menschen hätten ein Gegengewicht gegen den rasch überhand nehmenden Unglauben gebildet. So aber fand sich kaum ein fester Damm, und als der Druck von oben aufhörte, trat zu Tage, was fich heimlich entwickelt hatte. Banle und Voltaire, die Aufflärer und Enchklopädisten, hatten in König Ludwig XIV. einen mächtigen, wenn auch unfreiwilligen Vorläufer gehabt.

Der Beginn des 17. Jahrhunderts hatte zu einer Berschiebung in der Weltftellung der europäischen Mächte geführt, und in der auswärtigen Politik, die sich mit Nothwendigkeit aus derselben für Frankreich ergab, lag ein weiterer wesentlicher Grund für die Richtung der Ideen bei dem Bolke.

Zwei gewaltige Militärstaaten, die bis dahin schwer auf Europa gedrückt hatten, die Türkei und Spanien, konnten zu jener Zeit ihren inneren Versall nicht mehr verbergen. Die Niederlage, welche die Türken 1571 in der Seeschlacht bei Lepanto erlitten, zerstörte den Ruf ihrer Unbesiegbarkeit, und mit dem 17. Jahrshundert kamen ihre Eroberungen zum Stillstand. Seitdem offenbarte sich, daß das Reich in seinem Marke krank, eine Beute innerer Zwictracht war. Spanien aber verblutete unter der stumpssinnigen Despotie Philipp's II., und die sortwährenden Kriege, die es führte, zehrten seine letzte Krast auf. Einmal noch kam Philipp auf dem Wege zur Weltherrschaft seinem Ziele nahe, damals, als Frankreich zu seinen Füßen lag und bereits seiner Herrschaft unterthan zu sein schien. Wäre dieser ehrgeizige Traum in Erfüllung gegangen, dann würde sich Spanien

<sup>1)</sup> Bergl. A. Foucher de Careil, Descartes, la princesse Elisabeth et la reine Christine, d'après des lettres inédites. Paris, Germer-Baillière et Co. 1879, p. 22 ff.

<sup>2)</sup> Le parfait négociant p. le sieur J. Savary. Paris, Chez Louis Billaine 1674. — Bergl. F. Lotheißen, Zur französischen Sittengeschichte ber Abschnitt "Handelsfreuden früherer Tage", S. 112 ff.

wohl noch länger als Herrin Europa's gehalten haben. Aber Frankreich wäre, gleich Sicilien und Neapel, auf Jahrhunderte geistig und materiell ruinirt worden.

Von den Türken fortan weniger bedroht, erhoben sich die habsburgischen Länder zu einer führenden Macht in Mitteleuropa, und mit dem Siege über Spanien errang Heinrich IV. für Frankreich eine Stellung, wie sie das Land nie zuvor besessen hatte. Ein Wettkampf zwischen diesen beiden Mächten um die Vorherrichaft in Europa begann nun und gab den folgenden zwei Jahrhunderten ihr Gepräge. Langsam entwickelte sich daneben die britische Seemacht, langsamer noch im Norden Deutschlands die preußische Monarchie.

In Folge der veränderten Berhältniffe erwachte bei den Frangosen die Borftellung, daß fie berufen feien, in der Neuzeit diefelbe herrschende Stellung zu gewinnen, welche die Römer im Alterthum inne gehabt hatten. So lange das beutsche Kaiserthum mächtig gewesen war, hatte eine solche Ide nicht entstehen können. Nun aber, da Deutschland ohnmächtig war und bald in einem lang= wierigen Religionskriege seinem Untergange nahe fam, mußte bei den Franzosen der Gedanke an die Oberherrichaft in Europa erwachen. Die gunftige Lage des Landes erlaubte nach allen Seiten bin auszugreifen und die leichten Eroberungen erhöhten den Stolz der Nation. Unter Ludwig XIV. bildete sich jenes über= mäßig gesteigerte Selbstgefühl aus, das eine spätere Zeit als "Chauvinismus" bezeichnet hat, und aus welchem dem Lande vielfacher schwerer Schaden er= tvachsen ift. Wenn Malherbe in einem Sonett an Heinrich IV. (1607) von der Wiederherstellung Troja's und dem Blutmeere redet, in dem Heinrich's Sohn dereinst die turbantragenden Bölker ertränken werde, so ist das nur die Schmeichelei eines höfischen Dichters, deffen Worte die Stimmung des Volkes nicht spiegeln. Wohl aber sehen wir den Gedanken von der Erbschaft des Römerthums im Kreise der Gebildeten Boden gewinnen. Die Tragodien Corneille's verbreiteten die Anschauung von dem Heroismus der Römer, und Balzac stellte diefe in einer seiner Abhandlungen (1644) als das Ideal sowohl von Mannes= fraft als von Geiftesbildung bin. Er erhob diefe Idee fo zu fagen zu einem Dogma, und feitdem galt die römische Welt als das Borbild, dem man nachftreben muffe. Wie jur Beit des Auguftus die Erde politisch und geiftig zu beherrschen, das wurde nun als die Bestimmung Frankreichs erklärt, und diese Neberzeugung beeinflußte die Denkweise der Nation mehr, als man glauben möchte 1). Neberall trat fie zu Tage. Die Geschichtschreiber Ludwig's XIV. vergleichen seine Beit mit der Augusteischen Epoche; die Denkmäler reden dieselbe Sprache, und bie Literatur bringt diese Neberzeugung immer wieder zum Ausdruck?).

<sup>1)</sup> Bergl. Lotheißen, Geschichte der französischen Literatur im 17. Jahrhundert, Bb. I, S. 176 ff.

<sup>2)</sup> Der "Précis historique des campagnes de Louis XIV", ber Nacine zugeschrieben wird, ichtieft mit einer Schilberung bes Landes und der nationalen Thätigkeit in einer Weise, daß man unwillfürlich an die erste Zeit des römischen Kaiserthums erinnert wird. Thomas Corneille verglich König Ludwig in seiner Atademierede mit Trajan. Voltaire nannte gar die Zeit Ludwig's eine der vier großen Epochen in der Geschichte der Menschheit. — In den Briefen der Marquise von Sevigné kann man das Wachsthum der nationalen Citesteit versotgen, und die Briefschreit versotgen, der Anderen der Verleichte der Verleigen, und die Priefschreit versotgen und die Priefschreit versotgen, der Theil zihrer Landeleute. Im ersten Theil ihrer Briefe äußert sie sich noch beschein und sorgenvoll, so oft ein französisches heer ins Feld rückt.

Und doch war der Begriff des Baterlandes verhältnismäßig noch jung. Lange Zeit hatten die Könige das einigende Band zwischen den verschiedenen Provinzen gebildet. Diese hatten ihr besonderes Leben, ihre eigene Geschichte, ja vielsach noch ihre eigene Sprache. Das eigentliche Frankreich umsaßte nur den Norden des Landes und erstreckte sich kaum über das Thal der Loire hinaus. Noch im 16. Jahrhundert konnte der Dichter Clement Marot, der aus Cahors stammte, sagen, daß er in seiner Jugend nach "Frankreich" gebracht worden sei, wo er seine Muttersprache vergessen und französisch reden gelernt habe; und Ruffi, der um die Mitte des 17. Jahrhunderts eine Geschichte von Marseille schrieb, konnte sagen, der König Franz I. habe Marseille verlassen und sei nach Frankreich heimgekehrt 1).

König Franz I. beförderte die Verschmelzung der Provinzen, als er in der Verwaltung und Rechtspflege des ganzen Reiches die französische Sprache einführte, und der Beginn des 17. Jahrhunderts zeigt den Begriff des Vaterlandes in seiner modernen stärkeren Auffassung bereits lebendig. Auf der großen Versfammlung der Resormirten zu Sammer im Jahre 1610 sprach Mornah Duplessis zu seinen Glaubensgenossen: "Kein Wort mehr fernerhin von Hugenotten und Papisten! Diese Ramen sind durch die Geseige vervoten. . . Wenn wir Franzosen sind, unser Vaterland, unser Familie, uns selbst lieben, müssen wir diese Bezeichnungen vergessen und nur eine einzige Schärpe tragen. Jeder gute Franzose wird mir als Mitbürger, als Franzose gelten"<sup>2</sup>).

In diesem Erwachen des Gefühls nationaler Zusammengehörigkeit liegt das Geheimniß des überraschenden Machtgewinns, den Frankreich damals erzielte. Während Italien zersplittert und in der Hand der Fremden war, Dentschland in ohnmächtige Schwäche versiel, Oesterreich und Spanien über Ländergruppen geboten, die nicht mit einander verbunden waren, erhob sich Frankreich als sest geeinte und sich einig fühlende Macht. Darum mußten auch Versuche einzelner Prinzen und Herzüge, im Sinne der alten Fendalität sich gegen den König auszulehnen oder Fremde ins Land zu rusen, kläglich scheitern. Darum mußte aber auch diese Machtstellung, die weniger auf der eigenen Stärke als auf der fremden Schwäche beruhte, auf ihr natürliches Maß zurückweichen, sobald die Rachbarvölker ihren Fehler erkannten und sich ebenfalls in nationalem Vewußtsein einigten.

Wenn nun, von dem politischen Einkluß getragen, französische Sprache und Sitte auch im Ausland herrschend wurden, wenn die Fürsten Europa's zahlzreich nach Frankreich kamen, um dessen Herrn zu huldigen und die Etikette des

Bald aber gewinnt sie das Gesühl der französischen Unüberwindlichkeit. "Anses vereinigt sich zum Glück des Königs. Wenn ich für meinen Sohn besorgt din, ist es nur, weil man im öffentlichen Triumph doch manchmal Privatverluste zu bestlagen hat" (Brief vom 16. September 1676). Schon früher hatte sie ausgerusen: "Das Glück der Franzosen ist größer als das eines Bostes zu irgend einer Zeit" (16. October 1675), und am 28. Februar 1689 schrieb sie begeistert: "Noch niemals hatte ein König von Frankreich 300 000 Mann aufgebracht. Das konnten nur die persischen Könige. Alles ist neu, Alles ist wunderbar!"

i) Marot, L'Enfer, v. 395 ff. Ruffi, Hist. de Marseille: "Le Roi alla aux îles pour voir un rinocérot que le roi de Portugal envoyait à Léon X. Deux jours après, il partit de Marseille et s'en alla en France." Bergl. Lafoût, La marine des galères. Marseille 1861, p.111.

<sup>2)</sup> Bajin, Hist. de Louis XIII, tom. I, p. 73.

Berfailler Hofes in ihre kleinen, heimathlichen Verhältnisse zu verpstanzen, mußte sich der Franzose nicht in seinem Glauben an die Weltherrschaft, die ihm beschieden sei, bestärtt fühlen? Mußte das nicht einen ehrgeizigen Monarchen, wie Ludwig XIV., anspornen, die Aufgabe zu lösen, die der Homel seinem Hause klucker ihnd doch lag in diesem stolzen Traum die größte Gesahr für die Zusunst des Landes. Denn von Kriegsruhm geblendet und hingerissen von Chrzeiz, stürzte man sich in eine Reiße gesahrvoller Kämpse, welche die innere Entwickslung des Landes, die Kräftigung und Gesundung des bedrückten Voltes hemmten. Sine naturgemäße Folge dieser Politik war das stete Anwachsen der Staatssewalt, die schließlich sedes selbständige Leben in der Ration zu unterdrücken trachtete. Unwillfürlich gedenkt man dabei der Kriegszüge des ersten Napoleon, der die Welt erobern wollte, und doch nur Frankreich erschöpfte. Es ist schwer zu sagen, wer von diesen beiden Kriegssfürsten seinem Lande schwerere Wunden geschlagen hat.

Alls Ludwig XIV. die Augen schloß und mit seinem hinscheiden ein wich= tiger Zeitabschnitt der Entwicklung für Frankreich zu Ende ging, schien das Gebäude, das er und feine Borfahren errichtet, für lange Zeit unerschütterlich. Die Ideen, welche das 17. Jahrhundert geleitet hatten, waren im Gangen verwirklicht. Feste Ordnung herrschte im Land, und die königliche Macht ftand nach außen wie nach innen übermächtig ba. So gewaltig war ber Bau gefügt, daß jelbst die Niederlagen des spanischen Erbfolgetriegs das politische Anschen Frankreichs im Ausland kaum hatten schwächen können. Der Marquis d'Argenson tonnte in seinen Memoiren die Stellung Frankreichs mit den Worten bezeichnen: "Unsere Nachbarn haben alles von uns zu fürchten, wir aber nichts von ihnen. Frankreich kann ganz Europa feinen Willen aufzwingen, wenn es Gerechtes will"1). Wenn aber eine Epoche sich am Ziel der Wünsche sieht, die es lange gehegt und die zu erreichen es seine besten Kräfte eingesetzt hat, so tritt naturgemäß eine Wandlung ein, und im Sinn des Bolks erheben fich neue Ideen, die es auch neuen Zielen entgegenführen. Diese Ibeen lebten schon früher, aber nur in Wenigen, und sie warteten auf ihre Zeit, um kräftig hervorzutreten und ihrer= feits nach der Herrschaft zu streben. Es find zumeift solche, welche im Wegenfat zu den früher gultigen Anschauungen fteben, fo daß die Epochen, die ein= ander folgen, oft in grellem Widerspruch erscheinen, während fie doch nur eifrig beftrebt find, die Gegenfatze, die fchon lange befteben, in einer höheren Einheit zu verföhnen.

Auf das Jahrhundert, das feste Regel, Symmetrie und Maßhalten verstangte, folgte eine Zeit, welche sich mit wachsender Kraft gegen den Zwang aufslehnte, im Staatsleben wie in religiösen Fragen mehr Freiheit verlangte und jede hemmende Disciplin verwarf. Das mächtige Gebäude, das Ludwig XIV. errichtet hatte, schien freilich unerschütterlich, und das Königthum strebte sogar nach einer, kaum noch denkbaren, Erweiterung seiner Macht. Die Sucht zu centralissien und zu bevormunden wurde zu einer gefährlichen Krankheit. Aber

<sup>1)</sup> D'Argenson, t. I, p. 235, 371; t. III, p. 438.

<sup>2)</sup> Es fam so weit, daß jedes Ahnshaus, das einen Bettler aufnahm, bessen Namen nach Paris melden mußte.

biese eifrige Thätigkeit im Nichtigen hemmte jede gesunde Entwicklung. Das Staatswesen blieb unbeweglich und starb langsam ab. 11m so frästiger und selbstbewußter erhob sich das Bürgerthum, der dritte Stand. Zwischen ihm und dem siechen Königthum, das sich mit der Autorität der Kirche zu decken versuchte, offenbarte sich bald ein Gegensaß, der das ganze 18. Jahrhundert beherrschte und langsam der Revolution zusührte. Die Idee der Auslehnung, die darin ihren Ursprung hatte, die Betonung der persönlichen Freiheit ist wohl die charakteristische Erscheinung im geistigen Leben Frankreichs während des vorigen Jahrhunderts; die philosophische Stepsis, der religiöse Zweisel, der Kampf gegen die Kirche waren ebenso Ausstüsse dieser Stimmung, wie die politischen Reformsbestrebungen und die socialen Umwandlungen.

Aus berselben freieren Richtung, die jedem Menschen das gleiche Recht zuerkannte, darum auch die Bedrängnisse der Armen zu heben suchte, stammte auch jene zweite große Idee, welche dem 18. Jahrhundert sein Gepräge gab, die Idee der Humanität. So aristokratisch das officielle Frankreich sich noch zeigte, eine entschieden demokratische Strömung gewann doch langsam an Kraft. Wohlstand verbreitete sich in den bürgerlichen Familien, und mit ihm das Bewustsein der Kraft. Die ganze Staatsverwaltung lag in der Hand bürgerlicher Beamter, und mochten auch etwa viertausend Stellen im königlichen Dienst den Abel verleihen, so konnte doch diese schandeserhöhung nicht verhindern, daß bürgerliche Anschauungsweise mehr und mehr zur Geltung gelangte. Bald übernahm der dritte Stand die Führung in den Ideen, und wer diese hat, ist der Zukunft sicher.

Ernste Richtungen machten sich um die Wende des Nahrhunderts geltend. und ein Rückschlag gegen die bis dahin herrschenden Ideen ward deutlich fühlbar. Es begann die Epoche unruhigen Suchens, unbefriedigten Forschens, und der Zweifel an der überlieferten Lehre, an der Möglichkeit sicherer Erkenntnift trat immer ftarker hervor. Diefe Bewegung, die den Charakter der folgenden Geschlechter bestimmen sollte, wurde von Banle eröffnet und fräftig geleitet. nächst trat er den theologischen Fragen kritisch näher und führte damit eine neue, von der bisherigen Weise grundverschiedene Betrachtung derfelben ein. Er wagte in seiner Schrift über die Kometen das Wort, daß Atheismus beffer sei als Göhendienerei, und behauptete in einem anderen Werk, einer Vertheidigung der Protestanten, daß der Katholicismus nichts mehr von der Religion der ersten Chriften in sich schließe. Alles sei der Beränderung unterworfen, folglich auch die Religionen. Seine Neberzeugung führte ihn naturgemäß zur Bertheidigung der unbedingten Tolerang, die in keiner Kirche, weder bei Katholiken noch bei Protestanten, zu finden war, und hierdurch, sowie zumal durch sein historisch-kritisches Wörterbuch (1697 u. ff.) begründete er jene bald erstarkende Richtung der Freidenker, mit denen ein neues Element in die kirchlichen und religiösen Kämpfe eintrat. Eine weitere schwere Erbschaft, die das Land von Ludwig XIV. übernahm, war der Kampf, der innerhalb der katholischen Kirche entbrannte und zwijchen den Janseniften einerseits und den Römischgefinnten andererseits geführt wurde Die Letzteren bezeichnete man bald auch einfach mit bem Namen ihrer Bundesgenoffen, als Jefuiten.

König Ludwig hatte im Jahre 1713, auf Antreiben feines Beichtvaters, Le Tellier, in Rom die Berurtheilung eines angeblich jansenirten Buchs, der "Réflexions morales sur le nouveau testament" von Quesnel verlangt und exhalten. Das Buch, das schon lange in Frankreich bekannt und auch bei der Geiftlichkeit beliebt war, wurde durch die Bulle Unigenitus verdammt. Damit aber entzündete Ludwig XIV. einen Kampf, der die Geiftlichkeit felbst in zwei Parteien spaltete, den niederen Clerus gegen den hoben stellte, und das gesammte Bolk für ein halbes Jahrhundert in Aufregung fturzte. Denn aus einem theologischen Gezänk entwickelte sich rasch ein Kampf um Grundsäte, und es fragte sich, wer obzuherrichen habe, der Staat oder die Kirche. Unter steten Schwankungen stellten sich die Regierung des Herzogs von Orleans und nach ihm auch die Minister Ludwig's XV. auf die Seite der Kirche, um deren Anfpruche zu vertheidigen. Dafür erklärten fich die Gerichte, befonders die stets jansenistisch gesinnten Varlamente, gegen Rom, und der gebildete Theil des Publicums hielt faft ohne Ausnahme zu ihnen. Berordnungen der Kirche, der Regierungen kämpften gegen Varlamentsbeschlüffe: Ercommunicationen fielen hagelbicht auf die hartnäckigen Jansenisten herab, und so weit ließen sich die Parteien hinreißen, daß fie fich ihre eigenen Wunder bestellten.

Kann es da überraschen, daß der kirchenfeindliche Geift rationalistischen Zweisels sich ausbreitete? Aber bemerkenswerth ist es, daß die große Bewegung des Jahrhunderts durch einen religiösen Kampf eingeseitet wurde. Noch bis zum heutigen Tage ist die Religion der mächtigste Hebel, mit dem die Herzen des Bolkes gehoben werden können. Das 18. Jahrhundert würde nicht freigeistig und revolutionär abgeschlossen haben, wenn die kirchlichen Kämpfe die Nation nicht zuvor so tief erregt, und ihre Leidenschaften im Grund des Herzens ausgewühlt hätten. Während die Masse des niederen Bolks noch kirchlich und monarchisch gesinnt blieb, löste sich das Bürgerthum langsam aus dem Bann der überlieferten Berehrung und gewann damit einen ganz neuen Standpunkt. Die Gegner Koms, die anfangs kurzer Hand als Jansenisten bezeichnet wurden, wuchsen sortwährend an Zahl und Entschiedenheit, und bald bezeichnete man sie bei Hof als rebellionslustig, als "factiös". Wieder dauerte es nicht lange, und dieselbe Partei besatz die Majorität in den Kreisen der Gebildeten und philosophisch Denkenden. Zetz aber nannte man sie Republikaner.

Man beachte diesen Zusammenhang. Lange bevor die Philosophie der Aufflärung sich in Frankreich ausbreitete, war der Widerstand gegen die herrschenden Justände vorhanden. Das viel gebrauchte Wort vom "Jahrhundert der Aufflärung" darf uns nicht irre leiten. Was man in Frankreich gewöhnlich als Philosophie bezeichnete, hatte mit der strengen wissenschaftlichen Philosophie nichts gemein, wollte auch nichts mit ihr gemein haben, sondern empfahl nur den Gebrauch des natürlichen Menschenverstandes bei der Beurtheilung aller, auch der religiösen Lehren.

Die Schriften der Aufklärer wären nicht so wirksam gewesen, wenn sie nicht den aufgeregten Geift des Bolks und seine Zweisel schon getroffen hätten. Andererseits fiel dieses rationalistische Streben mit einer Umwandlung der Wissenschaft ausammen, die von der höchsten Bedeutung war. Wenn wir uns vor Augen halten, welch' mächtigen Aufschwung die Raturwissenschaften im porigen Nahrhundert nahmen, dann begreifen wir die Wandlung in der Denkweise jo vieler Menichen. Die meiften Zweige ber naturwiffenschaft erhielten damals ihre Grundlage, auf der man bis in die neueste Zeit fortbauen konnte. Newton schuf die neue Physik, die Aftronomie, in der sich Herschel und Laplace nach ihm bahnbrechend hervorthaten; die Geologie stellte ihre Theorien über die Entstehung und die Entwicklung des Erdballs auf; die Botanit wurde neu geschaffen, die Chemie als Wiffenschaft begründet, und ähnlich erhielt die Physiologie eine neue Bafis. Man lernte die Elektricität kennen, und an diesem erstaun= lichen Fortschritt hatte Frankreich durch seine Gelehrten den größten Untheil. Selbst Buffon ift bier zu nennen, obaleich er kein Mann der strengen Wiffen= schaft war. Aber seine "Naturgeschichte" übte tiefgehende Wirkung aus, zumal mit seiner Schilderung der verschiedenen Lebens- und Entstehungsepochen unserer Erde. Lamarck stand mit seinen Ansichten den Darwin'ichen Theorien bereits fehr nahe, und man kann sagen, daß die Wiffenschaft des 18. Jahrhunderts Außerordentliches geleistet hat. Die ganze bis dahin übliche Weltanschauung mußte fich von Grund aus ändern, und so fehr war die Gesellschaft von diesen Dingen ergriffen, daß felbst Frauen fich mit bem Studium der Physik und Mathematik beschäftigten und sich womöglich physikalische Cabinete einrichteten. War das auch nur eine vorübergehende Mode, sie beweist doch die Stärke der Bewegung. Die kühnen Schlüffe der Naturforscher mußten auf die Ideen der Philosophen, Historiker und Politiker einwirken. Die Cartesianische Lehre verlor balb ihre Unhanger und machte ben englischen Deiften und Sensualisten Plat. Diefe Letteren, an deren Spite John Locke (1632-1704) geftanden hatte und die von David Hume (1711-1776) weiter geführt wurden, leugneten die Möglichkeit angeborener Ideen, die vielmehr alle aus der Erfahrung gewonnen und dem Berftand eingeschrieben werden, wie Worte auf ein weißes Lavier. Sie beftritten das Verhältniß von Ursache und Wirkung, das wir irrthümlich in der steten Aufeinanderfolge zweier Erscheinungen erkennen wollen. betonte befonders diefe Auffassung, daß wir nur Succession hatten, wo wir von Caufalität sprechen. Und so weitergehend bestritt er überhaupt die Berhältnisse der Rothwendigkeit, den Begriff der Kraft u. a. m., zu dem der Mensch nur dadurch komme, daß er fich an gewiffe llebergänge in seinen Vorstellungen ge= wöhnt habe. In den Sinnegerfahrungen find diese Ideen nicht enthalten. Für hume beruhte felbst das Bewußtsein des Ich auf einer Selbsttäuschung.

Die Bermittelung der deistischen Lehre übernahm Voltaire, wogegen Condillac (1715—1780) die Philosophie Locke's und Hume's in Frankreich vertrat.

Voltaire war im Jahre 1726 nach England verbannt worden und hatte drei Jahre daselbst verbracht. Diese Zeit war für seine geistige Entwicklung überaus bedeutsam und sruchtbar geworden. Von Lord Bolingbroke gefördert und in die Kreise der Schriftsteller und Dichter eingeführt, hatte Voltaire die politischen und socialen Verhältnisse Englands kennen gelernt, und seine berühmten "Englischen Briese" sollten die Franzosen über die ungleich besseren Zustände auf der Nachbarinsel aufklären. Mit besonderem Interesse war er dem halb theologischen, halb philosophischen Streit über die Wunder gesolgt, der damals

England aufregte. Was freier benkende Männer, wie Toland und Tindal, gegen die Wunderlehre, somit gegen die Autorität der Bibel vorbrachten, wurde von Voltaire eifrig benutzt, und später, nur mit größerem Spott, wiederholt.

Boltaire aber bewahrte immer den Gottesglauben, während Condillac viel weiter ging und hart an die Grenze gelangte, wo Leugnung der menschlichen Seele und der Gottesidee sich aufdrängen. Diese letzte Consequenz zogen dann Andere, die zum reinen Materialismus gelangten, und nichts Anderes für wahr erkannten als das Sinnliche, das Materielle.

Man wird den Zusammenhang zwischen den Fortschritten der Naturwiffenschaft und der Umwandlung der philosophischen Lehren nicht übersehen. Aber mehr noch als auf diese Versuche strenger philosophischer Erkenntnis übte die Wiffenschaft ihren Einfluß auf die fogenannte Philosophie der Aufklärung, die aus jener ihre Kraft schöpfte, um gegen alle Migbräuche in Staat und Kirche, gegen die Beschränkung des Gedankens anzukämpfen. So viel fromme Menschen auch von diesen Ideen nichts wissen wollten, das Jahrhundert war doch die Zeit des Rationalismus, da er die Literatur, die politischen Reformversuche, die Gefellschaft beherrschte. Voltaire gelangte zur scharfen Kritik der Geschichte, zur philosophischen Betrachtung der Bölkerschicksale, also zu einer Philosophie der Geschichte. Montesquieu entwickelte die Theorie des Klimas, nach der Menschen und Bölker Producte des Landes sind, das sie bewohnen und deffen Charafter sie annehmen muffen. Nun vernachlässigte, ja befämpfte man jede Tradition, nicht allein die geschichtliche und religiöse, nun wollte man auch durch wissenschaftliche Arbeit zum vernünftigen Bau eines Staates gelangen. Erst im letten Drittel der Epoche gewann Rouffeau Ginfluß, aber auch er revolutionär. Seine Theorien eilten der praktischen Revolution lange voraus.

Tropdem darf man nicht, wie es manchmal geschieht, der Philosophie und der Aufklärung die Schuld an der Katastrophe beimessen, welche Frankreich am Schluß des Jahrhunderts heimsuchte. Denn so verbreitet auch manche Lehre der radicalen Philosophen sein mochte, wie denn z. B. die Aristokratie theilweise mit ihr kokettirte, wirksam war fie doch nur in kleinem Kreis, und alle Staatsgewalten, felbst die Parlamente, standen ihr feindlich gegenüber, wie die häufig wiederkehrenden Berdammungsurtheile gegen philosophische und historische Werke beweifen. Die große Majorität des Volks, vor Allem das Bürgerthum, wurde durch andere Greignisse in das Lager der Opposition gedrängt. Die Schwäche und Armseligkeit der Regierung zeigte sich auch dem einfachsten Manne und erfüllte ihn mit Zweifel am Werth der Monarchie. Die Undulbsamkeit der Rirche aber trieb die Leute fast mit Gewalt zur Stepfis und zur firchenfeindlichen Haltung. Immer wieder begegnet man hierbei dem Kampf gegen die Janseniften. Im Jahre 1752 war man so weit, daß ben Bersonen, welche im Berdacht bes Jansenismus ftanden oder fich nicht durch Beichtzettel über ihre orthodoxe Gefinnung ausweisen konnten, felbft in der Sterbeftunde die Sacramente verweigert wurden. Ein solches Vorgehen war aber Jedem verftändlich und erregte die großen Maffen des Bolks, die nun auch in ihrem Glauben zu wanten anfingen. Es fehlte in Frankreich jene gemäßigte und doch freidenkende Richtung in der Theologie, die in Deutschland durch Herder und fo viele ihm

ähnliche Männer vertreten wurde, und gelehrte Forschung mit warmem Bergens= glauben zu vereinigen ftrebten. Berfuche einer folden vermittelnden Thätigkeit gab es in Frankreich auch, allein sie wurden jedesmal gewaltsam gehemmt 1), so daß fich bald nur die äußersten Barteien, der unfehlbaren römischen Kirche und der absoluten Regation, gegenüberstanden. Die Zahl der Pamphlete wuchs fortwährend, und an die Stelle der Erbitterung trat auch ichneidiger Sohn, der noch wirksamer war. "Das Bolk ift nicht allein gegen das Königthum geftimmt," bemerkte d'Argenson, "die Philosophic und fast alle Bertreter der Wifsenschaften, alle Schöngeister bekriegen unsere heilige Religion. Die offenbarte Religion wird von allen Seiten erschüttert, und nichts beftarkt die Leute fo fehr in ihrem Unglauben, als die Bemühungen der Frommen, fie zum Glauben zu nöthigen. Sie verfaffen Bücher, die man kaum lieft: man disputirt nicht mehr, sondern spottet über Alles und beharrt im Materialismus. Die Frommen werden boje, ichimpfen und verlangen für die Schriften und Rede eine Art Inquifition; ihr Borgehen ift ungerecht und fanatisch und schadet mehr, als es nütt. Diefer antimonarchische und antifirchliche Wind kommt uns aus England, und da der Frangoje die Fremden immer überbietet, acht er noch frecher auf diesem Weg ber Frechheit weiter"2). Die freigeistig Gefinnten und die Spötter hatten dabei weitaus mehr Talent als ihre Gegner.

In enger Berbindung mit dem Berlangen nach politischen Resormen stand das Bestreben nach socialen Berbesserungen. Staat und Gesellschaft sind im Grunde derselbe Organismus, und Beränderungen im Bereiche des einen kaum möglich ohne entsprechende Umgestaltungen in der andern.

In der ersten Zeit des 18. Jahrhunderts trat dieser Wunsch nach jocialem Fortschritt wenig hervor. Das mächtige Gebäude, das Ludwig XIV. errichtet hatte, schien keinen Umbau zu gestatten, und des verstorbenen Königs Gestalt beherrschte noch längere Zeit, wie zur Abwehr jedes Angriffes, den Geist des ganzen Staatswesen gegenüber entwickelte das Bürgerthum, der dritte Stand, eine um so größere Thätigkeit. Zwischen ihm und dem Königthum, das sich mit der kirchlichen Autorität zu decken suche, offenbarte sich bald ein Gegensat, der das ganze Jahrhundert ersüllte und allmälig zur Revolution sührte. Ansangs wagten sich nur einzelne sühne Männer mit ihren Ideen hervor. Der Erste, der mit einer scharfen Kritik der Verhältnisse vor die Oeffentlichkeit trat, war der Abbe de Saint-Pierre<sup>3</sup>), der schon 1713 nach dem Abschluß des langen Krieges einen Vertrag vorschlug, durch den sich die europäischen Mächte zu einem ewigen Frieden und der Unterwersung unter die Sprüche eines Schiedsgerichts verpslichten sollten. In einer andern Schrift beantragte er, die einzelnen, in

<sup>1)</sup> hier ware z. B. ber Oratorianerpriefter Richard Simon (1638—1706) zu nennen. Er schrieb eine fritische Geschichte bes Alten und bes Reuen Testaments, und neben anderen Untersuchungen auch eine Schrift über die Geschichte und den Ursprung der firchlichen Einfünfte. Doch fand er, zumal in Bossuch, zu mächtige Gegner.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) D'Argenfon, t. VIII, p. 51, 95, 110, 122, 457; t. VIII, p. 291. — Aubertin, S. 289.

<sup>3)</sup> Charles Iréné Castel, Abbé de Saint-Pierre, 1658 - 1743.

ihrer Einzelftellung allzu mächtigen Minister burch Collegien zu ersetzen, die an die Spitze eines jeden Berwaltungszweiges gestellt werden könnten 1). Er wünschte eine "Aristomonarchie", eine durch die besten Männer des Landes geleitete Monarchie, die Abschaffung der Majorate, des Stellenkauss, des Eölibats, die Ausselbung der Klöster, die Resorm des höheren Unterrichts und die Erweiterung des Bolksunterrichts, und suchte in anderen Schristen Mittel zur Bekämpfung der Armuth, zur Verminderung des Steuerdrucks, zur nützlichen Verwendung des Hochabels.<sup>2</sup>).

Wegen eines herben Urtheils über Ludwig XIV. aus der Afademic auß= geschlossen, blieb er die Seele eines anderen Kreises reformfreundlicher Männer. die seit dem Jahre 1724 fich wöchentlich einmal im Zwischenstock eines Saufes auf dem Bendome-Plat beim Abbe Mary versammelten und ihre fuhnen Theorien besprachen3), bis Cardinal Fleury von ihnen hörte und ihre Zusammen= fünfte verbot (1731). Dafür arbeiteten in ähnlicher Richtung weiter Voltaire's "Englische Briefe", die mit Begeisterung von England und mit satirischer Bitterkeit von Frankreich sprachen. "Das englische Bolk ift das einzige auf der Erbe, dem es gelungen ift, durch Widerftand die Macht feiner Könige gefetzlich zu begrenzen, und das durch beharrliche Arbeit sich endlich eine Regierungsform gegeben hat, nach der der König alle Macht besitt, Gutes zu thun, während ihm für das Bose die Sände gebunden, wo die Vornehmen groß sind ohne llebermuth und ohne Basallen, und wo das Bolk an der Regierung Theil nimmt, ohne Unordnung zu veranlaffen. Die Regierung Englands ift nicht auf Glanz berechnet; ihr Zweck ift nicht, Eroberungen zu machen, sondern ihre Nachbarn daran zu verhindern . . . Ströme Blutes find gefloffen, in welchen das Gökenbild des Despotismus erfäuft worden ift; aber die Engländer glauben, ihre Freiheit nicht zu theuer erkauft zu haben, und andere Nationen haben nicht weniger Blut vergoffen, aber das Blut, das fie für die Sache ihrer Freiheit vergoffen, hat nur zum Kitt ihrer Knechtschaft gedient"4).

In Uebereinstimmung damit lehrte er die Toleranz, und daß er es in

<sup>1)</sup> Saint: Pierre, Projet de paix universelle. — Discours sur la polysynodie.

<sup>2)</sup> Saint: Bierre, Projet de rendre les ducs et pairs utiles.

<sup>3)</sup> Das waren die oft erwähnten Conférences de l'Entresol. Das haus gehörte dem Präfidenten Henault.

<sup>4)</sup> Boltaire, Lettres angl. Artitel: "Parlement".

<sup>5)</sup> De la religion anglicane.

seiner spöttisch volksthümlichen Weise that, vermehrte nur den Nachdruck seiner Worte. Niemand stieß sich im Alterthum daran, sagte er, daß Pythagoras in einem früheren Leben ein Hahn, seine Berwandten einmal Schweine gewesen seinem krüheren Leben ein Hahe. Nur die Bohnenverkäufer waren unzufrieden. Wenn man alle philosophischen Bücher zusammendrächte, würde essich zeigen, daß sie nicht so viel Lärmen in der Welt gemacht haben, als einzig der Streit der Kapuziner über die Form ihrer Aermel und Kapuzen. "Denkt und laßt denken" ist der Sah, zu dem er gelangt, und der seinen Landsleuten einleuchtete. Das Gericht freilich verdammte das Buch, von Henkershand öffentlich verbrannt zu werden, und Voltaire zog sich für einige Zeit in die Stille zurück. Aber er ließ sogleich eine zweite Auflage veranstalten, die insgeheim verbreitet und um so eifriger gelesen wurde.

Nicht lange nach Boltgire's "Englischen Briefen" erschien Montesquieu's Schrift "über die Urfachen der Größe und des Berfalls der Römer", und zeigte mit eindringender Geistestraft, wie ein Bolf sich erhebt, wie es aber auch zu Grunde geht, und gerade diese lettere Betrachtung war geeignet, die Franzosen zum Nachdenken zu bringen. Auch der Marquis d'Argenson schrieb damals feine "Betrachtungen über die frühere und gegenwärtige Regierung Frankreichs", und wenn diefelben auch erft nach seinem Tode erschienen (1764), so lassen sie uns doch die mächtige Bewegung erkennen, welche die Einfichtigen ergriffen hatte 1). Der Marquis bewies einen scharfen Blick für das, was Frankreich noth that, und feine Wünsche fanden großentheils in der Revolution ihre Berwirklichung. verlangte die Kräftigung des Volksthums, Beseitigung aller Abelsvorrechte. Er ichlug die Gintheilung des Landes in Departements und deren Berwaltung durch Präfecte vor, verlangte Einheit der Münzen und Gewichte, Ginführung von Friedensrichtern, Handelsgerichten u. f. w. Er betonte freilich auch die schlimmen Folgen der Centralisation und wollte jedem der zu schaffenden Departements ständische Bertretung und weitgebende Selbständigkeit geben.

Wir sehen, wie lebendig der politische Gedanke in Frankreich schon damals war. Allein gleichzeitig drängt sich uns die Beobachtung auf, daß alle Männer, die sich mit staatlichen Fragen besaßten, ohne im Staatsdienst zu stehen, doch nur ihre Theorien entwickelten und, wie das so geht, in die größten Widersprüche mit sich selbst und den Anderen geriethen. Setzte doch d'Argenson seinen "Betrachtungen" die Berse aus Racine's "Britannicus" als Motto vor:

"— que dans le cours d'un règne florissant Rome soit toujours libre et César tout-puissant."

Es fehlte der Boden, auf dem sich praktische Arbeit hätte bethätigen können. Und nur wer selbstthätig in die kunstvolle Maschine des modernen Staatslebens hat eingreifen können, ist im Stande, klare und brauchbare Borschläge zu ihrer

<sup>1)</sup> René Louis de Voyer, marquis d'Argenson 1694—1757. Außer seinen "Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France" schrieb er hauptsächlich noch Memoiren: "Journal et Mémoires du marquis d'Argenson". Herausgegeben für die Société de l'hist. de France von Ratherh, Bb. IX, 1861—1867. Wie groß der Einsluß des "Esprit des lois" war, zeigt die Entstehung der amerikanischen Berkassung. Montesquien stellte zuerst die Theilung der drei Gewalten auf, die richterliche getrennt, Esprit t. XI, ch. 6.

Verbefferung zu machen. Die Parlamente hätten noch am ersten diese Aufgabe übernehmen können, allein sie waren einestheils zu sehr in den Kampf mit der Regierung verwickelt, um überhaupt von dieser gehört zu werden, und anderntheils zu einseitig, zu egoistisch auf die Vortheile ihres Standes bedacht, zu sehr jeder geistigen Regsamkeit seind, um als Vorkämpfer einer wahren Resorm auftreten zu können. Gerade so kam es, daß unpraktische, unmöglich auszusührende, phantastische Pläne Aufnahme sanden. Die Entsremdung des Volkes von jeder politischen Thätigkeit rächte sich damit schwer.

Die Neberzeugung, daß der Staat und die Gesellschaft reformbedürftig sei, drang in immer weitere Kreise, und trat überall, in den verschiedensten Schristen, selbst in den Dichtungen und auf der Bühne zu Tage. Bis zur Hälfte des Jahrhunderts lebte man der Hoffnung, daß der König selbst sich an die Spitze einer Resormpartei stellen werde. Montesquieu's "Geist der Gesege" ist noch in dieser versöhnlichen Stimmung versaßt. Allein Ludwig XV. verstand es, alle Erwartungen gründlich zu täuschen, und bald schlug der Ton um. Welch' eine Klust gähnt zwischen dem letzten Werk Montesquieu's und Kousseau's "Contrat social"! Man könnte denken, sie stammten aus verschiedenen Jahrshunderten, und doch liegt kaum ein halbes Menschnafter zwischen ihnen.

Ter "Contrat social" erschien 1762, und stellte in martiger Sprache ein neues Gesethuch für die Menschen auf, das alle bisher gültigen Grundsätze umftieß. An der Spitze der kleinen, aber unermeßlich wirksamen Schrift standen die flammenden Worte: "Der Mensch ist frei geboren, aber überall wird er geknechtet." Mit Nachdruck betonte Roufseau, daß die oberste und letzte Gewalt beim Volke sei, und zog aus diesem Sat, den schon Andere vor ihm in vorsichtiger Weise aufgestellt hatten, die kühnsten Folgerungen. Das Volk solle seinen Willen nicht durch gewählte Abgeordnete kund geben, sondern in häufigen Versammlungen selbst über seine Angelegenheiten entscheiden. Und ohne zu zögern, spricht er es aus, daß das Volk befugt sei, einem jeden Bürger den Glauben vorzuschreiben und Widerspenstige mit dem Tod zu bestrafen. Er sehrte den Despotismus der Majorität, das Recht der Tyrannei, sosen sie nur vom Volk ausgeübt wird; die Schreckensmänner der Revolution erkannten später in dieser kleinen Schrift ihr Evangelium.

Die Idee der Bolkssouveränetät machte schnelle Fortschritte, besonders durch das Unwachsen des alten Kampses zwischen der Regierung und den Parlamenten, welche ein Recht beanspruchten die Steuerververdnungen auf ihre Gesekmäßigkeit zu prüsen. Ie hestiger der Streit wurde, um so lauter betonte man den Sah, daß nicht der König, sondern die Nation souverän sei. Der Staatsstreich, durch den der Kanzler Maupeau 1771 die alten Parlamente aushob, bestärkte das Volk nur in seiner Ansicht und war darum ein Schritt weiter zur Revolution.

Wie innig hängt aber diese ganze Entwicklung mit der großen Idee der Humanität zusammen, welche wie eine helle Leuchte das Jahrhundert von seiner gewinnenden, edeln Seite zeigt und ihm den besonderen Charakter aufprägt, der uns mit so manchen Schwächen der Zeit versöhnt.

Der Gedanke der allumfassenden Humanität konnte nicht im Kreise der bevorrechteten, herrschenden Stände entstehen. Das Bewußtsein der Gleichheit aller Menschen ift die Grundlage, auf der allein die wahre Humanität sich erhebt, und dieses Bewußtsein konnte weder beim Abel entstehen, der sich von edlerem Stoffe gebildet glaubte, noch die Geistlichkeit zur thätigen Resormarbeit anspornen, da sie ja die außgleichende Gerechtigkeit in das Leben nach dem Tod versehte. Es mußte der dritte Stand zuvor genügend erstarkt sein, und er, der sich auß allen Classen des Bolks ergänzt, der den Leiden der Armen nahe stand und sie kannte, der selbst Aehnliches zu erdulden gehabt hatte, er allein konnte auß seiner Mitte Männer hervorgehen sehen, welche die gewaltige Bewegung einleiteten, unterhielten und zum Ziele führten.

Da wurde nun die Stellung der Schriftsteller von besonderer Wichtigkeit. So lange biefe im Dienste bes Abels ftanden und bem Weichmad begielben bulbigen mußten, konnten fie keinen Ginfluß auf die Maffe des Bolks gewinnen und ebenso wenig als Fürsvrecher für dessen Rechte auftreten. Aber Ludwig XIV. griff hier entschieden fordernd ein. Indem er den Abel niederdrückte und das Bürgerthum hob, löfte er auch die Dichter und Schriftfteller aus der Abhängigfeit des ersteren. Er stellte sie junächst in seinen Dienst, um den Sof auch durch den Glanz des Mäcenatenthums zu verschönen. Allein die Abhängigkeit von der königlichen Gunft war fast Freiheit zu nennen, wenn man sie mit der früheren Stellung der Schriftsteller vergleicht. Ein Boileau, ein Racine waren nun gleich jedem Andern, auch dem vornehmsten Söfling, als würdig und fähig erklärt, in des Königs Umgebung zu leben. Für die gesellschaftliche Stellung der Schriftsteller war dies ein außerordentlicher Bortheil; im Beginn des neuen Nahrhunderts feben wir fie bereits gang unabhängig dafteben. weit war nun ichon das Bürgerthum erftarkt, daß es durch feine Gunft einen Schriftsteller halten konnte. Es war reich genug und hatte Intereffe an geiftiger Arbeit gewonnen, kaufte also die Bucher, die ihm gefielen. Der königliche Schutz fiel damals weg, weil die Strenge der religiöfen Richtung die Begunftigung der weltlichen Bergnugungen verbot, aber er war auch nicht mehr nöthig. Reynard, Le Sage standen selbständig da, besonders der Lektere erwarb feinen Unterhalt durch fortgesetzte literarische Arbeit. Bald trat auch Boltaire auf den Plan, und mit ihm begann eine neue Wandlung in der Stellung der Schriftsteller. Sie begannen zu herrschen, wurden in der Gesellschaft gesucht und gefeiert.

Größer als in einem anderen Land war in Frankreich die Ausgleichung der Stände vor der Revolution, und der Wechselverkehr, der daraus entstand, erleichterte die Ausbreitung der seinen Sitte, der gewinnenden Gesculschaftsformen, welche einen Ruhmestitel des 18. Jahrhunderts bilden, und bereits einen starken demokratischen Zug in die aristokratisch denkende Gesculschaft bringen. Dieses ausgleichende Streben innerhalb der gebildeten Kreise und der Einssluß, den die Schriftseller gewannen, erleichterte das Anwachsen der humanitären Bestrebungen. Hier ist die Thätigkeit der Ausklärer besonders hervorzuheben. Ihr Spott gegen die Lehren und Traditionen der Kirche kann verschieden beurtheilt werden; aber ihre Arbeit für die Hebung so vieler Armen, für ein menschelichers Loos der niederen Classen ist dehen, wie man sie oft selbstbewußt und verächtenvergängliche Ruhm der "Ausklärer", wie man sie oft selbstbewußt und verächt-

lich nennt, die Erleichterung des Volkes von drückenden Laften, die Aufhebung der Frohnden, der Leibeigenschaft, der Sklaverei mit allen Aräften erstrebt und jum Theil auch durchgesett zu haben. Ihren Bestrebungen verdankte man die Aufhebung der Tortur, sowie sie auch gegen den Gebrauch der königlichen Saft= befehle (ber "lettres de cachet") fampften. Der Abbe de Saint-Bierre hatte auf "Milderung der Glaubensformeln" gedrungen und gefagt, daß Mildthätig= teit und Rechtschaffenheit genügen, um Gott zu gefallen. Dieser Gedanke belebte die nachfolgende Zeit. Die Gesellschaft berauschte fich zeitweilig in Humanitätsgedanken, und gewiß war die hohle Phrafe bei Bielen, die fich für humane Bestrebungen begeistert glaubten, vorherrschend. Aber eine Wahrheit bleibt Wahrheit, auch wenn fie von Vielen als halbverstandene Modephrase wiederholt wird, und felbst diese Lettere bleibt schließlich nicht wirkungslos. Im Allgemeinen beschränkte man sich, wie in der Politik, so auch hier vorzugsweise auf die Theorie, denn es fehlte, wie überall, so auch hier der feste Boden, wo eine beffernde Thatigkeit hatte ansetzen konnen. Ja, die feine Gesellschaft mar zu frivol, um wirklich helfen zu können, und felbst ernste Männer, Mitglieder der höchsten Gerichte und hohe Beamte, wie Montesquieu und Bräfident Henault, fanden es mit ihrer Stellung vereinbar, durch schlüpfrige Schilderungen oder leichtfertige Gedichte zu unterhalten.

Um so mehr sind die Bestrebungen einzelner Männer, wie Boltaire und Turgot, der Physiokraten, anzuerkennen, die mit rastlosem Bemühen nicht allein für die theoretische Anerkennung humaner Grundsätze kämpsten, sondern auch im praktischen Leben fördernd, resormirend, helsend und stützend eintraten.

Ein merkwirdiger Geift befeelte die Menschen in der letzen Hälfte des Jahrhunderts, ein Geift, der die seltsamsten Widersprüche in sich barg. Warmsberzig und für alles Gute und Schöne leicht erregt, dabei aber in seinen Empfindungen oft oberstäcklich und wechselnd, erwies sich das Geschlecht, das in den Jahrzehnten vor der Revolution herrschte, als nervös aufgeregt, darum leicht spöttisch und selbst revolutionär. Aber dabei blieb es in vielen Dingen kleinlich. Mit kühnem Geift ging es auf die äußerste politische und religiöse Regative ein und stellte der Centralisation des Staates die Freiheit des Ginzelnen gegenüber: Freiheit im Denken, Freiheit in der Führung des Lebens, Freiheit in der Liebe, die durch die Bande der Ehe kaum beschränkt wurde. Dafür erkannte man die Berechtigung der Leidenschaft an, die früher als eine Schwäche gegolten hatte.

Im Gegensat dazu sagte schon Vauvenargues, der Liebenswürdige Moralist: "Die großen Gedanken entstammen dem Herzen"), und ein andermal rief er: "Wenn Du eine Leidenschaft hegst, die Dein Gefühl erhebt, die Dich edler, mitleidiger, menschlicher macht, so sei sie Dir theuer")! Er widmete der Betrachtung der Leidenschaften ein ganzes Buch und erklärte sie für Kräfte der Seele, die man nicht zerstören dürse, denen man Alles verdanke, was groß ist. Freilich verstand er unter dieser Bezeichnung nicht die niederen Gelüste; aber selbst
seiner Lusser Auffassung bezeichnet doch eine Aenderung in den Grundanschauungen

<sup>1)</sup> Bauvenargues, Maximes et réflexions, No. 127.

<sup>2)</sup> Derf., Conseils à un jeune homme, No. IX. "Aimer les passions nobles."

<sup>2)</sup> Derf., Introduction à la connaissance de l'homme.

ber Zeit. Und balb ging man weiter. Die finnlichen Berirrungen einer Manon Lescaut in des Abbé Prévost gleichnamigem Roman galten kaum als Fehler. Die Forderungen der Natur betrachtete man als entscheidend, wenn man zwischen ihnen und den herkömmlichen Geboten der Moral zu wählen hatte. So zeigte sich Rousseau's "Helvise", und aus der an sich richtigen Theorie vom Necht der Individualität entwickelte sich eine Lehre, die zur Lösung aller sittlichen Begriffe führte. Solche Anschauungen vertragen sich vortrefslich mit Gesühlsschwärmerei, und die letzte Hälfte des Jahrhunderts neigte vollends zur Empfindsamkeit. Schon bei d'Argenson sinden sich Anklänge an diese Stimmung. Er spricht einmal mit besonderem Ausdruck von den Armen — Jenen, die arm sind an Geist und Besitz, und mit denen er verkehre, um sie zu lieben, von ihnen geliebt zu werden, um ihnen Gutes zu erweisen und darüber mehr Besriedigung zu empfinden, als über seinen eigenen Besitzt.

Die Empfindsamkeit entspringt einem richtigen Gefühl, artet aber in schwäckliche Hingabe an eine verschwommene kraftlose Weichheit aus, ein Spielen mit Herzensrührung und schönen Worten. Wenn es im 17. Jahrhundert Regel war, seine Thränen zu verbergen, so galt es nun als ein Zeichen gefühlvollen Sinns, inmitten der Gesellschaft zu weinen.

Man wird diesen Rückschlag gegen das verstandesmäßige Verhalten, gegen den kühlen Rationalismus, der so lange schon herrschte, erklärlich finden. Man fröstelte, wenn man überall die Kritik am Werke sah, und flüchtete gern in den schücksenden Hasen der Gefühlsseligkeit. Rousseau lehrte eine neue Art, die Natur zu bewundern; Vernardin de Saint-Pierre suchte mit seinen Scenen aus dem Tropensand zu rühren; die Gesner'schen Idhilen galten für schön, und die beschreibende Poesie kam in die Mode. In all' dieser Naturschwärmerei sag — wenn man von Rousseau absieht — kaum eine natürliche und naive Empfindung.

Konnte sich bei solchem Wechsel des Geschmacks das früher gültige strenge Princip in der Kunft erhalten? Auch hier machte sich der Grundsatz der Aussehnung, der individuellen Freiheit geltend. Architektur, Malerei und Bildhauerkunst änderten nun ihre Art. Statt der steisen Linien, der schweren, aber einer gewissen Hoheit nicht entbehrenden Formen, strebt man nun nach Abrundung, Leichtigkeit und gefälligem Wesen. Die Einrichtung der reichen Häuser wurde bequemer, weichlicher. Die Tracht verlor ihren schweren Ernst, die große Perrücke verschwand. Watteau wurde der Maler der vornehmen Gesellschaft, und Greuze verschönte mit seinem seinen Pinsel die Figuren aus dem Volke, die er darstellte. Alles wurde weich und zart. Die Laune kam auch auf dem Gebiet der Kunst zur Herrichaft und ersreute sich an überreichen Ornamenten, phantastischen Linien und Windungen. Die Kunstdes Kococo entstand.

Es konnte nicht anders sein, als daß in dieser Zeit die Prosa das Nebersgewicht über die Dichtung erlangte und an Freiheit, Gewandtheit und Klarheit zunahm, während die Letztere langsam abzusterben drohte. Um so auffallender ist, daß die classische Tradition fast auf allen literarischen Gebieten hochgehalten wurde. In dieser unerschütterten Herrschaft des classischen Gedankens verräth

<sup>1)</sup> D'Argenfon, t. I, XXIII.

sich seine Kraft. Sie beweift aber auch die geheime Fortdauer des alten Geistes. Der Grundzug im Charakter der Franzosen des vorigen Jahrhunderts blieb die Vorliebe für die Klarheit des Gedankens, das Verstandesgemäße, das übrigens die Wärme des Herzens nicht ausschließt. Troh aller stürmischen Aufwallungen blieb der Sinn des französischen Volkes für Symmetrie, Einheitlichkeit, Ueberssichtlichkeit der Form wie des Gedankens eingenommen. Die Revolution mit ihren centralistischen, das ganze Staatsgebäude nach einem einzigen Grundsat einrichtende Gewaltsystem bestätigte dies.

Mehr noch als im 17. Jahrhundert herrschte der französische Geift und die französische Mode in ganz Europa. Selbst Lessing's Widerstand richtete sich nur gegen einen Theil des französischen Schauspiels, und mit der auftlärenden Tendenz war er im Großen und Ganzen einverstanden. Das Gefühl der geistigen Oberherrlichkeit blieb dem Franzosen denn auch unter allen Verhältnissen, und das mürrische Wort von der Erleuchtung, die aus dem Norden komme, war nicht ernsthaft gemeint. Hatte doch d'Argenson, dessen klarer Verstand die Verhältnisse in Frankreich so richtig beurtheilte, nur ein verächtliches Wort für die englische Flotte. "Wie prächtig ist doch das französische Volt für den Dienst auf der Flotte. Mit ihm verglichen sind die Engländer nur Gassenzungen! . . . Für den Seedienst sind die Franzosen zugleich Löwen und Affen. Welch' ein Volt! welche Menschen!" 1).

Faßt man die Gesammterscheinung dieses suchenden, streitlustigen, edelbenkenden und oft oberstäcklichen Jahrhunderts ins Auge, so wird man zur Neberzeugung kommen, daß es in seinem Streben tüchtig und gewinnend war, daß es aber häusig auf Abwege gerieth und zur Armseligkeit herabsank, weil es in der politischen Verfassung seines Landes zu viel Hindernisse fand, die ihm jede Thätigkeit auf größerem Gebiet unmöglich machten. Bezeichnend genug gelangte es zuletzt noch zur Neberzeugung vom unbegrenzten Fortschritt der Menscheit, von der steten Entwicklung der menschlichen Vernunft, von der "Persectibistät", so daß Condorcet es für möglich erachtete, mit der Zeit werde nicht allein eine Verlängerung des Lebens, sondern eine gänzliche Abwehr des Todes möglich sein<sup>2</sup>). Und diesen Gedanken schreich er, als er selbst von der Schreckenseregierung geächtet und seinem Ende nahe war.

So barg sich bei ihm, wie bei vielen seiner Zeitgenossen, im kühlen Berstandeswesen ein Jocalismus eigner Art, den man in späterer Zeit deutlicher erkennen wird als noch heute. Wenn einmal ein oder zwei Jahrtausende versrauscht sind, und aus der bunten Mannigsaltigkeit vermeintlicher Berühmtheiten

<sup>1)</sup> D'Argenfon, t. I, XXXV, 308; t. III, 356. "Le joli peuple que le Français pour la marine! Auprès de lui les Anglais ne sont que des polissons!... Pour ce métier les Français sont des lions et des singes à la fois. Quelle nation! quels habitants!" — Aubertin, p. 207.

<sup>2)</sup> Condoccet, Tableau des progrès de l'esprit humain. Dixième époque: "Des progrès futures". Latin heißt es: "Ainsi nous devons croire que cette durée moyenne de la vie humaine doit croître sans cesse... mais nous ignorons quel est le terme qu'elle ne doit jamais passer; nous ignorons même si les lois générales de la nature en ont déterminé un au delà duquel elle ne puisse s'étendre."

des 18. Jahrhunderts nur noch wenige Namen erhalten find, wird man mit größerer Bestimmtheit, als wir es heute können, die Hauptzüge der längst= vergangenen Zeit erkennen, und als den beften Bertreter feines Bolkes, als einen der Hauptführer der ganzen Epoche Boltaire nennen. Biel mehr als Rouffeau, der nicht so allgemein wirkte, wie Voltaire, dafür freilich einen Theil seiner Zeitgenoffen in Fieber und Fangtismus trieb, die Civilisation, ja den Menschen, "ein entartetes Thier", bekämpfte, die Dummheit als eine wesentliche Bedingung des Glückes pries und dabei die Despotie des Schreckens vorbereitete. seinem glühenden Auge, seiner unklaren, flammenden, mit magischer Kraft die Menschen zwingenden Rede glich er eher einem Mann des 16. Jahrhunderts, und wie dieses in Blut und Jammer abschloß, führten auch Rouffeau und seine Jünger das ihrige dem gleichen Schickfal entgegen. "Will man wiffen," fagt Sumner Maine, "welchen Ginfluß Rouffeau mit seiner Lehre von einem goldenen Reitalter ausübte, fo lese man nicht sowohl die Schriften des Weisen felbst, als vielmehr die zahllosen Schriften, welche seine Jünger kurz vor 1789 erscheinen ließen. Sie werden den traurigen Beweis liefern, daß ein geistig hochstehendes gebildetes Volk durch fanatische Bewunderung einer socialen und politischen Theorie bis zu wahrhafter geiftiger Unzurechnungsfähigkeit ("mental imbecility") herabfinken kann." Zum Beweis diefer Behauptung führt er das Buch von Briffot de Warville "Ueber das Eigenthumsrecht und den Diebstahl" an. in dem es als ein natürliches Recht dargestellt wird, die unbillige Vertheilung der Güter durch Diebstahl zu mildern 1).

Roufsau ist einer von den Propheten der Demokratic geworden, Voltaire kämpste für die ewig gültigen Wahrheiten der Menschlichkeit. Und wenn er noch bis zum heutigen Tag sast heftiger als Rousseau von mancher Seite verurtheilt wird, so hat das andere Gründe. Man vergißt über der oft verlehenden Art seines Austretens und über dem Mangel an Harmonie in seinem Wesen zu leicht die Verdienste, die er sich erworden. Du Bois-Reymond sagt darüber sehr schön und richtig von ihm: "So gewaltig ist er durchgedrungen, daß die idealen Güter, um die er sein Leben hindurch mit unermüdetem Giser, mit leidenschaftslicher Hicher Hangebung, mit jeder Wasse des Geistes, vor Allem mit seinem unerbittslichen Spotte rang. — daß Duldung, Geistesseiheit, Menschenwürde, Gerechtigseit uns gleichsam zum natürlichen Lebenselement geworden sind, wie die Luft, an die wir erst denken, wenn sie uns sehrz, haß, was aus Voltaire's Feder als kühnster Gedanke kloß, heute Gemeinplah ist".

<sup>1)</sup> Sumner Maine, Popular government. Four essays. 3ª ed. London, J. Murray. 1886. p. 75. — Note dazu auß Briffot de Warville, "Recherches philosophiques sur le droit de propriété et sur le vol considéré dans sa nature." Briffot (1754—1798) jchrieb viele rechtésphilosophische Werke, wurde einer der Führer der Girondisten und endete auf dem Schaffot.

<sup>2)</sup> Du Bois-Rehmond, Festrebe in ber königlichen Atademie zu Berlin 1868, über Boltaire's Beziehungen zu ben Naturwiffenschaften.

## Frau von Staël in Italien').

## Von Lady Blennerhassett.

Wer das Gebirge zu durchwandern pflegt, hat gewiß oft auf der Paßhöhe, da, wo die Wasserscheide liegt, nach den Quellen und Bächlein ausgeschaut, wie sie geschäftig, die einen dem Lande voll Licht und Sonnenschein, die anderen dem reizloseren Korden zueilen, um dort wie hier den Menschen die Last und Mühe des Tages tragen zu helsen. Auch das menschliche Dasein kennt solche Wendepunkte. Schroff und unvermittelt trennen sie seine aussteigenden Bahnen von den abschüfsigen Wegen, die zum Riedergange sühren. Wenige Augenblicke früher, und Alles war noch wolkenlos, blühend und heiter, der Geist muthig und jugendstisch, der Schritt behend und sicher, das Auge klar, der Blick auf die Höhen des Lebens gerichtet, die noch durch alle Verheißungen der Zukunst vergoldet vor ihm lagen. Da plötzlich kommt der Sturm, die Gipsel verhüllen sich, der Donner rollt, der Boden wankt, die Krast versagt, und das Bewußtsein schwindet. Alls es wiederkehrt, ist das Bild ein völlig verändertes, der Blüthenschmuck dahin, die Zweige entblättert; die Sonne steht im Westen, es ist Abend geworden, und einsam, mühevoll und steinig wendet sich der Weg in die Tiese.

Durch eine solche Ersahrung ging Frau von Staël, als Necker starb. Sie hatte ihn kindlich verehrt und schwärmerisch geliebt. Zu Weimar, unter dem ersten Eindruck der Todesnachricht, sagte sie Denjenigen, die vom Uebermaß ihres Schmerzes erschreckt, sie zu trösten suchten, ihr Bater sei ihr Alles, Bruder, Sohn, Gatte und Freund gewesen. Run, da sie ihn verloren hatte, schien es, als ob ein Schwindel sie ersaßt habe, und die sie umgebenden Verhältnisse mit ins Wanken gerathen seien. Sie begann an der Hingebung ihrer Diener, am Gehorsam ihrer Kinder, am Vestand ihres Vermögens zu zweiseln, verlor sich in kleinlichen Sorgen, und wenn man meinte, solche Dinge seien ihr ja doch im

<sup>1)</sup> Aus bem unter ber Preise befindlichen dritten (Schluß:) Bande von: "Frau von Stael, ihre Freunde und ihre Bebeutung in Politik und Literatur". Bon Charlotte Lady Blennerhasset, geb. Gräfin Leyben (Berlin, Gebrüber Paetel), nach bessen Erscheinen wir eingehender auf das ausgezeichnete Werk unserer verehrten Mitarbeiterin zurücksommen werden.

Die Redaction der "Deutschen Rundschau".

Grunde gleichgültig, entgegnete sie, seit dem Tode ihres Baters finde sie sich nirgends mehr zurecht. Es bedurfte eines heroischen Entschlusses, um sich über einen solchen Zustand zu erheben. Sie sand die Kraft bazu im Bewußtsein, daß, was ihr Bater erworben hatte, ihren Kindern nicht verloren gehen dürse, und im Bestreben, ihm ein seiner würdiges Denkmal zu errichten. Als ihr das über alles Erwarten und durch eine der schönsten ihrer schriftsellerischen Leistungen gelungen war, erwachte die Sehnsucht, einen längst gehegten Plan zur Aussführung zu bringen und nach Italien zu gehen. Das Reiseziel war Rom.

Ginen zweiten Geburtstag, eine wahre Wiebergeburt nannte Goethe den Tag, an welchem er die ewige Stadt zum ersten Male betrat. Dort, sagt Winckelmann, sei die hohe Schule für alle Welt, in der auch er geprüft und geläutert worden sei. Wenngleich in anderer Beziehung als für den Dichtersfürsten und den Gelehrten, ist die italienische Reise bedeutungsvoll für Frau von Staël geworden.

In politischer Beziehung freilich war in dem wo nicht ganz unter französischer Herrschaft, so doch ganz unter französischem Einfluß stehenden Nord- und Mittelzitalien kein befriedigender Eindruck für sie zu gewinnen. Was von Patriotismus vorhanden war, löste sich in Klagen auf oder versöhnte sich mit der Macht. Seit der Papst darein gewilligt hatte, Napoleon in Paris zu krönen, hing es von des Letteren Willen ab, auch den eisernen Neif der Lombardischen Krone sich um die Stirn zu legen, welche von der Natur dazu vorbestimmt erschien, den Schmuck der Imperatoren zu tragen. Mit Ausnahme Toscana's hatte das italienische Staatsleben wenig dabei zu verlieren. Schon 1797 war General Bonaparte mit den Worten begrüßt worden:

"César asservit l'Italie Et tu lui rends sa liberté."

Als er, aus Aegypten zurückgekehrt, den italienischen Boden wieder betrat, galt er über den Alpen mehr denn je als ein Befreier. Ihm kam das Interregnum der plündernden, versolgenden, religiös intoleranten Directorialregierung zu Gute, der es in kuzer Zeit gelungen war, die letzten etwa noch bei den Bevölkerungen vorhandenen Jlusionen zu zerftören. Den Freisinnigen und Gebildeten wurde die Revolution ohnedies bald genug zuwider; gegen ihre wilden Ausschreitungen ichleuberte Alsiene Invectiven, schrieb Monti die "Bassvilliana"; der geschulte Rechtssinn des gebildeten Italieners empfand nur Abscheu vor "all diesen raisonnirenden Masanielli", die das Werk der Beccaria und Leopold auf unsbestimmte Zeiten zu vertagen drohten. Im Gegensatz zu ihnen erschien Bonaparte als Wiederhersteller der Ordnung, und als er Kaiser geworden war, auch als der mögliche Wiederhersteller der Nationalität. Cesare Cantu hat die Stammsliste der italienischen Dichterplesade gegeben, die den Sieger von Marengo versherrlichte. An ihrer Spitze steht Monti mit der Mahnung, daß

"L'anima altera Che nel gran cor di Bonaparte brilla Fu del' italo sole una scintilla."

Aber auch Ugo Foscolo sehlt nicht mit einer Ode, "Bonaparte liberatore", die ihn mit "republicanischer Energie" seierte, und Cesarotti, der Uebersetzer

Offian's, verherrlichte das Schwert, das nach einem Jahrtausend aus den Händen des Magno in die des Massimo übergegangen sei. Noch auf St. Helena schrieb Napoleon, jener Huldigungen gedenkend: "Wo ich vorüberkam, erdröhnte die Lust von Beisallsrusen. Alles lag mir zu Füßen, Gelehrte und lingelehrte, Reiche und Arme, der Clerus und die Magistratur. Der Klang meines Namens war den Italienern theuer, und ich selbst wurde gefühllos für Alles mit Ausnahme des Ruhmes. Umsonft suchten die schönen Italienerinnen mich mit ihren Reizen zu bestricken, ich sah nur die Nachwelt und die Geschichte."

Es war kein Zufall, daß der höchfte Tribut von Kunft und Poefie, der Marmor Canova's und Manzoni's "Cinque Maggio", ihm von Italienern gezollt wurde.

Der Enthusiasmus für ihn stand auf dem Höhepunkt, als Frau von Staël in Mailand eintraf. Es wäre ebenso ungerecht als vergeblich gewesen, der Exfahrung vorgreisen zu wollen und die Thatsache zu verkennen, daß die Gefühle der Italiener für Napoleon eines realen Hintergrundes nicht entbehrten. Mit der vorhergegangenen Fremdherrschaft verglichen, war die seinige der Uebergang zu einer nationalen Monarchie, und Marengo fast ein patriotischer Sieg zu nennen, den die Muse Vincenzo Monti's, als des größten lebenden italienischen Dichters, im Einklang mit der Nation als einen Triumph über die Varbaren seierte:

"Il giardino di natura No pei barbari non è."

Ganz rein freisich und ohne Schlacken brannte das Feuer dieses Patriotismus nicht. Das unbestimmte Ziel seiner Wünsche war die Unabhängigkeit Ztaliens; bestimmter und klarer sprach sich das Verlangen nach Würden und Ehren, nach allen so lange vorenthaltenen Preisen des Ehrgeizes aus. Welche moralischen Opser man bereit war, dafür zu bringen, zeigte eben das Veispiel Monti's, an welchen seit dem 1808 ersolgten Tode Alsieri's das Scepter der italienischen Dichtung übergegangen war, und den sein größerer Nachsolger, Manzoni, mit den Worten grüßte:

"Salve, o divino, a cui largi natura Di Dante il core e del suo duce il canto, Fia questo il grido dell' età futura, Ma l' età che fu tua tél dice in pianto."

Monti, 1754 zu Fusignano als schlichter Landleute Kind geboren, war als Jüngling im Gesolge des Cardinals Borghese nach Kom gekommen und dort als Abbate und Secretär in die Dienste des Fürsten Braschi, Keffen Pius' VI., getreten. Seine ersten Dichtungen verherrlichten das Papstthum. Die classische "Aristodemo" entstand 1786, im Gegensatzu, aber doch auch wieder unter dem Einsluß von Alsieri's "Birginia". Die Beranlassung der "Bassvilliana" war die Ermordung des gleichnamigen französischen Gesandtschaftssecretärs durch den Pöbel von Kom, und sie richteten sich gegen die Ausschreitungen de Kevolution, deren Urheber, die Lebenden wie die Todten, von des Dichters Fluch getrossen, von den Richterstuhl Gottes geladen werden. In dem in Terzinen verfaßten Gedicht glaubte Italien Dante's Stimme wieder zu hören, so mächtig klangen diese Berse, die er nicht mehr übertreffen sollte. Der Einfluß von

<sup>1)</sup> Man vergl. "Baffeville's Schatten" von W. Lang, "Deutsche Rundschau", 1885, Bb. LXV, S. 250 ff. Die Red. ber "Deutschen Rundschau".

Milton und noch mehr der von Alopstock auf den muthologischen Theil und die Composition des Gangen ift erst fürzlich von einem competenten italienischen Aritiker nachgewiesen worden. Das Erscheinen der republicanischen Armeen veranlagte den Dichter zur Flucht aus Rom, die ihm übrigens durch den französischen General Marmont selbst erleichtert wurde. Monti, der vom geistlichen Beruf nur den Ramen und das Kleid angenommen hatte, heirathete 1791 die schöne Therefa Bickler, Tochter des berühmten Steinschneiders, ging nach Mai= land, wurde Commissär der cisalvinischen Republik in der Romgang und il cittadino Monti. Als foldber feierte er die Sieger des Tages, die Franzofen und Bonaparte, und 1798 die Revolution felbst in Gedichten, die das Lob bis zur Servilität erniedrigten und den Erfolg vergötterten, fo daß diefelben Berfe, die er wenige Jahre früher gegen die fremde Thrannei gerichtet hatte, jekt mit veränderten Namen zu Huldigungen für fie umgestaltet wurden. Da kam das Jahr 1799 und mit ihm der Ginmarsch der siegreichen Ruffen und Desterreicher in die Lombardei. Monti, jum zweiten Male zur Flucht gezwungen, fand im Grafen Marescalchi, Minister der äußeren Angelegenheiten der Cisalving, welcher in dieser Eigenschaft bei Bonaparte residirte, einen autigen Beschützer, der ihn mit fich nach Baris nahm, bis die Siege des Jahres 1800 feine Rückkehr in die Beimath ermöglichten. In Mailand verdankte er dem Bergog Melgi-Eril, Vicepräfidenten der neuen unter dem Präfidium des Ersten Confuls geschaffenen Regierung, seine Ernennung zum Professor der schönen Literatur am Institut der Brerg und den Lehrstuhl der Beredtsamkeit an der Universität zu Bavig. Bevor er seinen Wohnsik dorthin hatte verlegen können, wurde der Sänger von Marengo als Cavaliere Monti zum officiellen Dichter des künftigen italienischen Königreichs bestimmt und dadurch in Mailand festgehalten.

An diesem Punkt seines bewegten, meist in drückenden materiellen Sorgen verbrachten Lebens lernte ihn Frau von Staël durch Vermittlung ihres beidersseitigen Fraundes, des seines fleckenlosen Charakters wegen hoch von ihr geschätzten Herzogs Melzi kennen. Ihr erstes Villet an den Dichter, mit der Vitte, sie aufzusuchen, ist aus Mailand vom 30. December 1804, Auberge de la cité, gerichtet. Sie spricht ihm darin von seinen Dichtungen als denjenigen, die noch die Ehre der modernen Literatur Jtaliens aufrecht exhielten.

Das war nicht zu viel gesagt, denn Alfieri war todt; A. Manzoni, 1784 geboren, veröffentlichte sein erstes großes dramatisches Gedicht, den "Carmagnola", erst auf der Mittagshöhe des Lebens und der Kunst; Niccolini und Silvio Pellico standen noch im Jünglingsalter; Leopardi war ein Kind, Giusti nicht geboren. Der Einzige, der mit Monti um die Palme ringen konnte, llgo Foscolo, schrieb seinen politischen Werther=Koman, "Jacopo Ortis", viele Jahre später; die "Sepolchri" erschienen erst 1807, und wie der ihm damals noch in Freundschaft verbundene Monti stand Foscolo innerhalb der classischen, von französischen Vorbildern beherrschten Tradition. Sie blieb in Italien unangesochten dis zum Tag, wo mit dem Erscheinen des "Carmagnola", 1819, die Kriegserklärung gegen die alte Schule ersolgte und kaum sechs Jahre später die Romantik auf classischer Erde mit den "Promessi Sposi" ihr vollendetstes Kunstwerk schus.

Uls Frau von Staël sich mit Monti begegnete, war der Dichter fünfzig

Jahre alt, nach Appiani's schönem Bild von ihm zu schließen, nicht ohne die Spur mancher Enttäuschung in den beweglichen Zügen. Seine Rede hatte den Wohllaut seiner Berse, die nach seiner eigenen Definition der Poesie, "die Musik des Gedankens" sein sollten, nach der Definition eines Anderen dem Gesang des Vogels glichen, "que tout druit fait chanter". Diesem ausschließlichen Reizsprachlicher Melodie war Frau von Staël so zugänglich, daß sie wohl selbst darüber, wie über eine Schwäche, zu scherzen pslegte. "Was ich darin liebe, ist die Abwesenheit jedes Gedankens," meinte sie ost scherzend nach dem schwungsvollen Vortrag mancher schönen Verse oder lyrischen Strophen ohne besonderen Inhalt, und bekannte, nie ohne Rührung die Verszeile vernommen zu haben: "Votre nom? — Moncassin — Votre pays? — la France."

Allein wenn es sich nicht mehr um bloge Empfindungen, sondern, wie bei Monti, um Preisgeben des Charatters handelte, dann fühlte Niemand schneller als fie die Gefahr, die in einem so ausgesprochenen Mangel an felbständigen lleberzeugungen lag. "Glauben Sie mir," fcrieb fie ihm, "Ihre Kraft und Unabhängigkeit liegen in Ihrem Talent und in den Meisterwerten, die es schafft. Die Beziehungen zu den Regierenden lösen oder trüben fich von einem Augenblicke zum andern: Sie wird Ihr wachsender Ruf schützen . . . Laffen Sie politische Interessen nicht zu nahe an sich berankommen: damit schwindet auch die Frische. Ihr Genius bedarf hienieden nur des Stükpunttes eines ungetrübten Namens. Die Begeisterung für Ihr Talent scheint mir im Wachsen begriffen, und manchmal "mi lusingo", als könnte ich, wenn ich in diesem Lande lebte, Ihnen von einigem Rugen sein. Wollen Sie ein unabhängiges Werk schaffen, fo kommen Sie zu mir nach Coppet." Und nach einem Befuch in Alfieri's Saus zu Florenz und bei seiner Wittwe, sagte fie in ähnlichem Sinne zu Monti: "Alffieri war bewunderungswürdiger wegen seines Charafters als wegen seines Talentes, und das in einem Lande, wo der Charakter eine fo feltene Sache ift. Er schähte Ihr Talent hoch, aber Ihr Leben konnte nicht so unabhängig wie das feinige bleiben." "Wann werden Sie Ihre Aufgabe als poeta laureatus gelöft haben? Erft dann will ich nach Mailand fommen." schrieb sie ihm ein anderes Mal. Die klare Erkenntnik dessen, was ihm fehlte, verhinderte aber nicht, daß ihr Monti's Berfonlichkeit die wärmfte Sympathie einflößte. Sie hatte nicht länger als vierzehn Tage zugleich mit ihm in Mailand verbracht, als fie nach ihrer Abreise, von Lodi aus, schrieb: "Es ist mir eine so liebe Gewohn= heit geworden, caro Monti, mit Ihnen meine Tage hinzubringen, daß ich Ihnen von nun an schreiben will. Gine Gewohnheit von vierzehn Tagen? Ja, das ift gang möglich. Ich habe Sie ja nur wiedererkannt, meine eigene Natur in der Ihrigen gefühlt. Sie waren ein Freund, der auf mich wartete, kein neuer Bekannter. Auf Sie habe ich das Recht der Zeit, denn find nicht feit Jahren so viele unserer Gedanken die gleichen? Und war nicht das Ende unserer heftigsten Meinungsverschiedenheiten immer diefes, daß es zu einer befferen Berftandigung zwischen uns führte? Zwanzigmal habe ich mir heute wiederholt: "ahi vista, ahi conoscenza". Der Ton Ihrer Stimme klingt mir im Bergen wider, und Sie haben mir die italienische Sprache durch alle Eindrücke veredelt, die ich Ihnen banke. Alls ich Italien betrat, bachte ich an die unter großen Mänteln verborgenen Dolche, jetzt vertraue ich diesen Gestalten und Stimmen, die, wenn auch in weiter Ferne, eine Heimath mit Ihnen theilen. Schicken Sie mir das Sonett: Quando Gesù..., ich will versuchen, es in französischen Bersen wiederzugeben. Caro Monti, leben Sie wohl für heute Abend. Morgen, in Piacenza, will ich den Brief schließen. Pslegen Sie Ihre Gesundheit, gedenken Sie der Freundschaft, die uns für immer verbinden wird, wenn Sie es so wollen, wenn Sie bereit sind, eine Juneigung zu erhalten, die Ihr ganzes Wesen schnell erweckt hat und der Ihre Gigenschaften Dauer verleihen werden." Von Piacenza aus fügte sie hinzu, sie fühle sich leidend, mit heftigen Brustschmerzen. Das Leben sei wieder, was es vordem für sie gewesen, ein Erinnern.

In Mailand, das ihr lieb geworden war, lernte sie noch den berühmten Arzt Moscati, den Geologen Brenslak, die Schriftsteller Benincasa und Bossi, später den Cardinal Caprara und das Chepaar Cicognara fennen. Der Gatte war Verfasser einer Geschichte der Stulptur; seine schone und gebildete Gemahlin, Maffimiliana, geschiedene Frau des Grafen Rotari, hat über den damaligen Aufenthalt von Frau von Staël eine Anekdote aufbewahrt, die auch Talleprand während feiner Anwesenheit in Mailand bei dem Krönungsfest von 1805 mit= getheilt erhielt und in etwas veränderter Geftalt zu erzählen pflegte. Monti hatte eben damals den römischen Sathriter Berfius übersett und der Verfasserin von "Delphine" ein Exemplar dieser Uebersekung geschenkt, worauf sie ihm als Gegengabe einen Band von Necker's Werken überreichte. Als Monti fie hierauf verließ, um sich zu Cicognara zu begeben, ließ er das Buch mit dem Bemerken dort liegen, er werde es bei seinem nächsten Besuch mitnehmen. Kaum war er fort, so kam Frau von Staël angefahren, gleichfalls mit einem Buch in der Hand, in welchem fie während der Fahrt geblättert hatte. Es war der Perfius, und, wie Monti, bat jest auch fie, es moge liegen bleiben, bis fie wiederkame und es mitnehme. Noch lange nachher pflegte die Frau des Haufes, die Bücher vorzeigend, an die Vergeklichkeit ihrer beiden Freunde zu erinnern.

Während der ganzen Dauer ihrer italienischen Reise blieb Frau von Staël in so regem schriftlichen Berkehr mit Monti, daß der Briefwechsel mit ihm fast ein Tagebuch ersett. Ihr nächster, aus Parma datirter Brief berichtet, wie das Austreten des Taro sie vierundawangig Stunden lang im kleinen Orte San Donnino zurückhielt, wo sich ihr gleich ein echtes Bild italienischen Volkslebens darbot. Mehrere Ruticher waren von einem tollen hund gebiffen worden: dasfelbe widerfuhr dem Aufwärter ihres Gafthofs, und nun ließen fich Alle, ftatt Gegenmittel anzuwenden, von einem Priefter segnen, dem zum gleichen 3weck nun auch fämmtliche Pferde vorgeführt wurden, denn es war der Tag des hl. Antonius. "Ach Monti," fügt die mit dem Süden noch nicht vertraute Frau von Staël hinzu, "wird ein Bolk fich jemals von allem Dem erholen?" In Parma machte ihr der französische Generalgouverneur Moreau de Saint Mery seine Aufwartung und begleitete fie in die Oper. Bei dem Typographen Bodoni wurde ihr Monti als der erste Dichter Italiens und als "sulfureo" gerühmt, so daß fie ihm schrieb, er scheine wirklich alle Eigenschaften des Feuers zu befiten. Bur Erinnerung an ihren Befuch gab ihr Bodoni Minzoni's Sonette und Parini's, des 1799 gestorbenen lombardischen Dichters faturische Composition

"Il Giorno". Sinc berühmte, 1789 erschienene Ausgabe von Taffo's "Aminta" war mit der warmen Zueignung Monti's an die Marquise Malaspina eingeleitet. "Dichten Sie eine Tragödie mit einer mir zugedachten Note," schrieb Frau von Staël, "oder vielmehr halten Sie mich werth genug, um meinen Namen nicht laut zu nennen. Ihr Schweigen wird mir lieb sein."

Parma mit seinen von Mönchen und Bettlern angesüllten Straßen schien ihr traurig und elend, ein treues Abbild der Persönlichkeit des zum Napoleonischen König von Etrurien erhobenen Infanten. In Bologna verschaffte ihr der Prosession Abbate Luigi Biamonti den Genuß einer Improvisation; sie wurde allseitig mit größter Auszeichnung empfangen und fand noch Zeit zu einem Ausstug nach der Billa des Grasen Marescalchi. Dann eilte sie dem Ziel entzgegen, nach Kom. Eine Ueberschwemmung des Tiber, "wie seit siedzig Jahren nicht", hielt sie zwei Tage vor den Thoren der ewigen Stadt, die sie am Abend des 3. Februar 1805 zum ersten Mal betrat.

Ihr erfter Besuch galt dem Dom von St. Peter, der fie mit Trauer und Bewunderung erfüllte, wie fo Bieles, was ihr zum Contraft herauszufordern, die höchfte Erhabenheit neben das tieffte Clend zu ftellen schien. Die Betrachtung über die Menschen auf diesem schicksalreichen Boden erweckte bei ihr überhaupt mehr demüthigende Schwermuth als Ergebung. Sie liebte vor Allem die römischen Nächte, in welchen das Mondlicht die Ruinen wieder aufbaute. Was fie ftorte, waren die Leute, in die sie sich nicht recht finden konnte. "Was wäre aus mir geworden, wenn ich, ftatt des auserwählten Menschen, der den Mittel= punkt meines Lebens bildet, dasselbe mit diesen Frauen ohne Liebe, mit diesen Mannern ohne Stolz hatte hinbringen muffen," schrieb fie. "Bier gilt die Manier für Geift, die Frauen find Despoten, die Liebhaber Stlaven. Berrathen Sie um bes himmels willen niemals, was ich Ihnen da fchreibe, benn bei allem Dem ift ein Grundton von Güte, der mich rührt, ein perfonliches Wohlwollen für mich, das um fo großmüthiger weil ganglich unmotivirt ift. Mit keinem Wort vermag ich hier etwas aus meiner Seele Kommendes zu jagen; wenn ich gefalle, so ift es nur durch ganz oberflächliche, geistige Eigenschaften . . . Doch find einige Weltmänner und ein paar Cardinale als Ausnahmen zu nennen. Die letteren entsprechen mir, die Wahrheit zu fagen, am beften. Denn da fie regiert und um Menschen und Dinge sich bekümmert haben, ift nichts Durres in ihren Köpfen. Consalvi, La Somaglia, Erstine gefallen mir besonders. Wenn ich Ihnen jemals untreu werde, foll es nur für einen Cardinal fein."

Derselbe Ton klingt in einem Brief an Bonstetten wider. Ihm schreibt sie: "Neber dieses Land ist so Vieles, so viel Schlimmes und so viel Gutes zu sagen, daß sich kein Sat niederschreiben läßt, ohne den Wunsch, ihn wieder auszustreichen oder einer eben angestellten Betrachtung die entgegengesetzte folgen zu lassen. Das Gesühl der Liebe für Rom wirkt wie ein Zauber, dei mir besonders, die unter den Kömern nicht eine Seele findet, mit welcher die meinige sich verständigen könnte. Es bildet sich hier wie ein geheimer Zusammenhang mit der Sonne, mit der Vergangenheit, der diesen Ausenthalt reizend erscheinen ließe, theilte man ihn mit Denjenigen, die man liebt. Aber seit einiger Zeit habe ich gelernt, allein mit mir zu leben, und seit zwei Monaten zum ersten Mal sehlt

mir der Umgang mit einem intimen Freund. Ich suche ihn anderswo als hienieden. Der Beariff, den man hier von mir hat, ift awischen Bewunderung und Furcht getheilt, und wenn Jemand fagte, ich fei ein Damon, wurde das keinen üblen Eindruck machen. Zunächst gebe ich nach Reapel und kehre bann auf vier Bochen hierher gurud, ohne die beftändige Berpflichtung zu Bällen und Conversationen, bei welchen man alle Zeit verliert, die fie kosten. . . Humboldt ist hier meine liebste Gesellschaft, doch gefalle ich mir auch mit ausschlieklich römischen Artifeln, mit Ausnahme der Fürsten, die recht lanaweilig find. Was bedarf es andererseits der Menschen oder der Ideen, wo die Dinge so beredtsam find. Es ware zu viel, wenn hier auch noch Gefühl und der lebendige Gedanke fich fänden."

Von diesen Römern lernte fie außer den Genannten noch die Schriftsteller und Dichter Verri, Roffi, Giuntotardi kennen, lauter Freunde und Bewunderer Monti's und Mitglieder der römischen Akademie der Arkadia, welcher unter dem Namen Cimante Micenio ber Abbate Godard vorftand. Bon Dieser Atademie, die Goethe 1786 zum arkabischen Schäfer ernannt hatte, wurde nun auch Frau von Staël aufgefordert, einer ihrer Sikungen beizuwohnen und etwas vorzutragen. Sie bestimmte ihre lebersetzung des Sonetts von Minzoni über den Tod des Erlösers dazu.

Die festliche Teier selbst beschrieben Briefe von ihr an Bonstetten, an Monti. Sie wurde vor einem Kopf an Ropf sich drängenden Bublicum durch die Borlefung eines Signor Relli über den Zusammenhang zwischen Boefie und Malerci eröffnet. "Wie Sie wiffen," schrieb die Gefeierte, "ift die Dichtung Tochter der Phantafie, worüber eine Reihe von nicht zu bestreitenden Gemeinpläten folgte. für die ich keine besondere Leidenschaft empfinde; darauf kam ein viel weniger unanfechtbares und in Folge bessen gang hubsches Compliment für mich." Hierauf ernannte Abbe Godard Frau von Stael zur Arkadierin; Fürst Chigi ichloß eine Elegie auf den fürzlich verftorbenen Cardinal Gerdil mit bubichen. ibr zu Chren gedichteten Bersen; ein Anderer beglückte fie mit einem lateinischen Sonett und nun blieb nichts übrig als fich ihrerseits zu erheben und die Uebersetzung Minzoni's vorzutragen. Sie begann mit gitternder Stimme, faßte dann aber Muth und wurde mit einem Beifallssturm belohnt. Nun folgte ein Feuerregen von Sonetten; zehn junge Leute schleuberten fie, "als ob es vaticanische Blige gewesen wären," ohne Unterlaß umber; eine unglaubliche Bitalität und Energie erschöpfte sich in Luftgebilden. Graf Alborgbetti, ebenfalls Arkadier. reimte ein Stück aus bem Buch über die Literatur. Um nächsten Tag improvifirte die schone, einem frühen Tod bestimmte Rabella Bellegrini dem berühmten Baft zu Ehren; ihr folgte ein ganzer Schwarm von Dichterlingen, jeder mit feinem Sonett bewaffnet. Giner derselben fagte, als er ihr vorgeftellt wurde, ju Frau von Staël: "Ich bin ein Infect des Parnaß". Abbate Godard ergriff feine Sand, "er ift ein Schwan, ich stehe für ihn ein," fagte er. Der also Un= geredeten schien es, als werde sie unter einem Wortschwall erstickt. "Frau von Stael gefällt überall, findet jedoch nichts, was ihr gefällt," berichtete Sismondi an seine Mutter. "Sie ist unwillig über diese volltönende Sprache, die erklingt, um nichts zu fagen, findet die ihr gerühmte Poesie gedankenlos und keine wahre

Empfindung in den Gesprächen der Leute." "Sich beschränken, sich sammeln, von Allem den Kern herausschälen, scheint eine unbekannte Kunft," schreibt sie selbst. "Wenn keine Fluth kömmt, diese Gemeinplätze mitfortzuspillen, dann weiß ich nicht, wie das enden soll."

"Ich schenke Ihnen alle Sonette, in welchen ich als Gestirn erscheine," schließt ein Brief von ihr an Bonstetten, "so wie es ist, bleibt dieses Gestirn Ihnen zugewandt. Erwarten Sie mich in Coppet, und vergessen Sie nicht, um wie viel interessanter ich bin, wenn ich wiederkehre, als wenn ich gehe."

Ersah für die Mängel der römischen Gesellschaft bot ihr die Wiederbegegnung mit Wilhelm von Humboldt, der als preußischer Gesandter bei dem Papft seit Ende 1802 in der Villa Malta residirte, two sein Haus der gesuchte Sammelpunkt für Einheimische und Fremde war. In seinem Kreis verlebte Frau von Stass auch noch einige Wochen mit dem von seinen großen, überseeischen Reisen zurücksgekehrten Alexander von Humboldt, dann mit Ludwig Tieck und seiner Schwester Sophie Vernhardi, der Tichterin, die unter dem milden himmel Erholung suchte.

Besonders glänzend war gerade in diesem Jahr 1805 die deutsche Runft vertreten. Noch lebte Angelica Kaufmann als die ruhmreiche Vertreterin der deutschen Malerei des achtzehnten Jahrhunderts. Kurz zuvor war Rauch in Nom eingetroffen, wo er den Inhalt seines Künftlerberuses ahnend gesucht und auch gefunden hatte. Wie Frau von Stael fünfundzwanzig Jahre früher die Auferweckung römischer Kunft mit David's großem Bilbe, den Schwur der Horatier und Kuriatier darstellend, miterlebt hatte, durch welches Talma's Genius angeregt wurde, fo fah fie jekt die auf den deutschen Maler Carftens zurückgehende Wiederbelebung griechischer Kunftformen: auf dem Gebiet der bildenden Kunft zuerst von Canova, dann mit strenger Kraft vom Balander Thorwaldsen weitergeführt, beffen epochemachende Coloffalftatue des Jason 1803, und zwar Dank der Unterstützung seiner Landsmännin Friederike Brun, hatte vollendet werden können. Bon deutschen Malern waren ferner Roch, der Stifter der flaffischen Landschaftsschule, und sein Borganger Schick bort eingebürgert. Im Atelier von Canova, das sie oft des Abends bei Fackelichein, in Gesellschaft von Freunden, zu besuchen pflegte, ftanden die Grabmonumente der Erzbergogin Chriftine, die Coloffalftatue Napoleon's mit der Siegesgöttin in der Rechten, ben Speer in der Linken, in antiker Tracht und mit dem Lorbeer um die Schläfen. Ebenfalls vollendet war die liegende Figur feiner Schwefter Pauline Borghefe und die berühmte, für Raiserin Josephine bestimmte Gruppe von Amor und Pinche. Bon bekannten Berfonlichkeiten traf Frau von Staël im Humboldt'ichen Saufe den Dichter Tiedge, dann Rumohr, der durch die erste seiner italienischen Reisen den Grund zu den "Forschungen" legte, welche nachmals auch auf die frangofifche Kunftanschauung so anregend gewirkt haben. Dem Kupferstecher Emaelin brachte Frau von Staël Auftrage von Bonftetten. Sie felbst führte bei den römischen Freunden A. W. Schlegel und Sismondi ein, welch' letterer, von feiner toscanischen Heimath kommend, ihr nach Rom gefolgt war.

Mit Ausnahme einiger Künftler und Forscher, wie d'Agincourt, Berfasser einer Geschichte der Kunst im Mittelalter, hatte dieser ganze, in griechischer Welt- und Kunstanschauung versunkene Kreis nur Sinn und Auge für das heid-

nische Rom und die Erinnerungen der klaffischen Zeit. Un der driftlichen, und folglich auch an der eng damit verbundenen mittelalterlichen Bergangenheit ging er theilnahmlos, wenn nicht feindselig vorüber. Es war der Zeitpunkt von Goethe's "gottlofen Auffaten" über Bindelmann. Sie bezeichnen ben Sohepunkt feines Antagonismus zur chriftlichen Weltanschauung, der sich fo schroff zu ertennen gab, daß Benjamin Conftant desfelben als einer Mertwürdigkeit Erwähnung that. Wie damals für Goethe war fast für eine ganze Generation an die Stelle des religiösen der afthetische Glaube getreten, deffen Schönheitsideal, von romantischen Ginflüssen unberührt, seine höchste Aufgabe in der Wiederbelebung klaffischer Zeiten fand. So vollständig war auch Wilhelm von Humboldt von diefer Atmosphäre fünftlerischen Genusses umfangen, daß die eigentliche Aufgabe feines Lebens darüber zurücktrat, und er den Cultus einer idealen Bergangenheit in Formen, von Schiller entlehnt, zum dichterischen Ausdruck brachte. "Ich tenne für mich nur noch zwei schreckliche Dinge," schrieb er 1804 an Goethe, "wenn man die Campagna di Roma anbauen und Rom zu einer polizirten Stadt machen wollte, in der kein Mensch Messer trüge. Kommt je ein so ordentlicher Babst, was dann die zweiundsiebzig Cardinale verhüten mogen, so ziehe ich aus. Nur wenn in Rom eine so göttliche Anarchie und um Rom eine so himmlische Wüstenei ist, bleibt für die Schatten Blak, deren einer mehr werth ift, als dies ganze Geschlecht." Anklänge an folche Stimmungen finden sich in "Corinna" wieder, aber niemals bestimmten fie eine Lebensanschauung, deren eigenster Reiz eben in ihren tiefen menschlichen Sympathien lag. Bon allen um fie gefam= melten Kunstwerken Roms rühmte benn auch Frau von Stael keines fo als Canova's Basrelief für Alfieri's Grabmal, mit der lateinischen Inschrift, in welcher der Dichter bezeugt, daß er die Freundin während fechsundawanzia Jahren mehr als Alles in der Welt geliebt habe und mit Dankesworten dafür scheidet, daß es ihm nicht bestimmt gewesen sei, fie zu überleben.

Der römischen Campagna gedachte Frau von Staël dagegen nur, weil, wie sie es unumwunden gesteht, ein Buch von Bonftetten ihr Interesse auf diefelbe gelenkt hatte. Reapel allein exprobte auch an ihr die unwiderstehliche Macht feiner Schönheit. Den Golf überschauend, der feit Jahrtaufenden die Menschen bezaubert, fagt auch fie: "Welches Schaufpiel gewährt dieser Keuerstrom, der fich vom Besub herabwälzt und deffen flammende Wogen das Bild des Meeres in ihrer Weise wiedergeben, wie übermächtig wirkt dieser Anblick eines ewigen Meuers, einer unerschöpflichen Natur, diefer Citronen- und Orangenhaine, beren Früchte in den Straßen herumrollen, dieser Gleichgültigkeit, die der Reichthum erzeugt. Alles das ift wunderbar, mit Ausnahme der moralischen Atmosphäre. die genügend daran erinnert, wie man hier zu Lande eben doch nicht im Paradiese sei. Vorgestern angekommen, empfing mich die Nachricht von der noch in derfelben Racht bevorstehenden Abreife unseres Gesandten. Die Nachricht ift verfrüht, aber Neapel ift nichtsdestoweniger zu Land und Meer bedroht, und die hier vorgeführten Bilder muß die Einbildungstraft für ruhigere Zeiten zu ungeftörterem Genuß bewahren." Am 2. Januar hatte Rapoleon der Königin Karoline die Absehung in Aussicht gestellt, und es wankte der lekte noch bestehende italienische Thron.

Die Schwester von Marie Antoinette empfing Frau von Staël aufs liebens= würdigfte, blendete fie jedoch über die bestehenden Berhältniffe nicht. In einem Operntert wurde der Ausdruck amore tiranno als zu bedenklich gestrichen, aber die Regierung entwürdigte nach wie vor das Bolk, und in der Gesellschaft beflagte Frau von Staël alle Schattenseiten der schlechten Sitten, ohne die mil= bernden Umftande, welche anderswo ähnliche Schaden etwa noch begleiten. Dazu kam die fast vollständige Abwesenheit überlegener Menschen. Während eines zwanzigtägigen Aufenthalts traten ihr nur zwei Berfonlichkeiten näher, Carbinal Ruffo und Capecelatro, Erzbifchof von Tarent. Mit dem erfteren, deffen Geift fie frappirte, blieb die Begegnung eine vorübergebende; Capecelatro hingegen wurde für Frau von Staël ein Freund, bekannt mit Goethe und Herder, humboldt und de Maistre, Cuvier und Walter Scott, später mit Lamartine und Delavigne, ein kluger, liebenswürdiger Mann, der feiner Borliebe für manche Ideen des achtzehnten Jahrhunderts treu blieb und in Folge deffen in politischer Beziehung Wege ging, die in diametralem Gegenfatz zu jenen Ruffo's und der Reaction standen. Frau von Staël bewunderte seine schönen Sammlungen, befonders einen Chriftus von Murillo, deffen sie in Corinna, aber als von Tizian gemalt, Erwähnung thut. Die Zeit beeinflußte Capecelatro nicht in dem Sinn, in welchem fie Frau von Staël beeinfluffen follte; er blieb ein freidenkender Pralat des achtzehnten Jahrhunderts. In fpateren Jahren bat fie ihren "lieben Erzbischof", er moge sie, wie der Metropolit von Moskau es gethan habe, wenigstens mit einer Rose segnen, da er noch weiter, als sie es wünsche, vom Segen des Rreuges entfernt fei.

Ihr höchster Tribut der Bewunderung für Neapel blieb der, daß sein Himmel und seine blaue See sie dazu anregten, sich poetisch auszusprechen. Immer unter dem Stachel eines Schmerzes, "der fruchtbarer als alle Freuden der Erde, allein das menschliche Herz die in seine Tiefen aufwühlt," entstand die "Epstre sur Naples". Vom Zauber der Natur mehr bewegt als beruhigt, spricht sich darin die Sehnsucht nach einem Lichtstrahl in das Dunkel des Grabes aus, und das vor ihr ausgebreitete Vild heiterer Pracht verhüllt sich in Thränen.

Am 16. März war sie in Kom zurück, wo sie die Todesnachricht eines Freundes, des Marquis de Blacons, erhielt, der sich wegen Schulden das Leben genommen hatte. Sie war seinem Wunsch, sie nach Italien zu begleiten, nicht entgegengekommen, und machte sich jeht Vorwürzse darüber, ihm die rettende Hand verweigert zu haben. Er gehörte als Deputirter des Dauphiné zur freisinnigen

Jugend von 1789, für die ihre Borliebe fich niemals verleugnete.

Unter dem Eindruck solcher bei ihr leicht bis zur Reue sich steigernden Empfindungen verliesen die letzten Wochen in Kom, ohne daß ihre Stimmung in Bezug auf dasselbe eine wesentliche Beränderung ersuhr. "Man ift hier so vollsständig vom Gedanken an den Tod überwältigt," schrieb sie, "er bietet sich so vielgestaltig, in den Katakomben, auf der Bia Appia, an der Pyramide des Cestius, in den Grabgewölben von St. Peter, in den Kirchen und Klöskern, daß das Gesühl des Lebens schwindet und mit ihm, in Gegenwart dieser ewigen Vernichtung, auch die Luft zu wirken und zu schaffen. Es ist dies freilich eine milde Art der Borbereitung auf das Ende, an welches man beständig erinnert

wird! Allein Angesichts bieser Kuinen menschlicher Hoffnung und Arbeit athmen, träumen wollen, handeln, ist eine fast unmögliche Leistung. Wozu noch kömmt, daß hier Statuen und Bilber das Interessanteste sind, und ich kein so unersättzliches Verlangen nach der menschlichen Erscheinung als solcher verspüre, um mein Leben mit Vetrachtung derselben hinzubringen. Ein Geheimnis der Seele, eine Form verringerter Schmerzsähigkeit oder gesteigerter Fähigkeit, den Andern wohlzuthun, solche Probleme rühren mich unendlich mehr als alle diese schönen Glieder, von welchen den ganzen Tag hindurch gesprochen wird, und die Gesellsschaft bietet jene Originalität nicht, die Alles, selbst die Anmuth ersetzt."

"Bon Italien," schrieb fie an Monti, "bleibt mir ein vierfacher, lebhafter Genuß: Sie gehört, St. Beter, das Meer und den Besud gesehen zu haben, mit der Einschränkung, daß der Besub und Sie wahrscheinlich für eines und dasselbe au gablen find." Gin noch aus Rom datirter Brief an Goethe sprach von der Möglichkeit, ihn in der Schweiz zu begrüßen. "Dites-vous," schrich fie, "que moi, Benjamin et Schlegel nous vous recevrons comme un empereur, comme notre empereur très électif et point du tout héréditaire. Mon fils aussi cependant voudrait que le vôtre fut de la partie et le 15 de juin je serai à Connet, vous attendant, vous espérant, et quoiqu'il arrive, vous aimant et vous admirant jusqu'à ma mort." Ueber ihren römischen Aufenthalt schrieb Wilhelm von Humboldt ebenfalls an Goethe, "Frau von Staël hat mit immer gleicher Begeisterung von Ihnen gesprochen. Sie ift mir viel werther geworden als fie war. Sie hatte hier mehr Ruhe und Stille, war nicht fo umhergetrieben von den Geiftern, die auch fie plagen und irre leiten, und wenn ihre Regfamteit, die fonst nur ermüdend ift, die rechte Bahn trifft, ift sie starkend und wohlthatig. Schlegel war hier viel milder, als ich ihn fonft gekannt habe. Er hat durch den Umgang mit der Staël indest vielleicht weniger an Bielseitigkeit gewonnen als an Thätigkeit verloren. Er hat ein unleugbares, aber so viel ich beurtheilen tann, immer subalternes Talent, und seine wahre Sphäre wird er immer nur in Nebersetzungen finden." Bon Rom aus schrieb A. W. Schlegel den Brief an Goethe über die zu Rom lebenden Künftler, in welchem die letten Bilder von Angelica Kaufmann und die Erstlingsarbeiten des jungen Thorwaldsen erwähnt find. Un Frau von Stael richtete er die Elegie über Rom, die später Sainte-Beuve ins Frangösische übertrug.

Frau von Staël hatte Kom noch unschlüssig darüber verlassen, ob sie Maisland während der Anwesenheit Napolon's oder erst nach seiner Abreise von dort berühren solle. Die Angelegenheit wegen Kecker's deponirten Millionen war noch immer nicht geregelt. Ihre Freunde riethen dazu, sie durch Joseph's Bermittsung zum Abschlüß zu bringen. Allein die Erwartung der Italiener, diesen Bonaparte zum König zu erhalten, ersüllte sich nicht, weil Joseph weder auf die Nachsolge in Frankreich verzichten noch den Bedingungen sich sügen wollte, an die Napolcon die Berleihung der italienischen Krone knüpste. Lucien seinerseits war vollständig mit dem Kaiser überworsen, der weniger als je zuvor seine She mit Madame Jouberthon anzuerkennen geneigt war, und so sehlte jeder Anknüpsungspunkt mit der Umgebung des Kaisers, der übrigens seiner officiellen Welt in Italien die Weisung ertheilt hatte, Frau von Staël rücksichtsvoll zu empfangen.

Während, wie sie es ausdrückte, Krönungen und Mameluken die Mailander beschäftigten, begab fie fich nach Florenz, zur Gräfin von Albany. Gino Capponi. nach ihm der Herzog von Broglie und fo manche Andere haben von diefer deut= ichen Frau, der Wittwe Carl Eduard's, der Geliebten Alfieri's und endlich der Gattin des Malers Fabre aus Montpellier, nicht den Eindruck erhalten, als ob ihr inneres Wefen auf der Sohe ihrer äußeren Schickfale geftanden. Capponi nennt fie "plump in Formen und Geift, etwas materiell, "materialotta", doch gebildet und verftändig; ein wenig derb, aber nicht übelwollend, gar nichts Boetijches; gekleidet wie eine Magd, hielt fie ein Saus wie eine Fürstin. Alfieri liebte fie seit mehreren Jahren nicht mehr, und gewiffe Sachen verstand fie nicht." "Une véritable commère" ist Alles, was der nüchterne Herzog von Broglie über die Gräfin Albany in ihrem Alter zu fagen fand. Für die Berfafferin von "Corinna" hingegen blieb fie 1805 wie später durch die Erinnerung an das Gefühl verklärt, das fie eingeflößt hatte. Frau von Staël versenkte fich während dieses Aufenthaltes in die Lectüre von Alfieri's Selbstbiographie, und gab sich, die thatjächlichen Verhältnisse nicht kennend, dem Gedanken hin, der Schmerz um den Verlorenen habe das Haar der Frau gebleicht, die ihm bereits den Nachfolger gegeben hatte.

In den erften Tagen des Juni traf Frau von Staël wieder in Mailand ein, das sich in dem kurzen Zeitabschnitt zwischen diesem und ihrem ersten Besuch nicht unwesentlich verändert hatte. Am 26. Mai war Napoleon dort mit der eisernen Krone gekrönt, Eugen Beauharnais Vicekönig, Melzi Herzog von Lobi geworden; der Minister des Innern, Graf Marcscalchi, folgte dem neuen Gebieter auf einer Rundreise nach den Schlachtfeldern und Städten der Provinzen, die einem Triumphzug glich. Neues Leben regte fich unter den Künftlern, den Gelehrten, den Würdenträgern des Navoleonischen Hofes. Unter den griftokratischen Familien, die sich der neuen Ordnung angeschloffen hatten, war auch die des Marquis Gattingra de Brême aus Piemont nach der Lombardei übergesiedelt. Den Bater berief Rapoleon in den Staatsrath, später in das Ministerium. Der zweite Sohn, Louis, vom Abbate Calujo, Alfieri's Freund, erzogen, huldigte einer leichten, wenn auch nicht gerade anftößigen Lebensphilosophie, die ihn nicht davon abhielt, dem geiftlichen Beruf zu folgen. Er empfahl fich Eugen Beauharnais durch ein gefälliges Dichter= talent und liebenswürdige Umgangsformen, wurde sein Almosenier und später der seiner Gemahlin. Mit Ugo Foscolo, der damals noch die Epauletten trug, mit Monti, der Gräfin Albang, Manzoni, wie später mit Stendhal und Lord Byron, Confalonieri und Silvio Pellico befreundet, gründete und redigirte er mit letterem 1818 eine literarische Zeitschrift "Il Conciliatore", deren Zweck die Bolemik gegen Defterreich war. Er entging bem Schickfal, bafur, wie Bellico, im Rerter zu bugen; ein früher Tod ereilte ihn, neununddreißigjährig, 1820. Er war noch kaum dem Jünglingsalter entwachsen, als er im Berein mit Schrift= ftellern und Gelehrten der Herrin von Coppet bei einem in Mailand ihr zu Ehren gegebenen Weste begegnete, über welches Werdinand Arrivabene, ein heute vergessener Schriftsteller, an den Nestor der italienischen Literatur, den fast neunzigiährigen Bettinclli berichtet. "Ha il viso di Cerere, il seno di Aglaja, il braccio e la mano di Venere," druckt sich seine füdliche Bewunderung aus. Er bemerkt, wie fie felbst bei Tische ein Lorbeerzweiglein spielend durch die Finger gleiten ließ und es in der Hand behielt, während sie, das Papier auf dem Schoß, eilig einige Zeilen schrieb. "Wir sind Alle verliebt in sie, am meisten Monti,

dem die Dictatur gebührt."

An diese kurze, nochmalige Begegnung mit dem Dichter, die kaum länger als den Tag des Wiederschens - den 12. Juni - währte, knüpft fich der feitdem öfters wiederkehrende Eindruck, als fei ihre Gefinnung in Bezug auf Monti keine bloß freundschaftliche geblieben. Er mußte ichon am 13. Juni, in seiner officiellen Eigenschaft als Hofpoet, mit dem Grafen Maregcalchi dem bereits abgereiften Raifer folgen, als Frau von Stael, in Mailand zurückgeblieben, ihm schrieb, er moge sich erinnern, daß, wenn er sie lieb behalte und einige Zeit in Coppet bei ihr zubringe, er ein unabhängiges Werk ichaffen und fein Ginfluß auf ihr Leben ein großer fein werde. Seiner Frau. die bei ihr zu Tisch gewesen, habe sie die Reise ans Herz gelegt, ihr Gedichte vorgetragen, mit einem Worte ihr gehulbigt wie einer Macht, und überhaupt die letten zwei Tage, wie die Gläubigen vor einem Seiligenschrein, in feiner Gegenwart gelebt. "Lieber Monti," schließt der Brief, "es ist mir ein bitterer Schmerg, die Stätte, wo Sie Ihr Leben zubringen, zu verlaffen; es ware mir weniger peinlich gewesen, von Ihnen selbst Abschied zu nehmen, als mit einem Lebewohl zu scheiden, das derjenige, dem es bestimmt ist, nicht mehr in Em= pfang nimmt. Man möchte es mit Gebeten, an einem leeren Grab verrichtet, vergleichen. Für Sie bin ich hiehergekommen und Sie gehen . . . Aber ich muß es Ihnen verzeihen, denn Sie haben mir unwissentlich das Herz verwundet."

Wenn hier und da, an anderen Stellen der Correspondenz, Gefühle, die Frau von Staël Monti gegenüber als schwesterliche bezeichnet hat, eine Sprache reden, die sonst nicht die der Freundschaft zu sein pflegt, so ist es um so mehr geboten, auch der Ginschränkungen zu gedenken, mit welchen fie dieselben begleitet. So fagt sie einmal nach einer berartigen Aeußerung, ihre Phantasie entspringe ihrem Herzen: damit bange fotvohl ihr Charafter als ihr Talent zusammen: fei biefe erreat, to durfe man fie niemals mikversteben und in ihrer Empfindlichkeit den höchsten Beweiß ihrer Zuneigung erkennen, denn in einem Zustand der Gleichaultigkeit sei Niemand leichter zufrieden zu ftellen als sie. Er aber möge fie nie verleken, vor Allem nie den Berdacht begen, als konne fie jemals etwas von ihm begehren, was die Bflicht gegen seine Namilie, gegen sein Baterland, gegen seinen Ruhm beeinträchtigen könne, der ihr theurer sei als ihm felbst. Es tam, um fie in dieser Neigung für Monti zu bestärken, noch ein anderer Betveggrund hinzu. Jedermann in Italien warnte fie vor ihm, vor feinem wantelmüthigen Sinn, seinem unstäten, unzuverläffigen Wesen, seinen "occhi furbi", wie fie es ihm ichergend mit dem Bemerken schrieb, in ihrem Charakter sei dafür "pas l'ombre d'adresse" ju finden. Der Umstand, daß sie den Dichter stets auf Rosten des Menschen loben hörte, vermehrte bei ihr den Wunsch, auch diesen auf die Höhe seines Genius zu erheben. Durch zeitweilige Entfernung von Italien, pecuniare Sulfe, die fie, wie immer, schonend und bereitwillig bot, vor Allem aber durch die Hingebung an ein großes, begeisterndes Dichterwerk, hoffte fie ihm zur Unabhängigkeit zu verhelfen. In diefer Absicht fprach fie ihm von

Tragodien, deren Gegenstand Maria Stuart, oder Gleonore von Guienne, Gemahlin Ludwig's VII. von Frankreich und von Sultan Saladin geliebt, ober Rosamunde und Seinrich II. Plantagenet, oder Taffo fein follte. Sie schickte ihm die später von Saffi ins Atalienische übertragene Templertragodie von Ronouard, die damals in Baris einen außerordentlichen Erfolg feierte. Wenn er über die ersten Borboten des Alters, über Entmuthigung und Absvannung flagte. erwiderte fie, Niemand so wie er vermöge die Jugend zu gewinnen. Auch sie bewahre ihm ein noch jugendliches Gefühl und träume von vollkommener Freundschaft mit ihm bis ans Ende. Sie rief ihn mit den Seinen, mit dem Abbate de Brême immer wieder nach Coppet. Dort werde er, fern von der Bolitik, das dauernde Kunftwerk seines Lebens schaffen. Monti, der im Herbst 1805 mit einer italienischen Deputation nach Deutschland ging, um Napoleon zu feinen Siegen im dritten Coalitionskrieg zu beglückwünschen, kam auf der Rückreise auch wirklich vorübergehend nach Coppet, wo Benjamin Constant seine sansten ftolgen Züge und seine Declamation bewunderte. Nach Italien guruckgekehrt, lebte Monti lange genug um ähnliche Huldigungen, wie damals an Napoleon. nach den Greigniffen von 1815 an Raifer Franz von Desterreich zu richten. Die beste Leiftung seiner späteren Jahre blieb die berühmte homerübersekung, die ihm, der nicht griechisch verstand, die bekannten Spottverse des ihm längft entfremdeten Ugo Foscolo zuzog:

"Questi è Monti, poeta e cavaliero Gran traduttor dei traduttor' d'Omero."

Der hohe Zug, den seine Freundin und Gönnerin in ihm vermuthet hatte, war nicht vorhanden, und Monti im höchsten Sinne das, was die Franzosen une genie verdale nennen. Die Correspondenz mit ihm hörte nach und nach auf, eine regelmäßige zu sein; doch blieb Frau von Stasl ihm gut. Der einzige von ihm veröffentlichte Brief an sie vom Jahr 1815 schließt mit den Worten "Amatemi, che ne siete den corrisposta". Im daraufsolgenden Jahr 1816, als sie mit Tochter und Schwiegersohn nach Mailand kam, sahen sie sich wieder. Er brachte ihr sein kurz vorher entstandenes Gedicht, eine "il mistico omaggio" genannte Cantate auf Erzherzog Johann, deren sprachliche Schönheit sie lobte. "Les objets de ces vers doivent être fort contents," schließt, wohl etwas ironisch, dieser letzte Brief. Ihr Dichter von Gottes Gnaden endete als Hospoet. Das war es nicht, was sie von ihm gewollt hatte.

Der Aufenthalt in Mailand schloß die italienische Reise ab; bereits Ende Juni 1805 war Frau von Staël wieder in Coppet, das sich mit Freunden und Gäften belebte.

Briefe an Monti erwähnen, mit welchem Interesse sie Roscoe's Biographien von Lorenzo di Medici und Leo X. las, mit welchem ernsten Willen, ihm näher zu kommen, sie Dante zu lesen begann. Gegen denselben Correspondenten äußert sie wiederholt, sie sei von geistreichen Menschen umgeben, allein der französische Geist bedürfe, um sich in seiner ganzen Liebenswürdigkeit zu geben, der äußeren Anregung und der Möglichkeit, über Thatsachen und Charaktere zu urtheilen. In der Stille des Landlebens zeige er sich weder schöpferisch noch überhaupt dichterisch angelegt. Ihr sei kürzlich, zum großen Spaß ihrer Umgebung, der

Ausdruck "wir Italiener" entschlüpft. Noch war kein Wort über das, was sie innerlich beschäftigte, gesallen. Die erste Andeutung darüber, welche Gestalten unter dem Schatten des Parks von Coppet ihre Phantasie bevölkerten und ihre Seele bewegten, enthält die Stelle eines Briefes an Monti vom 8. August: "Ich habe meinen Freunden den Anfang des Romans über Italien vorgelesen; sie finden ihn besser als Alles, was ich bisher geschrieben habe. Ich weiß warum."

In Deutschland glaubte man ihre Thätigkeit auf das Buch gerichtet, das fich mit den dortigen Zuständen befassen sollte, und war ihrer Wanderung durch Italien zwar ftets mit Intereffe, aber nicht gang ohne Bedenken gefolgt. Selbit ein fo vorurtheilsfreier Geift wie Wilhelm von Sumboldt fette bei den Frangofen weder Verständniß noch Sympathie für Sprache und Bildung ihrer füdlichen Rachbarn und Stammesverwandten voraus. Bon der Reise von Frau von Stael über die Alven war noch nicht die Rede, als er an Goethe fchrieb: "Göttliche Waffen, und die ich nicht ohne innige Freude benütze, leiht die italienische Sprache gegen die Franzosen, die genau genommen für fie noch weniger Sinn haben als für die beutiche, benn in unfern Dichtern haichen fie wenigstens noch bas Sentimentale auf, wenn ihnen auch das Echtpoetische immer fremd bleibt. Aber für die Italiener, wenn sie nicht auf Glauben an Tasso, Dante und Ariost nachfcwaken, haben fie gar keinen Sinn. Das wird Ihnen auch an der Stael aufgefallen sein, die überhaupt meiner Empfindung nach eine recht unpoetische Natur ift, ohne eine profaische zu fein. Wirklich gibt es Menichen, die von dem Er= greifenden in der Boefie, ftatt in die Sohe geführt zu werden, zu Boden finken; auf die sich poetisch wirken, aber in benen sich nichts Poetisches erwecken läßt. Dennoch liebe und bewundere ich die Staël fehr." Goethe feinerseits urtheilte kaum anders. "Frau von Staël ist in Italien," schrieb er während ihres dortigen Aufenthaltes an Johannes von Müller; "ob ihre passionirte Formlofigkeit durch diesen Aufenthalt etwas bestimmter werden, ob sie mehr Neigung zu den Kunften bei ihrer Rücktehr haben wird, muß die Zeit lehren." "Sie hat kein Runftgefühl," rief Bonftetten, feine Muje, Friederike Brun, auf Roften der Freundin in Coppet rühmend, "die Seite, wo Du am besten bist, ift bei ihr vernagelt. Alles Schöne, was nicht Wit und Beredtsamkeit ist, existirt nicht bei ihr."

Sie irrten sich Alle, benn sie rechneten Alle nur mit einem Talent.

Inzwischen aber war unter dem südlichen Himmel, unter der heißeren Berührung des Schmerzes, nach Trennungen, für welche die Erde kein Wiedersehen bereit hat, der Genius erwacht, theilnahmvoll noch immer, hülfreich und gut, aber ernst, die Stirn vom Kranz umschattet, dessen dunkle Blätter mit dem Glück bezahlt werden.

So entstand, unter Kämpsen und Stürmen, eine jener poetischen Schöpfungen, die für immer den Künstler und sein Werk verbinden. Mit "Corinna", sagt Sainte-Beuve, schritt auch Frau von Staël zum Capitol, und fortan grüßte die Welt sie unter dem Namen, den sie verewigt hat. Die Blüthen der Jugend sielen entblättert; innerlich vereinsamt, wie die edle Gestalt ihrer Dichtung, empfing sie den Preis, der das Verlangen ihrer Seele nicht stillte. Ist es doch sie, die sagt: "La gloire n'est pour les femmes qu'un deuil éclatant du bonheur."

Der Roman, "Corinne ou l'Italie", erschien fast gleichzeitig zu Baris und Leipzig, und erreichte noch bei Lebzeiten der Berfafferin eine fechste Auflage. Sein Erfolg war ein berartiger, daß vereinzelte Ginwendungen der Kritik fortan wenig mehr zu bedeuten hatten. Die alte Schule zwar gefiel sich nach wie vor in kleinlichem Tadel, aber Suard bestätigte im "Publiciste", welche Aufnahme das europäische Publicum dem Werke bereitete, und eine Feder, welche D. D. zeichnete, aller Wahrscheinlichkeit nach die von Fräulein von Meulan, der fpateren Madame Guizot, vermittelte in den "Debats" die Anerkennung der Barifer Lesewelt. Im Ramen der Literatur bezeichnete M. J. Chénier das Canze als imponirend, rügte die Charakterzeichnung von Oswald und huldigte der Central= figur mit rückhaltloser Bewunderung. Eine Kritik von nicht bloß literarischer Bedeutung knüpfte sich an die Nebenrolle des Grafen d'Erfeuil. Dieser, der einzige Franzoje des Buchs, ift als ein Mann von vortrefflichen Manieren und unbegrenztem Leichtsinn geschilbert, fo daß auch die äraften Schickfalsichläge feine Laune kaum zu trüben vermögen und er in allen Lebenslagen frivol und unbedacht, aber auch muthig, liebenswürdig und dienstfertig bleibt. Ohne von der italienischen Sprache ein Wort zu verstehen, geht er nach Italien. Befragt, ob er nicht gesonnen sei, sie zu erlernen, gibt er zur Antwort, das liege nicht in feinen Studienplanen, und bleibt dabei fo ernft, als handle es fich um einen der vernünftigften Entschlüsse von der Welt. Dag er seinen melancholischen Freund Oswald nicht versteht, schreibt er lediglich einem Migverständniß zu, "weil biefer nicht gut genug französisch spreche". In Rom findet er nichts zu bewundern als die Beterstuppel, "weil sie an jene der Invalidenkirche zu Baris erinnert". Gegen den Schluß des Romans ift es d'Erfeuil, der der verlaffenen Corinna zu Silfe kommt; aber zu tröften weiß er fie nicht, und wo er von Herzensangelegenheiten zu sprechen versucht, nennt er sie "ces affaires" und empfiehlt ihr, da fie bereits sterbend ift, ihre Gefundheit zu schonen.

Auf diese Figur des Romans Bezug nehmend, erschien im "Moniteur" eine heftig tadelnde Kritik, die seinen Mangel an Patriotismus rügte und sich in geistreicher, aber bitterer Weise gegen das auf den Engländer Oswald concentrirte Interesse aussprach. Nach Villemain war der Versasser diese Kritik Napoleon selbst, der auch bei sonstigen Anlässen die Betheiligung an literarischen Fehden nicht verschmäht hat.

Unter den französischen Kritikern und Literarhistorikern ist fast keiner, der sich nicht mehr oder weniger eingehend mit "Corinna" beschäftigt hätte. Charafteristisch sind die Bemerkungen, die Benjamin Constant noch 1829 in Bezug darauf niederschrieb. Dem Borwurf, als ob der Enthusiasmus des Buches versührerisch wirken könne, begegnet er mit der ironischen Frage, ob denn plöglich die Selbstzucht auszusterben drohe, weil ihr von allen Seiten Bertheidiger erwüchsen. Oswald nennt er gewonnen, doch nicht überzeugt, hingerissen, nicht unterworfen, oft glücklich, niemals mit sich selbst zusrieden, von der Liebe, die er einslößt, berauscht, vom Glanz der merkwürdigen Erscheinung geblendet, und stolz auf die mitdurchlebten Ersolge. Aber irgendwie sei eben doch die ihn umgebende Lust zu dünn für seine männliche Brust, er sehne sich nach dem Lande, wo ihn würdigere, ruhigere Güter erwarten als all' diese Poesie, die Bilder, die

schwen Künste, die der Schmuck des Lebens und doch nicht sein Inhalt sein sollen. Kein anderes Buch dagegen scheine eindringlicher als dieses die wichtige Lehre einzuschärfen, daß je außerordentlicher die Fähigkeiten, je nothwendiger es sei, sie zu bändigen. Wer den Stürmen so mächtig schwellende Segel entgegendbreite, dürfe nicht mit zitternder Hand ein schwaches Steuer lenken; wer glänzende und vielseitige Gaben empfangen habe, solle mit Mißtrauen und Zurückhaltung durch die Menge schreiten, denn zwischen dem unabhängigen Genius und der unsempfindlich harten Welt ist der Kampf ein ungleicher. Wenn tiessühlende Seelen, stolze Charaktere, mit heißer Gluth der Phantasie und hellem Verstand begabt, ihr nicht zum Opfer fallen sollen, müssen sie einsam zu leben, zu leiden, zu versachten lernen. Das ist, sagt er, nicht der moralische Zweck, wohl aber das moralische Ergebniß von "Corinna", und eben darin liegt ihr sittlicher Werth.

Wenige Jahre nach dem Erscheinen biefer Studie schrieb Sainte-Beuve über Frau von Staël und äußerte in Bezug auf "Corinna", vom Augenblick an, wo fie von der Leidenschaft gepackt erscheine, "von der Geierkralle, unter welcher Slück und Unabhängigkeit erliegen," liebe er fie, eben wegen biefer Unfähigkeit fich zu tröften, um der Gefühle willen, die mächtiger bleiben als das Genie. Dann auf den Stil übergehend, "den Stil und die Form, die Alles find, ohne welche diesseits des Rheins die gedachtesten Bücher nicht leben," fällt Sainte-Beuve das folgende, von ihm felbst nicht immer festachaltene Urtheil: "Nicht in Bezug auf Corinna' ist es mehr an der Zeit, gegen Frau von Staël den Borwurf eines Mangels an Zusammenhang und Festigkeit in Bezug auf den Stil au erheben. In der Ausführung dieses Werkes hat fie den Ton geiftreichen Gefprachs, geschriebener Improvisation, sowie sie ihn zuweilen, auf die Marmorverkleidung des Kamins gestütt, stans pede in uno, beizubehalten pflegte, voll= ständig verlaffen. Wenn auch noch hie und da Unvollkommenheiten des Stils fich nachweisen laffen, fo find fie selten und unwesentlich. Die Ginzelheiten des Ganzen erscheinen mit aufmerksamer Sorgfalt durchgeführt; die Berkasserin ift bis zur Runft, zur magvollen Schönheit gelangt." Und an anderer Stelle die Beschreibung von Rom im Briefe Chateaubriand's an Fontanes von 1803, die er "eine olympische" nennt, besprechend, fügt er hinzu, Frau von Staël sei nicht jo ftold, nicht jo formgewandt, aber nicht weniger vornehm und im Grunde ernfter als Chateaubriand.

Anregend hat "Corinna" nicht nur auf die Literatur, sondern auch auf die Kunst gewirkt. Der große Maser der Napoleonischen Spoche, Baron Gerard, gestaltete die Scene am Cap Misenum zu einem großen historischen Gemälde, das er später auf Bunsch Ludwig's XVIII. als kleineres Staffeleibild für ihn reproducirte. In den Jügen der Hauptsgur, besonders in ihrem Blick, ist die Achnlichkeit mit dem Urbild von "Corinna" sestgehalten, wenn auch entsprechend idealisirt. Das Gemälde wurde 1821 vollendet und vom Prinzen August von Preußen sir Madame Récamier angekaust; es ist seitdem oft durch den Stich verwielssätigt und in Deutschland zuerst durch einen Brief von Sulpiz Boisserée an A. W. Schlegel bekannt geworden. Nicht wie Gerard nach der Erinnerung, sondern 1807 und nach dem Leben hat auch die Malerin Madame Vigée-Lebrun Frau von Stael als Corinna, die Leier im Arm, im antiken Costüm dar-

gestellt. Das Bild wurde während eines Aufenthaltes der Künstlerin in Coppet vollendet, ein Jahr später in Paris ausgestellt und hierauf der Austraggeberin zugesendet. "Il y a là tout votre talent," schrieb diese zurück, "et je voudrais dien que le mien put être encouragé par votre exemple, mais j'ai peur qu'il ne soit plus que dans les yeux que vous m'avez donnés."

Die deutsche Uebersetzung von "Corinna" wurde unter den Augen von Friedrich Schlegel durch seine Gattin beforgt, und erschien, mit einem Borwort von ihm verfeben, kurz nach dem Original. In Weimar las man den Roman, wie Frau von Schardt, die Schwägerin der Frau von Stein, darüber an Camille Jordan berichtet, mit Entzücken. Knebel meinte, die Dichterin habe darin mit dem Anfang des Taffo wetteifern wollen, und lobte den außerordentlichen Reich= thum der Gedanken. Goethe erwiderte auf die Ginschränkungen seines Freundes Reinhard, er sei gegen dieses Werk, sowie gegen alles Hervorgebrachte nachsichtiger und schonender, indem schon Talent erfordert werde, um das, was nicht recht sei, hervorzubringen. Er schloß mit den Worten: "Und so verschmelzen sich vor meiner Ansicht die Fehler ins Gute, wie es ja bei Betrachtung der Individuen auch der Fall ist, an denen wir immer zu loben und zu tadeln finden und die wir zulett doch lieben muffen. Die Synthese der Reigung ift es eigentlich, die Alles lebendig macht." F. Gent und Jean Baul verhielten fich ablehnend. Dagegen ift der wirksamste tragische Dichter seit Schiller, Grillparzer, durch "Corinna" zur "Sappho" angeregt worden.

Das höchste Lob zollte Königin Luise. Oft habe sie bie Lesung des Buches von Frau von Staël unterbrechen müssen, äußerte sie zu ihrer Umgebung, weil ihre Seele zerrissen war, nicht sovohl durch den Schmerz als durch den Berlust der Hoffnung, der sie an ihr eigenes Schicksal erinnerte, an die Dornenkrone von 1806. Die pathetische Trauer der Dichtung und die Klage um das in den Staub getretene Vaterland, was hatten sie gemein, wenn nicht den idealen Zug des Schmerzes um das Loos des Schönen auf der Erde? "J'ai vu les reines pleurer comme de simples semmes," sagte Chateaubriand, der gekrönten Dulderin gedenkend, vor ihrem Marmordild zu Charlottenburg.

In der angelsächstischen Welt war das Interesse kein geringeres. Ueber dem Ocean las Gouderneur Morris "Corinna" mit dem sesten Entschluß, Alles, was ihm mißsiel, während der Lectüre genau zu Papier zu dringen. Er war nicht dis zur Hälfte gelangt, als er seine Notizen wegwarf. "Rare quality of genius, to lead us in our ripe days, as love in the green ones, wheresoever it will," schried er nach Coppet. Dann fährt er in seiner Weise fort: "Ich bedauere, daß Ihr schottischer Lord an jenem mondbeglänzten Abend nicht ein wenig unternehmender war . . . Ich erinnere mich, einst von einem armen, jungen, deutschen Mädchen gehört zu haben, welchem die Aerzte das Leben absprachen. Da hub sie bitterlich zu weinen an: Kein, nein, ich kann noch nicht sterden, sagte sie, erst muß ich ein wenig heirathen. Und wahrlich, warum soll Corinna der Welt verloren gehen?"

Das jüngere, ernftere Geschlecht kam mit James Mackintosh zu Wort. Er war damals in Indien und schrieb von Bombah: "Langsam lese ich "Corinna", um den Genuß zu verlängern, und mit Schrecken sehe ich, daß es mit dem Buch

nun doch zu Ende geht . . . Lebe wohl, du mächtige, eigenthümliche Schöpfung, beren Fehler so auffallend find, daß es fich nicht der Mühe lohnen wurde, fie aufzugählen, und von welcher doch einzelne Gate mehr Gefühle erweckt und mehr Gebanken angeregt haben als die fehlerlosesten Muster literarischer Eleganz. Die Intrique des Romans entwickelt fich nur, um die innere Welt zum Ausbruck zu bringen. Der gange 3wed einer Episode ist erreicht, wenn fie leidenschaftliche Empfindungen vermittelt hat. Aber felbst bei folchen Anlässen zeigt fich, was die Verfasserin vermocht haben würde, hätte sie ihrem Talent nach dieser Richtung Spielraum gelassen. Die Zergliederung der Leidenschaften und Charaktere ift von jeher auch für mich ein folches Lieblingsftudium gewesen, daß ich selbst seine Nebertreibungen entichuldige. Obwohl ich andererseits nicht leugnen kann noch will, daß eine zu subtile Beobachtungsgabe zu Schluffolgerungen führt, die nur in einzelnen Fällen zutreffend find, in anderen dagegen ebenso aut ganz verschieden gebeutet werden könnten. In den Beschreibungen ift übrigens Frau von Stael oft nicht minder genau und zuverläffig als der fühlfte Beobachter. Ihre Darftellung von Mittelmäßigkeit, Langeweile, eintöniger Beschränktheit, die nur Neid und Mifigunft in Bewegung zu feten im Stande find; von geiftiger Ueberlegenheit, die gefürchtet und gehaft, aber nicht verstanden wird, von Berftand und Wit, die nach und nach in der Stidluft der Dummheit erlöschen muffen, ift to wahr! Und dann, wie geschickt ift der ungunftige Eindruck der Schilderungen Northumbrischen Provinglebens durch die Bemerkungen Oswald's wic durch das veränderte Artheil von Corinna felbst nach dem zweiten Aufenthalt in England corrigirt, und wie weiß andererseits die merkwürdige Frau wieder den Enthusiasmus für Italien durch die Ginschränkungen der Schlukcavitel auf das Maß der Wahrheit zurückzuführen!"

Ein anderes Urtheil von englischer Seite darf nicht übergangen werden. Es ist das von Lord Byron. Auf das letzte Blatt des der Gräsin Guiccioligehörenden Exemplars von "Corinna" schrieb er innige Worte an die Geliebte. Dann fügte er in Bezug auf dieses ihr Lieblingsbuch hinzu: "Ich habe Frau von Staël gut gekannt — besser als sie Italien kannte. Allein ich war weit davon entsernt, damals zu ahnen, daß ich einst mit ihren Gedanken in dem Lande denken würde, daß sie zum Rahmen ihrer anzichendsten Schöpfung gewählt hat. In Bezug auf Italien und England hat sie zuweilen Recht, östers noch Unrecht; in Bezug auf das Herz aber, das nur eine Nationalität und kein Batersland kennt, irrt sie sich sakt niemals."

Während diese Beurtheiler sich durch die an ihren heimathlichen Verhältnissen geübte Kritik den Genuß an der künstlerischen Leistung nicht verkümmern ließen, erhob der Italiener Ugo Foscolo in den Spalten des "Gazettino del del Mondo" den Vorwurf, als habe das Buch von Frau von Staël "infamato l'Italia, nel volere patrocinarla". Auch er hat später anders über diesen Punkt gedacht.

Italien selbst ist dankbar geblieben. In den Schausenstern der dortigen Buchhändler sehlt noch heute fast niemals ein Exemplar von "Corinna", als unverwelkliches Blatt im Chrenkranz, den die Fremden auf classischer Erde niedergelegt haben.

#### Gebhard Ceberecht von Blücher.

Die Lefer der 1881 eingegangenen Zeitschrift "Im neuen Reich" und der "Hiftorischen Zeitschrift" kennen schon seit Jahren Dr. Carl Blasendorff, zur Zeit Oberlehrer am föniglichen Bismarck-Gymnafium zu Pyritz, als einen Forscher, der das Leben des populärsten Feldherrn, den Preußen und Deutschland jemals befeffen haben, zu seiner Specialität gemacht hat. Durch seine Anstellung am Gymnasium zu Stargard hatte Blasendorff 1872 Gelegenheit, eine Sammlung von Blücher-Briefen einzusehen, welche fich im Befit ber in der Rabe von Stargard anfaffigen Familie von Bonin befand. Diese unverhoffte Entdeckung bestimmte die Richtung sciner Studien, in denen er sich auch durch die 1876 erschienene, solid gearbeitete Wigger'sche Lebensbeschreibung des Marschall Borwärts nicht unterbrechen ließ und beren Ergebniffe nunmehr vorliegen 1). Blafendorff hat fich darin nicht die Aufgabe gestellt, Blucher's triegerische Thatigfeit in erschöpfender Weise darzustellen und ju wurdigen. Nicht ohne Grund ift er der Meinung, daß eine folche Darftellung nur möglich ware, wenn wir eine ausführliche Geschichte der Freiheitstriege von Seiten des großen Generalstabes besäßen, was leider noch nicht der Fall ist. Aber darauf hat Blasendorff sein Augenmerk gerichtet, ein ganzes Charakterbild seines Helden zu entwerfen, bon dem er im Vorwort mit Recht fagt: "Ich hatte fonst fürchten muffen, mich mit ihm felbst in Widerspruch zu seigen, welcher nie Unspruch darauf erhoben hat, als Kriegsfünftler und Schlachtendenker zu gelten, fondern mit dem Ruhme zufrieden war, das Bolt in Waffen vorwarts gegen ben Teind, vorwarts jum Siege geführt ju haben. Liegt aber gerade in der wunderbaren Beherrichung der Gemüther feine eigentliche Bedeutung, so war damit die Ausgabe gestellt, auch die Thätigkeit desselben außerhalb des Kriegsdienstes zu ersorschen und damit den Einfluß jestzustellen, welchen die harte Schule des Lebens auf die Entwicklung des Charafters geübt hat. Gerade nach diefer Richtung wird mein Buch wesentlich Reues bieten."

Blasendorff hat damit in der That den Punkt angegeben, in welchem seine Buch einen Fortschritt in der Wissenschaft bezeichnet. Es ist nicht ohne einzelne Berstöße; auf S. 27 wird die Erbstatthalterin von Holland, um deren willen Friedrich Wissenschaft in die niederländischen Wirren einmischte, mit einem starten lapsus calam "die Königin" genannt, und S. 37 heißt es: schon die Pillniger Jusammenkunft habe den sranzösischen Machthabern zur leichtsertigen Kriegserklärung genügt, eine Behauptung, an der Alles salsch ist; die Pillniger Jusammenkunst war nicht der einzige und noch weniger der sofortige Erund der Kriegserklärung, und diese Kriegserklärung selbst kann — man mag von ihren Urhebern densen wie man will — nur bei oberstächlicher Betrachtung der Dinge mit dem Beiwort "leichtsertig" abgethan werden; in Wahrheit war ein friedliches Einvernehmen zwischen den Grundsähen der

Revolution und denen des alten Europa unmöglich.

<sup>1)</sup> Gebhard Leberecht von Blücher. Bon Dr. Carl Blafendorff. Berlin, Beidmann'sche Buchhandlung. 1887.

Sieht man aber von solchen Einzelnheiten ab, so hat Blasendorff gerade das persönliche Leben seines Helden mit großem Ersolg ins Licht zu stellen unternommen. Wir ersahren namentlich viel Neues über den Ausenthalt Blücher's in Pommern (1807—1811); kaum ein wichtiger Theil seines Lebens, über den nicht Briese des Mannes selbst uns unterrichteten, wie jedesmal seine Verhältnisse und seine persönliche Stellung zu den Ereignissen gewesen ist. Es sei uns gestattet, die Hauptergebnisse Buches in Kürze unseren Lesern vorzusühren.

Blücher ward am 16. December 1742 zu Roftod als fiebenter Sohn des früheren heffen-taffel'ichen Rittmeifters Chriftian Triedrich von Blücher, dem Sprog eines alten medlenburgischen Geschlechts, geboren. Im Frühling 1758 trat Gebhard Leberecht mit etwas über fünjgehn Jahren als Junter in schwedische Dienste, ebenso wie fein Bruder Siegfried, mahrend jeine zwei alteren Bruder, Berthold Sans und Burchard, ihrerseits im Beere Friedrich's II. Dienten. Wie im Groffen so im Rleinen: wie Die beutschen Stämme bei jedem großen Kriege in verschiedenen Beerlagern fochten, wie jeder europäische Zusammenstoß seit dem westphälischen Frieden zu einem deutschen Burgerfriege Anlag gab, fo feste fich diefer Zwiespalt fort bis in den Schof ber Familien. Um 29. Auguft 1760 wurde Blücher von den hufaren des Oberften Belling gefangen, und ber schmude Junker gefällt bem Oberften jo, bag er ihm den Borichlag macht, er folle turger Sand in fein Regiment eintreten. Gewiß ift auch bas bezeichnend! Blücher fteigt, mahrend seine zwei Brüder in Friedrich's Dienste fallen, rasch zum Premierlieutenant auf, wird in ber letten großen Schlacht bes fiebenjährigen Krieges. bei Freiberg am 29. October 1762, wo die Belling-Sufaren gehn Kanonen und funfzehn Fahnen erbeuteten, am Juge verwundet und muß sich in Leipzig in ärztliche Behandlung geben. Das Regiment ward nach dem Frieden nach Stolp in Bommern gelegt; als die erfte Theilung Polens herannahte, jog Blücher mit nach dem Often, wobei er an der Spike von vierzig Sufaren dreihundert Conföderirte gersprengte und vom Konig felbst für "einen tuchtigen Officier" erklart warb. Auf biesem Buge lernt er Karoline Amalie Freiin von Mehling tennen und führt das schone und reiche Mädchen im Juni 1773 beim, nachbem vorber bie Löfung bes Militarverhaltniffes in jaber Weise berbeigeführt mar. An Stelle Blücher's, welcher jum alteften Stabsrittmeister im Regimente aufgerückt war, wurde ploglich der Premierlieutenant von Jägersfeld zum Schwadronsführer ernannt, und obwohl diefer fünfzehn Jahre älter war als Blücher, fo gerieth Letterer doch fo in Born, daß er dem König schrieb: "Der von Jägersfeld, der tein anderes Berdienst hat, als der Sohn des Markgrafen von Schwedt zu fein, ift mir vorgezogen; ich bitte Em. Majeftat um meinen Abichied!" Auf ein foldes Auftreten bin tann es nicht Wunder nehmen, daß der Rönig Blücher zuwörderst mit Arrest bestrafte und ihn sodann am 3. Februar 1773 aus dem Dienste stieß.

Es solgen nun vierzehn Jahre der Zurückgezogenheit; Blücher lebt mit seiner Gattin zuerst in Gresonse, sodann auf dem Gute Groß-Raddow bei Regenwalde, das ihm sein Schwiegervater erworben hatte; im Lause der Zeit wurden ihm sechs Söhne geboren, wovon drei früh wieder starben, später auch ein Töckterlein, Friederike. Das Leben eines Gutsherren besriedigte Blücher nicht, mit so großem Eiser er auch den Pflichten eines Landwirthes sich widmete und so Tücktiges er als solcher auch leistete; schon 1778 versuchte er wieder ins Heer ausgenommen zu werden; aber so lange Friedrich II. lebte, waren alle Schritte umsonst. Erst als Friedrich Wilhelm II. den Thron bestieg, wurde Blücher im März 1787 als Major in sein altes Regiment, und zwar vor dem Herrn von Jägersseld, eingereiht; er nahm nun am holländischen Feldzuge Antheil und rückte 1791 nach Schlesien, als ein allgemeiner Krieg im Osten auszubrechen drohte. Seine Gemahlin war um diese Zeit von der Geburt des Lehten Sohnes her so seidend, das Blücher der Absched diehen; "Sie haben mich nicht schwach, sondern gesühlvoll gesehen;" "könnte ich meinem Herzen solgen, dann bliebe ich bei euch; aber ich muß der Pflicht und der Fahne solgen." Um

17. Juni 1791 mußte er von Schönse in Westpreußen aus den hingang des von ihm so unbeschreiblich geliebten Weibes melden. Bald hernach begannen die Kheinseldzüge gegen die Franzosen, wobei sich Blücher, welcher seit August 1790 Oberst war, vor Allem in der Schlacht von Kinweiler am 28. Mai 1794 an der Spitze der rothen Husaren hervorthat: mit bloßer Keiterei schlug er ein seindliches Corps und erbeutete sechs Kanonen; der Erdprinz von Hohenlohe, selbst ein vortresslicher Herressührer, war des Lobes voll. Am Schluß des Krieges konnte sich Blücher rühmen, daß sein Regiment 11 Kanonen, 7 Hulverwagen, 5 Fahnen, 1 Generalsieutenant, 137 Officiere, 3327 Mann und 1134 Pierde in seine Gewalt gebracht habe. Blücher erhielt als wohlverdiente Anerkennung im Juni 1794 die Würde eines Generalmajors und den rothen Ablerorden.

Es ist charakteristisch für ihn, wie er, nach mehreren versehlten Bersuchen, seinen Kindern wieder eine Mutter gab. In Aurich hatte er im Jahre 1795 bei einem Gastmahle, das der Prössident der Kriegs- und Domänenkanmer Peter von Colomb gab, dessen damals zweiundzwanzigjährige Tochter Amalie kennen gelernt, war von ihr bezaubert worden, und hielt ohne Weiteres kurz nachher, selbst ein Zweiundsünizigsjähriger, um das Fräulein mit dem Bemerken an: einen Korb acceptire er nicht, und in vier Wochen müsse die hochzeit sein. Hern von Colomb und seiner Gattin war der Altersunterschied ansangs bedenklich; aber sie hatten ein Einsehen, und am 19. Juli ersolgte aus Gut Sandhorst bei Aurich die Tranung. Die junge Frau verstand es nicht nur, ihren Gatten zu beglücken, sondern ward auch der heranwachsenden Tochter Friederike Mutter und Freundin. Er selbst aber hing mit zärtlicher Liebe an seinen Frau und rühmte ihre Tugenden seinen Freunden gegenüber. So lesen wir in einem Schreiben an Bonin: "heüßtig bin ich undeschreibtig glücktig durch mein weib," und in einem anderen an seinen Freund Breeht "meine Frau hat das Verdienst, daß sie

mich 'zu einem ruhigen ordentligen menschen macht."

Bahrend der elfjährigen Friedenszeit ftand Blücher in Emden, Münfter, Emmerich und wieder (1802—1806) in Münster, bessen endgültige Einverseibung in Preußen kraft bes Patents vom 16. Juli 1802 durch ihn bewerkstelligt wurde. So widerwärtig auch diese Einverleibung den Münsterländern war, welche die Beamten "luthersge Dicktoppe" und die Officiere "prüske Windbüdels" nannten, so gewann Blücher doch perfonlich die Zuneigung des Bolkes durch das freundliche Entgegen= kommen und das ftrenge Rechtsgefühl, das er bei jeder Gelegenheit an den Tag legte. Sogar das Domcapitel wurde fo fehr von ihm eingenommen, daß es bei dem König eine Vorstellung einreichte, man moge Blücher als Gouverneur in der Stadt belaffen. In Münfter trat Blücher auch in nahe Begiehungen zu dem Oberpräfidenten Freiherrn bon Stein; beide Manner, die fpater an dem großen Werke deutscher Befreiung gufammen arbeiten sollten, bewohnten je einen Flügel des Schlosses; "Präfident von Stein ist ein fehr brawer man," fchreibt Blücher, "mit den ich gang Harmonire." Die allgemeinen politischen Berhältniffe befriedigten den General fehr wenig. Infolge der Niederlage von Aufterlig war Preußen nochmals bor dem Zusammenstoß mit dem Raifer Napoleon zurückgewichen; aber es erlangte damit nicht mehr als einen Aufschub der Kataftrophe, welche 1806 über den Staat hereinbrach. Blücher ging voll Siegeshoffnung in den Rampi, den man nach feiner Unficht mit allem Nachdrude eröffnen mußte. "Der erfte Schlag," schreibt er an Rüchel, "muß derbe fein, sie muffen ihm also auch mit trafft beginnen, bin ich erft mit die hiesigen Truppen ben ihnen, so glaube ich wihr tonnen uns woll mit einen der marfchelle meffen, und wird einer derbe ausgeprügeld, der fagt es in vertrauen den andern, und es redet fich weitter." Freilich follte es anders kommen. Die Bestimmung des Feldzuges, welche anjänglich in den Sanden der Preußen lag, ging rasch an die Franzosen über, welche fich Naumburg's bemächtigten, somit in den Rücken der Feinde gelangten und dann am 14. October 1806 ben Doppelfieg bei Jena und Auerstädt ersochten. Blücher hat an ber letten Schlacht theilgenommen: aber bei ber herrschenden Berwirrung im Beere und weil die Reiterei ihre Schuldigfeit nicht that, vermochte er das Unglud nicht abzuwenden. Um so helbenhafter benahm er sich bei dem Rüczuge. Un der Capitulation des unglücklichen Prinzen von Hohenlohe bei Prenzlau nahm er keinen Theil; es war Massendach's Ueberzeugung, daß dieselbe verhütet worden, wenn Blücher, "der rettende Engel", zur Stelle gewesen wäre: gerade, daß er damals sich nicht rechtzeitig mit Hohenlohe vereinigt hatte, ist ihm von Massenda zum schweren Borwurf gemacht worden. Blücher, dem diese Bereinigung physisch unmöglich gewesen war, wich auf Lübeck zurück, um den Feind von der Bersolgung des Königs abzuziehen, sich womöglich mit den Engländern zu vereinigen und dann Berlin zu bestreien. Dabei hat er dann sreislich Lübeck nicht halten können und sich mit 7000 Mann am 7. November bei Katkau ergeben missen, "weil ich," wie er an den Schluß der Urkunde schrieb, "fein Brot und feine Munition habe." Unter den vielen Capitulationen jener Zeit war es, wie später amtlich anerkannt worden ist, eine der wenigen, die gerecht-

fertigt war.

Die Franzosen behandelten den gesangenen General mit ausnehmender Söflichkeit: bei jeder Gelegenheit bezeugten fie ihre Hochachtung vor feiner ftandhaften Tapferkeit, und er durfte in Samburg fich gang nach Belieben bewegen, auch feine Familie nach= fommen laffen. Rach vier Monaten ward er gegen ben General Bich ausgewechselt, und auf dem Wege nach Königsberg am 22. April 1807 zur Audienz beim Raifer nach Finkenstein besohlen. Die Unterredung dauerte etwa eine Stunde; der Raifer war überaus liebenswürdig und fuchte den General jur Friedensbermittlung ju bewegen : er wünsche lebhaft mit dem Konig wieder ins Einvernehmen zu kommen; wenn er ein preußisches Heer schlage, so sei es ihm, als wenn er mit seiner rechten feine linke Sand schlage. "Das ist ein verfluchter Kerl; er war jo scharmant, daß ich gar nicht an einen Haß gegen ihn bachte; boch ber verkluchte Ruchs fängt mich nicht." Mit großen hoffnungen, weil er bas frangofische Beer in fehr schlechtem Bustande gesehen hatte, kehrte Blücher zu dem König zurud; aber das Commando in Schwedisch = Bommern, das Blücher nunmehr auf Bunich Gustav's IV. übernahm, trug ihm keine Lorbeeren ein; erft am 3. Juli fündigte Guftab den Franzofen den Waffenstillstand auf, und bereits am 9. Juli erfolgte ber Friede von Tilfit, welcher die preußische Monarchie auf die Sälfte ihres früheren Umfanges herabsette.

Das Unglud des Staates wurde von Niemandem schwerer getragen als von Blücher. Gin Brief hardenberg's erprefte ihm in diefer Beit "heiße Thranen"; man fann daraus auf feinen Inhalt schließen: "o möchte ich doch vor meinem Ableben die gange Welt in Teuer und Flammen feben! fo burite ich an diefem Schausbiel mich im Leben noch einmal und zuleht ergögen können. Glauben Gie mich, mein inniger Freund, die Welt ist nichts Befferes werth als zu verbrennen; fie ift zu schändlich und die Menschen größtentheils zu große Unholde geworden." Blücher verbrachte die Jahre 1807—1811 als Generalgouverneur von Pommern und der Neumark, theils in Treptow - bis 1808 und wieder 1811 - theils in Stargard. Jede Hoffnung auf Kampi erfüllte ihn mit Freudigkeit; er ging sogar so weit, seine Abneigung gegen alles Politifiren zu überwinden und 1809 dem König mit unmittelbaren Vorftellungen zu nahen, daß man fich an der Seite Defterreichs auf Napoleon fturzen folle. "Trage Wesseln wer da will," schrieb er an Graf Gögen, "ich nicht; ich bin frei geboren und muß auch so sterben." Bon ber Neutralität befürchtete er das Schickfal, welches 1806 der Kurfürst von Hessen gehabt hatte; "Deutschlands Freiheit wird am letzten Faden von Ew. Majestät gehalten": man konne auf 60 000 Mann genbter Solbaten, auf ebenso viele theils exercirte, theils waffenfähige Rrieger und das ganze Land zählen. Es braucht nicht gejagt zu werben, wie der wohlerwogene Entschluß des Rönigs, doch neutral zu bleiben, auf Blücher einwirkte; aber er blieb ber getreue Diener feines herrn, beffen huld noch 1809 fich ihm zu erkennen gab, als Friedrich Wilhelm III. und feine Gemahlin Luife auf der Reife bon Ronigsberg nach Berlin auch Stargard berührten. Der Tod der angebeteten, ihm ftets huldvoll gefinnten Königin entloctte bem General ben Ausruf: "Ich bin wie vom Blit getroffen, der ftolg der Weiber ift alfo von der Erbe Geichieden. Gott im himell fie muß vor und ju auht gewesen fein."

Zu diesem Leid gesellten sich 1808 noch körperliche Heimsuchungen, von denen der General so gequält wurde, daß man daß Schlimmste fürchtete. Der Regimentsarzt Horlacher, der sich selbst danger Sorge nicht erwehren konnte<sup>1</sup>), stellte ihn jedoch 1809 wieder her; "ich din weit gesunder wie ich nie war, ich habe solchen Appetit zum Essen, daß ich mich alle augenblicke den Magen verderbe . . . ich genieße unter

Freunde das Leben, Cartte biege ich nach alter Weise."

Breugen genog in der gangen Zeit von 1807-1813 feine wirkliche Rube: fortwährend wurde es von den Wandlungen der europäischen Lage vor allen anderen beutschen Staaten betroffen, weil es in Napoleon's Augen stets ein unsicherer Factor war und blieb, und sobald eine Berwicklung sich bildete, trat auch die Frage auf: wie in derselben Preußen unschädlich zu machen sei. So namentlich 1811, als der Zusammenstoß Frankreichs und Rußlands herannahte. Würde Napoleon nicht damit beginnen, daß er fich des am Wege nach Mostau liegenden Staates durch völlige Besetzung versicherte? Blücher sah das warnende Beispiel der spanischen Gerrscher-familie vor Augen, deren Land der Kaiser unter dem Vorwand des portugiesischen Krieges mit seinen Legionen überschwemmt hatte und die alsdann ihres Thrones beraubt worden war. Ließ man die Frangofen, die ja ohnehin immer noch in Glogau, Ruftrin und Stettin ftanden, in Breufen weiter eindringen, fo mar vielleicht für die Hohenzollern das Loos der Bourbonen zu befürchten. Deshalb mahnte Blücher zum Widerstand, so lange es noch Zeit sei, und richtete von Treptow aus in Rolberg ein perichangtes Lager ber. das mit 20000 Mann wirfiam vertheidigt werben fonnte. Ende August hatte der König 74000 Mann unter den Waffen. Aber als der Kaiser nur die Wahl zwischen der Einstellung der Rüftungen und fofortigem Bruch ließ, gab Friedrich Wilhelm III. doch nach; mit Recht, weil auf rasche Bilfe durch die Ruffen jest schlechterdings nicht zu hoffen war und Breugen allein dem Imperator hatte unfehlbar erliegen müffen. Blücher fnirschte; ohne Auffehen zu machen, fette er trottem mit 9000 Mann die Arbeit an seinen Schangen fort; aber dem französischen Gesandten Marsan entging dies nicht, und im November 1811 erzwang Napoleon die Entlaffung des unbotmäßigen Generals. Insgeheim ließ der König demfelben alle Unerkennung widerfahren; Blücher befam das Gut Rungendorf bei Reife als Entichadigung für mancherlei Forderungen, welche er erheben durite und bei feiner Unfähigfeit zu geordneter Wirthschaftslührung auch erheben mußte. In Breslau erlebte er bann ben ungeheuren Schlag, welcher Napoleon's großes heer in Rußland vernichtete, und die Erhebung des Jahres 1813.

Als sich Friedrich Wilhelm III. entschloß, jetzt die Würsel über Sein und Nichtsiein zu werfen, schwankte die Entscheidung über die Persönlichteit des Oberbeschlschabers zwischen Graf Tauentzien und Blücher. Gesteren empfahl der Oberst Knesebeck; sür Blücher trat Scharnhorst ein, weil dersenige Mann der geeignetste Ansührer sei, velcher ganz srei sei von Furcht vor Napoleon, und am 28. Februar unterzeichnete der König die Ernennung Blücher's, dem Scharnhorst als Generalquartiermeister, d. h. als Haupt des Generalstabsossisser mard Gneisenau bes Generalstabes, sich zugesellte: als zweiter Generalstabsossisser ward Gneisenau be-

<sup>1)</sup> Ich benufe die Elegenheit, um den Blücher-Forschern Nachricht von der Existenz einiger disher unbekannter Briefe Blücher's zu geben, die sich in den Händen eines meinem Berwandten, des herren Alttergutsdesstiers Birger auf Schloß Antilisgagen, Oberamt Geradronn in Württemberg, besinden und an den früheren Besider des Gutes, den damaligen königlichen Regimentschirurgus Horlacher in Königsderg, gerichtet sind. Beide handeln vorwiegend von Blücher's Gelundheitserehältnissen und eigene sich wegen ihrer rüchgaltlichen Sprache über die Tinge nicht wohl zur unverfürzten Beröffentlichung in diesen Blättern. Der erste Brief ist geschrieben in Stargard, am 20. Mai 1890. "Das warme Wetter thut mich recht wohl und ich reite alle Tage ein Stündhgen . . Nöchte es am politischen Horzionte doch auch gute Mitterung geben, ich bin in gespannter Erwartung, was ich von oben her vor Resolution erhalte, mein Entschluß ist setzenwand. Veraver Mann", und eine Keife Alücher's "alter Freund und Gönner" genannt, auch "braver Mann", und eine Keife noch Königsberg als möglicher Weise bald bevorstehend bezeichnet. Der zweite Brief ist ohne alle Zeitangabe; er besagt, daß Blücher's Geiundheitszustand fo gut sei, wie er es nur wünschen könne, und macht einige weitere auf biese Dinge bezügliche Annaden.

rusen. Alsbald schrieb Blücher an den treuen Bonin nach Pommern, er solle ihm, wenn es in der Welt möglich sei, ein paar Pierde besorgen, die er gern bezahlen wolle. "Dein ältester Sohn und mein jüngster mögen sich nun auch nur ausmachen, das unthätige Leben schickt sich sür sie nicht. Deiner Frau küsse ich die Hände, Deinen Töchtern, wenn sie es erlauben, den Mund." Er war, nachdem ein Fieberansall überwunden, bald an der Spitze seiner Truppen und Ende März schon in Dresden, voll Zuversicht, voll guter Laune. "Man immer munter druff loß gestungen!" sagte er in Dresden zu einem jungen Mann, welcher ihn um die Erlaubniß gebeten hatte, eine Samulung von Kriegsliedern für die Soldaten drucken lassen zu dürfen. "Das bringt etwos Feuer unter die Leute. Zetzt nuß ein Jeder singen, wie ihm ums Herz ist, der eine mit dem Schnabel, der andere mit dem Sabel!"

Sollen wir nun Blücher auf bem Siegesgange folgen, auf welchem er das Biel erreichte, nach bem er feit Jahren lechzte? Sollen wir erzählen, wie er feine Untunbigung an die Sachsen wahr machte und "die alten Throne sicherte und die National= unabhängigkeit erkambite"? Wir benken, nein. Jedermann weiß dies. Daß Blücher ein Sauptantheil an dem Siege gebührt, tann Niemand bestreiten, auch der nicht, welcher etwa Gneisenau's überlegener Strategie das größere Berdienst zuschreiben möchte. Was Scharnhorst geurtheilt hatte, das erwies fich als mahr und zutreffend in jeder entscheidenden Stunde dieses bentwürdigen Arieges. Blücher mar ohne alle Hurcht vor dem Besieger Europa's; wenn alle vor Napoleon zitterten, so war es stets fein höchster, heißester, alleiniger Bunsch, ben Gewaltigen auf bem Schlachtselbe zu faffen und mit der "eifernen Bange" zu erdrücken, mit welcher Frundsberg's Landsknechte bei Pavia die gefürchteten Sieger von Marignano erdrückt hatten. Auf diefes Berhalten tam por Allem viel an: ber Solbat erfullte fich, wie elettrifirt, mit bem fühnen Schlachtenmuth feines Feldherrn, und das Medufenhaupt des Corfen verlor feine verfteinernde Wirkung. Wie oft follte fpaterhin, wenn Alles ftoctte, vom "fchlefifchen Beere" Blücher's der Antrieb ausgehen zu neuem Borfturm, ber endlich "ben großen Colof," wie Blücher auf bem Leipziger Siegesfelde fchrieb, niederwarf und Europa von dem "großen Tiran" befreite. Einige kleine Züge reden mehr als viele Worte. Bei Großgörichen, am 2. Mai 1813, fiel eine Granate nahe bei Blücher nieder; "Ew. Excellenz, eine Granate!" rief Alles warnend; "I, fo lagt doch den Deubel," fagte der General gang ruhig, fah zu, wie fie frepirte, und ritt dann erft weg. Bald nachher traj ihn eine Gewehrkugel in die Seite; fobald er vom Urst erfuhr, daß die Wunde ungefährlich sei, war er nicht mehr zu halten, und jagte wieder ins Gewühl gurud. Wie am Abend der Ruckzug besohlen ward, gerieth er außer fich; "was, all' das Blut follte umfonft gefloffen fein? Nun und nimmer gehe ich zurück, sondern noch in dieser Racht werde ich die Franzosen zusammenhauen, daß fich diejenigen schämen follen, die das Wort Rudzug ausgesprochen haben!" Und wirklich führte er bei ber Nacht feine Schwadronen gegen das frangofische Lager, fo daß Napoleon felbst aus feiner Ruhe aufgescheucht ward; und nur die Ungunft des Bobens verhinderte die Durchführung des Unternehmens. Diese unerschütterliche Gelbenhaftigkeit geleitete ihn durch alle Wechselfälle des Krieges; nach den schweren Niederlagen des Februar im Jahr 1814 schrieb er an Hardenberg: "Da ich morgen und übermorgen vier Corps vereinige, so hat die fache eine andere gestallt und ich marchire ben 19ten gerabe uf meinen Gegner los, hellb er fich fo Schlage ich ihm, bag können fie ficher glauben." Und es kam ber Tag, wo Blücher und die Seinen auf bem Montmartre ftanden, unter fich die bezwungene Sauptftadt bes Feindes, welche feit achthundert Jahren teine fremden Truppen mehr bor ihren Thoren gesehen, wenn auch zweimal - 1544 und 1636 - vor ihrem Berannahen gezittert hatte. Leuchtenden Auges ftand Gneisenau da, mahrend die Strahlen der sinkenden Sonne die Thurme von Notre-Dame erhellten; Blücher aber, dem die Augenschmerzen einen folden Anblick untersagten, sprach zusriedenen Herzens: "Luise ist gerächt!"

Nochmals erhob fich der gestürzte Casar von Elba her: bei Ligny focht Blücher unglücklich, aber mit löwenhafter Tapferkeit, "hochgeröthet wie ein Jüngling, mit gezücktem Säbel, auf seinem prächtigen Schimmel in Bogensätzen heransprengend"; sast ware er dann — wer kennt die Scene nicht? — von den Hufen der seindlichen Pierde zerrreten worden. Bei Belle-Maiance nahm er seine Rache; dis Nachts els Uhr ritt der Franzosen her, um Napoleon "auß der Ruhe her-auszustökern"; aber den verwundeten, unter Schnerzen sich frümmenden Feinden überlich er mildberzig zu Genappe das für ihn bestimmte Vorderzimmer und schlief selbst in einem kleinen Kämmerchen. Zur richtigen Würdigung seines Charatters dar

diefer Bug nicht übergangen werden.

An Chren sehlte es Blücher nicht; für den Sieg an der Kathach ward er sosort mit dem Großfreuz des eisernen Kreuzes geschmückt, und am 3. Juni 1814 nach ersochtenem Siege zum Fürsten von Wahlstatt ernannt. Bei der im gleichen Monat ersolgenden Reise nach England "wurde er vom Volke saft zerrissen;" "liebes malchen, ich begreisse snicht, daß ich noch lebe; man hat mich die Pserde außgespannt und mich getragen." Er konnte in London nicht außsclasen; jeden Morgen sammelten sich dor seinem Hause Tausende von Menschen und riesen so lange: "Hip, hip, Hurrah!" dis er sich zeigte und den Sruß erwiderte. Vor Allem aber freute sich der Wackere, daß auf Betreiben von Wilbersore dis August 1814 in England 15 000 Psund Sterling gezeichnet wurden, um sür die "unglückligen und zu sehr gestittenen" in Preußen forgen zu helsen. Mit dem letzen Ausgang der Abrechnung mit Frankreich war er sreilich nicht zufrieden; "die Deplomatiquer, die Tintenklecker und Federsuchser" erregten seinen gründlichen Abschen; "die Deplomatiquer, die Tintenklecker und Tedersuchser" erregten seinen gründlichen Abschen; er bestagte bitter, daß "Preußen und Teutschland troß seiner Anstrengungen immer wieder als das betrogene vor der Welt

bafteht und Englands Ginfluß auf Deutschland sich fest begründet."

Die forberlichen Leiden erneuerten fich während des Rrieges und nach bem Siege: er litt wieder an den sonderbarsten Vorstellungen; als in Nachen im November 1815 die überhikten Tapeten plakten, meinte er: feine gefallenen Baffenbruder luden ihn durch Geschützseuer zum Einmarsch in die andere Welt ein. "Ich bin am Abende meines Lebens," jagte er den Frankfurtern, die ihn mit Begeifterung begrußten, "und jurchte die Nacht nicht." Durch Babeluren in Karlsbad und Dobberan verjungte er fich wohl wieder zu Zeiten; aber daß sein Sohn Franz in geiftige Umnachtung fant und nach Godesberg gebracht werden mußte, traf ihn ins Berg. "Gott hat Großes an mir gethan, hat mir taufend mal mehr Wohlthaten erwiesen als ich elender Menich je verdient. Aber, lieber Better, ich bin doch ein unglücklicher Bater." Im Sommer 1819 war er nochmals mit bestem Ersolg in Karlsbad; aber Ende August erkrankte er auf Schloß Krieblowit in Schlesien heftig, und die Kräfte nahmen rasch ab. Am 5. September empfing er noch einmal ben Besuch feines foniglichen Berrn, welcher ihn seiner stetigen Dantbarkeit versicherte und mit Ihränen wegging. Am 12. September zogen sich die Truppenübungen nach Schloß Krieblowig hin; als der Feldmarschall das Krachen der Geschütze und das Knattern der Gewehre vernahm, verflarten fich feine Gefichtszuge, er richtete froh ben Blick nach oben: balb hernach verschied er. Es war 10 Uhr und 19 Minuten; er ftand im siebenundsiebzigften Lebensjahre.

Das Buch von Blajendorjf bietet ein reiches Material zur Beurtheilung des Helben nach der rein menschlichen Seite. Er war stets ein echter flotter Neiterofficier, mit allen Borzügen und Fehlern eines solchen; und nicht an lehter Stelle steht seine Borliebe für das Glücksspiel. Darüber hielten sich schoo die Münsterländer auf, namentlich weil er auch seine Officiere dazu herauzog; als er 1811 seine Stargarder Wohnung übergab, waren außer den zwei zur Einrichtung gehörigen Spieltischen noch sechs weitere vorhanden. Seiner Wirthin in Treptow schonkte er beim Abschied seine Whistmarken mit den Worten: "Ich habe sie viele Jahre gehabt, viel Geld damit gewonnen, aber doch weit mehr verloren." Im Zusammenhang mit dieser Leidenschapt Blücher's Unsähigkeit, mit dem Gelde sparsan umzugehen; trogreicher Einkliniste war er sat beständig in materieller Sorge; 1809 mußte angeordnet werden, daß die Gläubiger durch monatliche Abzüge von zweihundert Thalern bes

friedigt werden sollten, was den alten Haudegen so verdroß, daß er meinte: "Pech und Schwesel muß vom Himmel regnen, und die Sicherheitscommissarien —".

Alle etwaigen Schwächen werden aber verdunkelt durch den Edelmuth, die Bergensaute. Opjermilligfeit und Leutseligfeit, welche Blücher bei jedem Unlag offenbarte. Sein verwaistes Töchterlein Friederite empfiehlt er im April 1796 von Münfter aus ber Obhut feines Freundes Bonin und ber feiner Gattin. "Bende an ihre Erziehung alles, nichts ift mich zu toft bahr; ich werde es Euch nuhr danken, Gott aber lohnen tonnen . . . Sollte meine tochter Schohn Frifirt fein, fo bitte um Gottes willen, lag alles auf femmen." Dem Sohn Frang ichenkt er fpater bas Gut Grofgiethen "aus väterlicher Liebe." Ginem alten Wachtmeister Lauing, für den er nichts herausschlagen fann, läßt er monatlich fünf Reichsthaler auf seine Rechnung zahlen, und im April 1809 schreibt er aus Stargard : "Die größte Freude vor mich ift, daß ich so manchen Menschen habe ju Brodt helfen konnen." Die Stockschläge hat er in feinem Sufaren= regiment ichon 1805 abgeschafft. Bon dem fteifen Hochmuth eines Bulow hat er nichts an fich; überall ist er ein ftandiger Gast in ben Logen seiner Garnisonsorte, und mit Civiliften verkehrt der Feldherr, wo er tann. In Stargard fitt er Mittags am Markt vor Weigel's Weinftube oder pflegt er die Poften zu erwarten, um fich Die ankommenden Fremden zu besehen; und wie einmal ein Fleischer Saafe, der fein Meisterstüd macht, ben befranzten Ochsen burch bie Stadt führt und vor Blücher's Saufe halt, tritt ber General mir nichts bir nichts unter bie Thur, betrachtet mohlgefällig das Thier und plaudert mit dem jungen Meifter.

So schlicht und einsach war der Mann, vor dem das Schwert des Weltbezwingers

splitterte.

Gottlob Egelhaaf.

# Die Universitätsfeier von Bologna

in ihrer Bebeutung für die italienisch-beutsche Rechts = und Staatswiffenschaft.

Die Vorgänge, welche sich in der Festwoche des ehrwürdigen Bologna (10. bis 16. Juni) abgespielt, haben in der deutschen Presse kann ausreichende Würdigung gestunden. Denn sie sielen kaisers standen ab wir Alse mit verhaltenem Althem an dem Sterkelager unseres edlen Kaisers standen und anderen Empfindungen als denen des tiessten Schmerzes um das tragische Geschied des helbenmüthigen Dulders keinen Kaum zu gewähren vermochten. Hat doch auch der großherzige König Italiens, tiesbewegt von dem Verluste des hohen Freundes, sich alsbald der Festirende entzogen, und unter den aus allen Theilen der Erde zu uns herüberdringenden Bezeugungen schmerzersüllter Theilnahme hat die italienische Aation am lautesten und einmüthigsten ihre Stimme erhoben.

Run aber geziemt es fich, die bedeutsamen Thatsachen ins Auge zu faffen, welche

in der Bolognefer Jubelfeier ihren bezeichnenden Ausdruck gefunden haben.

Ich spreche nicht von den eigentlichen Festlichkeiten, in welchen die Bürger von Bologna wie die Studenten dieser und anderer italienischer Hochschulen durch ihre echte, nave, aus unmittelbarer Empfindung und gesättigtem Humanismus entspringende Begeisterung in Ernst und Scherz die Gerzen der Fremden erobert haben. Sin vortrefslicher, mit eindringender Kenntnis italienischen Wesens geschriebener Vericht von B. J. in der Münchener "Allgemeinen Zeitung" vom 19. Juni überhebt mich dieser Mühe. Sine stattliche, mit guten Ausstrationen geschmückte Festzeitung, "Bononia docet" (Milano, Fratelli Treves) gibt auch dem Laien anziehende Einblicke in die

große Bergangenheit und die gegenwärtige Geftaltung der Bochschule. Der lebhafte Ausdruck aber, welchen in Reben der Studirenden wie der Professoren die hochideale Sehnsucht nach einer Berbrüderung aller Nationen gesunden hat, berührt auch uns Deutsche inmitten einer waffenftarrenden Welt sympathisch, und wir freuen uns ehrlich, daß in jugendlich empfindenden Bergen ber Quell des Berge verfetenden aöttlichen Enthusiasmus nicht bersiegt ist. Mindestens in der ja nicht national gefonderten Wiffenschaft gebührt diefem Ginheitsgefühl der civilifirten Menschheit fein poller Blat. Rein großartigeres Theater konnte für beffen Ausdruck gewählt werden, als diejenige Stadt Italiens, welche die gange Welt als die "Mutter der Studien" verehrt, das "gelehrte Bologna". Rechts- und Staatswiffenschaft, Alterthumstunde und Sprachforschung, Medicin und Naturforschung haben hier, meist zuerst, alle in hervorragendem Mage tieffte Forderung erfahren. Nicht allein die Wiederbelebung des römischen Rechts, "die erste Wiedereroberung Roms" - wie der geistvolle Festredner Gioine Carducci (Lo studio Bolognese, Discorso Bologna, 1888) tieffinnia ausgeführt hat, die erste Gtappe auf dem langen Wege, welcher gur Wiedergewinnung der hauptftadt des politisch geeinten Königreichs führt — auch der "moderne Mensch" 3. Burthardt's fnüpit an die große Hochschule und beren weithin strahlende Unregungen an. Seltfam freilich erscheint uns nüchternen Deutschen, wenn die neueren Italiener gar gerne ihr großes mittelalterliches Italien, welches von dem noch rohen, aber energischen, thatfraftigen germanischen Geift so reiche Befruchtung erjahren hat, ignorirend, möglichst unmittelbar an die römische Cafarenwelt anknupien, und wenn die "befreiende Trias" bes "Republikaners" Carducci die Namen Mazzini, Garibaldi, Vittorio Emanuele umfaßt, aber Camillo Cavour in diefer Reihe fehlt.

Bon ben beiden einflufreichsten Bilbungscentren des ipateren Mittelalters, Baris und Bologna, vertritt das erftere vorwiegend die scholastische Theologie, das zweite, wennaleich es auch dem Recht der universalen Kirche feine besondere, eindringende Pflege widmet, biejenigen Strömungen bes europäischen Lebens, auf welchen vorzugsweise unfer heutiges Recht und ber moderne Staat beruben. Wie die geiftesfraftigen Erneuerer quellenmäßiger römischer Rechtsstudien, die Gloffatoren des 12. und 13. Jahrhunderts, hier ihren ersten und bornehmften Sit haben, fo knupit fich an Bologna auch die furge, aber glangende Birtfamteit bes einflufreichften aller ipateren europäischen Auriften. bes Bartolus von Saffoferrato, beffen jubtiler, aber doch überall der Bermittelung awifchen geschriebenem Recht und prattifchem Lebensbedurinig zugewendeter Scharffinn die Weltpraxis bis auf die jungste Zeit beherrscht hat. Allerdings wurde das Lehr= wefen Bologna's mit ber Zeit etwas zopfig, es traten Badua und andere Bochichulen Italiens wie des Auslandes ebenburtig oder überflügelnd daneben. Aber mas über= haupt der italienische Geift bis tief in das 18. Jahrhundert hinein, z. B. auf dem Gebiete des modernen Berfehrsrechts, des Sandelsrechts, geschaffen hat, bleibt ein unvergangliches Erbe ber europäischen Menscheit. Erft nachbem biefe burch bie italienische Schule gegangen, hat sie gelernt, auf eigenen Rugen zu stehen und nun auch versucht. in selbständigen tüchtigen Leiftungen ihre Dankesschuld abzutragen. Noch das bergangene Jahrhundert hat hier auch auf dem Gebiete der Richts= und Staatswiffenschaften fo vielseitig anregende, ja bahnbrechende Röpse gesehen, wie Vico, Beccaria, Filangieri; die Leiftungen des großen Monumentisten Muratori find noch unübertroffen. Rechtsphilosophie ragen noch in unserem Sahrhundert die vornehmlich unter Begel's Einfluß stehenden Suditaliener herbor. Aber die nuchterne methodische, insbesondere rechtshiftprifche Forichung war boch erheblich jurudgegangen, jumal nachbem bie Napoleonische Berrichaft bem Ronigreich und seinen einzelnen Theilen bie frangofischen Gefetbücher gebracht hatte, und die natürliche nationale Gebundenheit des Rechts erschwerte in höherem Grade, als in den übrigen, überwiegend fosmopolitischen Wiffens= zweigen, die fruchtbare Berwerthung der in anderen Ländern gefundenen Rechtswahrheiten.

Das lette Menschenalter zeigt eine bedeutsame Wandelung. Wie sich das politisch geeinte Konigreich feine eigenen felbständigen Gesethbucher, wenngleich immerhin noch in engem Anfchluß an die frangöfische Tradition, geschaffen hat, so bildete fich allmälig eine neue, vornehmlich auf beutscher Anregung beruhende Schule ber Rechts= und Staatswiffenschaften. Wie es chemals für die Mitglieder ber natio Germanica, beren fehr lehrreiche, bis in die zweite Salfte des 16. Jahrhunderts reichende Bolognefer Studienmatrikel mit anderen wichtigen, die Universität betreffenden Quellen vor Rurgen (Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis. Berolini 1887. Georg Reimer, 4) der Geh. Staatsarchivar Ernst Friedländer in Berlin und der Director bes Staatsarchivs zu Bologna, Carlo Malogola, aus den Mitteln der Sabignhftiftung und unter Oberleitung einer Commission ber Berliner Atademic bor= trefflich edirt haben, eine "Bononia docta" gab, fo gibt ce jest für Italien eine "Germania dotta", als bewunderte und eifrig umworbene Lehrmeisterin! Vornehmlich auf dem Gebiete der ja zum erheblichen Theile gemeinsamen Geschichte römischen und germanischen Rechts, aber auch in der dogmatischen Behandlung, insbesondere des römischen und des Sandelsrechts, beginnt die auf tiefere Erfaffung der positiven Grund= principien gerichtete beutsche Schule ber mehr außerlichen, wenngleich formgerechten Text= interpretation und praktischen Verarbeitung nach frangösischem Muster den Rang abzulaufen.

Man sollte auch in Deutschland diese gewichtige Thatsache nicht unterschätzen. Richt allein große politische Interessen verbinden die Völker, zur Zeit höchst erfreulicher Weise die italienische und die deutsche Nation — diese Interessen fönnen zu wechseln; nachhaltiger vielleicht wirkt die gemeinsame Culturarbeit, noch mehr die Verbindung gleiches Recht. Wenn, was wir Deutsche in mühevoller Thätigkeit auf dem Gebiete der Rechts= und Staatswissenschaften erarbeiten und womöglich in tüchtig durchdachten und gut sormulirten Gesehen niederlegen, zum Gemeingut der eivilisirten Nationen wird, so ist damit ein bedeutsames Ferment der gegenseitigen Annäherung

gewonnen. Saben wir uns Jahrhunderte hinauf, und nicht zu unferem Schaden, überwiegend receptiv verhalten, in tritischer Würdigung uns die brauchbaren Forschungs= ergebnisse aller Nationen aneignend, so durfen wir uns auch wohl der eingreisenden eigenen Production erfreuen. Es ist auch für unsere beutsche Legislation, insbesondere für die wichtigfte That derselben, das bürgerliche Gesethuch, nicht der Gesichtspunkt außer Acht zu laffen, daß Werte geschaffen werden, welche, über Deutschland hinaus, eine affimilirende, den bisher nabegu alleinherrschenden Ginfluß frangöfischer Gefegbücher ausgleichende Wirtsamteit zu entfalten vermögen. Unter den hervorragenden italienischen Juriften und Nationalokonomen der Gegenwart hat ein beträchtlicher Theil in Deutsch= land feine Studien vollendet, ein anderer vorwiegend in Anlehnung an die deutsche Literatur fich ausgebildet. Mit unermublichem Gifer leitet der treffliche Filippo Serafini in Pifa, einst felbst eine Zierde Bologna's, die Propaganda für die tiefere Erforschung bes römischen Rechts, verbreitet ber arundlich burchbildete Nationalöfonom Luigi Coffa in Pavia die Ergebniffe deutscher Socialwiffenschaft, schließen Vidari in Pavia, Bivante in Bologna u. A. fich überwiegend an die beutschen handelsrechtlichen Arbeiten an. Es ließen fich noch viele andere tuchtige Manner Diefer Richtung, jumal unter ben jungeren, aufführen. Es herrscht ein reger wissenschaftlicher Gifer. Un die Jubelfeier Bologna's fnupft fich die Begrundung einer neuen, lediglich dem Studium des römischen Rechts gewidmeten Gesellschaft, während eben dafür neue Zeitschriften entstehen. Auch für die Erforschung der großen mittelalterlichen Bergangenheit der italienischen Communen, der vornehmlichsten Ursprungsstätte des heutigen europäischen Sandelsrechts, zu erheblichem Theile des Procegrechts, find die Arbeiten deutscher Geschichtsforscher und Rechtshiftoriter, insbesondere Carl Hegel's, Briegleb's u. A. von bahnbrechender Bedeutung.

Den Dant der italienischen Nation für vielseitige Forderung und Unregung hat die Universität zu Bologna durch eine große Zahl von Chrenpromotionen deutscher Gelehrter erstattet. Go viel die anscheinend unvollständigen Listen, welche die italienischen Beitungen bringen - benn bei bem feierlichen Acte felbst blieben viele Ramen unverftand= lich - erseben laffen, find zu Ehrendoctoren ber Rechtswiffenichaft creirt: Spencer (England), Gladftone, Windicheid (Leipzig), Goldichmidt (Berlin), Fitting (Salle), Brunner (Berlin), v. Ihering (Göttingen), Affer (Amfterdam), Rivier (Brüffel), v. Bar (Göttingen), Jourdan (?), Leron = Beaulieu (Paris), Roscher (Leipzig), J. Unger (Wien), Gneift (Berlin), Hinschius (Berlin), Randa (Brag), de Parieu (Paris), Fider (Innsbrud), v. Stein (Wien), Friedberg (Leipzig), Lorimer (Edinburgh), Mommfen (Berlin), Dudleh = Field (New = Nort), Erstine (?), Holland (Driord), Lucas (Paris), v. Schulte (Bonn), v. Hothen = borff (München), Maaßen (Wien), Thonniffen (Löwen).

Diese Promotionen, welche neben ber Unwesenheit von Bertretern zahlreicher europäischer Universitäten, den international-wissenschaftlichen Charafter des Festes senngeichnen, follen, wie die Chrendiplome in ihrem feierlichen Stile fagen, "bie hervorragendften Manner, welche durch öffentliche Lehre ber Rechts= und Staatswiffenschaften, oder durch Betleidung hoher Aemter oder durch gelehrte Schriften fich hohen Ruhm erworben haben, in der althergebrachten Weise guasi guodam postliminii iure'

auszeichnen."

Mit dem feinen Tact, welcher ein so charafteriftisches Merkmal des italienischen Bolfes ift, hat man vermieden, diefen auswärtigen Gelehrten - bei beren schwieriger Auswahl ja auch manche Zufälle mitwirfen - nicht minder verdiente einheimische Denn in der Feier, welche als achthundertjährigen Gedenktag die Universität Bologna begangen hat, wollte das politisch neu erstandene Italien ber gelehrigen Schulerin, das ift der modernen Civilifation überhaupt, feine Suldigungen darbringen. Die Schülerin aber wird in dankbarem Bergen die Mutterftatte bemahren, welche die Reime hoher Bildung für alle Beiten gelegt und durch die Jahrhunderte hindurch bis auf diefen Tag treu gepflegt hat. -

## Theodor Storm zum Gedächtnift 1).

Noch ist tein Jahr über das Land gegangen, feit in diefen Blättern, einer wahren Beimftätte Storm'icher Poefie, dem fiebzigjährigen Dichter frober Dant und Gludwunich dargebracht wurde und im blühenden Garten zu hademarichen eine festlich bewegte Schar sich brangte — nun ist ihm in Husum, der grauen Stadt am Meer, die dem treuen Sohne schön war, weil er fie liebte, das letzte Bett bereitet worden. Körperlich gebrochen burch ein langfam wühlendes Leiden, gebot er noch über die Vollfraft des Gemüthes und Geistes, und wenn er aus seinem Fenster hinausschaute über die duftigen Rosen, die er selbst gepflanzt, und die weite heckendurchzogene Gbene, bann schritten nicht nur bem erinnerungsftarten Manne bie lieben Schatten ber Bergangenheit in langer Reihe mit Geiftergrugen entgegen, fondern auch immer neue Gebilde schwebten ihm zu, um Lebensblut aus der noch bis zum Rande gefüllten Schale der Dichtung zu faugen. Welche Gewalt in der Sees und Deichnovelle, die er uns zulegt hier beschert hat! Nach biefer hinreißenden Symphonie der Meeresftimmen wollte er durch eine neue Erzählung — jett liegt sie kaum vollendet in dem verwaiften Zimmer — das Todtenglocklein erklingen laffen, beffen Strang nun ein Gewaltigerer für ihn felbst gesaßt hat. Die Erde ift so ichon, hat er oft mit feinem lieben Bandsbecker Boten gerufen und in vollen Bugen ein zwiefach beglücktes Sausleben genoffen; aber er war auch geübt, nahe der Stätte des Todes zu wohnen. In feiner Boefie wechselt hellfter Sonnenschein mit elegischer Dammerung und nächtlicher Tragif. Die melancholische Betrachtung war ihm vertraut, daß des Lebens Anstieg ju trag für die ungeftumen Buniche ber Jugend und der Abstieg ju jah für die Bitten des Alters fei. Der Ruhm ift langfam, aber um fo dauerhafter in fein abgelegenes haus geströmt: Storm hat feine fogenannten literarischen Greignisse aufguweisen, keine ins Auge stechenden Moden aufgebracht oder mitgemacht, keine Beroldsrufe mit überschüffigem Pathos erschallen laffen, und Manchem ift er nur der Dichter von "Immenfee" geblieben, das uns in jungen, halb unbandigen, halb thranenfeeligen Jahren das Berg mit fuger Wehmuth und Frühlingsmattheit erfullte. Seiner tiefen Lyrif, an beren Ufern die erzählenden Dichtungen ersproffen und mit inniger Stimmung getränkt worden sind, wurde lange nicht nachgefragt. Und in dem, nur durch die harte Verbannung aus dem dänischen Schleswig = Holftein unterbrochenen Stillleben hat er wohl peinlicher als nöthig über fo ftockende Croberung weiterer Areise gegrübelt, um aus eigensten Ersahrungen und Neigungen ein bejahendes und berneinendes Glaubensbekenntniß über "echte" Lyrik zu schöpfen, das seinen Liebling Mörike und ihn selbst als die letten lyrischen Lyriker nach Heine und Eichendorff bewähren sollte.

<sup>1)</sup> Bergl. meinen Auffaß "Deutiche Runblichau", Juli 1880; überarbeitet in den "Charafteristifen", 1886. — Auf gleichen Auffassungen beruht die Zubiläumsgabe des früh vollendeten Paul Schüße "Theodor Storm". Berlin, Gebrüder Paetel. 1887.

Ich habe mich in der jahrelangen beglückenden Freundschaft mit dem theuren Mann oft gefragt, ob dies weltfremde Ginfpinnen ein Segen gu nennen fei; doch mußte ich mir immer wieder fagen, daß gerade die intimen häuslichen Reize, der heimliche lyrische Zauber, all die Silberblicke in die Tiefen eines vergnügten oder verwundeten Gemuths, der träumerische Sintergrund der Landschaft nur in diesem Frieden gedeihen und dem von feiner alten Beimath unzertrennlichen Dichter bas abgetriebene Dafein eines großstädtischen Schriftstellers im Alter weniger benn je behagen Im engften Rreife fand er feine Welt, und feine Fabeln und Geftalten hat er nicht in weiter Motiv= und Modellsuche ausgebracht, sondern aus eigenen Lebens= fämpsen zur Befreiung für sich und Andere, aus alter Ueberlieferung in Familie und Freundschaft, an vertrauten Stätten oder als pflegenswerthe Keime wohl auch einmal awischen vergilbten Blattern gefunden. Biele find ihm manches Jahr burch den Ropf gegangen, andere hat eine ernste Krisis rasch geboren. Nahestehende dursten den Werdeproceg von der erften Conception bis jur letten Ausbefferung Schritt für Schritt verfolgen und wurden dann in alle Urtheile von nah und fern eingeweiht. Er war fehr mittheilungsluftig und immer zugänglich für Einwürfe, die aus guter Gefinnung Dag in manchen "ftillen Geschichten" die Leute fich, öfterreichisch gefagt, ju "wehleidig" geberdeten, gab er gern zu und erfannte meine Bezeichnung "Refignations= poefie" für einen großen Theil feiner Erzählungen bereitwillig an. Wie er bei ernftem Bemühen nicht überall, wo es geschehen follte, von der Rührung, die uns leise durchbebt, zur Erschütterung aufgestiegen sei, finde ich in Storm's Briefen ergreifend ausgesprochen. Dag er aber nicht nur gewiffe feine Gemuthsfaiten in Schwingung versezen, sondern auch mit voller tragischer Wucht auf uns eindringen konnte, hat der Schöpfer von "Aquis submersus", "Carften Curator", "Grieshuns" gur Genüge bewiesen. Ein köftlicher Genuß war es, bon seiner etwas leisen Stimme ein echtes autes Sausstud, wie "Beim Better Christian", oder eine altere Inrische Beichte zu vernehmen; da ftanden ihm unvergegliche Halbtone zu Gebote, und die schönen blauen Augen gewannen einen eigenen jeuchten Glanz. Bon der Romantit ausgegangen und in G. T. A. Hoffmann's fputhafter Welt wohl bewandert, hatte er auch genießend wie schaffend an allerhand frausem, phantastischem, absonderlichem Wesen feine Freude. Er nahm gern einen neuen Anlauf zu Schriftftellern, die heute kaum noch ein Ungunftiger lieft, wie Lenz oder Achim von Arnim, und sprach fich in inhaltsschweren Sendeblättern über seine reiche und bunte Lecture so ergiebig und menschlich aus, als fage man neben ihm am Theetisch. Sein unablaffiger Briefwechsel mit der großen Berwandtschaft und Freundschaft, nur in fo ebenmäßigen Lebensläuften möglich, bergegenwärtigte liebreich bas gange Sauswesen fammt allen Dependenzen und spiegelte die neidlose Freude des alternden Dichters an dem Wollen und Vollbringen seiner Genoffen. Warmherziger hat felten ein empfänglicher Lefer G. Keller oder B. Senfe gelobt als er. Auf Neues ließ er sich hinweisen, Bergeffenes für sich ausgraben. In ablehnenden Vorurtheilen verhärtete er fich nicht, aber die alten Lieblinge durite ihm Reiner antaften.

Natürlich, daß dem Hauspoeten, der weit ab vom sausenden Webstuhl der Zeit seine seinen Fäden spann, mancher bedeutsame Proces im vaterländischen und internationalen Geistesleben nur sernser zu Gehör kam, und er östers literarische und andere Dinge bloß aus dem Gesichtswinkel eigener Freuden und Leiden beurtheilte. Seine Dicktung will nichts weniger sein als "actuell": sie bewahrt eine sichere Einheit des Ortes, wurzelnd im edlen Nutterboden des deutschen Novdens, eine in demselben Novier gelernte vieltönige Mundart, und so verrathen Storm's Leute durch Sprache, Costüm und hintergrund ihre ausgeprägte Stammeseigenthümlichkeit, aber kaum zugleich ihre Zeit, wo nicht eine ausgespröchene Verlegung ins 17. Jahrhundert oder, besonders meisterlich, in die Tage unserer Urgrößdäter stattsindet. Eine Storm'sche Novelle könnte in allen Abschnitten unseres Jahrhunderts spielen, da sie ohne scharfe temporäre Umrisse Austrundert verden aus diesen Wersche die Storm über dem Verlandert verden die Spatere Geschlechter werden aus diesen Wersen nicht die Signatur einer bestinanten Vergangenheit herauslesen,

aber fie werben fich immer im Bannfreis eines ben reinften funftlerifchen Bielen gu-

gewandten, unveraltbaren Dichters fühlen.

"Ich habe," schrieb mir Storm vor zwei Jahren, "oftmals eine starke Empsindung von der Furchtbarkeit, daß wir so aus dem Staube austauchen, theilweis dis zur Berehrung gut und groß, oder zum Entzücken schön werden, und dann welken, verwesen und am Ende der letzten Spur nach in dem Staube wieder verschwinden. Wenn ich so lese, was sie Liebes vor Zeiten geschrieben haben und nach allen jenen hinhorche, die damals so still oder laut, so seiten geschrieben haben und nach allen jenen haben, dann graut mir vor der ungeheuren Stille, die jetzt darüber liegt." Und doch zeugt eben diese Macht, die uns hinzieht zu den Denkmälern der Vergänglichkeit, von der Erhaltung aller Krast. In seinen Werten bleibt uns Theodor Storm lebendig; lebendig auch den Kommenden, die lesen werden, was er Liebes, Gutes, Großes dor Zeiten geschrieben hat.

Erich Schmidt.

### Politische Rundschau.

Berlin, Mitte Juli.

In dem Aufruje "An mein Volt!" hat Kaifer Wilhelm II. feinem erlauchten Bater, dem Kaifer Friedrich, einen Nachruf gewidmet, der weit über die Grenzen des Baterlandes hinaus den lebhafteften Widerhall finden mußte. "Dem fäniglichen Dulber, deffen Herz für alles Große und Schöne schlug, sind nur wenige Monate befchieden gewesen, um auch auf dem Throne die edlen Eigenschaften des Geiftes und Bergens zu bethätigen, welche ihm die Liebe feines Boltes gewonnen haben. Der Tugenden, die ihn schmuckten, der Siege, die er auf den Schlachtfeldern einft errungen hat, wird bankbar gebacht werden, fo lange beutsche Bergen schlagen, und unverganglicher Ruhm wird seine ritterliche Gestalt in der Geschichte des Vaterlandes verklären." Spiegelten ber Armeebesehl und ber an die Marine gerichtete faiserliche Erlaß bom 15. Juni 1888 bei aller Zuverficht auf die Zufunft den Ernft wider, mit welchem der Nachfolger Kaiser Friedrich's seine Aufgabe als Kaiser und König auffaßt, so athmet der Aufruf "An mein Bolt!" eine fo tiefe Empfindung, eine folche Begeisterung für die übernommenen Herrscherpstichten, daß die Gesinnungen, von denen Kaifer Wilhelm II. selbst beseelt ist, überall nur freudige Hoffnungen erwecken können. Die ernste Lebensauffaffung des Raifers verleiht seinem Gelöbnisse, ein gerechter und milber Fürst zu sein, Frömmigkeit und Gottessurcht zu pflegen, den Frieden zu schirmen, die Wohlfahrt des Landes zu fördern, den Armen und Bedrängten ein Helfer, dem Rechte ein treuer Wächter zu fein, gang befonderen Werth.

In der am 25. Juni zur Eröffnung des deutschen Reichstages gehaltenen Thronrede entwickelte Kaiser Wilhelm II. in knappen Zügen das friedliche Programm, nach welchent er regieren will, indem er vor Allem seinen Entschluß betonte, als Kaiser und König diefelben Wege zu mandeln, auf denen Raifer Wilhelm I. das Bertrauen seiner Bundesgenossen, die Liebe des deutschen Volkes und die wohlwollende Anerkennung des Auslandes gewonnen hat. Wenn die wichtigften Aufgaben des deutschen Kaifers auf dem Gebiete der militärischen und politischen Sicherstellung des Reiches nach Außen, sowie im Inneren in der Ueberwachung der Ausführung der Reichsgesehe liegen, fo bezeichnete Raifer Wilhelm II. die Reichsverfaffung als das oberfte Diefer Gefete, deffen Wahrung in allen Rechten, die es den beiden gesetzgebenden Körpern der Nation und jedem Deutschen, aber auch in benen, welche es bem Raifer und jedem der berbundeten Staaten und deren Landesherren verburge, zu den vornehmsten Pflichten bes Kaifers gehöre. Die Entschiedenheit, mit welcher in der Thronrede betont wurde, daß Kaifer Wilhelm II. die von seinem Großvater am 17. November 1881 erlaffene Botschaft ihrem vollen Umfange nach sich aneignen und im Sinne berfelben fortfahren werde, dahin zu wirten, daß die Reichsgesetzung für die arbeitende Bevölkerung auch ferner den Schuh erstrebe, den sie den Schwachen und Bedrängten im Kampfe ums Dafein gewähren könne, gestattet den Schluß, daß die socialpolitische Gesetzgebung einen wefentlichen Ausbau erfahren foll. In diefer Sinficht darf bereits

auf ben von den Ausschüffen des Bundesrathes angenommenen neuen Gesetzentwurf über Die Alters= und Invalidenversicherung hingewiesen werden. Mit lebhafteftem Intereffe wurde den Erklärungen der Thronrede über die auswärtige Politik entgegengesehen. Bemühten fich doch die Widersacher Deutschlands schon bei Lebzeiten Kaifer Wilhelm's I. und Raifer Friedrich's die Legende aufzustreuen, daß die Aera des Friedens unter ber Regierung unferes gegenwärtigen Raifers fehr balb ihren Abschluß finden wurde. Dieser Mythus, deffen Zweck leicht durchschaut werden konnte, ift nun durch die mit dem Gebräge voller Aufrichtigfeit ausgestatteten friedlichen Berficherungen der Thronrede bom Grund aus gerftort worden. "In der auswärtigen Politik bin ich ent= fchloffen, Frieden zu halten mit Jedermann, fo viel an mir liegt." Un diefem Raifer= wort foll man nicht breben noch beuteln, jumal ba Raifer Wilhelm ben Grundgebanten ber auswärtigen Bolitit Deutschlands noch weiter ausführte : "Meine Liebe jum beutschen Beere und meine Stellung ju bemfelben werden mich niemals in Berfuchung führen, dem Lande die Wohlthaten des Friedens zu vertummern, wenn der Krieg nicht eine burch ben Angriff auf bas Reich ober beffen Berbundete uns aufgedrungene Nothwendigkeit ift. Unfer Beer foll uns den Frieden fichern und, wenn er uns dennoch gebrochen wird, im Stande fein, ihn mit Ehren zu erfämpien. Das wird es mit Gottes Silfe vermögen nach der Stärke, die es durch das von Ihnen einmüthig beichloffene jungfte Wehrgeset erhalten hat. Diefe Stärke ju Angriffstriegen zu benuben. liegt meinem Bergen fern. Deutschland bedarf weder neuen Kriegruhms noch irgend welcher Eroberungen, nachdem es fich die Berechtigung, als einige und unabhängige Nation zu bestehen, endaultig erkampft hat." Servorgehoben zu werden verdient, wie Kaifer Wilhelm II. den Krieg auch dann als eine aufgedrungene Rothwendigkeit bezeichnet, wenn der Angriff auf die "Berbündeten" des Keiches erfolgen sollte. Durch biefe Ertlärung wird eine andere Legende beseitigt, nach welcher die Beziehungen Deutschlands gu Defterreich-Ungarn und gu Italien fich nunmehr minder berglich geftalten fonnten, mahrend das Berhaltnik zu Rufland eine wefentliche Befferung erfahren würde. In Wirklichkeit handelt es sich hier aber um gar keinen Gegensat; vielmehr laffen fich gute Beziehungen zu Rugland fehr wohl mit den in der Thronrede in aller Form anerkannten Bündnigverträgen, sowie mit dem innigen Verhältnisse zu Defterreich-Ungarn und zu Italien in Ginklang bringen.

In Oesterreich-Ungarn hat es benn auch allgemein den besten Eindruck gemacht, daß Kaiser Wilhelm II. seierlich versicherte, er halte an dem Bündnisse in "deutscher Trene" sest, und zwar nicht bloß, weil es geschlossen sei, sondern weil er in diesem besenstiven Bunde eine Grundlage des europäischen Gleichgewichtes erblicke, sowie ein Bermächtniß der deutschen Geschichte, dessen Melichen Gleichgewichtes erblicken Meinung des gesammten deutschen Woltes getragen werde und dem hertömmlichen Meinung des gesammten deutschen Boltes getragen werde und dem hertömmlichen europäischen Völkerrechte entspreche, wie es dis zum Jahre 1866 in unbestrittener Geltung war. Nicht minder bestimmt wurde die Festigkeit der Grundlage des mit Italien geschlossenen Bündnisses betont, indem auf die gleichen geschichtlichen Beziehungen und die gleichen nationalen Vedirinstis der Wegenwart, welche Deutschland mit dem Königreiche sensten Verpen verbinden, hingewiesen wurde. Wie aber die Versicherungen, nach besten Krästen den Frieden zu wahren, gleich einem rothen Faden die ganze Thronrede durchziehen , hedt Kaisen Wilhelm II. auch mit Beziehung auf Deutschland und Italien noch besonders hervor, daß beide Länder die Segnungen des Friedens sessthalten wollen, um in Kuhe der Besessigung ihrer neu gewonnenen Einheit, der Ausbildung ihrer nationalen Ein-

richtungen und der Förderung ihrer Wohlfahrt zu leben.

Nur übeswollende Beurtheiser der deutschen Politik können es unrichtig auffassen, wenn Kaiser Wilhelm II., nachdem er neben seiner Friedensliede im Algemeinen das Bündniß mit Oesterreich ungan und Italien in den Vordergrund gerück hat, die jorgfältige Pflege seiner persönlichen Freundschaft für den Kaiser von Russand und der seit hundert Jahren bestehenden sriedlichen Beziehungen zu dem russischen Nachdarereiche in Aussicht stellt. Noch ist in Aller Erinnerung, wie Kaiser Wilhelm I. am Tage vor seinem Tode dem damaligen Prinzen Wilhelm diese sorgältige Pflege des

friedlichen Berhältniffes anempfahl, von dem der gegenwärtige deutsche Raifer mit Rug nunmehr verfichern tonnte, daß es ebenjo feinen eigenen Befühlen wie den Intereffen Deutschlands entspräche. Von Diesem Gesichtspuntte aus muß es auch beurtheilt werben, wenn Raifer Wilhelm II, bem Baren unter ben Couveranen ber befreundeten Großmächte den erften Besuch abgestattet hat. Wie wenig entspricht es den thatfächlichen Berhaltniffen und bem leitenden Gedanken der Thronrede, wenn allerlei Combinationen an die Reihenfolge derartiger Besuche getnübst werden! näher liegt dagegen die Unnahme, daß der deutsche Raifer vietatvoll vor Allem den im vorigen Berbste vom Zaren dem Kaifer Wilhelm I. gemachten Besuch erwidern wollte! Wie fehr unterschäßen Diejenigen, welche an einen Frontwechsel Deutschlands in der auswärtigen Politit glauben, die Stetigkeit und Folgerichtigkeit, mit denen der deutsche Reichstanzler poracht! Sat doch Fürst Bismard durch die Entschiedenheit, mit der er das eigenmächtige Sandeln des Prinzen Ferdinand von Coburg in Bulgarien verurtheilte, zur Genüge bekundet, daß er trot den Bundnigvertragen Deutschlands mit Defterreich-Ungarn und Italien den Berliner Bertrag als die Grundlage der rechtlichen Berhältniffe auf der Balkan = Salbinfel, fowie andererfeits alle be= rechtigten Ansprüche Ruklands in vollem Make gnerkannt wiffen will. ichloß fich auch Deutschland ben in Conftantinopel gethanen Diplomatischen Schritten an, welche barauf abgielten, die Entfernung des Bringen Ferdinand von dem bulgarifchen Fürstenthrone herbeizuführen, mahrend Desterreich = Ungarn und Italien zugleich mit Großbritannien eine andere Berhaltungelinie beobachteten. Bon Diefent Gefichtspuntte aus wird Deutschland auch in Zukunit alle berechtigten Forderungen Ruklands unterftuben, ohne daß beshalb bie geringfte Veränderung in der Reichspolitif fich vollzieht. wie denn auch die bulgarische Angelegenheit an sich mit den Bündnigverträgen in feinem unmittelbaren Zusammenhange steht. Kaifer Wilhelm II. halt aber nur an der auf dem Berliner Bertrage beruhenden Orientvolitif in voller Uebereinstimmung mit ben ftets bom Fürsten Bigmard besolgten Grundfagen feft; eine Thatsache, die in Defterreich-Ungarn und Italien feineswegs beunruhigen fann, während fie in Rugland, falls fie daselbst richtig gewürdigt wird, eine friedliche Lösung der schwierigen bulgarischen Frage erleichtern muß. Um Diejenigen ad absurdum zu führen, welche aus ber freundnachbarlichen Erwähnung Ruglands in der deutschen Thronrede allerlei Confequenzen ziehen, braucht man nur die Eventualität ins Auge zu faffen, daß der Begiehungen Deutschlands zu Rugland sowie des perfonlichen Berhältniffes des Raifers Wilhelm II. zum Zaren in einer weniger herzlichen Weise Erwähnung gethan worden ware. Wie fehr hatten fich dann alle Gegner Deutschlands, insbesondere die Panflawiften in Rufland und anderwärts, sowie die Chauvinisten in Frankreich beeilt, die ihrer Phantafic entspringenden angeblichen Kriegsplane des neuen deutschen Raifers zu ent= hüllen! Jest dagegen, nachdem der Versuch, im hinblick auf die Zusammenkunft des Raifers Wilhelm II. mit dem Zaren, Migtrauen zu faen, fläglich gescheitert ift, waren fie genöthigt, an die Nichterwähnung Frankreichs in der Thronrede durchaus mußige Conjecturen zu fnupfen. Beift es doch in der bedeutsamen Rundgebung ausdrudlich, bag der Raifer, fo viel an ihm liege, entschloffen fei, mit "Jedermann" Frieden gu halten. Ueberdies werden auch Großbritannien und Spanien in der Thronrede nicht ausdrücklich genannt, fo daß nur berufsmäßige Schwarzseher in der auswärtigen Politik oder llebelwollende am westlichen Sorizonte Die bekannten dunklen Bunkte mahrnehmen fönnen.

Wie die Thronrede zur Eröffnung des deutschen Reichstages von allen Freunden des Friedens mit größter Genugthuung aufgenommen werden mußte, erhielt diese Eröffnungsseier durch die Theilnahme der deutschen Fürsten noch einen besonders weisevollen Gharafter. Alle die differen Prophezeihungen, nach denen die auf den französischen Schlachtseldern errungene Einheit Deutschlands mit dem Hinscheiden Raifer Wiedelchen zu und seines ruhmreichen Sohnes, Kaiser Friedrich's, auf eine schwere Probe gestellt werden könnte, haben sich glücklicherweise als eitel Dunst erwiesen. Die deutschen Fürsten, allen voran der Prinzregent Luitpold von Bahern, der König von

Sachsen und der Großherzog von Baden beeilten sich in patriotischer Weise, sich um den jugendlichen Kaiser Wilhelm II. zu scharen. Die Unverdrüchlichkeit und Unantastbarfeit der Einheit Deutschlands gelangte auch in der einstimmigen Annahme der Adresse deutschen Reichstages zur Beantwortung der Thronrede zum deutlichen Ausdruck. Pietätvoll wurde in der Abreise der tiese Schmerz betont, der uns Alle erfüllen muß, weil die schönen Hoffnungen, die auf Kaiser Friedrich gestellt waren, dahinsgeschwunden sind. "Aber sein Andenken wird in den Herzen des deutschen Bolfes fortleben, das leuchtende Vorbild, welches er durch hingebende Pflichttreue in schwerze Zeit, durch Heldenmuth im Handeln und im Dulden gegeben hat, wird nimmermehr bergessen werden, wird noch auf kommende Geschlechter eine mächtige Wirkung üben."

Mit nicht geringerer Genugthuung als die von Kaifer Wilhelm II. zur Eröffnung bes deutschen Reichstages gehaltene Thronrede wurde Diejenige gur Eröffnung bes preußischen Landtages aufgenommen. Rach dem Gelöbniffe, daß er die Berjaffung Des Königreichs Preußen fest und unverbrüchlich halten und in der Uebereinstimmung mit derfelben und den Geschen regieren wolle, entwickelte der Monarch die Grundfabe, nach denen er zu regieren gedenkt. Friedrich der Große, König Wilhelm I. und Triedrich III. find die Abnherren, denen Wilhelm II. nacheifern will. So erklärt er feierlich: "Mein in Gott ruhender Bater hat mit derfelben Bietät, welche mich ihm gegenüber befeelt, nach feiner Thronbesteigung sich in ben öffentlichen Urkunden, welche sein politisches Bermächtniß darstellen, die Politik und die Werke meines verewigten Grofvaters angeeignet, und ich bin entschloffen, ihm auf diefem Wege zu jolgen, auf bem Gebiete der Regierung Preugens wie auf dem der Reichspolitit." Un Friedrich's des Großen herrliches Wort werden wir in der Thronrede erinnert, wenn König Wilhelm II. verfpricht, daß er, bem Borbilde feiner erhabenen Uhnherren folgend, es jederzeit als eine Pflicht erachten werde, allen religiösen Bekenntniffen in seinem Lande bei ber freien Husübung ihres Glaubens feinen Schutz angedeihen ju laffen. minder zeugt es von einer unbefangenen Auffaffung feines Berufes als Berricher, wenn er mit Benugthuung hervorhebt, daß der Gedante der ehrenamtlichen Gelbitverwaltung in das lebendige Bewußtsein der Bevolkerung übergegangen ift, und daß die geeigneten Kräfte sich bereitwillig in den Dienst des öffentlichen Wohles gestellt haben. Monarch bezeichnete es benn auch als feinen Willen, an diefer "werthvollen Errungenichaft" festzuhalten und durch Ausgestaltung und Westigung ber neuen Inftitutionen bazu beizutragen, bag dieselben in ihrer erfolgreichen Wirksamkeit bauernd erhalten bleiben. Was das Finanzwesen betrifft, so bekennt sich Wilhelm II. vollständig zu ben altpreußischen Ueberlieferungen, welche ben Wohlstand bes Landes begründet und ben Staat auch in ichweren Zeiten gur Erfüllung feiner Aufgaben befähigt haben. Sat aber die gunftige Lage bes Staatshaushaltes geftattet, mit ber Erleichterung der Steuern der Gemeinden und der minder begüterten Boltsclaffen einen erfolgreichen Anfang zu machen, so wird ber Monarch beftrebt fein, dieses Ziel weiter zu verfolgen. Wie fehr König Wilhelm II. den kategorijchen Imperativ als erfte Richtschnur seines Handelns betrachtet, erhellt aus dem Schlufpaffus der preußischen Thronrede, in welchem er feierlich erklärt, daß er an die ihm gestellte Ausgabe mit der Zuversicht bes Pflichtgefühls herantrete und fich babei bas Wort des großen Friedrich gegenwartig halte, daß in Preußen "der König des Staates erfter Diener ift."

Käme es darauf an, die Geschichte einzelner Staaten in kurzen Aussprüchen ihrer Souveräne zu kennzeichnen, so wäre dies für die preußische Monarchie keine allzu schwierige Aufgabe. Wie König Wilhelm II. den erwähnten Ausspruch Friedrich's des Großen sich zu eigen macht, durste auch bereiks in einem ähnlichen Zusanmen-hange des Wortes des Philosophen von Sanssouci über religiöse Dulbsamkeit gedacht werden, welcher letzteren Preußen seit der Zeit, da der große Kursürst den Keingies in seinen Landen gastliche Aufnahme gewährte, so viel verdankt. Wie charakteristisch sür die treue Pflichterfüllung Wilhelm's I. ist serner der rührende Ausspruch, den er kurze Zeit vor seinem Tode that: "Ich habe keine Zeit mehr, müde zu sein!" Wie seit muß sich auch Zedem die Lebensregel einprägen, welche Kaiser Friedrich, als er, gleich

einem Helden des alten Roms, mit männlicher Resignation duldete, seinem Sohne Wilhelm, dem gegenwärtigen Kaiser, gab: "Lerne leiden, ohne zu klagen!" Vergleicht man mit solchen Aussprüchen das dem "roi soleil". Ludwig XIV., allerbings in unverbürgter Weise zugeschriebene dünkelhast despotische Wort: "L'Etat c'est moi!" oder das unwahre Motto, mit welchem Louis Napoléon als Prinzpräsident das Kaiserreich empfahl: "L'empire c'est la paix!", so begreift man seicht die Umwälzungen, die sich im Lause der Jahrhunderte in Frankreich vollzogen, während die preußische, die deutsche Bevölkerung in Freud und Leid sich stets eins wußte mit ihrem Könige, ihrem Kaiser.

Daß auch die französische Republik das Ideal eines Staatswesens nicht im Geringsten verwirklicht, ift bereits ju wiederholten Malen hervorgehoben worden. Tropdem darf nicht in Abrede gestellt werden, daß bei Gelegenheit der gegen Wilson, ben Schwiegersohn des früheren Prafidenten der Republit, Jules Grevy, mit Recht erhobenen Anschuldigungen die öffentliche Meinung nabezu einstimmig ihr Verdammungsurtheil abgab. In kleinerem Maßstabe wiederholte fich dieses Schauspiel jungft, als die Mehrheit des Senates gegenüber dem radicalen Ministerium Floquet-Frencinet mit Entschiedenheit für einen gemagregelten Beamten ber Staatsanwaltschaft Partei ergriff, der einen wegen Wahlfälschungen verurtheilten Maire trot deffen "gut radicaler Gefinnung" hatte verhaften laffen. Solche Symptome, aus denen erhellt, daß die Corruption in Frankreich energischen Widerspruch erfährt, verdienen um so mehr in den Vordergrund geftellt zu werden, als die Bewegung zu Gunften bes Generals Boulanger, sowie eine ganze Reihe parlamentarischer und anderweitiger Vorgänge zeigte, daß die innere Politik Frankreichs an schweren Schaden leidet. Allerdings hat der frühere Kriegsminister, der sich bereits als Zukunftsdictator geberdete, gerade in jungfter Zeit Ginbuge an feinem "prestige" erfahren; es fann jedoch keinem Zweifel unterliegen, daß die republikanischen Ginrichtungen in Folge der fich ftets erneuernden Ministerfrijen und der daraus entstammenden Unthätigfeit der Regierung in argen Migcredit gerathen find. Das in der Deputirtenkammer herrschende Schaukelinstem trägt zu der allgemeinen Unzufriedenheit am meiften bei, zumal da die bei wichtigen Ungelegenheiten oftmals den Ausschlag gebenden Royaliften und Imperialiften den größten Werth barauf legen, die Mißstimmung im Lande zu erhöhen, bamit biefe bei den im Jahre 1889 bevorstehenden allgemeinen Wahlen für die Deputirtenkammer noch deutlicher als bisher zum Ausdrucke gelange. Hieraus erflärt sich auch das Ergebniß der jüngsten Wahlen für die einflugreiche Budgetcommission, die schon manchem frangösischen Ministerium verhängnigvoll geworden ift. Die Tattit der Monarchisten, welche für die opportunistischen Candidaten stimmten, war allerdings so durchsichtig, daß die Sieger dann Bedenken trugen, ihren Erfolg gegenüber dem radicalen Minifterium auszubeuten. Können sich die früheren Parteigänger Gambetta's doch nicht verhehlen, daß, wenn es ihnen gelänge, das Ministerium Floquet = Freycinet zu stürzen, das Glud nicht lange mahren murde. Die Opportuniften wiffen eben zugleich aus Erjahrung, daß die Monarchiften gerade dann, wenn die neue republikanische Regierung im Begriffe ftande, einigermaßen Wurzel zu faffen, fich mit den befiegten Radicalen zu einem weiteren parlamentarischen Handstreiche verbinden würden. Dieses Schauspiel wird sich allem Anscheine nach bis zu den nächsten allgemeinen Wahlen für die Deputirtenkammer mit troftloser Monotonie wiederholen; auch vermöchte heute Niemand zu fagen, ob felbst dann Wandel geschaffen werden wird. Radicale, Opportunisten, Die Parteiganger Boulanger's, sowie diejenigen des Grafen von Paris, beffen Aufruf an die monarchiftisch gefinnten Maires in diefen Tagen mit Beschlag belegt worden ift, endlich die Anhänger des "rothen Pringen" ober feines Sohnes, bes Pringen Bictor — fie Alle hoffen, daß das "suffrage universel" zu ihren Gunften lauten wird. Die am 12. Juli von Boulanger in der Deputirtenkammer in Scene gesetzte Comodie, die mit der Demission des Generals als Abgeordneter ihren vorläufigen Abschluß erhielt, ift der Republik zu statten gefommen, zumal da der "Zukunftsdictator" in dem Duell mit Floquet, welches sich als Nachspiel an die parlamentarischen Verhandlungen

fnüpste, eine ebenso derbe wie wohlverdiente Lection erhielt. Auch können die Republikaner mit dem Verlaufe des Nationalkestes vom 14. Juli zufrieden sein , zu welchem die Maires in die Hauptstadt eingeladen waren. Boulanger und sein Anhang, sowie alle unzufriedenen Clemente in Frankreich werden allerdings nicht ermangeln, bei den bevorstehenden Crsapsaulen für die Deputirtenkammer von neuem gegen die Republik zu schüren. Legte doch der General zumeist deshalb sein Mandat nieder, weil er sich überzeugt hatte, daß seine Popularität immer mehr verblaßte, wie denn auch sein Vertauensmann Paul Deroulède als Candidat sür das Parlament kläglich Fiasco machte.

Weit erfreulicher ift das Bild, welches die politischen Berhältniffe Italiens darbieten. Wie die Wahlen für den Gemeinderath von Kom sind auch diejenigen in anderen Städten Italiens im liberalen Sinne ausgefallen, während die Parteigänger des Baticans aus dem Felde geschlagen wurden. Der Widerstand, welchen die klerikalen Mitglieder des römischen Gemeinderathes gegen die Errichtung des Denkmals sür Giordano Bruno auf dem Campo di Fiori leisteten, spornte die nicht in den Vorzhellungen der römischen Curie besangenen Wähler an, sich zu einem entschiedenen Vorzgehen aufzuraffen. Entspricht es doch durchaus der historischen Gerechtigkeit, daß der als Keher versolgte Philosoph gerade an derzenigen Stelle sein Ehrendenkmal erhält, wo er den Märthrertod durch Verdrennung erlitt. So bestätgt sich von neuem, daß die großen Dulder durch den Heldenmuth, mit dem sie in den Tod gingen, nach Jahrhunderten noch segensreich wirken, während der Name manches Eroberers wohl in den vergilbten Unnalen der Geschichte, aber nicht in den Herzen späterer Geschlechter sortlebt.

### Literarische Rundschau.

#### Reue Romane und Rovellen.

Frrungen, Wirrungen. Roman von Theodor Fontane. Leipzig, F. W. Steffens. Noblesse oblige. Roman in brei Büchern von Friedrich Spielhagen. Vierte Auflage. Leipzig, & Staackmann. 1888.

Billa Falconieri und andere Novellen von Paul Heyfe. Reunzehnte Sammlung

ber Novellen. Berlin, Wilhelm Hert (Beffer'iche Buchhandlung). 1888.

In den letten Jahren feiner unvergeflichen Wirtfamkeit fprach Wilhelm Scherer oft und gern "von einer unparteifichen Aefthetit, welche junachft nur Erscheinungen und Wirkungen beschreibt und nicht voreilig urtheilt". Gie erschien ihm als das eigentliche Ziel, dem die literarhiftorische Forschung zunächst zuzustreben hätte, gleichviel ob fie der fernen Bergangenheit fich zuwendet oder der unmittelbarften Gegenwart ihre Ausmerksamkeit schenkt. Der Gedanke wurde dann die Grundlage seiner jetzt eben aus dem Nachlaß ans Licht getretenen "Poetik", in der er nicht von einem bestimmten äfthetischen Standpunkt aus gesetzgeberisch Borschriften ertheilt, wie das wahre Kunstwerk beschaffen sein muffe, sondern nur historisch-empirisch festzuftellen sucht, wie von der altesten Zeit bis heute die Dichter versuhren, um ihre Schöpfungen zu Stande zu bringen. Wie zeitgemäß aber biefes offenbar bon ber Entwidlung ber Naturwissenschaften eingegebene Brogramm war und ift, ersieht man, wenn ein Komandichter, wie der Frangofe Buy de Maupaffant fein jungstes Wert "Pierre et Jean"1) mit einem theoretischen Borwort begleitet, in dem er eine ähnliche Forderung exhebt. Nur geht der pro domo plaidirende Dichter, namentlich in der Aufstellung eines Kritikerideals, wohl weiter, als es der ein wiffenschaftliches Zukunfts= programm entwickelnde Forscher gethan haben würde. Dennoch muß man ihm Recht geben, wenn er einen Standpunkt bermieden ju feben wünscht, der nur eine einzige Kunstweise gelten läßt, im Uebrigen aber Alles verwirft, was ihr nicht angehört. Ein folder Standpunkt ift am wenigften heute angebracht, wo die Nachwirkung der claffischen Tendengen bei uns noch ebenso mächtig ist wie das Streben nach einer modernen, jener Tradition entgegengesetten Richtung. Wir wollen uns darum bon ihm frei zu halten suchen und an die zu betrachtenden Schöpfungen keinen anderen Magitab legen, als ben Bedingungen ihres jeweiligen Stiles gutommt. Auch wollen wir weniger mit dem Dichter rechten über das, was er innerhalb feiner Sphare hatte leiften sollen, als beschreiben, was er thatsächlich geleistet hat. Tritt dabei das Ur= theil mehr in den Sintergrund, als es in der Natur und im Begriffe ber Rritif gu liegen scheint, so ift es doch schon mit der Art der Beschreibung gegeben und somit

<sup>1)</sup> Pierre et Jean. Par Guy de Maupassant. Paris, P. Ollendorff. 1888.

für den, der darauf besonderen Werth legt, vorhanden, auch wenn es äußerlich ver=

Das erfte Werk, das uns vorliegt, Fontane's Roman: Frrungen, Wirrungen führt uns nach Berlin in die Zeit der Mitte der fiebziger Jahre. Seine Handlung ift eine überaus einsache, gang alltägliche. Gin Baron, Officier bes Berliner Küraffierregiments, hat ein Mädchen aus dem Bolke, eine Stickerin, kennen und lieben gelernt. Aber er heirathet fie nicht, weil er auf die materiellen Berhaltniffe feiner Familie Rudficht zu nehmen hat, auch wohl, weil er bie Anfprüche nicht verfennt, welche die Welt an ihn stellt. Er heirathet vielmehr eine Cousine, die ihm von feinen Angehörigen längst als Gattin zugedacht war. Das von ihm verlaffene Mädchen geht einige Jahre später eine Ehe mit einem braben Sandwerker ein. -Diefer einfache Stoff ift vom Dichter fo behandelt, daß Alles, mas Spannung erregen fonnte, verschmäht ift. Wir sehen nicht das Liebesverhaltnig vor uns entfteben, fondern wir treten in die Erzählung ein, als es schon feinem Söhepunkt zugeführt wird. Auch umfaßt ber Roman nicht bloß diese Liebesgeschichte, fondern eine nicht niel kleinere Halfte des Buches ift der Che des Barons gewidmet und so geführt, bak auch fie irgend intereffante Begebenheiten nicht enthält: fie hat vielmehr nur ben 3med des contraftischen Gegenftudes. Und felbst den einzigen Wendepunkt Diefer einfachen Fabel, den Entschluß des Barons, fich von dem Madchen logzusagen, hat ber Dichter verschmäht, auf den Effect hin anzulegen. Für den aufmerkiamen Lefer läßt er bon bornherein burchbliden, daß es fich um ein Berhaltniß handelt, "wo Anupfen und Lofen fogufagen in diefelbe Stunde fallt". Wiederholt wird uns der Baron, Botho von Rienäcker, als ein schwacher, weicher, bestimmbarer Mensch geschilbert, der nicht im Stande ist, einer Welt von Vorurtheilen und Rücksichten Trot au bieten. Das Madchen, Lene, wiederum ift fich über ben Ausgang bes Ibuls bon pornherein klar. Sie durchschaut ihren Geliebten durchaus, erkennt ihn als schwach. "wie es ja alle ichonen Manner find", und fieht der Lofung bes Bundes mit einer Art trobigen Bewußtfeins entgegen. Uebrigens wird es bem Dichter gerade burch biefes jo gang moderne, icheinbar unpoetische Berhaltnig bes Belben gur Geliebten möglich. ben Liebesscenen einen ichon und eigen wirkenben Reiz verhaltener, nur in Andeutungen burchbrechender Ruhrung zu verleihen. Weiterhin verzichtet aber Fontane nicht blok auf Erregung von Spannung, es ift ihm überhaupt wenig um bas äukere Geichehen, die außere Bewegung zu thun, fo daß er im zweiten Theile des Romans, ba. wo er Botho's Che schildert, die Handlung gar nicht einmal zu einem gewiffen Buntte aufsteigen läßt, sondern sie saft gang retardirend hält. Und tropdem gewinnt er unfere Theilnahme von vornherein und weiß fie bis jum Schluß festzuhalten. gelingt ihm das?

Es gelingt ihm vor Allem durch die Runft der Charakteristik und eine gang individuelle, ju der Natur des Stoffes ichon ftimmende Behandlungsweise. 3m Mittelpunkt steht eine Frauengestalt ganz modern, voller Wahrheit und doch tief poetisch, in dem, was fie thut nicht minder ergreifend als in dem, was fie erfährt. Um fie berum eine Schar bon Berfonen, Manner und Frauen, Die alle portratabnlich geschildert, und von denen viele mit mahrhaft originellen Zugen ausgeftattet find. Und alle diese Gestalten ruben auf einer so gludlichen Beobachtungsgabe, find in Geift, Denk- und Anschauungsweise so echt berlinisch, daß Jeder das Gefühl haben muß: mit biefer Darstellung ist das Leben zweier Schichten der Berliner Bevolkerung, der Officierstreife und des kleineren Bürgerthums, wie im Spiegel aufgefangen. Das Ganze dente man sich noch von einem leife humoristischen Ton durchzogen, von dem die Ergählung die glücklichste Frarbung erhält. Es ift nicht gang leicht zu sagen, worin bieser humoristische Ton besteht. Er hat wohl etwas specifisch Berlinisches, er erinnert aber auch an den humor der Romantiter. Wie der humor des Berliners darin besteht, daß er eine reine, erhöhte Stimmung gerne mit einem Wigwort zerstört, so ift auch Fontane gelegentlich bemuht, das Poetische gewiffermagen gu ironifiren, indem er ihm, wenn auch discret, ein Körnchen derber Realität beimischt. Ich finde diesen Zug

schon in der Namengebung, wenn der Dichter die burgerlich-erhabene Gestalt seiner Heldin mit dem wenig wohltonenden Namen Lene Nimptsch benennt. 3ch finde ihn auch, wenn er in der Darftellung eines Spazierganges nach Wilmersdorf das Idhal des Liebespaares durch Zweideutigkeiten einer gutartigen Frau Marthe fozusagen verweltlicht.

Es tommt aber für die Wirkung des Romans noch ein anderer Zug in Betracht. ber nicht specifisch Fontanisch ift, sondern innerhalb der Tendenz des modernen, namentlich realistischen Stiles überhaupt zu liegen scheint: wir meinen die bewußte Anrufung ber verftandesmäßigen Phantafie des Lefers. Die Dichter fprechen entscheidende Dinge, wichtige Motivirungen nicht bestimmt aus, sondern begnügen fich, um dem Berständniß handhaben zu bieten, mit Andeutungen, die fie über die Dar-stellung verstreuen. Schlusse, in denen haarklein über alles Bericht erstattet wird, vermeiden fie und beschränten fich auf bloge Winke über die Zutunft der Saupt= personen, die gleichfalls über das Ganze hin vertheilt find. Zuweilen legen fie sogar Direct Rathfel vor, um bem Lefer zu benten zu geben, ihm an ber bichterischen Thatigkeit gleichsam selbst Antheil zu gewähren. Keiner ist darin mehr Virtuose als Aber auch Fontane weiß von diefer Art ber Darftellung geschickt und fein Gebrauch zu machen. Nirgends fagt er direct, wie wenig glücklich Botho in der Che fich fühlt und wie sehr die Erinnerung der früheren Liebe an ihm nagt, er läßt es uns nur aus Symptomen schließen. Weshalb Lene später darein willigt, dem braven Sectiver die Hand zu reichen, verräth er ebensowenig unmittelbar, vielmehr läßt er den Lefer felbst die Grunde dafür aufsuchen. Ja, als das Liebesidull in hantel's Ablage durch den Befuch von Freunden Botho's geftort wird, vermeidet es der Dichter nicht nur, bestimmt zu sagen, ob es sich um eine Berabredung handelt oder nicht, sondern spricht von einer "vielleicht geplanten" Störung, indem er somit die Frage offen läßt, ob das Zusammentreffen auf Zusall beruhte oder nicht. Er appellirt mit bewußter Absicht an das Rachfühlen der Lefer, und fordert dadurch ein langanhaltendes

Intereffe gemiffermaßen beraus.

Es verfteht fich, daß gur Durchführung Diefer Absicht, gur Vertheilung ber blogen Andeutungen, die gelegentlich die Motivirung ersehen sollen, eine sein berechnende Technik gehört. Aber follte ihr Fontane nicht gewachsen sein, er, der so vielfach den abwägenden Runftler bewährt? Wie gut weiß er die Sauptgestalten durch eine Reihe von Contraftfiguren zu heben, an denen jene sich gleichsam entwickeln! Wie echt fünft= lerisch über ihr Fühlen und Denken Klarheit zu schaffen, indem er durch eingeschobene Episoden sie zwingt, unbewußt Auskunft über sich zu geben! Es werden so die Ber= fonen, wie das Broblem felbst von den verschiedensten Seiten aus ins Licht gesetzt. Auch Zeit- und Localcolorit verleiht er dem Ganzen nicht äußerlich, wie das moderne Realisten mit weniger ernsten Intentionen so häufig thun, indem sie in der Ansührung rein äußerer Daten und in Ortsichilderungen bis zur Pedanterie penibel find, sondern burch innere Berarbeitung, badurch 3. B., daß er die Affaire Urnim geschickt einflicht, wodurch er noch die Möglichkeit gewinnt, die Charafteristit einer episodischen Figur glücklich zu bereichern. Aber es ist bezeichnend, daß er dabei den Namen Arnim nicht nennt, wie er überhaupt discret und zurückaltend ist. Als die Officiersdamen in Hankel's Ablage, für die der Dichter den hübschen Bug gefunden hat, daß er fie unter ihren, aus bem Namensverzeichniß der Schiller'schen Jungfrau von Orleans entlehnten Scherz- und Necknamen erscheinen läßt, durch ihre rohe Derbheit Lene's zartes Gemüth wie mit Nadelstichen verlegen, deutet der Dichter nur durch Bezeichnung von Geften an, wie fehr fie darunter leidet, indem er auch hier auf ein liebevoll fich hingebendes Berftandniß der Lefer rechnet. So finden wir den Dichter in Allem auf dem Wege nach dem Beften in der Runft, und es wird ihm dadurch möglich, das Mufter beffen zu geben, was jest von so Vielen und mit so ungleichem Talente versucht wird: eine bichterische Berkörperung des modernen Berlin.

Salten wir gegen feinen Roman Spielhagen's neues Wert: Noblesse oblige, fo treten uns die Gigenthumlichkeiten einer anderen dichterischen Individua=

lität und Kunstweise beutlich por Augen. Wenn Fontane einen einsachen, an fich teineswegs intereffanten Stoff behandelt und fo, daß es ihm auf bas Geichehen erft in ameiter Linie antommt, fo gibt Spielhagen einen complicirten Berlauf mit vielen, jum Theil außergewöhnlichen Begebenheiten. Wenn Jener darauf verzichtet, durch Erregung von Spannung zu wirken, fo geht dieser gerade darauf mit Absicht aus. Wenn uns Fontane nur einen kleinen Ausschnitt der Welt gibt, den er aber mit behaglicher Freude am Detail ausmalt, fo führt uns Spielhagen in weite Kreise, ja, schildert gelegentlich die Empfindungen eines gangen Boltes. Wenn Fontane endlich fich gur Darftellung die ruhige Zeit der Mitte der fiebziger Jahre mahlt, fo geht Spielhagen in die bewegten Tage ber Befreiungsfriege gurud, um die Ginwirfung jener gewaltigen Borgange auf bas Leben einer Familie darzustellen. Die handlung spielt in bamburg und Umgegend mahrend ber Besetzung ber Stadt burch bie Frangofen. In ber Mitte fteht eine Frauengeftalt, Minna Warburg, die Tochter eines Großtaufmanns. Sie ist eine von den Jungfrauen, über die fich Beinrich von Rleift mit so bitterer Satire beklagte. Sie liebt einen frangofischen Marquis und bat fich mit ihm awar ohne Wiffen der Welt, aber mit Einwilligung des Baters verlobt. Der Frangofe hat Hamburg verlaffen, um unter Napoleon nach Rugland zu ziehen. In Folge ber Continentalfperre gerath Minna's Bater in die größten finanziellen Bedrängniffe: er fteht vor dem Bankerott. Nur einer kann ihn retten, Theodor Billow, berfelbe, der fich seit Jahren und immer erfolglos um die Sand Minna's bewirbt. Gin Conflict baut fich fo auf zwischen ber Pietät gegen bie Familie und einer Bergensneigung. Diesen Conflict fucht ber Dichter nun nach allen Seiten bin zu berschärfen. Da die Bedrangnis bes Baters als Gegengewicht gegen die Liebe vielleicht nicht ausreichen würde, muß noch ein Anderes hinzufommen. Ein Bruder Minna's, den fie liebt und verehrt, ift als Conscribirter ben Frangosen gefolgt, besertirt aber. Nur burch Aufbringung einer großen Summe kann er vor dem sicheren Tode gerettet werden. Diese Summe vermag der Bater von keinem Anderen zu erlangen, als von Theodor Billow. Auch bie Beirath einer jungeren Schwester tann nur burch bas zu erkaufende Wohlmollen diefes Bewerbers ermöglicht werden. Schließlich fiegt in Minna das Gefühl der Pflicht gegenüber ber Tamilie, und fie reicht bem ungeliebten Manne Die Sand.

Aber nicht allein das Gefühl der Pflicht treibt fie zu dem Schritt, es bestimmt fie noch ein anderer Umftand. Seit Monaten hat Minna feine Briefe mehr vom Marquis erhalten, fo daß fie fürchten muß, er habe fie verlaffen ober fei im Rriege umgekommen. Sie muß das Erstere glauben, als fie erfährt, daß der Marquis fich mit einer Dame aus einer der ersten frangofischen Familien verheirathet habe. Wenigstens lieft fie in einer frangofischen Zeitung die Angeige von der Bermählung eines Mannes mit feinem Namen und Vornamen, fowie dem gleichen Titel und Rang. Thatfächlich freilich hat nicht er, sondern ein entjernter Berwandter von ihm sich ver= beirathet. Er hat fie auch einmal in einem Brief auf Diefen und die Gleichheit ihrer Namen aufmerkfam gemacht und hervorgehoben daß bei officiellen Gelegenheiten ein tleiner Unterschied in der namensjuhrung doch bestehe. Der Brief ist ihr aber nicht gu Geficht gefommen, fo wenig wie bis auf ben erften die anderen, ba fie ber Bater Minna muß darum eben die Berwechslung begehen, bor der unterschlagen hat. fie gewarnt wird. — Man fieht ichon: es ift eine tunftreich ersonnene Handlung, eine geiftreiche Combination mertwürdiger Umftanbe, und bes Dichters Starte beruht in ber Erfindung. Infofern erinnert bas Wert an bas, was man in ber älteren Zeit, namentlich im fiebzehnten Jahrhundert unter einem Roman berftand: eine Baufung intereffanter Begebenheiten und Berwicklungen. Dag biefe freilich auf den jo abgebrauchten Mitteln der Unterschlagung von Briefen und der Berwechslung

von Namen beruhen, ift nicht fein.

Doch ist mit der Heirath Minna's die Handlung keineswegs beendet. Es wird uns auch die Ehe geschildert, in der die Berruchtheit Billow's mehr und mehr zu Tage kommt, und die junge Frau zu einem neuen Lebenszwecke sich durchringt: zum Patriotismus, den sie in der ausopsernden Pflege Verwundeter und Kranker be-

thätigt. Später kehrt auch ber Marquis nach Hamburg zurud und bamit erwacht ber Conflict in veränderter Geftalt und verschärft wieder. Billow ift feige nach England geflohen, Minna's Bater geftorben, ihre Schwefter längst verheirathet. Die Unterschlagung der Briefe, deren Opfer fie geworden, bleibt ihr nicht lange mehr verborgen, und ein Kind, das sie ihrem Manne geboren hat, stirbt bald nach der Geburt. Alles brängt sie also zu der ersten Liebe hin, und nur die Bietät gegen das Baterland fampft noch gegen die jo lange unterdrückte Neigung. In einer zum höchsten Effect zugespitten Scene endet die Sandlung. Minna ift ihrem Gatten, deffen Ankunft aus England bevorsteht, entgegengereift, indem sie badurch dem Zusammensein mit dem Marquis zu entflieben fucht. Da wird das Schiff, auf dem der Gatte heimkehrt, von einem gewaltigen Sturm erfaßt und gerath in die größte Gesahr. Niemand wagt, ben auf ben Trummern bes Schiffes mit ben Wogen Rampfenden, unter benen Billow ber Ausdauernofte ift, Silje zu bringen. Da fturzt fich der Marquis, der Minna nachgeeilt ift, in ein Rettungsboot und veranlaßt durch fein mannhaftes Beispiel noch Andere, ihm beizustehen. Er rudert zu dem gefährdeten Schiff, kommt auch heran, findet aber schließlich zusammen mit Billow den Tod in den Wellen. — Der Dichter benutt also zur Gestaltung der Fabel neben Berwicklungen auch Naturereignisse.

Diese Stizze gibt aber nur eine schwache Vorstellung von dem reich bewegten Versaufe der Begebenheiten. Man dente sich dazu noch einen heftigen Constitct zwischen Minna's Bruder und dem Marquis, serner eine Keihe großer, allgemeiner Vorgänge: wie den verungsückten Februarausstand vom Jahre 1813, dann die Darstellung der von den Franzosen an der Bevölkerung verübten Grausamkeiten, unter denen Minna ganz besonders zu leiden hat, endlich den zweimaligen Einzug der Russen in die Stadt, und man kann sich ein ungesähres Bild machen von dem reichen materiellen Inhalt, den der Koman dietet. Kechnet man dazu die vielen inneren Känpse, die theils die Hauptpersonen selbst, theils Kebensiguren, wie der so sange zurückgewiesene Billow oder auch Minna's Bater in dem Conslict zwischen seinem Gewissen und dem Ersaltungstried zu bestehen haben, so sieht man, welch' großen Apparat Spielhagen in Bewegung setzt, um sich die Wirtung einer interessanten und spannenden Handlung

au fichern.

Es fragt fich nur, auf welchen kunftlerischen Boraussetungen biefes Streben nach Wirkung durch den Stoff beruht. Auf einige haben wir schon bei der Stizzirung des Inhalts hinweisen können; eine andere muß aber noch besonders betont werden: die Charakteriftik. Es ift befannt, daß Spielhagen feine Belben mit einer Fulle hervorragender Eigenschaften auszustatten liebt, die fie als auf den höchsten Höhen der Menschheit wandelnde Personen erscheinen läßt. Er zeigt fich hierin als einen Bertreter ber idealistischen Runft, die es von jeher geliebt hat, Muftergestalten aufzustellen. Er idealisirt aber nicht bloß nach der optimistischen Seite hin, er thut es auch nach ber peffimiftischen, indem er die Gegenspieler genau fo druckt, wie er die Belben fteigen läßt. Und nur, indem er das thut, tann er Fabeln wie die des vorliegenden Romans zu Stande bringen. Nur indem er den Bater der Beldin zu dem schlimmften Egoiften macht, der vor einer Unterschlagung von Briefen an seine Tochter nicht zurückscheut, ober Minna's Gatten zu einem Erzichurken und Feigling, fann er den Conflict zu diefer Scharfe gufpigen. Auch gewisse Effecte laffen sich nur bei dieser Art der Charafteristif erreichen. Wenn Minna nicht die hoheitsvolle, unerschrockene Beldin ware, die selbst einem Davoust zu imponiren weiß, ware eine außerlich so wirkungsvolle Scene, wie die im Roman geschilderte, in der Minna dem graufgmen General muthvoll entgegentritt, unmöglich. Oder wenn fie mit forperlichen Reizen minder ausgestattet mare, als fie es ist, hatte ihr der Dichter einen Theil von den Leiden, die fie zu erdulden hat und die unser Mitgefühl in Anspruch nehmen, nicht zustoßen laffen fönnen.

Ob dieses Idealisiren nun berechtigt sei oder nicht, das bleibe dahingestellt. Unser modernes Empfinden sträubt sich jedenfalls dagegen und läßt es sür Stoffe aus der Gegenwart gar nicht mehr gelten. Man dar es darum als einen glücklichen Gebanken Spielhagen's betrachten, daß er dieses Mal in die Tage der Erhebung von 1813 zurückriff, in eine hochgestimmte, an Schiller'schen Idealen genährte Zeit, der wir wenigstens edle und große Empfindungen zuzuschreiben geneigt sind. Dennoch wäre dem Koman eine reichere, mehr individualissrende Charafteristik wohl zu wünschen gewesen. Das Idealisiren bringt aber dem Dichter noch einen weiteren Vortheil: es erleichtert ihm das Motiviren. Dadurch, daß er die Personen mit Eigenschaften, wie gewaltige Willenskraft, Unerschrockenheit u. s. w. ausstattet, kann er ihnen Dinge zumuthen, die dei einer Durchschnittsnatur nicht immer begreislich sind. Doch soll damit nicht gesagt werden, daß es Spielhagen in seinem Koman in diesem Punkte nicht ernst genommen habe. Durchweg sinden wir Streben nach strenger Motivirung, und nur in einem Falle hat es der Dichter sich zu leicht gemacht, als er die Seldin in den Straßen Hamburgs einsam und verlassen umherirren und gerade im Augenblick der höchsten Koth den Marquis tressen läßt. Der wichtige Moment des Zussammentressens der beiden so lange Getrennten wird damit in etwas äußerlicher Weise berbeigestührt.

Die Technik ist bekanntlich Spielhagen's starke Seite, und auch in diesem Roman sinden sich wieder glänzende Schilderungen, wie die des verunglückten Ausstades in Hamburg oder die des Seesturms. Dagegen können wir uns mit der Spielhagen eigenen Art der Darstellung, über die er sich ja selbst wiederholt geäußert hat, nicht befreunden. An sich ist das von ihm ausgestellte Princip, daß der epische Erzähler hinter seinem Werke völlig zu verschwinden habe, historisch nicht begründet, wie Scherer in seiner "Poeits" ausdrücklich bemerkt. Dann aber wirkt die Art, wie Spielhagen das Princip besolgt, künstlerisch unvortheilhaft. Hätte er mit seiner Forderung Recht, dann müßte ihre logische Consequenz die sein, daß der Roman gleich dem Drama nur aus Dialog bestünde. Nun verwendet Spielhagen merkwürdiger Weise den Dialog durchaus sparsam und ist so nicht selten genöthigt, sein eigenes Verbot zu umgehen. Er berichtet, und zwar sehr häusig, son denen er erzählt. Indem er das aber innemer in derselben Weise thun muß und dabei meist die ermiddende Form der indirecten Rede verwendet, verfällt er in Monotonie, die ein directes Verichten durchaus

bermeiben fann.

Wenn die Stärke des Fontane'schen Romans in der Charafteristik beruhte, in der reichen und glücklichen Darstellung origineller Berfonen, Spielhagen bagegen feine Intentionen vornehmlich auf die Gestaltung einer interessanten handlung richtete, fo tritt Benfe mit bem vorliegenden Bande Novellen mitten gwifchen Beide: er gibt interessante Charattere und interessante Begebenheiten. Schon seit Jahren nimmt Benfe ben Standpunkt ein, auf bem wir Goethe in der mittleren Beit feines Dichtens feben, bamals, als er ben Theaterdirector im Fauft an ben Dichter bie Mahnung richten läßt: "So commandirt die Poefie." Benje commandirt auch die Poefie. Als Dramatifer findet er seine Stoffe bald in der orientalischen, bald in der griechischen, bald in ber spanischen Geschichte, ober er wendet sich wohl auch ber unmittelbarften Gegenwart Als Novellist sucht er bald ältere Kunftweisen zu erneuern, bald Motive, die ihm Ereignisse der Gegenwart an die Sand geben, dichterisch zu verwerthen. Es reizt ihn, Luden in der Motivirung, welche die Wirklichkeit offen läßt, als Dichter zu er= Welche Motive ihn dabei vornehmlich anziehen, verdiente wohl einmal eine nähere Betrachtung, weil fich gerade daraus ein ficherer Schluß auf die dichterische Eigenart ziehen läßt. Daß er mit Vorliebe phychologisch außergewöhnliche Phänomene behandelt, ist sicher. In diesem Bande sind es aber durchweg Regungen der Frauenfeele, die ben Dichter intereffiren. Und das ift tein Bufall, weder in Bezug, auf Benje felbst, noch in Bezug auf die moderne Dichtung überhaupt. Denn diefe scheint weibliche Figuren entschieden zu bevorzugen. Die drei uns hier beschäftigenden Erscheinungen fprechen wenigstens bafur. Bei Fontane ift die Sauptgeftalt, Diejenige, Die uns am meisten intereffirt, wiewohl fie in der Erzählung nicht den Vorrang einnimmt, ein Mädchen, und auch hinfichtlich ber Charafteristit find ihm die Frauen

beffer gelungen als die Männer. Bei Spielhagen fteht eine Frau im Vordergrund. und um ihr Schickfal dreht fich die gange Fabel. Und hier bei Behfe finden wir intereffanten Frauen durchweg reizlose Männer von nicht mehr als Durchschnittscharafter gegenüber. In dreien von den vier im Bande vereinigten Novellen fehrt aber auch dieselbe bezeichnende Situation wieder: die Frau macht dem Manne einen Liebes= antrag, den diefer ablehnt. Es ift nun intereffant, zu beobachten, unter wie verfchiedenen Umftanden und bei wie verschiedenen Charafteren diefe gleiche Situation wieder erscheint. In dem einen Kalle lernt ein deutscher Siftorifer auf einem Ausflug in Italien eine schone junge Grafin fennen, die von ihrem Manne, den fie einft ohne Liebe und aus falschem Patriotismus geheirathet hat, in moralischer Gefangenschaft gehalten wird. Der junge Gelehrte erobert ihr Herz, und da fie fühlt, daß auch er von Liebe zu ihr ergriffen und nur zu fchüchtern ift, es ihr zu gestehen, trägt fie fich ihm an. - In dem anderen Kalle lernt ein Universitätsproseffor, der nahezu im Begriff ift, fich mit einem verständigen, unintereffanten Madchen gu verloben, ein anderes tennen, das ursprünglich Jabritarbeiterin war, durch eine unverhoffte Erbschaft aber in die Lage gekommen ift, lediglich ihrem Triebe nach Bildung zu folgen. Bon diesem Triebe erfaßt, hat fie eine Reihe von glanzenden Partien, die fich ihr, da fie ichon und verführerisch ist, boten, ausgeschlagen, weil fie in der Ehe niemals die Befriedigung ihrer geiftigen Bestrebungen erwarten konnte. Da hört fie den Professor in einer Arbeiterversammlung über die fociale Frage fprechen. Singeriffen von der Begeisterung des Mannes für seinen Gegenstand, dankbar für die Belehrung, die er in ihre unwiffende, bildungsbefliffene Seele ftreut, bietet fie fich ihm an. - Der britte Hall ift etwas andersgeartet, infofern der Antrag hier erft erfolgt, nachdem ihm einer von Seiten des Mannes vorangegangen ift, den das Madchen ablehnt. Ein Architekt lernt eine durch graufame Schicksale zur Menschenseindin gewordene Dame kennen und gewinnt fie lieb. Als er fie zum Weibe begehrt, weist fie ihn ab. Sie erklärt, nicht mehr lieben zu können, oder glaubt wenigftens, an den, "ben fie achten, vielleicht ein= mal lieben follte", eine harte Forderung stellen zu muffen. Er mußte, um ihren Glauben an die Menschheit zu retten, vor den Berrather, der ihre Schwester und fie unglücklich gemacht hat, hintreten und ihm fagen, daß er ein Bube fei. Der junge Mann erfüllt die Forderung und kehrt im Duell verwundet zurück. Er theilt der Geliebten aber nicht mit, was er für fie gethan, halt fich vielmehr gefliffentlich von ihr fern. Da sucht fie ihn auf, trägt sich ihm an und wird von ihm abgewiesen.

Aber nicht bloß in Bezug auf die begleitenden Umftande und die handelnden Personen variirt der Dichter, auch die Motive, aus denen jene Ablehnung ersolgt, gestaltet er in jedem Kalle anders. Dort ist es ein mehr äußeres, indem das eine Mal den jungen Gelehrten ernfte, aus der Heimath eingetroffene Nachrichten aus dem Liebestaumel reißen, das andere Mal den Professor eine Anwandlung von philisterhafter Moralität erjaßt, hier ein tieferer, mehr innerlicher Grund, indem der Architett von demselben Gefühl ergriffen sein mag, das dem Ritter in Schiller's Sandschuh die Worte eingibt: "Den Dank, Dame, begehr' ich nicht." Ebenso ist die Wirkung der Ablehnung verschieden. Zweimal ist sie tragisch: in der ersten Novelle "Billa Falconieri" und in "Doris Sengeberg". Dort wird die verlassene Gräfin von ihrem Manne getödtet, als fie ihm bekennt, daß fie einem widerlichen Geiftlichen fich hingab, um aus seiner Gewalt befreit zu werden: hier todtet fich die Helbin felbst, nachdem fie die Ablehnung erfahren hat. In "Emereng" dagegen ift die Wirkung faft humoriftisch zu nennen. Denn erft, als er heimgefehrt ift, merkt der Professor, was er an dem Mädchen verloren hat, und entschließt sich, Emerenz zu seiner Frau zu machen. Da er ihr aber seine Absicht nicht fofort mittheilt, fondern bis zu ben Ferien wartet, um ihr persönlich seine Liebe zu gestehen, findet er sie nicht mehr. Sie ist einem Reifeprediger gefolgt, einem alten, hählichen Manne, ohne Liebe für ihn gu empfinden, "aus Sochachtung für feine Aufopferung zum Beften der Menschheit".

Daß auch sonft, in der dichterischen Behandlungsweife, im Ton der Darstellung, im Colorit Abwechslung herrscht, versteht fich bei einem Dichter wie hehse von selbst.

Schon das Landichaftliche wird dichterisch verwerthet und vertieft. Der erften in Italien fpielenden Novelle ift in den Charafteren wie in der Führung der Sandlung vollständig italienisches Gepräge verliehen; Emerenz und Doris Sengeberg find ganz deutsch. Dort wird die Frau unter dem Drucke äußerer Gewalt zu jenem Schritte gedrängt, hier liegen mehr innere, von den außeren Umftanden nur begunftigte Seelenregungen bor. Dagegen gehören der Form der Erzählung nach "Billa Falconieri" und "Doris Sengeberg" zusammen, insofern beide in den Rahmen der objectiven Berichterstattung gespannt sind, mahrend "Emerenz" eine Ich-Erzählung ist, durch die ein munterer, zu der Natur des Stoffes vortrefflich stimmender Zug der Selbstironie geht. Rur in Ginem ragt "Doris Sengeberg" vor den anderen Novellen bervor: ihr ift eine gang meisterhafte, fehr originelle Exposition eigen, in ber ber Dichter mit feinfter Berechnung ber Steigerung ftartes Intereffe für die Belbin gu erweden weiß. Auch die vierte "Märtyrerin der Phantasie" betitelte Novelle ist gerade in technischer Gin nach Ort und Zeit fortwährend wechselnder Stoff Beziehung intereffant. wird durch einen glücklichen Runftgriff jo geführt, daß in der Berichterftattung ein nur einmaliger Wechsel des Schauplaties nothwendig ift. Dadurch gewinnt der mehr für eine psychologische Studie als eine kurze Novelle geeignete Stoff jaft ben Schein von Einheitlichkeit.

Wollte man die künstlerische Methode Henje's im Ganzen mit einem Worte charafteristren — was meist mehr oder weniger unrichtig ist — dann könnte man sie stilissirten Realismus nennen. Denn so sehr er in Motiven und Charafteren modern zu sein bestrebt ist, in der künstlerischen Behandlung hält er vielsach an der classischen Tradition sest. Den Dialog z. B. als Mittel der Charafteristist auszunußen, wie das mit so viel Glück Fontane thut, der den Dissiciersjargon so gut wie das echte Berlinisch der Wirklichseit nachzubilden sucht, das verschmäht Hense. Wenn er trothem zu sessen zu sessen zu sessen zu sein dichter mehr kealist oder mehr Idealist seen, wie wenig es darauf ankommt, ob ein Dichter mehr Kealist oder mehr Idealist sein. Die Hauptsache bleibt immer, daß er künstlerisch zu gestalten weiß und den Vernaa.

Otto Bniower.

yeg. Siftorifche Zeitschrift, berausgegeben von S. von Sybel. Bb. 60, Beft 1,

München und Leipzig, R. Oldenbourg. 1888. Das vorliegende Beft bringt einen für weitere Rreife beachtenswerthen Auffatz von 2. Rieß. In einer eingebenben Untersuchung über die Geschichte des Wahlrechts zum englischen Parlament (Leipzig 1885) hatte Rieß sich gegen die hergebrachte und auch von Gneift über-nommene Ansicht von den Entstehungsgründen bes englischen Unterhauses ausgesprochen, berjufolge Ronig Conard I., unter Anertennung bes Steuerbewilligungsrechtes ber Bemeinen, Bertreter ber Grafichaften und Stäbte haupt= fächlich jum 3mede ber Gelbbewilligung jum Barlament berufen habe. Rieß führte Damals aus, daß bie Borftellung von ber unauflöslichen Berfnüpfung ber erften gemählten Bolfsvertretung mit ber Steuerbewilligung, bem augenfälligften Grundrechte Des Bolfes, nicht burch methodischhistorifche Studien gewonnen, fondern aus politischen Theorien hergenommen sei, umd zeigte mit meisterhafter Kritit, daß im englischen Lehns-staate der politische Gedanke des Steuerbe-willigungsrechtes der Unterthanen noch nicht existirte und nicht eristiren fonnte; baß in ben Berhandlungen nur von einer Steuerbe: rathung, nicht von einer Steuerbewilli= gung die Rede fei, und bag in ber hauptfache um anderer 3mede willen Eduard I. Die früher nur gelegentlich vorfommende Bertretung als eine durchgebildete und bauernde Ginrichtung bem englischen Staatswesen einfügte. In bem fury barauf erschienenen Werte Gneift's: "Das englische Barlament in taufendjährigen Bandlungen vom 9. bis zum Ende des 19. Jahr-hunderts" (Berlin 1586) waren andere Theile ber Rieg'ichen Untersuchungen anerkennend ber= vorgehoben worden, aber jenes immerhin überraschende Forschungsergebniß mar unbeachtet geblieben. Gegen Dieje fullschweigende Berurtheilung durch den hervorragenosten Kenner der englischen Berfaffungsgeschichte wendet sich nun Rieß, indem er Dieinung und Gegenmeinung bon neuem in die Schranten treten läft. Besondere Hervorhebung verdienen von dem Inhalt des Heftes noch die Mittheilungen, welche Th. Schiemann aus Acten bes Dresbener Archivs jur Geschichte bes Bosener Friedens von 1806 macht. Es ift ein Blatt aus den triibsten Tagen unferer vaterlandifden Gefdichte, bas uns von ber fläglichen Rolle erzählt, welche Graf Bofe, ber fpatere fachfische Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten, in den Friedensverhandlungen Rur= fachfens mit Napoleon fpielte. - Es ift übrigens ein ergötliches Bablenspiel bes Bufalls, bag bas Ericheinen bes fechzigften Banbes ber "hiftorifchen Beitschrift" ungefähr in bieselben Tage fullt, in benen bie gabireichen Freunde, Berehrer und Schiller bem bergeitigen Altmeister ber biftorifchen Studien ju feinem fiebzigsten Geburts-tage und ju feinem funfzigjährigen Doctoriubiläum ihre huldigungen und Glüdwünsche bar gebracht haben. Die stattliche Banbereihe ber Beit= schrift mit ihren vielen Beiträgen von bleibendem Werth gibt auch ein berebtes Zeugniß von der erfolgreichen Wirksamkeit ihres Eegründers und herausgebers.

(1745-1756). Houghton, Mifflin and Co. 1858.

Es find vier Jahre, bag mir biefes Berfes erften Band anzeigten, welcher Die Geschichte Preußens bis jur Thronbesteigung Friedrichs b. Gr. behandelt. Die beiden neuen Bände, welche bie Geschichte Breugens unter Friedrich b. Gr. bis jum Ausbruch bes fiebenjährigen Rrieges fortführen, verdienen bas Lob, welches wir bem ersten gespendet, und verbienen es in erhöhtem Dage. Denn nicht nur mußte bier, auf einem Felde, wo jede Scholle gleichsam un= gablige Mal auf= und umgegraben worden ift, Untersuchung und Darftellung in einem gang anderen Sinne minutios fein, ale bort, mo ber Diftorifer in großen Schritten über einen Beitraum von fechshundert Jahren ging: ben ameritanischen Geschichtschreiber Friedrich's tommt noch bingu, bag ein Bergleich mit bent englischen fich nicht vermeiden läßt. Aber es ift eigen Ding um Die Geschichtschreibung ein Carlyle's: feine Gesichtspuntte find niemals Die historischen Forschers, sondern immer bie focialen und politischen Reformers ober Revolutionärs, welcher die Thatsahen mit den flarken Farben seiner Antipathien dder Sym-pathien malt. Man kann, um vulgär zu reden, aus Cartyle feine Geschichte lernen, nicht einmal in ber Beschräntung, wie Macaulan 2c. Die Meinungen und Unfichten einer großen und berrichenden Bartei reprafentirt: Carlole ift weder Whig noch Tory, jondern einzig und allein Cartyle, und feine Geschichtswerte find ebenfo nur ber Ausbruct feiner eigenen, machtvollen Berfonlichkeit, Denkmale Der Literatur, aber feine ber Wiffenschaft - mit Ausnahme vielleicht des "Lebens und ter Briefe Cromwell's", welche wichtiges, bis dabin unbefanntes Actenmaterial enthalten. Geine "frangofische Revolution" Daeines Siftoriters, und von ber Gefchichte friebrich's b. Gr. fann man nicht einmal jo viel fagen: "es ift bas armfeligfte, mubfamfte und beschwerlichste Stud Arbeit, welches ich jemals unternommen habe," ichreibt Carlple jelber an Barnhagen von Ense; und an Neuberg, seinen Amanuensis, ber bas Wert später ins Deutsche übersetze: "In meinem ganzen Leben bin ich nicht in einem so schmutzigen Wirbel tanzenden migt in einem is samiggen Stroet langenoen Sandes gewesen, in welchem ich nichts zu thun hatte: die einzige Frage ist nur, wie ich wieder berauskomme?" (vgl. Deutsche Aundschau, 1884, Vd. 181. S. 150: "Ein deutsche Freund Thomas Cartyle's"). Dennoch möchten wir, um feinen Breis, Diese Bande miffen, melde ben großen König, feine Zeit und Umgebung uns in dem magischen Lichte Carlyle'scher Beltbetrachtung zeigen; nur freilich, bag fie ben Plat für ein ftrengeres Beichichtswert offen laffen, gang abgesehen bavon, baß für ein foldes gang andere Duellen noch ju Gebote ftanben, als Cariple benutt hat ober benuten fonnte. Diefe Arbeit hat Mir. Tuttle gethan. Professor an einer amerifanischen Universität, hat er in Deutschland feine Studien gemacht und namentlich feinen jahrelangen Aufenthalt in Berlin bagn verwandt, sich einen genauen Einblid in bas preußische Regierungsspstem bes vorigen Jahrhunderts zu verschaffen. Gewissenhaft, an ber Sand ber officiellen Publication aus unseren History of Prussia by Herbert Staatsarchiven und vertraut mit ber alten und Tuttle. Vol. II. (1740-1745). -- Vol. III. Boston and New York, über bas Zeitalter Friedrich's, geht er feinen gefin and Co. 1888.

ein wenig nuchtern, gelingt es ihm ftets, ein anschen, mit jenem sichern Blid und treffenben Ausbrud. welcher unferen englisch-amerikanischen Bettern eigen zu fein pflegt, so daß wir den beiden noch anssiehenden Bänden, welche mit dem Tode Friedrich's abschließen werden, mit den besten Erwartungen entgegensehen. Wir werden bann bas Wert eines Ausländers haben, welches als eine populäre, aber burchaus auf wiffenschaftlichem Grunde berubende Darftellung and in unferer eigenen Geschichteliteratur feine Stelle einnehmen und bem es zu feiner Zeit an einem Ueberseter nicht fehlen wirb.

zd The chief periods of European history. Six lectures read in the University of Oxford in Trinity term 1885, with an essay on Greek cities under Roman rule. By Edward A. Freeman. London, Macmillan and Co.

1886.

2B. S. Riehl, ber geiftvolle Culturhiftoriter. erzählt einmal von einem jungen Docenten, bem man vorschlägt, er möge ein Colleg über die Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts lefen. "Bie fonnen Gie mir zumuthen," habe er erwidert, "daß ich so unwissenschaftlich, dilettantisch ins Beite schweife; meine Lebensaufgabe ift bie Geschichte Deutschlands von 1525 bis 1530." Die Bertreter berjenigen Richtung, welche biefe Anekbote, gleichviel, ob mabr, ob erfunden, so trefflich tennzeichnet, mußten nun freilich über ein Bert wie das obengenannte völlig den Stab brechen. Denn es umspannt einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrtausenden, und den Berfaffer icutt nicht eine Ausnahmestellung, wie fie eben nur Rante befaß, von vornherein vor allen Unfechtungen. Aber Freeman bringt neben grundlichen Renntniffen für fein Unternehmen Etwas mit, was bei ber Befchaftigung mit allzu eng begrengten Arbeitsfeldern nur ichwer erworben wird: einen weiten geschichtlichen und politischen Blid und zudem eine geiftvolle Betrachtungsweife. - Diese Borlesungen, welche fich an die früher von uns beiprochenen über bie Methoden bes geschichtlichen Studiums (D. R. 1887, Bb. LIII, S. 270 ff.) anschließen, behandeln bie Entwicklung ber modernen, europäischen Geschichte von ben Anfängen ber hellenischen Staatenbilbungen bis herab zum Ende bes Rirchenftaates als ein großes, zusammenhängendes Ganges. Richt als wollte ber Berfaffer eine Geschichte "in ber Ruß" geben; er betrachtet bier bie gesammte Entwidlung unter einem Gesichtspuntte, ber, wie er felbft richtig hervorhebt, fein ausschließlich gultiger, sondern nur ein wichtiger und berechtigter neben anderen ift, und Diefer Gesichtspunkt bestimmt auch die Auswahl ber geschichtlichen Thatsachen. berrschende Mittelpunftsstellung Roms in all' ihren verschiedenen Formen und Stufen ift auch ber Mittelpunkt von Freeman's Betrachtungen, und bemgemäß gliebert sich ihm bie moberne europäische Geschichte in brei große Abschnitte: bie Welt vor, mit, ohne Rom. Als ein fernerer allgemeiner Gesichtspunkt tritt hinzu "the Eternal Eastern Question", b. b. ber ewige auf- und niederfluthende Rampf gwischen ber europäischen

verlieren, aber immer bas Wefentliche feft und | willfilrlich an Segel's triabifchen Authmus bes unverruct im Auge behaltend. Rlar und beut- Beltpulses erinnert; gang im Sinne feines Gegen-lich in feiner Erzählung, nicht wortreich, eber fages zwischen bem An-fich- und Fur-fich-fein bebt Freeman hervor, wie ber jetige Zustand bes europäischen Staatenspftems einerfeits eine Rud. febr ju ben Berhältniffen bes britten Jahrhunberts b. Chr. barfiellt, andererfeits bie Rachwirtungen einer Periode, welche äußerlich erft 1806 enbete, nicht ausgelöscht find, sondern bie "Romlofe Belt" so tief von römischen Ginfluffen burchtränkt ift, bag biefe eben barum aufgebort haben, römische zu sein. Wir mussen es uns bier ver-fagen, von bem farben- und figurenreichen Gemalbe, bas Freeman entrollt, auch nur eine Umrifizeichnung ju geben. — Englische Kritifer haben ibm, wie wir feinen eigenen Andeutungen entnehmen, vorgeworfen, er wiederhole zu häufig Die nämlichen Gebanten. Diefer Bormurf mag bei ber febr ausgebehnten Schriftstellerei Freeman's nicht ungegrundet fein; aber er fallt für feft= ländische Lefer nicht ins Gewicht, ba ju ihnen im Allgemeinen boch nur bie größeren Arbeiten bin= überdringen. Wir find überzeugt, daß jeder deutsche Lefer, ber Fachmann wie der gebildete Geschichts-freund, eine Fulle bes Neuen und Anregenden in diesem Buche finden wird. Ueber Manches werben wir freilich anders urtheilen. Go merben wir gerade im Rudblick auf unfere eigene, jungfte Bergangenheit einige Zweifel hegen, ob benn wirklich, wie Freeman meint, in unserem Zeitalter jebe Spur von "the occumenical position, the oecumenical traditions of Rome" gefdmunden fei. Um Enbe fteden wir boch noch in ber zweiten Periode.

Sandbuch der deutschen Alterthumefunde. Ueberficht ber Dentmale und Graber= funde frühgeschichtlicher und vorgeschichtlicher Zeit. Bon E. Lindenschmit. In brei Theilen. I. Theil. Die Alterthümer ber merovingischen Zeit. Mit zahlreichen ein-gebruckten Solflichen. 1. u. 2. Lieferung. Braunschweig, F. Vieweg und Sohn. 1880

bis 1886.

Der Begriff ber beutschen Alterthumstunde wird icon auf bem Titel bes Wertes etwas eng gefaft: baf fich aus ben Dentmalen und Graberfunden allein eine Wiffenschaft vom beutschen Alterthum aufbauen ließe, bas behauptet auch herr E. nicht, und jebe Seite feines Buches tonnte ben Beweis bagegen liefern. Der Director des römisch = germanischen Centralmuseums in Wainz hat sich in einer vierzigjährigen Thätig= feit als Sammler und Forscher Die größten Berbienste um die Archaologie ber Rheinlande erworben, und bas vorliegende Wert zeigt innerhalb bes feineswegs engen Arbeitsgebiets, bas ber Berr Berfaffer bebaut hat, einen fichern leber= blick und die genaue Renntniß bes gefammten Fundmaterials. Die gablreichen Illuftrationen im Text, zu benen in Lieferung 2 noch eine stattliche Reihe von Tafeln treten, find vortrefflich gewählt und musterhaft in Holzstich ausgeführt. Die ganze Ausstattung ift eine wahr-haft vornehme. Wir wollen auch mit herrn & nicht dariiber rechten, daß er die Darftellung mit der merovingischen Periode begonnen hat, um von ihr über die römisch-germanische zur vorgeschichtlichen Zeit aufzusteigen: er mochte bier, wo er zugleich an einige feiner früheften Arbeiten Vienschheit und den Eroberungsversuchen des anknüpfen konnte, im Reichthum der Ueber= Drients, politischen wie religiösen. — Es ist nicht lieserung einen sicheren Boden sühlen. Aber bloß die breifache Glieberung, welche uns un- leiber zeigen fich fcon jest zwei Mangel, welche,

wir fürchten es, in ben folgenden Banden in ichriebene und für die Zeitgeschichte werthvolle verftärftem Mage hervortreten werden. herrn t. fehlt trot feiner Berehrung für Jac. Grimm und trop feiner Bolemit gegen Reltiften und Indogermanisten jede Fühlung mit der linguistischen und philologischen Forschung. Was wurden die classischen Philologen bazu fagen, wenn ihnen Jemand bie Funde von hiffarlit mit bem Boffischen homer erläutern wollte? Und abnlich fteht es leiber um ben Berfaffer bes vorliegenden Buches: er tennt die altgermanische Boesie unvollständig und nur aus Uebersetzungen und ift wenig vertraut mit ben übrigen literarischen Zeugniffen. Sobann aber zeigt er gegenüber ben epochemachenben Arbeiten ber banischen und einiger norddeutscher Forscher eine Abneigung, die mit bem Fortschreiten bes Bertes immer verhängnißvoller zu werden broht. Denn herr Lindenschmit selbst ift gründlich zu Hause, eigentlich boch nur auf einem Gebiete, bas altes Reltenland ift, und bann icon vor bem Beginne unferer Zeitrechnung von romischen Einwirkungen itberflutbet wird. Er fann, er muß alfo für feine beutsche Alterthumstunde por Allem von ienen bochverdienten Männern lernen, welche bas Material ihrer Forschung echtem germanischem Boben abgewonnen haben. Es liegen große und nicht leicht zu beseitigende Mängel zu Tage, aber fie machen bei bem gegenwärtigen Buftand ber Forschung bas Buch keineswegs werthlos. Unter den Germanisten von Fach darf sich seit Müllen-hoff's Tode kaum einer des sichern Ueberblicks über die Ergebnisse der Ausgrabungen und das von Jahr gu Jahr machfende Material rühmen, ja die Aluft zwischen Germanisten und Alterthumsforschern drobte zu einer vollständigen Ifolierung beiber Gruppen ju führen, wenn nicht einmal wieber von bem, mas die Gräberforschung zu Tage gebracht, eine wohlgeordnete Zusammen= fassung geliefert würde, die wie die vorliegende mit guten Abbildungen nicht fargt.

. Johann Besque aus Bittlingen (3. Hoven). Eine kebensstigze aus Briefen und Eagebuchblättern zusammengestelt, mit Briefen von Nicolai, Löwe, Berliog, Lifat u. A. Seinen Freunden gewidmet. Wien, Alfred

Sölber 1887.

Der 1883 in bobem Alter verstorbene österreichische Staatstanzleirath Freiherr Besque von Büttlingen, nahm in bem Biener Kunftleben eine hervorragende Stellung ein. Die vorliegende Schrift gibt in gedrungener und geschmachvoller Form eine Schilberung seiner amtlichen und außeramtlichen Wirtsamteit. Der ungenannte, eingehend unterrichtete Berfaffer hat es verftanden, die edle und liebenswürdige Berfonlich= feit bes Staatsmanns und Rünftlers zur vollen Unschaulichkeit zu bringen, ohne in ben Fehler fo mancher Biographen zu verfallen, die in ihrer panegprifchen Geschäftigkeit auch bas Nebenfächliche breit behandeln. Der Verfaffer läft feinen Selben so viel wie möglich felbst reben, und beschränft fich im Wefentlichen barauf, bie Auszuge aus den Tagebüchern und Briefen zu einer fort= laufenden Erzählung zu verbinden. Nach voraufgegangenem Bericht über bes alten Besque im Jahre 1827 erfolgter Gintritt in ben Staat8bienft, bem er bis ins Jahr 1872 angeborte. Bon verschiedenen Reisen geben lebendig ge

Briefe angiebende Schilberungen. 1830, mabrend des Ausbruchs ber Julirevolution, mar Besque in Baris, 1840 in Turin, mo er ben erften Staatsvertrag zum Schut bes geistigen Eigen-thums abschole, 1843 in Letyzig und Berlin, 1845 in Bonn (mährend der Enthölllung des Beethovendentmals), 1863 in Frankfurt, wo er ber Bundescommiffion für Ausarbeitung eines Gefetes jum Schutze ber Urheberrechte an literarifden Erzeugniffen und Werten ber Runft porftand. Ueber feine Beziehungen gu einer Reibe ausgezeichneter Männer, namentlich Tonfünftler. enthält bas Buch vielerlei intereffante Einzelbeiten. Gehr bankenswerth ift auch die Beigabe einer Ungahl bisher ungebruckter Briefe von musitalischen Berühmtheiten an Besque. bemerten bagu, bag außer ben auf dem Titel angegebenen Brieffcreibern auch noch Moscheles. Meyerbeer, Schumann, Menbelssohn, Holten, Holbein und Heine mit einzelnen Briefen ver-treten sind. Die warm zu empfehlende Schrift ift am Eingang mit einem von Kriebuber angefertigten lithographirten Bildniß Besque's, am Schluffe mit bem Berzeichniß ber musikalischen Berte besfelben ausgestattet.

ia. Ferdinand David und die Familie Mendelsfohn = Bartholdy. Aus hinterlaffenen Briefschaften zusammengestellt von Julius Edarbt. Leipzig, Dunder & Humblot 1888.

Der Berfaffer beabsichtigte anfänglich nur, bie Briefe Menbelssohn's an David berauszugeben; jum vollen Berftandnig berfelben mar aber die Beigabe auch der David'schen Briefe nothwendig. Den Rahmen für diefen, etwa zwanzig Jahre umfaffenben Briefwechfel, bilbet eine mit liebenswilrdiger Barme geschriebene Lebensffigie David's mit eingehenden und intereffanten Mittheilungen über das Zusammenleben und -Wirken ber beiden Freunde. Die Briefe gewähren erhebende Einblice in dies schöne, im ersten Junglingsalter angetnüpfte und bis zu Mendelssohn's Tode ungetrübt gebliebene Berbaltnif. Die toftbaren Briefe Diendelssohn's nehmen natürlich bas Hauptintereffe in Anspruch, fie zeigen sein innerstes Wefen burchans tren und unverhult; benn feinem bewährten Freunde gegenüber gab er fich mit der vollsten Unbefangenheit, wie er war. Richt minder tritt uns David in der vorliegenden Schrift als eine fehr sympathische Erscheinung entgegen, wir lernen den ausgezeichneten Rünftler auch als einen herrlichen, herzvollen und froh-launigen Menschen tennen. Wie lieb und werth er auch Menbelsohn's Ettern und Geschwistern war, bas laffen bie bier mitgetheilten Briefe aus bem Sause Menbelssohn erkennen, namentlich diesenigen der trefflichen Frau Lea, die dem jungen David eine mutterlich-liebevolle Freundin war. — David, 1810 zu Hamburg (in bemfelben Saufe, in welchem Mendelssohn ein Jahr früher das Licht der Welt erblickt hatte) Schüler von Spohr und Hauptmann in Caffel, murbe 1826 im Königstädter Orchester in Berlin angestellt, 1829 trat er in bas Privatquartett bes Landraths von Liphart in Dorpat ein, 1835 zog ihn Mendelssohn nach Leipzig, wo er bis an sein Lebensende verblieb. Er starb am an fein Lebensende berbiteb. Et putt am. 18. Juli 1873 zu Klosters in der Schweiz am Herzschlage. Es hat unter seinen Zeitgenoffen wohl taum einen Musiter von Bedeutung ge-geben, mit bem David in seiner vielseitigen Thätigkeit nicht in perfonliche Berührung ge= fommen mare. Darüber enthält Cdarbt's Buch, | riftifchen Tonen burchbrochene Darftellung eines bas hauptfächlich David's Beziehungen gur Familie Menbelssohn barftellen wollte, nur wenig, allein das Wenige ift höchst dankenswerth. Dies gilt besonders von den Mittheilungen über den funftbrüderlichen Berkehr zwischen David und Schumann. Dies Freundschaftsverhältniß wird fowohl durch die eingestreuten, bisber unge-brucken Briefe Schumann's an David bezeugt, als auch durch Davids Briefe an Mendelssohn, in benen wiederholt von Schumann, bem "prach= tigen Rerl" und "prächtigen Musiter" bie Rede ift. Wenn David über Schumann's schweigsames Wefen fich in ergötlichen Schilberungen ergeht, fo find diefe humoristischen Uebertreibungen boch frei von gehässigem Beigeschmad, — machte er boch oft genug auch fich felbst zur Zielscheibe bes Es würde zu weit führen, noch näher Scherzes. auf die Ginzelheiten bes Buches einzugeben. 218 Beitrag zur Kunftgeschichte, als Material für ben flinftigen Mendelssohn-Biographen ift es von großem Werth. Wolle man sich die genuß-reiche Lecture (von der die "Aundschau" bereits eine Probe brachte) nicht entgehen laffen!

Ein paar tleine Berichtigungen find bem verdienstvollen Verfaffer für eine neue Auflage vielleicht nicht unerwilnscht. Die Bezeichnung David's als ber "in ben Korben verschlagene Birtuose ber Jahre 1824 und 1825" (S. 29) ift auffällig, da berselbe mabrend ber Zeit noch Spohr's Schüler war. — Hauptmann trat nicht 1840 (S. 67), fonbern erft im Jahre 1842 feine Leipziger Stellung an. - Die auf G. 48 erwähnte Symphonie war von Lubwig Berger. Dazu fei noch bemerkt, bag Frau Lea in ben Programme zwei Claviervortrage Menbelsfohn's vergeffen hat; in bem erften Concert fpielte er noch die große C-dur, in dem zweiten die Cis-moll-Sonate von Beethoven. — Das Wortspiel auf G. 167: bag nämlich alle möglichen Leute bei David Stunde nehmen wollen, weil fie "Hilfe bei ihm suchen", (- "fclechter Bit,", fett David bingu -) ift unverständlich, wenn man nicht weiß, daß einer von feinen talentvollsten Schillern, Namens hilf, bamals viel von fich reben machte. — Der auf S. 131 mitgetheilte unbatirte Brief Schumann's ift in Die zweite Balfte des October 1842 gu fegen.

π. Neue Rorfu-Geschichten. Bon Sans Soffmann. Berlin, Gebrüder Baetel. 1887. Hans Hoffmann's fein berechnende, dem Tragischen wie dem Heiteren gleichmäßig zugewandte Kunft ist den Lesern der "Deutschen Rundschau" bekannt. Die vorliegende Sammlung von Novellen, für beren handlung Korfu wiederum ben Schauplat bilbet, enthält fünf Geschichten, von benen zwei tragisch und brei in fröhlichster Löfung enden. Daß der Dichter für seine Gebilbe gerne zu demfelben Local zurudfehrt, begreift man, wenn man die Bortheile bedenkt, die ihm Diefes von ber natur fo eigenartig gestaltete Land mit feiner uralten Geschichte und feiner halb orientalischen, halb occidentalischen Physiognomie an die Sand gibt. Gine Gille ber intereffantesten und ergiebigsten Motive muß ihm hier wie von felbst zuströmen. - Bon ben ihrer Art nach verschiedenen Novellen möchten wir benen heiteren Inhalts vor den anderen den Borzug geben, wenngleich auch diesen besonders bie eindringliche Beranschaulichung verhaltener Liebesgluth nachzurühmen ift. Aber mas Hoff-

froben Dafeinsgefühls, einer von ben Gorgen bes Tages unbeeinträchtigten Freude an ber Welt und ihren Genülffen, bas fann nur in ben lannigen Ergählungen jur Geltung tommen. Unter biefen icheint uns ben erften Breis bie Novelle "Das Antikencabinet" zu verdienen. hier ift bie Wandlung in ber Gefinnung eines Mäbchens mit folder Keinheit und Wahrheit burchgeführt und bem Dichter bas Porträt einer alten, mit fräftiger Energie begabten Dame fo gelungen, daß man an die Rundheit Reller'scher Figuren gemahnt wirb. Den Grundcharafter munteren Erzählungen bilbet schalthafte Grazie und jene sichere Anmuth, von der Goethe fagt, baß fie nur aus vollenbeter Kraft hervorblicht.

y. Saracinesca by F. Marion Crawford. Leipzig, B. Tanchniy. 1887. Die Fruchtbarkeit Crawford's wird nachgerabe unheimlich. Seit ben wenigen Jahren feiner mit "Mr. Ifaac's" anhebenben Berühmtheit ist ber vorliegende ber achte Roman; ein neunter, "Baul Batoff", ist eben im "At-lantic Monthly" beendet und ein gehnter bereits, wie ich bore, in Sicht. Rimmt man bazu, baß von biefen acht Erzählungen nur brei in Italien spielen, je eine in Deutschland, England, Amerika, Indien, bem altesten Perfien, fo muß man über die Beweglichkeit bes Geiftes, welcher so Berschiedenes in so rascher Folge hervorbringt, billig erstaunen. Auch "Saracinesca" besitzt einige ber Borzüge von Crawford's früheren Werken. Die Geschichte ift in einfachen Worten gut erzählt: wenige Figuren, zwar schon etwas abgegriffene Typen, aber geschickt mit etlichen pitanten Einzelnheiten aufgeschmudt. Die Intrique ist diesmal schwächlich; beim ersten Lesen schon ergibt fich die Auftlärung von selbst, und da der Roman sonst kein treibendes Moment hat, so gebricht es ihm an Spannung. Auf den Namen eines Kunstwerfes hat diese neue Erzählung wenig Anspruch. Weder ist ein Problem sichtbar, noch find bie Charaftere bedeutend ober vertieft genug. Die frifche Lebensfülle von Crawford's ersten Werten geht allmälig in Routine ilber, und in ber Beise, wie er jetzt als Schüler Bulmer's arbeitet, tann er leicht noch ganze Banbereihen schreiben. Er wirft bas Net ju fehr nach bem großen Bublicum aus, barum auch find fabelhaft reiche Ariftofraten bie Träger ber Handlung. Wenn trothem biefes Buch Crawford's weit besser ist als die Dutzend= waare ber "Seaside-Novels", so liegt bas an dem noch unverbrauchten Talent, an der brillanten Technik. So ist z. B. bas Duell nach bem Ballfest, wenn auch ein viel behandelter Stoff, boch virtuos ergahlt; einzelne Episoben= gestalten, wie der neapolitanische Diener Del Ferice's, sind voortresslich. Weniger glücklich erscheint die Art, in der die hohe Politik der letzten Jahre pähflicher Herrschaft zu Kom gestreist wird. Aber für viele Leser erhöht sich das durch gewise das Interesse der Erzählung, und der ist der Arten geweine der Erzählung und der die Leser der Arten wie es den Autor wohl zu thur geweine. barum ift es bem Autor wohl zu thun gewesen. Deutsche Bespen. Gine humoristische

Bochenschrift, herausgegeben von Julius Stettenheim. Berlin, G. Fischer's Berlag. Nachdem der witssprühende Erfinder Wippchen's und Muckenich's im Herbst unter lebhafter Betheiligung seiner Freunde und Berehrer bas fünfundzwanzigjährige Jubilaum als Mann ber mann befonders auszeichnet, die von leifen humb- Wespen geseiert hatte, entschloß er sich zu einer

burch ben Banbel ber Zeiten gebotenen völligen eigenen Leuten, wieberholte beftige Fieberanfälle, Umgestaltung seines bekannten Wigblatts. Bie eine lebensgefährliche Verwundung, der Berlust er vor zwanzig Jahren aus den Hamburger von Jagde und Reisegeräthen und Samme-Wespen Berliner machte, so hat er jett aus lungen —, das Alles stürmt auf Boehm ein, ben Berliner Bespen Deutsche gemacht, und bie Deutschen verhalten fich in Form, Ausftattung, Umfang und Inhalt zu ben ehemaligen Berliner ungefähr so wie "Fliegende Blätter" zu "Aladderadatsch". Wir wollen hier nicht nach ben tieferen Gründen suchen, warum unfer Bublicum am politischen Wit feinen Geschmad verloren hat und warum ber politische Big an sich etwas altbacken geworden ist; genug, auch der tapfere Julius Setztenheim verlor die Lyft datan und begad sich auf das große neutrale Gebiet des allgemeinen, weltumfassenden Humors, wo es ihm nun nicht anders ergeht, als jenem Beilchen im Goethe'schen Liebe: "Und blüht fo fort". Er hat sowohl in textlicher wie in illustra= tiver hinficht die Unterstützung vieler wißigen Röpfe angerufen, unter benen er felbst ber witigste geblieben ift.

Real-Enchklopädie ber gefammten Seilkunde. Berausgegeben von Prof. Dr. Albert Eulenburg. Wien und Leipzig, Urban & Schwarzenberg. 1886/87.

Wir haben icon mehrfach Gelegenheit genommen, auf bas vortreffliche Wert hinzuweisen, von bem jest vier weitere Banbe (Bb. 7 bis 10 bie Buchstaben E-K umfassend) erschienen find. Bollftändigkeit, Zuverlässigkeit und Sachlichkeit sind auch dem Inhalt biefer neuen Abtheilung jad duch dem Indat veler neuen volgetung fak duchneg nachzurühmen. Aur selten sindet sich eine Ausnahme davon, wie z. B. in der nunötzigen, breiten, persönlichen Polemis des Artitels "Gehirndruch". Eine große Jahl von Aussäugen darf auf ein weitzehendes allgemeines Interesse Anspruch machen. Um nur einige Stickwörter dassir anzusischen, sei auf die Artitel Keichanskeren Lieden Krieden feine Michaelungen wehren. tifel Fleischconferven, Fieber, Findelpflege, Behirn, Sundswuth, Somoopathie, Beilung, Beilgymnaftit, Beerestrantheiten, Supnotismus, Irrenanstalten, Irrenbehandlung, Irrenftatistit, Impfung, Infettion, Rindersterblichkeit bie Aufmersamkeit ge-Ienft. Meiftens find biefe Arbeiten felbständige, oft mustergültige Monographien. - Wir wünschen dem ganzen Werte and weiterhin guten Fortsgang und können unsere frühere Empfehlung berfelben nur aus voller Ueberzeugung wieberbolen.

μ. Bon Canfibar zum Tanganijta. Briefe aus Oft-Ufrita von Dr. Richard Boehm.

Leipzig, F. A. Brodhaus 1888

Herman Schalow, ber Freund bes Berfaffers, übergibt biefe Briefe bem Bublicum und fett bem im fraftigften Alter Dahingeschiebenen in ben einleitenden Worten und ber nachfolgen-ben Lebensstigge ein ehrendes Denkmal. Wir empfinden in ben Briefen bas Ringen einer vom Ernfte ihrer Miffion burchbrungenen Natur. Mit Bähigfeit und Energie fampft ber junge Forscher gegen Difigeschick aller Art, bas gerade ihm in besonders reichlichem Maße vorbehalten au fein schien. Ihm mar nicht beschieden, bie Früchte feines ruhmlichen Strebens zu ernten; mitten in der Arbeit ereilt ihn der Tod und lebendigen Schilderungen einen speciellen Reiz-reiht ihn der leiber ziemlich langen Kette der Das sehr hubsch ausgestattete Bändchen wird Forscherdrange im buntlen Welttheil jum Opfer wird es als liebenswürdiger Führer bienen, auf Säuptlingen, bittere Erfahrungen mit feinen Reifetage erweden.

von Jagd= und Reisegeräthen und Samm-lungen —, das Alles stürmt auf Boehm ein, ohne ihm seine Schaffensfreudigkeit zu nehmen, bis schließlich ber abgemattete Körper und vielgeprüfte Geift erliegen. Wir begleiten ben jungen Reisenden auf der dem Buche beis gegebenen, icon ausgeführten Rarte bis über ben Tanganijka-See, welchen er mit besonders lebhaften Worten beschreibt; von ba folgen wir ihm ins Innere und wünschen bem fühnen Reisenden. daß er seinen Plan, Afrika quer zu durchschneiben, glüdlich ausführe. Plötilich an ber Grenze bes neugeschaffenen Rongostaates, am Upamba-Gee, bricht die Reiseroute ab — wir haben bort Dr. Boehm's Grab zu suchen. Jebem, welcher ber Literatur über Afrita Interesse entgegen= bringt, werben biefe Briefe eine werthvolle Lecture bieten, um fo mehr, als ersichtlich die Worte getreue Dollmeticher ber erhaltenen Einbrücke finb. Aus deutschem Suden. Schilderungen

aus Meran von Anton Eblinger. Dit Illustrationen nach Originalzeichnungen von Toni Grubhofer. Meran, S. Pögelberger (F. B. Ellmenreich). 1887. Ein allerliebstes kleines Prachtwerk, nach

feinem Inhalt wie nach feinem außeren Bewande. Der lebhaft und anschaulich geschriebene Text schildert uns die geschichtliche Entwicklung ber Stabt Meran, ihr heutiges Aussehen, ihre Bedeutung als Kurort 2c., dann die nähere und weitere Umgebung berfelben mit besonberer Be-rudsichtigung ber sagenumwobenen Burgen und Schlösser. Der Con ift überall ein flotter und frischer, für ben behandelten Gegenstand Interesse erweckend. In Toni Grubhofer lernen wir einen fehr begabten Künstler tennen; seine Zeichnungen verrathen eine besondere Befähigung für die Landichaft und Architettonif. Die einzelnen Muftrationen, namentlich bie Ansichten ber Burgen, find überaus anmuthig und vor Allem auch fehr naturgetreu. Bei ben gabllofen Freunden Merans wird das hubsche Buch die beste Aufnahme finden, um fo mehr, als es auch feiner tunftlerischen Ausstattung wegen im pruntvollsten Salon seinen Plat behaupten tann. Derfelbe Künstler, Toni Grubhofer, hat mit

einer Angabl ber feinsten und anmuthigften Originalzeichnungen ein zweites, foeben er-

icbienenes Wertchen geschmückt:

Un Etich und Gifach. Bilber aus Gubtirol von Bolfgang Brachvogel. München, Knorr & hirth. 1888.

Der Berfaffer hat lange Zeit in Bogen ge= lebt und bon bort feine Streifzuge unternommen, wohlbewandert in der Geschichte Tirols und vertraut mit ben Sitten feiner Bevolkerung. Frifch, lebhaft, anregend find biese zwölf Stizzen, von benen jebe einen besonders schönen Puntt bes berrlichen Landes behandelt; man mertt ihnen an, bag bie innigste Liebe für bas ichone Studchen Erbe bem Autor bie Feber geführt hat. Der historische, häufig einen romantischen Charafter tragende Hintergrund verleiht ben Märtyrer an, welche Gesundheit und Leben ihrem Bielen willtommen fein; auf ber einen Seite brachten. Wiberwärtigfeiten mit ben eingeborenen ber anderen traute Erinnerungen an poefievolle Bon Reuigkeiten, welche ber Rebaction bis jum 12. Kuli zugegangen find, berzeichnen wir, näheres Eingeben nach Raum und Gelegenheit uns borbehaltenb:

borde haltend:
Alberti. — Mer ist der Stärfere? Ein socialer Roman
aus dem modernen Berlin don Conrad Alberti. 2 Abe.
Leipzig, Milhelm Friedrich. 1888.
Arbeit und Kapital. — Socialpolitische Gedausen
eines Boltsfreundes. Arich, Casar demidt. 1888.
Arminius. — Das Bild der Mendengättin. SagenDickung dom Wilhelm Arminius. Dresden, E.
Vierion's Verlag, 1888.
Ar — Jur Wessen der Schlagsschied.

Bierlon's Berlag. 1888.

Bar. — Jur Reform ber Orthographie. Bon Kichard Bar. Danzia, Franz Art. 1888.

Beetigien. — Jugendeiland, Gedickte den Alfred Beetigien. Dresben. E. Herfon's Berlag. 1888.

Bleibiren. — Schieflal. Schaufdel in finn Aften von Karl Bleibiren. Echipig, Billioplam Friedrich. 1888.

Brandes. — Ferdinand Kaffalle. Ein literarithes Charafterbild don Georg Brandes. Zweite, mit dieher underöffentlichen Briefen und dem Porträt Laffalle's, bermehrte Auflage. And dem Porträt Laffalle's, bermehrte Auflage. And dem Porträt Laffalle's, bermehrte Auflage. And dem Horträt Laffalle's, bermehrte Auflage. And dem Dem Antichen. Betygig. Berlag don d. Lassdorf. 1888.

Bittner. — And der Heiner Grad binand nach lieben. Siede.

der Juniven. Bebers Grab hinaus noch lieben. Hifto-Ralberon. — Nebers Grab hinaus noch lieben. Hifto-risches Drama bon Don Bebro Calberon be la Barca. Neberiegt und mit Einsettung und Anmerkungen ber-leben bon Konrad Pafch. Wien, Brochausen &

Brüner. 1888.
Caralieri. - La questione dei probi - viri in agricoltura. Di Enea Cavalieri. Roma, Tipografia Eredi

Botta. 1888.

Church. - Bacon By R. W. Church. London, Macmillan & Co. 1888.

Church. - Spenser. By R. W. Church. London, Mac-millan & Co. 1888. Cramer. - Die Anfgaben und das Ziel der anthropolo-gischen Forschung von Dr. Wilhelm Cramer. Metz, G. Scriba. 1888.

Scriba. 1888.
Crawford. — With the immortals. By E. Marion Crawford. Two vols. London, Macmillan & Co. 1888.
Culturbilder aus dem classischem Alterthume. —
III: Die gottesdienstlichen Gebräuche der Griechen und Römer von Prof. Dr. Otto Seemann. Mit Illustrationen.
IV: Das Kriegswesen der Alten von Dr. M. Fickelscherer. Mit Illustrationen. Leipzig, Verlag des Literarischen Jahreeberichts (Arthur Seemann). 1888.
Dessoir. — Bibliographie des modernen Hypnotismus. Von Max Dessoir. Berlin, Carl Duncker's Verlag. 1888.
Deutsdie Ghößer und Burgen. Det 1: Die Ruiterbial Gelinhaufen bon Echulte bom Brühl. — Bet 2: 280m Robenfieiner und feiner Burg. Bon Schulte bom Brühl. Seipig. 256/8 Gortiment.
Die deutschen Kaiser von Kurl dem Grossen bis Friedrich III. Berlin, Friedrich Pfeilstücker. 1888.
Doutblitt. — Gelundbeitspliege in Spaus und Famil.

Doin Brügt. Seitzig. 283 s Sortment.
Die deutschen Kaiser von Karl dem Grossen bis Friedrich III. Berlin, Friedrich Pfeilstücker. 1888.
Drufblith. — Gefundbeitspfege in Haus und Hamilie. Braftifche Beiträge aur Erhaltung und Hörderung ber Gefundbeit. Bon Dr. Hr. Dornblith. Stuttgart. Karl Kradbe. 1888.
Gftfein's humorifitighe Bibliothef Rr. 23: Bon Einem, der auszog, nervöß zu werden. Ein neugeitlich-neuropathituse Märchen von Richard Schmids.
Gadanis. Bertin, Rich. Edikein's Rachjolger. 1888.
Ghrlich. — Wagner'schen von Richard Schmids.
Ghrlich. — Wegner'sche Kunft und vohres Chriftenthum. Diffener Brief an den Hofverbiger zv. Dr. theol. Emil Hrommel von Heinrich Spitich. Bertin, Brachvogel Knaft. 1888.
Fischer. — Die Technik der Aquarell-Malerei von Ludwig Hans Fischer. Mit 15 Holzschnitten und 15 Aquarellmustern in Farbendruck. Zweite unveränderte Auflage. Wien, Carl Geröld's Sohn. 1883.
Fischhoff. — Der österröchische Sprachenzwist. Ein Wort aus Anlass der diesjährigen historischen Gedentage an seine Mitburger gerichtet von Dr. Adolph

tage an seine Mitbürger gerichtet von Dr. Adolph Fischhof. Wien. Manz'sche Hofbuchkandlung. 1888. itger. – Die Kofen von Thourn. Tranerthief im fünf Aufjügen von A. Fitger. Olbenburg, Schulze'iche Dofbuchandlung.

In two volumes. London,

Fraternity.
Macmillan & Co. 10
Spetthe' & Gebichte. Wintar
gart, Carl Krabbe. 1888.
2011. — Henry the Second.
2011. — Henry the Second.
2011. — Henry the Second. Miniat.-Ausg. 2 Bbe. Stutt-

By Mrs. J. R. Green. London, Macmillan & Co. 1888

Groß. — Blätter im Minde. Kene Stigzen den Ferdinand Groß. Zweite beränderte Auflage. Leidzig, Ed. Wartig's Verlag. 1888.
Sackländer. — Hande und Mandel. Won F. W. Hatlander. — Hande und Mandel. Won F. W. Hatlander. Art Kradde. 1888.
Hatländer. Mit 240 Jluftrationen den A. Langhammer. Stutigart, fart Kradde. 1888.
Handen. — Träumereien im Studderfülden. Dichtungen den Gregoria und Kreide. Spetial. 1888.
Harrison. — Direct (L. hannover. W. Otto. 1888.
Harrison. — Oliver (romwell. By Frederic Harrison. London, Macmillan & Co. 1888.
Feeren, Merr und Gefebrecht. — Geschiche der eurodäsischen Staaten. Hern und Eid. D. Leichrecht. Deutsche Geschäufe. I. Band. Bon Heitz Dahn. 2. Hälfte. I. Band. Bon Heitz Dahn. 2. Hälfte. I. Band. Bon Heitz Dahn. 2. Hälfte. I. Band. Wegiter. Mit dier Karten und einer Stammtafel. Cothe, Fort. Andr. Kerthes. 1888.
Seine. — Buch der Lieder. Don Heinrich heine. Miniat. Außg. Suttgart, Carl Kradde. 1887.
Seine. — Reue Gedichte. Este Gedichte. Bon Hein. 1888.

rich heine. Miniat. Auße. Stutigart, Carl kradde. 1883.
Serisson. Die Legende den Met don Graf W. Z.
bon herisson. Autoritite Uederfetung don O. T.
Ausprüffen. Autoritite Uederfetung don O. T.
Ausprüffen. Mit einem einleitenden Originaldrief
des Verlasses. Bertin, Karl Ulrich & Go. 1888.
Serzog. – Robellen don E. Herzog. Mit einem Bormort don Felty Dahn zu der Areiskovelle. Ein der
lorenes Keden". Hannaber. W. Otto. 1888.
Sille. – Auf dem Wege don dodenzoslern nach Kom.
Krotestantisse Wätter gesammelt don Vaul hille.
Kedichichige Merkundrigsteiten und denkonischige Kedichichige Merkundrigsteiten und denkonischige Keiteziele. Cothen, Kaul Scheitler's Erben. 1888.
Sillern. Im Eid und Erbe" Erzählungen auß alter Zeit don Herming den bei Kraddingen auß alter Jett den Verausgegeben dom Deutschen Lerobe. 1888.
Srutchta und Toischer. — Deutsche Boltslieder auß Köhmen. Derausgegeben dom Deutschen Vereine zur Verdreitung gemeinnitziger Kenntnisse Hereine zur Verdreitung gemeinnitziger Kenntnisse Hereine zur Verdreitung gemeinnitziger Kenntnisse in Paca-kedigtt don Alois Truckta und Wendelt Toischer. 1. Life. Paca, Verlag des deutschen Verende, Werte Vertung gemeinnitziger Kenntnisse Weit Skare-breitung gemeinnitziger Kenntnisse. Mit Skare-tortung eine Ausgabe 1888/89. Sechste Ausgabe 1888/89. Sechste

Auftage. Berlin, Kaul Hennig. Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1887—1888. Unter Mitwirtung von Jachmännern herausgegeben von Dr. Mag Wildermann. Mit 24 in den Text gebrucken Hollichen Herburg i. Br., herbersche Berlagshandlung. 1888. Janien. Der Kampf gegen die Fremdwörter ein Kampf gegen die Wellchlucht. Bon Brof. Dr. B. Janien. Kiel, Kipfins & Tidger. 1888. Kirften. – Dwirt-Dudenfing. Humorifischer Roman dom Kaul Kirften. Dresden, E. Kierjon's Berlag.

1888. Meift. – Deinrich von Aleift's Dermannsschlacht. Ein Drama. Hir Schule und haus ertlärt von A. Jüren. Beipzig, St. Wartig's Werlag. 1888. Rohut. – Deinrich Heine und die Frauen von Dr. Woelph Kohut. Mit sechs Porträts. Berlin, Alfred D. Fried. 1888.

Abolph Köhut. Mif fechs Porträts. Berlin, Alfred D. Fried. 1888.
Rohut. — Friedrich Wied. Ein Lebense und Künftlerbild von Dr. Abolph Kohut. Mif jahlreichen ungebrucken Briefen. Dresden, E. Bierfon's Berlag. 1888.
Rorfchann. — Ideale Liebe. Eine Dichtung mit Ihrifchen Anhange dom Franz Aorfchann. Dresden, E. Pierfon's Berlag. 1888.
Lippmann. — The Art of Wood- Engraving in Italy in the fifteenth century. By Friedrich Lippmann, Director of the Royal Print-room at Berlin. English Edition, with extensive corrections and additions by the author.

with extensive corrections and aditions by the author,

with extensive corrections and aditions by the author, which have not appeared in the german original. London, Bernard Quaritch. 1888.

Logander. — Ein Wort für unfere Frembwörter. Von Aubinig Logander. Riel, Lipfius & Titcher. 1888.

Marifall. — Spaziergänge eines Kautufortders. Bon William Warfhoff. Leipzig, Berlag des Literarifcen Jahresberticks (Arthur Seemann). 1888.

Minnigerode. — Ueber chinefices Theater. Bon d. Wilningerode. Oldenburg, Schulze'ice Hofbuchandelung (A. Schwarz).

Berlag von Cebruder Paerel in Berlin. Druck der Pierer'schen Hofbuchdruckerei in Altenburg. Für die Redaction verantwortlich: Elwin Pactel in Berlin.

Unberechtigter Nachbrud aus bem Inhalt biefer Zeitschrift untersagt. Uebersetungerechte vorbehalten.

## Spätglück.

## Bon **Hans Koffmann.**

Wochenlang hatte es geregnet und gestürmt und unablässig an dem grünen Laub der Bäume gezerrt und genagt; längst waren die letten hoffnungsmuthiaften Badegäfte vor jo unerbittlichem Wettergrimm entflohen, und verlaffen standen all die reizenden Lufthäufer und Garten am Oftseeftrand: da war urplöglich wider alles Vermuthen der Sommer in all seiner Herrlichkeit noch einmal zurückgekehrt; der Himmel war tiefblau und wolkenlos, die See strahlte in tieferem Blau fein Leuchten wider, und nur am Strande platicherten muthwillige Schaumwellen genug, um ein freundliches Rauschen bis zu den Dünen und dem Buchenwalde heraufdringen zu laffen. Eine wundersame Wärme ruhte über der Erde; die Sonne entfaltete eine fo feurige Siegeskraft, als wollte fie in jubeln= dem Ansturm alles Berfäumte wieder gut machen und das Jahr noch einmal zum Frühling verjüngen. Allein was sie auf Erden vorfand nach der langen Berborgenheit, war doch etwas ganz Anderes, als was fie forglos vordem verfaffen hatte. Wohl hatten die stolzen Buchen mit zähem Widerstand den größeren Theil ihrer Blätter festgehalten, aber die grüne Sommerfarbe war bis auf die allerlekte Spur verschwunden; rothe und gelbe Blätter in hundert Schattenftufen hingen an den Zweigen; rothe und gelbe Blätter bedten den Boden fo bicht, daß auch hier kein freies Grun mehr zur Geltung tam.

Ein Menschenpaar schritt Arm in Arm langsam durch den Wald, da, wo er hart am Strande die ersten Häuser des Dorfes in sich aufnimmt und sich selbst wiederum dis ins Herz desselben vorschiedt. Ein hochgewachsener Mann in blanker Ofsiziersunisorm und ein Mädchen, das den zarten Kopf gegen seine

Schulter geneigt hielt.

"Daß wir zwei vielgeprüfte Menschenkinder am letzten Ende ein so unglaubliches Wetterglück haben konnten, wer hätte das geahnt!" sagte sie, mit glücklichem Lächeln zu ihm aufblickend, "welch eine Selbstüberwindung muß es Dich gekostet haben, bei dem ewigen Sturm und Regen und Regen und Sturm mich

Deutsche Runbichau. XIV, 12.

gar nicht zu verspotten mit meiner romantischen Grille, uns hier in ländlicher

Ginfamkeit trauen zu laffen und noch dazu fo spät im Jahre."

"Wenn diese Grille," erwiderte er heiter, "mir selbst nur nicht gar so gut gefallen hätte, wer weiß, was geschehen wäre. Oder glaubst Du, ich hätte kein Gesühl sür die Poesie dieses Kirchleins auf dem Buchenhügel mit dem Blick aufs ewige Weer hinaus, keine Lust an der Einsamkeit und keine liebe Exinnerung daran, daß wir unter eben diesen Bäumen vor nun zehn Jahren die ersten seligen Tage unseres jungen Glückes genossen haben? Aber ich glaube, so herrlich wie heute schien selbst in jenen wolkenlosen Julitagen die Sonne nicht."

"Ach ja, diese füße Sonne! Das macht, es ist verspäteter Sonnenschein,

und der dringt doppelt wärmend in regengewohnte Herzen --."

Sie hielt plöglich inne, hob den Kopf und sah den Begleiter an. Sie glaubte, einen leisen Seufzer vernommen zu haben. Und er sah sie wieder an und sagte mit einem wehmüthigen Lächeln:

"Berspäteter Sonnenschein! Wie das klingt! Ich weiß nicht recht, ob süß oder traurig; es muß wohl von Beidem so etwas sein. Berspäteter Sonnen-

schein!"

Sie hatte den Kopf schnell gesenkt, und es mußte doch wohl ein Thränchen sein, was da in den hellen Augen seucht schimmerte. Aber gleich lachte sie wieder und rief:

"O, Du dummer Hauptmann, wie kannst Du Dir eine Frau nehmen, die fo thörichtes Zeug redet von verspätetem Sonnenschein! Rann fich denn je der Sonnenschein verspäten? Kommt der nicht immer zur rechten Stunde? Sieh Dir nun doch gefälligst unseren lieben Wald an; haft Du ihn jemals früher irgend so schön gesehen? Was ift der grüne Junge, der Frühling, gegen diese Herrlichkeit! So einen Himmel gibt's ja gar nicht im Frühling. So blau, jo entzückend blau gegen die bunten Bäume! Gegen das mattherzige Maigrun würde er sich auch nur mattherzig himmelblau abheben, und jetzt sieht er aus wie das tiefe Meer felber. Und weißt Du, daß Dein rother Aragen nebst Auffclägen gang prachtvoll in die Gefammtfarbung paßt? Und der Helm und die Knöpfe - wie unharmonisch wurde ihr blankes Gelb in eintöniges Grun hineinplagen! Aber jegt! Zu dem Herbstlaub stehen fie so schön, als hätte die Natur felbst sie angenäht! D ja, die liebe Brautmutter Natur hat mit vollem Bewußtsein und Stilgefühl fich heut in diesen üppigen Hochzeitstaat geworfen, verlaß Dich drauf! Und das nennen wir jungen Thoren verspäteten Sonnenfchein!"

Er beugte sich schweigend zu ihr nieder und küßte sie einmal, zehnmal, zwanzigmal. Ihr schönes Gesicht glühte wärmer auf. Sie nahm den Hut ab und hängte ihn über den Arm.

"Um den Teint braucht man so spät im Jahre und so spät bei Jahren sich ja nicht mehr zu sorgen," lachte sie. "Freilich wird die liebe Sonne sich wundern, wenn sie merkt, daß unter dem leichtfertig jugendlichen Hütchen ein in Ehren ergrautes Haupt verborgen war —"

"Und unter der stolzen Helmzier eine bedenklich durchforstete Schonung

wächst," fügte er hinzu, indem er gleichfalls für einen Augenblick das Haupt entblößte. Die Braut strich ihm lächelnd mit der Hand über die Haare; plötzlich blieb sie stehen und forschte umher.

"Weißt Du auch," fagte fie, "baß wir jett ganz nahe der geheiligten Stätte

find, wo vor zehn Jahren -- "

"Ich Dich zuerst wiedererblickte! Schon meine Braut, und doch zagte ich, als ob ich zum erstenmal Dich sähe! Ich bin doch neugierig, ob ich den Baum wiedererkenne, an den ich einst mein Glück so schon gefesselt fand."

"Rurt, da ift er!" jubelte sie auf.

"Wahrhaftig," rief er, "das ift er, der Wunderbaum, der folche Früchte trug! Wie wenig er sich verändert hat! Wie gut so ein Baum die Zeit vertragen kann! Für den gibt's keinen verspäteten Sonnenschein."

Beide verließen Hand in Hand den Weg und schritten quer über den Waldboden auf die junge Buche zu. Das abgefallene Laub rauschte um ihre Füße und sprudelte hoch auf, und sie freuten sich dieses Spiels wie zwei Kinder.

"So," sagte der Hauptmann, als sie ihr Ziel erreicht hatten, "und jetzt wirst Du Dich gütigst wie damals im schlasenden Zustande mit dem Rücken gegen den Stamm setzen, und ich gebe dann zunächst die Rolle Deiner bösartigen Bettern."

"Ich habe aber kein Buch zum Einschläfern bei mir wie damals Wolff's wunderthätigen Tannhäuser —"

"So muß für diesmal die Gesellschaft des betagten Bräutigams dem Zweck genügen. — So, heimtückische Bettern, jeht kann euer lichtscheues Werk beginnen!"

Sie saß anmuthig gegen den Stamm gelehnt; der Bräutigam zog ihr leife von hinten die lange Nadel aus dem Haar, dann noch ein paar Nädelchen dazu, und die schwarzen herrlichen Flechten lösten sich und rollten prächtig den Nücken hinab. Rasch holte er beide Zöpse um den Stamm, schlang sie dahinter zu einem Knoten zusammen und sicherte die Fessel durch einen kräftigen Bindsaden.

"Gerau so hatten sie es damal's gemacht," rief er befriedigt, "und dann sind die moralischen Ungeheuer fortgelaufen und haben Dich hilflos den Gefahren der Wildniß überlassen. Die schlechten Kerle!"

"Nun, nun," lachte sie, "die armen Jungen konnten doch nicht wiffen, welch einen gefährlichen Räuber der sonst so gutartige Wald gerade in dieser schlimmen Stunde barg! Aber genau so hatten sie mich verknotet; es ziepte gerade wie jett, und ich konnte die Hände mit aller Anstrengung nicht weit genug hinter den Stamm bringen, um den abschenlichen Knoten zu lösen."

"Und da hingst Du, wie einst die unselige Andromeda, dem Seeungethüm zur Beute ausgesett —"

"Und ich sah das Ungethüm herannahen —"

"Und es zeigte sich als das dümmste Seevieh, das je geboren worden, indem es mit verblendetem Zartsinn in die falsche Kolle des Perseus versiel und Dich leidlich ungekührt aus Deiner gräßlichen Lage befreite — nur daß es wenigstens so klug war, sich recht ungeschieft zu stellen, um den Anblief der Kabenzöpfe möglichst lange zu genießen. D Kind, wenn Du damals geahnt hättest, wie

21 \*

märchenhaft schön fie in der Frühlingssonne glänzten! Zum Glück habe ich Dich erft später systematisch eitel gemacht."

"Bis Mutter Natur ein Einsehen hatte und zu meiner Besserung das alänzende Schwarz in ein trostloses Grau verwandelte."

"Berleumberin! Sie hat nur des pikanten Gegensates wegen das Ebenholz hie und da ein wenig mit Silberstaub bestreut. Sie wußte genau, was Deinem merkwürdigen Gesichte am besten steht."

"Nun muß ich aber bitten, daß Du Dich wieder aus dem Ungeheuer in den angenehmeren Perseus verwandelst und mir die Freiheit schenkst — die ich eben

jest zum lettenmal in diefem Erdenleben genießen foll."

"Daß ich noch einmal der gutmüthige Thor wäre wie damals! Glaubst Du wirklich, ich hätte in zehn Jahren gar nichts zugelernt? O nein, so nahe dem Schwabenalter zieht man es vor, das rücksichtslose Meerwunder zu sein, das seinen gerechten Tribut einfordert. Ergib Dich in Dein Schicksal, süßes Opferthier!"

Er trat langsam einige Schritte zurück und stand, sie mit Entzücken betrachtend. Ihr Antlit war vom vollen Sonnenlicht erhellt; er sah es an mit Blicken der Liebe und sand es schöner, lieblicher, blühender denn je; das stille Glücksgefühl lag wie ein strahlender Schleier verklärend darüber.

Und wie sie so schön war, schien es ihm, dem Beglückten, als beginne der Wald selbst sich mit ihm zu freuen und sie zu bewundern; es ging ein Rauschen durch die Kronen der Bäume, und die Sonne goß einen überschwenglich versklärenden Glanz über das bunte Laub, daß es aufzujubeln schien in allersfrischefter Lebenswonne und Lebensgluth; wie ein neu erwachendes Dehnen und Schwellen hauchte es durch die Zweige und ein Rauschen des Uebermuths durch die Blätter; der Wald berauschte sich an seiner herbstlichen Schönheit. Nein! Nein! Es gibt keinen verspäteten Sonnenschein! jauchzte das Herz des Glückslichen, das Glück kommt immer zur rechten Stunde, und wäre es in der Stunde des Todes!

Und indem er das dachte, schlöß er in Sesigkeit die Augen für einige Secunden. Und in diesen Secunden verstummte das Rauschen in den Kronen; aber durch die eingebrochene Stille zitterte ein seltsames Rieseln, leise, unendlich seise, gleich einem fernen Tupfen winziger Geisterhände oder einem Huschen und Trippeln verdorgener Füßchen. Und neben dem Rieseln ein Hauchen und Raunen, geheimnißvoll durch die Luft wehend wie mit unsichtbaren Flügeln; und als er heimlich durchschauert die Augen wieder aufthat, sah er ringsumher ein langsames Lösen der Blätter von den Zweigen und ein Sinken und Sinken, als würden sie von stillen Todesengeln leise zur Erde hinab und zu Grabe getragen.

Die Rose entfaltet ihre duftigste Schönheit gerade in demselben Augenblick, in welchem sie zu welken beginnt; und der Wald bläht sich heute in herbstlichem Freudenglanz — und morgen werden die Blätter fallen. Es bedarf keines Sturmes mehr, den Wald seines Schmuckes und seiner Schönheit zu berauben; mag auch des Himmels Blau und die Sonnenmilde bleiben wie heute; es wird dennoch geschehen: morgen werden die Blätter fallen.

Und er fah die Augen der Geliebten auf sich gerichtet wie mit einer langen

Frage, einem Schauber, einer Bitte — aber einer Frage nicht an ihn, fondern ins Leere, auch nicht an das Glück und das Schickfal, fondern an die kalte Nothwendigkeit. Ihre Züge waren blaß geworden, wie von einem inneren Frost, und ein fremder Schatten suhr mit einem trüben Hauch über die klare Stirn; von den eben noch jugendfrischen Wangen war mit unmerklich leisem Verwittern etwas hinweggeschwunden wie der erste Thau von einer Morgenblume — auch dies verblaßte Angesicht war schön, schön wie gemeißelter Marmor — aber morgen — morgen werden die Blätter fallen.

Eine aufsteigende Thräne wollte ihm den Blick verdüftern; da kam von der See her, wie ein Gruß, ein belebender Windhauch und rauschte durch die Wipfel,

die ängstliche Stille verjagend.

Da breitete der Bräutigam die Arme auß, flog auf die Geliebte zu und bedeckte ihren Mund mit hundert Küffen freudenvoller Leidenschaft. Und die hellen Kofen der Jugend und der Liebe glühten wieder auf ihren Wangen. Und der Sonnenschein lag strahlend über dem wunderbaren Blätterschmuck des uralten Buchenwaldes.

Dann löfte er ihre Zöpfe aus der Berschlingung, half fie ihr wieder aufftecken, und legte zärtlich den Arm um ihre Hüften; so wanderten fie weiter in beglücktem Schweigen.

"Und dann ftarb der gute Bater," fagte die Braut plöglich.

Der Hauptmann tüßte ihre Stirn und sprach: "Ich glaube, er war müde und lebenssatt; er ruht in Frieden."

"Er hat den Tod der Mutter nie verwunden," fügte fie schmerzlich hinzu. "Wie könnte ein Mann das auch verwinden, der einmal eine Frau geliebt und besessen" sagte er leise, und sie drückte die Lippen stumm auf seine Hand.

"Aber die andern lieben Berwandten alle," fuhr fie traurig fort, "meine treuen Beschützer; fie waren fröhlichen Sinnes und lebensvoll, bis der große Sturm kam und ihnen Alles entriß, was ihre Freude gewesen war, und mit dem Besitz die Lebenslust, und zulezt das Leben selbst. Es war schade um sie alle."

"Am meisten leid war es mir um den prächtigen Burschen, Deinen Better Arthur: der hätte Leben und Glück zu genießen verstanden."

"Und doch, wer weiß, welchem Schicksal er entgangen ist. Er war zu sehr gewöhnt an Glanz und Heiterkeit, er war nicht dazu gemacht, ein armer Officier zu sein; dazu gehört ein stärkerer Charakter. Er wäre vielleicht nur langsamer und elender zu Grunde gegangen."

"Oder er hätte gar eine reiche Heirath machen müffen."

"Ift das auch etwas so Schreckliches?" fragte sie mit einem wehmüthigen Lächeln.

"Sa," entgegnete er einfach.

Sie seufzte tief auf. "Aber wenn Einer den Helbenmuth und die Kraft besitzt, arm zu sein als Officier und das glänzende Elend stolz auf seine Schultern zu nehmen — daß er es dann nicht einmal darf, daß er zehn Jahre in ewigem Heimweh warten muß auf sein bischen eigenes Glück, das ist doch hart, sehr hart von unsern Kaiser!"

"Und bennoch ist es nur gerecht," erwiderte er sest; "Blut und Leben im Kriege zu opfern sür sein Baterland, das wird auch von jedem Gemeinen verslangt, dem nichts dassür gegeben wird; aber der Officier allein muß auch im Frieden bereit sein, seiner Pslicht noch andere Opfer zu bringen, die manchesmal wohl schwerer wiegen können, als ein rascher Soldatentod. — Freuen wir uns insessen, daß die Zeit der Prüfung vorüber ist, und wir sie mit einigen Ehren bestanden haben."

"Du! Du!" scüsterte sie mit seuchten Wimpern, "ich hatte ja nichts zu bestehen!"

"Du haft so viele liebe Menschen in den wenigen Jahren beweinen muffen." "Es waren Jahre genug, sie auch zu verschmerzen — und den liebsten Menschen habe ich doch behalten!"

Sie umarmten sich herzlich und schritten weiter. Immerfort rauschte das bunte Laub um ihre Küße wie spielende Wellen.

Auf einmal standen sie, aus dem Walde hervortretend, mitten auf der Dorfstraße, zwischen Häusern und Gärten. Ueberrascht sahen sie um sich; es war ein fremdartiger Anblick. Todtenstill lag die prächtige Sommerstadt, alle Thüren verschlossen, alle Fensterläden herabgelassen, die Balkone vereinsamt, die Gärten wie träumend in sich selbst versunken.

Das alles erschien wie ein räthselhafter Widerspruch. Ueber die menschen= Leeren Erker, Galerien und Säulen fluthete die freudigste Sommersonne, zu Lust und Leben lockend; in den Gärten sonnten sich farbenfrohe Aftern und Georginen: mit dem unverwüfteten Laube des Epheus mischten sich die herrlichen glührothen Ranken des wilden Weins. Gartenbanke und Tische ftanden behaglich vor den stummen Säusern, als waren fie eben benutt worden: Bienen waren noch einmal ausgeschwärmt; nur von lebenden Menschen zeigte sich ringsumber nicht einer. Es war wie eine plötzlich ausgestorbene Stadt, aber eine Stadt, die auch ohne die menschlichen Bewohner fich ruhig weiter des Lebens und der Sonne freut, eine verlaffene Stadt ohne Verfall und Zerftörung. Die ichönen Säufer ftanden nur träumerisch in sich gekehrt, als hielten sie in ihren Räumen mit geheimer Eifersucht ein weltscheues Glück verschlossen, und die hohen Buchen schütteten leise ihren bunten Blätterregen über die schlafende Welt der Freude bin, wie um fie unter bem fanften Schutte langfam zu begraben, damit fie einft nach Nahrtausenden vielleicht unverschrt vor den Augen der Nachwelt wieder auferstehe. aleich den verschütteten Städten des Befuv.

"Weißt Du auch, Liebster, wohin wir gerathen sind?" flüsterte die Braut nach einem Schweigen. "Tief unter den Meeresgrund; und dies ist das alte Vineta, das da begraben liegt seit vielen Jahrhunderten, wohlerhalten in allen Stücken mit Häusern und Straßen und Bäumen; nur die Menschen sind auszgestorben, nur die armen Menschen haben alle diese sonnige Herrlichkeit verlassen müssen. — D, sieh doch nur diesen Himmel an, wie er sonderbar durch die Baumwipfel schimmert: kann ein gewöhnlicher Lufthimmel so tieselau sein? Ist das nicht offenbar das Meer, das sich über uns wölbt? Und darum auch diese leuchtend bunten Farben da oben! Das sind lauter Korallen und Muscheln und Seerosen und Seessterne, die an den Zweigen hängen, und gelbe Bernstein-

ftückhen darunter. Und fiehst Du, darum schweben sie so langsam nieder, weil das Wasser sie trägt und wiegt, bis sie den Seegrund hier unten erreichen. Und darum ist es so still hier, so märchenhaft still; kein Ton, als das Rauschen der Wellen über und; so still kann es ja nur auf dem stummen Meeresgrunde sein. D, wie wunderbar!"

Sie legte leise den Kopf an die Schulter des geliebten Mannes; die scherzend selbsterzeugte Stimmung nahm sie doch gefangen; ein Schauer überlief sie in der bebauten Einsamkeit mitten im bunten Zauberwalde.

Er aber neigte sich zärtlich und sagte: "Und so kluge schwarze Nigenaugen wie die Deinen gibt es auch nur hier in der Meerestiefe, Augen, die Märchen sehen und selber die süßesten Märchen sind. Und silberschimmerndes Haar zu den rosigsten Wangen, wo findet man das bei einander oben auf der plumpen Erde?"

Er küßte sie, und langsam schritten sie weiter die lange, stille, sonnige Straße hinauf; immer noch kein Laut ringsum und kein lebendes Wesen. Rur schlafende Paläste in tieser Waldesruhe, und Sonnengold und schimmerndes Blau wie ein Schleier darüber.

"D. wie wunderbar! D. wie wunderbar!" flüfterte auch er.

Da tönte von dem bewaldeten Hügel her, auf den fie zuschritten, Glockensläuten feierlich herüber.

Beide falteten ftill die Sande.

"Die Ofterglocken von Bineta!" fagte der Bräutigam.

"D nein!" rief sie fast ängstlich, "Die Vinetaglocken sind doch Todtenglocken; wir aber wollen hinaufsteigen zum Licht und zu langem Glück — hast Du viel-leicht Lust, heute einmal mit mir zur Kirche zu gehen?" fügte sie schalkhaft blickend hinzu.

"Unsereins geht immer nur commandirt zur Kirche," entgegnete er, "und so auch heute. Doch einem Commandeur, zu dem man Vertrauen hat, folgt man gern, in die Kirche wie in den Krieg — ein dreißigjähriger Krieg kann's für uns noch gerade werden, dazu sind wir jung genug."

Die Braut stand plötzlich still und sah ihn an. "Jung? — Weißt Du auch, daß ich uns ganz schrecklich jung finde, noch gar nicht reif zu einem so bitterernsten Lebenswert? Ich wenigstens — ich kann mir nicht helsen, ich fühle jetzt das unwiderstehliche Bedürsniß, zum allerletztenmal im Leben noch recht von Herzen kindisch zu sein — greife mich! Nur mit Gewalt soll man mich zum Altar schleppen!" Und hell auflachend riß sie sich los und slog den sansten Abhang hinunter, unter den Buchen hin, der Düne zu wie ein über-Lustiges Kind.

Einige Augenblicke schaute er ihr nach voll stillen Entzückens über die kräftige Anmuth ihrer Glieder in dem stürmischen Lauf und sagte: "D, süßer Backsisch!" Dann rannte er wie ein wilder Knabe hinterher und holte sie ein, gerade als sich vom Dünenrand der große Blick aufs Meer vor ihnen öffnete.

Da standen sie Beide still und blickten mit plöglichem Ernst schweigend ins Weite hinaus. Ruhig rauschten die Brandungswellen, und von der Höhe klang freundlich darein das Läuten der Kirchenglocken. Himmel und Meer schwammen ineinander in unendlichem reinem Blau.

Sie ftanden lange und tranken das Glück der feierlichen Stunde.

"Mir ist, als wehe hier ein Hauch ewiger Jugend zu uns herüber," sagte ber Hauptmann leise und küßte seiner Braut eine Thräne von der Wimper.

Dann wandten sie sich zögernd ab und schritten langsam Hand in Hand und still aneinandergeschmiegt hügelauf der Kirche zu. Bon den Bäumen, die ihre Kronen über dem Wege wölbten, rieselten die Blätter hinter ihnen wie ein dauernder sanster Kegen lautlos zur Erde nieder.

Sie sahen es nicht und hörten es nicht, ihre Augen und ihre Herzen waren selig ineinander versunken.

Die volle Sonne leuchtete über den glühenden Herbstschmuck der belaubten Wipfel, und nur wie ein Flüstern ging durch den Wald die klagende Stimme: "Worgen werden die Blätter fallen."

## Adelbert von Chamisso als Naturforscher.

Rede zur Feier des Leibnizischen Jahrestages in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 28. Juni 1888 gehalten

E. du Bois = Reymond \*).

Es ift eine oft genug, auch an dieser Stelle, beklagte Folge der raschen Er= weiterung der menschlichen Renntnisse während der lekten Jahrhunderte, daß bei ber naturgemäß fich gleichbleibenden Fassungskraft und Leistungsfähigkeit der Gin= zelnen eine immer weitergehende Spaltung der Ginfichten und der geiftigen Arbeit überhand nimmt. Immer schmaler, auf immer kleinere Ziele hinführend, immer ftrenger geschieden werden die Pfade, welche Gelehrte und Forscher wandeln, und wenn auch dergestalt genaue Ermittelungen in unermeklicher Fülle sich häufen, fo vermift der geschichtliche Blick in neueren Zeiten doch ungern folche Briareiichen Ricfengestalten wie die, welche wir heute wieder einmal feiern. Männer wie Leibnig geben nicht allein durch ihren weiten lleberblick und ihr aufammenfaffendes Bermögen einen Begriff vom menschlichen Intellect in einer feiner höchften Erscheinungsweisen. Nicht bloß geht in ihrem Geiste durch das Zusammentreffen mannigfacher Ginsichten gleichsam eine gegenseitige Befruchtung ber verschiedenen Disciplinen vor sich. Nicht nur bilden sie, an fich einer Akademie vergleichbar, ein Band der Bereinigung zwischen gelehrten Arbeitern auf weit entlegenen Gebieten der Erkenntniß. Sondern indem sie nach vielen, auch dem gewöhnlichen Sinne zugänglicheren Richtungen ihre Wirkung erstrecken, verschaffen fie der Wiffenschaft ausgedehntere Theilnahme, als ihr sonst zugewendet zu werden pflegt. In ihrer Berson huldigt, ehrfürchtig staunend, die Menschheit der Wiffenschaft, und so bleiben fie im allgemeinen Bewußtsein als Markfteine des menschlichen Fortschrittes stehen, wenn die Wogen der Bergessenheit längst über den Urhebern der gediegensten Einzelforschungen zusammenschlugen.

Täuschen wir uns nicht: das einzige Mitglied der physikalisch-mathematischen Classe der Akademie, welchem in Berlin bisher ein öffentliches Denkmal errichtet wurde, Alexander von Humboldt, verdankt diese Auszeichnung nicht den sach-

<sup>\*)</sup> Aus ben Sigungsberichten ber Atademie mitgetheilt vom Berfaffer.

wissenschaftlichen Leistungen, durch die sein Gedächtniß in diesem Saale lebendig ist, sondern den großen Erinnerungen, die sich nebenher an seinen Namen knüpfen, seinen hinreißenden Naturgemälben, der von ihm ausstrahlenden Begeisterung für das Wahre und Schöne, der Weltstellung ohne Gleichen, in der seine lange und glückliche Laufbahn gipfelte.

In wenigen Wochen foll dem Vernehmen nach einem zweiten Mitgliede der physikalisch-mathematischen Classe auf öffentlichem Plaze unserer Stadt ein Denkmal sich erheben; einem Manne, der, wenn auch sein Ruhm nicht mit Humboldt'schem Maße gemessen werden darf, diesem ragenden Borbilde doch in der Universalität seiner geistigen Interessen, der Mannigsaltigkeit seines Schaffens, seiner Stellung zwischen zwei Nationen vergleichbar ist: unserem Abelbert von Chamisso. Aber freilich, nicht unserem Chamisso, dem Natursorscher und Reisenden, wird das endlich zu Stande gekommene bescheidene Denkmal auf dem Mondisouplate gelten, sondern auch diesmal seinen anderweitigen Borzügen und Tresslichseiten: der phantastisch reizvollen Gestalt des französischen Seelmannes, der durch merkwürdigste Schicksalsfügung und Entwicklung ein ganzer Deutscher und echter Berlins ward, mit einem Worte, dem Dichter Chamisso.

Uns aber, seinen Nachfolgern in dieser wissenschaftlichen Körperschaft, ist es unmöglich, bei diesem Anlaß nicht der Seite zu gedenken, durch welche er zu uns in Beziehung fteht, wenn er auch, früh hinweggerafft, der Akademie nur kurze Zeit, wenig über drei Jahre, angehört hat. Bon Alexander von Humboldt und Runth am 16. März 1835 in der Classe vorgeschlagen, am 27. April in der Claffe, am 7. Mai in der Gesammtakademie gewählt, am 28. Juni vom Könige bestätigt, fchied er, nur siebenundfünfzig Jahre alt, schon wieder aus durch den Tod am 21. August 1838, dem Tage, deffen fünfzigste Wiederkehr in diesem Jahre durch die Enthüllung seines Denkmals gefeiert werden foll. Leider finden sich, Chamiffo's Wahl betreffend, in unserem Archive nur jene Daten. boldt's und Kunth's Borfchlag ift von keinen Motiven begleitet. Chamiffo's Antrittsrede, Baul Erman's, des physikalischen Classensecretärs, Antwort oder, wie sie in den alten Statuten bieß, Ginführungsrede sucht man vergebens im gedruckten Bericht über die Leibniz-Sikung 1836. Was auch befremdet, unsere Druckschriften enthalten keine naturwissenschaftliche Mittheilung Chamisso's. fondern, als ein Zeichen seiner soltenen Bielseitigkeit, nur seine in der Gesammtfitzung am 12. Januar 1837 gelefene Abhandlung über die Hawaiische Sprache. Dies erklärt sich aus seinem Gesundheitszustande während der letten Lebensjahre: er nannte sich felber einen fast alten, tranken und muden Mann. Doch konnte er auf zwei Jahrzehnte rüstigen Schaffens zurückblicken, während welcher er an mehreren Punkten der Naturwiffenschaft bedeutende Spur hinterließ, und es giemt fich wohl, wie mir daucht, Giniges davon bem heutigen Geschlecht in Erinnerung zu bringen, dem im Drange der Tagesarbeit die rühmliche Runde der Vorzeit ja mehr und mehr verloren geht.

Auf welchen Wegen, durch welche Wandlungen der Emigrantensohn Chamisso, der Gbelknabe der Königin Gemahlin Friedrich Wilhelm's II., von Stufe zu Stufe fortschreitend, im Berkehr mit Barnhagen von Ense, Eduard Higig, Ludwig

Robert, Rahel Lewin, de la Motte Fougué und Anderen, der deutiche Dichter ward, ift aus Sikia's Biographie feines Freundes 2 allgemein bekannt. Dag ein junger Officier von Talent, in siemlich sorgenfreier Lage und bei ausreichender Muße, in einer äfthetisch fühlenden und denkenden Zeit und Umgebung, wie Berlin fie in den Jahren vor der Schlacht bei Jena bot, sich zu eigenem Dichten angeregt fand, überrascht nicht weiter. Die Energie freilich, mit welcher Chamisso die auf dem hiefigen College français erhaltene kummerliche Vorbildung bis zu jehr vollständiger Bewältigung erft des Griechischen, dann des Lateinischen zu ergänzen vermochte, zeugte schon von ungewöhnlichem Wollen und Können. Aber wie nun derselbe Jüngling plötzlich, scheinbar ganz unvermittelt, sich Natur= studien zuwendet, nicht etwa naturphilosophisch tändelnd, wie es damals in Deutschland wohl vorkam, sondern schulmäftig ftreng und ernft den Grund legend zu einer wiffenschaftlichen Laufbahn, die ihn schlieflich zum akademischen Genoffen eines von Humboldt, von Buch, Mitscherlich, Chrenberg, Johannes Müller machte, das will erklärt sein, und der Zusammenhang ist nicht so offenfundia.

In meiner Gedächtnißrede auf Paul Erman habe ich nach mir mitgetheilten Nachrichten erzählt, Chamisso sei durch Higig sein Freund und durch ihn der Naturwissenschaft gewonnen worden. Es ist richtig, daß sie sich im Higig'schen Hause trasen und "intime Freunde" wurden; in einer in seinen Werken gedruckten Xenie spricht Chamisso seine Verchrung für den nach verborgener Weischeit strebenden Forscher aus, und Erman wird wohl Chamisso vor der damals so gefährlichen Naturphilosophie behütet haben. Bei alledem muß ich jetzt jene Angabe bezweiseln. Wir wissen nämlich durch Chamisso's gedruckten Briefwechsel aus seinem eigenen Munde ganz genau, wie er zur Natursorschung kam, und zwar zunächst Botaniker ward, was übrigens zeitlebens sein eigentliches Fach blieb.

Chamisso's militärische Laufbahn endete bekanntlich damit, daß er 1806 bei der von ihm ergreisend geschilderten schimpslichen Nebergabe von Hameln auf Ehrenwort kriegsgesangen sich nach Frankreich begab und bald darauf seinen Abschied nahm. In Frankreich knüpste er Berbindungen wieder an, durch welche er, nach Berlin zurückgesehrt, im Spätjahre 1809 einen Auf als Prosesso der griechischen und lateinischen Sprache an das zu Napoléonville in der Bendee zu errichtende Lycée erhielt, worauf er im Januar 1810 abermals nach Paris ging. Der Ruf erwies sich als illusorisch, aber bei diesem zweiten Aufenthalt in Frankreich wurde Chamisso in den Kreis der Frau von Stasl gezogen, welcher er, als sie durch Napoleon nach Coppet verbannt wurde, im Frühjahr 1811 dorthin folgte. Im Hause der großartig wunderbaren Frau, wie er sie nennt, verlebte er mit August Wilhelm von Schlegel, Madame Récamier und anderen berühmten Persönlichseiten unvergeßliche Tage; auch leistete er "der hohen Herrin" Kitterdienste bei ihrer Flucht von Coppet nach Weien im Mai 1812.

Aber in dem theils geiftreich literarischen, theils leidenschaftlich politischen Treiben der Staël'schen Gesellschaft scheint sich Chamissos, nachdem der erste Reiz abgestumpst war, ein tieser lleberdruß bemächtigt zu haben an solcher nur svielenden, hoffnungslos unfruchtbaren Art das Leben hinzubringen, und um etwas bestimmt Förderndes anzufangen, suchte er sich ins Englische hineinzuarbeiten. Da schrieb ihm sein Freund de la Fope, daß, wenn man säße, wo
er sei, man nicht Englisch, sondern Botanik treiben müsse. "Das war mir anschaulich," sagt Chamisso, "und ich that also." August von Staël, ein Sohn
der Frau von Staël, ward sein erster Lehrer in der Botanik, woran die RubiaceenGattung Staëlia Cham. erinnert, und auf Wanderungen mit ihm in der
pslanzenreichen Umgebung des Genser Sees und am Fuß des Montblanc legte
er den ersten Grund zu seinem Herbarium.

Daß ihm diefe Beschäftigung so zusagte, wird verständlich, wenn man, gleichfalls durch ihn felber, erfährt, wie er schon als Knabe, also noch auf Schloß Boncourt, "Insecten ersvähte, neue Pflanzen fand, Gewitternächte anschauend und finnend an feinem offenen Kenster burchwachte, und alle seine Spiele, sein Schaffen und Zerftoren auf phyfitalische Experimente und Erforschung der Geseke der Natur ausgingen". Man wundert sich dann weniger darüber, wie rasch und entichieden er jekt dem neu erkannten Berufe sich hingibt. Er eilt zurück nach Berlin, trok allen Bariser Lockungen für ihn dem Ort der Welt, welcher Delvhi dem Hellenen war, und läkt sich als einunddreikigiähriger Studiofus medicinae bei der erst eben ins Leben getretenen, unter bedeutenden Lehrern rasch erblühenden Universität immatriculiren. Er treibt eifrig Anatomie unter dem alten Anave: weder deffen trockene Lehre von den Anochen, wie die Studenten ben Titel von Knape's Ofteologie parodirten, noch der greuliche Zustand des damaligen Secirbodens schrecken ihn ab. So geht er, mit richtigem Instinct, spät aber gründlich, durch die wahre Elementarschule des Biologen, die Anthropotomie. Er arbeitet auf dem zoologischen Museum bei Lichtenstein, hilft die Fische und Krebse aufstellen, hört vergleichende Anatomie und Physiologie unstreitig bei Rudolphi, Mineralogie, die ihm besondere Theilnahme abgewinnt, ohne Zweifel bei Weiß, bei Erman Elektricität und Magnetismus, freilich auch bei Horkel ein naturphilosophisches Collegium. Man erstaunt darüber, was er alles in der kurzen Frift von drei Jahren bis zu feiner Weltreife fich angeeignet haben muß, wenn man ihn alsbald zu Wasser und zu Lande für fast jede Art von Naturbeobach= tung scheinbar gleichmäßig vorbereitet sieht.

Aus dieser Zeit, den Jahren der Befreiungskriege, enthält die Sammlung seiner Gedichte nichts von Bedeutung, wohl aber stammt daraus sein berühmtestes, in die meisten Cultursprachen übersetzes Dichtwerk, "Peter Schlemihl's wundersame Geschichte". Mit der ihm eigenen Bescheidenheit und kindlichen Offenheit hat Chamisso selber berichtet, wie er zu dieser Ersindung kam. Der Versasser der "Undine" gab das Motiv dazu an, indem er Chamisso, der auf einer Reise all sein bewegliches Gut, Mantelsack, Hut, Handschue, Schnupftuch verloren hatte, fragte, ob er nicht auch seinen Schatten eingebüßt; während ein übergefälliger Herr in einem Lasontaine'schen Koman, welcher Alles, was in einer Gesellschaft zufällig gewünscht wird, aus der Tasche zieht, das Borbild des grauen Unbekannten ward. Was uns näher angeht, ist, daß im "Schlemihl" Chamisso sich seichnete, nicht bloß der äußeren Erscheinung nach, denn Schlemihl ganz ähnlich schildert uns Schlechtendhal seinen Freund in damaliger Zeit, in der alten schwazen Kurtka, mit der schwazen Sammetmüße auf dem lockigen

Haupt, mit der kurzen Pfeife und dem unentbehrlichen Tabaksbeutel, vor Allem mit der am ledernen Riemen umgehängten mächtigen grünen Botanisirtrommel. 4 sondern auch nach einer anderen, wichtigen Beziehung. Die Art, wie Schlemihl ichließlich Troft und Verföhnung findet, indem er mit seinen Siebenmeilenstiefeln auf der Erde umherstreift, "bald ihre Höhen, bald die Temperatur ihrer Quellen und die der Luft mißt, bald Thiere beobachtet, bald Gewächse untersucht, von dem Aequator nach den Bolen, von der einen Welt nach der andern eilt, Erfahrungen mit Erfahrungen vergleichend" - biefe Fiction ift nur ein Spiegel der Sehn= fucht, welche Chamisso gang erfüllte in einer Zeit, in deren Kämpfen für ihn, den französischen Deutschen, den deutschen Franzosen, nirgend ein richtiger Blak war, die für ihn kein Schwert hatte. Aus dem Menschenzwist hinaus in die Weite der Natur, in die Tiefe der Wiffenschaft! ward seine Losung. viel Scharffinn darauf verwendet, was wohl mit Schlemihl's Schatten und feinem Berluft gemeint fei; dagegen ift die naheliegende Symbolit des Endes, welches Schlemihl nimmt, obwohl von Chamiffo felber fpater einmal angedeutet, meist nicht erfaßt worden; aus der doch für die, welche ein Märchen nicht können ein Märchen sein laffen, die Deutung des Schattenverluftes auf Chamiffo's Vaterlandslofigkeit fich von felbst ergeben würde.

Chamiffo's im "Schlemihl" ausgemalter Traum follte balb in Erfüllung achen, wenn auch nicht mit Siebenmeilenstiefeln. Zwar wurde ihm versagt, sich dem Reiseunternehmen des Bringen Max von Wied-Neuwied nach Brafilien anzuschließen. Da kam ihm zufällig bei Sitig ein Zeitungsblatt zu Gesichte, worin von einer nah bevorstehenden Entdeckungsreise der Ruffen Nachricht gegeben wurde. Es handelte fich um Entfendung eines von dem Grafen Romanzoff ausgerüfteten Schiffes in die Südsee und zur Auffindung einer nordöftlichen Durchfahrt aus dem stillen Meer in den atlantischen Ocean. Gben hatte Napoleon's Rückkehr von Elba den Wiener Congreßt gesprengt und Europa in Schrecken versett. In der gewaltig wieder aufflammenden kriegerischen Erregung, wobei er müßiger Zuschauer bleiben follte, war Chamiffo's Unbehagen auf das Höchste gesteigert, und mit dem Tuke stampfend rief er aus: "Ich wollte, ich wäre mit diesen Ruffen am Nordpol!" Der geschäftskundige Sitig übernahm die Verhandlung mit Rugland; Chamiffo, von Lichtenstein und anderen Lehrern empfohlen, wurde zum Naturforscher der Expedition ernannt, und meldete sich am 9. August 1815 an Bord des "Aurik" auf der Rhede von Kopenhagen bei dem Befehlshaber, dem kaiserlich ruffischen Maxinelieutenant Otto von Rokebue.

Damit war er am glücklich entschenden Wendepunkt seiner Laufbahn angelangt. In unseren Tagen der Dampsschiffe und Sisenbahnen, der Reise um die Welt in achtzig Tagen, kann man sich nur schwer eine Vorstellung davon machen, welche Bedeutung damals eine Fahrt wie die des "Rurik" hatte, wie sie dem Reisenden auf Lebenszeit eine bestimmte Richtung und Arbeitsstoff gab. Nur Shrenberg, wie ich es früher einmal aussührte, entzog sich diesem Gesetz, so daß über seine Entdeckungen im Gediete des "kleinsten Lebens" seine Reisen fast in Vergessenheit geriethen. Was Chamisso betrifft, so läßt sich sast seine ganze spätere wissenschaftliche Thätigkeit als Aussührung des auf seiner Reise Vegonnenen auffassen.

Die Fahrt des "Nurik", welche drei Jahre danerte, führte von Phymouth nach Tenerissa, Brasilien und um das Cap Horn nach Chile; an Salas y Gomez vorbei in die Inselwelt der Südsee, zulett nach der zu den Marshallsinseln gebörigen Inselstete Radak. Nun ging es nordwärts nach Kamtschafta, durch die Beringsstraße in das Gismeer und zurück zu der Aleuteninsel Unalaschen, werd Borbereitungen für die erst im solgenden Sommer zu unternehmende Rordpolsahrt getrossen wurden. In der Zwischenzeit begab sich die Erpedition wieder südwärts nach Calisornien, den Sandwichinseln und Radak; darauf abermals nordwärts nach Unalaschen, den Sandwichinseln und Radak; darauf abermals nordwärts nach Unalaschen, den was nunmehr versucht wurde, im Eismeer vorzudringen. Wegen Kohebuc's Gesundheitszustand mußte jedoch hier der eigentsliche und ursprüngliche Reisezweck aufgegeben werden, den bekanntlich erst in den fünfziger Jahren nach unendlichen Anstrengungen der seesahrenden Rationen M'Chire halb und halb erreichte. Der Kohebuc-Sund, die Eschschlerstein unternehmen, aus dem aber nun eine Weltumsegelung ward.

Die Rückreise begann; von Unalaschka segelte der "Auxik" zum zweiten Mal nach den Sandwichinseln und zum drittenmal nach Kadak; dann über Guajan, eine der Marianen, nach Manila und um das Cap der guten Hossmung, an St. Helena vorbei, nach Europa. In London traf Chamisso mit Cuvier zussammen, und erfreute sich noch des Umgangs mit Cook's Begleiter auf seiner ersten Reise, Sir Joseph Banks. Am 3. August 1818 ging der "Kurik" zu St. Petersburg in der Newa vor dem Hause des Grafen Romanzoff vor Anker. Die Expedition wurde aufgelöst; man ließ, großmüthig genug, Chamisso im Besits dessen, was er gesammelt hatte. Anerbietungen, in Rußland zu bleiben, wies er von der Hand. Sein Herz hing an Preußen, an Berlin, wohin er endlich zur See, über Swinemünde, gegen Ende October zurückkehrte, und wo er damals, wie er bemerkt, lange der einzige Weltumsegler blieb.

Biermal auf dieser Reise wurde die Linie überschritten; Chamisso näherte sich beiden Polen und wurde heimisch in den Einöden, wo das Sis als Gebirgsart erscheint, und in den rauchigen Jurten der schmukigen Ichthyophagen des Sismeeres, wie in der palmengekrönten Herrlickeit der Tropen und unter den luftigen Hitten der zierlichen, reinlichen Lotophagen der Südsee. Europa mitgezählt, setzte er seinen Fuß auf vier Welttheile, und erfüllte so, durch ein sonderbares Zusammentressen, genan das Schlemihl'sche Programm; denn da Kohebue den ihm vorgeschriebenen Kückweg durch die gesahrvolle Torresstraße seinem schabhaft gewordenen Schiffe nicht zumuthen mochte, bekam Chamisso Ausstralien nicht zu sehen, gerade wie er seinen Schlemihl die übrigen Welttheile durchstreisen läßt, und nur Australien, wegen der Breite der umspülenden Meeresarme, ihm unerreichdar und seiner Wißbegier verschlossen bleibt.

Der geschichtliche Rahmen von Chamisso's Reise wird vervollständigt durch die Exinnerung, daß der "Rurik" in den Hafen von Plymouth einlief, kurz nachsem der "Northumberland" den gesaugenen Kaiser nach St. Helena abgeführt hatte, bund daß ihm drei Jahre später auf der Rhede von Jamestown die bestenkliche Ehre ward, troß der russischen Kriegsklagge von der den Kaiser beswachenden englischen Strandbatterie mit Kanonenkugeln empfangen zu werden.

Otto von Kohebue aber sah seinen Vater, den russischen Staatsrath und deutschen Theaterdichter, nur auf der Todtenbahre aus Sand's Tolchstichen blutend wieder.

Chamisso's Weltreise hat in ihrer Anlage Achnlichkeit mit der fünfzehn Jahre später so folgenreich gewordenen Reise Charles Darwin's. Auch Darwin besand sich als Natursorscher auf einem kleinen zu hydrographischen Zwecken ausgesandten Kriegsschiff, und der Eurs des "Beagle" deckte sich vielsach mit dem des "Rurik", nur daß der "Beagle" statt des nördlichen Polarmeeres Australien, und statt der Sandwichinseln Tahiti besuchte. Nach Darwin's Autodiographie zu urtheilen, scheint er sür seine Reise nicht viel besser vordereitet gewesen zu sein als Chamisso, er hatte nicht einmal seeirt, und konnte nicht zeichnen wie Chamisso. In einem Punkte hat er es besser gehabt als unser Reisender: Capitän Fiz-Rohhat den Bedürsnissen und Wünschen seines Natursorschers stets mit größter Bereitwilligteit Rechnung getragen, und sich dadurch ein undergeßliches Verdienst um die Wissenschen. Chamisso dagegen wurde von seinem Capitän als Natursorscher mit möglichst geringer Zuvorkommenheit, und als Mensch kaum besser behandelt. Was er sammelte, wurde gelegenklich über Bord geworfen, und er mußte sich sein Schuhwerk selber puhen.

Der "Aurit" hatte nur Dreiviertel des Tonnengehaltes des "Beagle", und schon die Beschränktheit des Raumes war dem Sammeln und Beobachten äußerst hinderlich. Um so mehr ift Chamisso zu preisen, daß er unter solchen hinder= niffen und Beschwerben es möglich machte, Naturschätze jeder Art zu bergen und nach Berlin zu bringen, wo er fie größtentheils unseren Museen geschenkt hat, sowie eine unüberfehbare Kulle feiner und treffender Beobachtungen auf allen erdent= lichen Gebieten anzustellen, welche von einem überaus frischen Sinn und der liebenswürdigften Freude an den sich ihm darbietenden Wundern aller Zonen zeugen. Botanik in erster Linie, Zoologie und Naturgeschichte, Thier= und Pflanzen= geographie, Anthropologie und Bölkerkunde, Geologie, geographische Physik und Meteorologie hat er dergeftalt mit Thatsachen von größerem oder geringerem Belang bereichert. In doppeltem Sinne umfpannten Chamiffo's Wahrnehmungen fogar einen weiteren Kreis als Darwin's, einmal weil fie auch auf die Polarregion fich erstreckten, bann sofern Chamisso, wie er überhaupt die Anthropologie und Ethnographie mehr als Darwin berücksichtigte, auch die Sprachen der Bölker, mit denen er verkehrte, aufzufaffen bemüht war.

Die wenig angenehme Lage, in welcher sich Chamisso auf dem "Aurik" befand, wurde übrigens dadurch erleichtert, daß es ihm nicht an wissenschaftlicher Gesellschaft und nöthigenfalls Unterstügung fehlte. Der russische Maler Login (Ludwig) Choris, von deutscher Herkungt, begleitete die Expedition und war bereit, was sich von merkwürdigen landschaftlichen, naturhistorischen oder ethnographischen Bildern dot, mit derbem Pinsel festzuhalten, wie er denn auch nach der Nückehr in Paris eine "Malerische Reise um die Welt" herausgab; 7 während an dem Schiffsarzte Dr. Friedrich Schöscholz aus Dorpat Chamisso sogar einen ebenbürtigen, vielsach sachtundigen Theilnehmer an seinen Bestrebungen zur Seite hatte. Ein dänischer Natursorscher, Lieutenant Wormstiold, schloß sich in Kopenshagen freiwillig der Expedition an, scheint aber kein großer Gewinn gewesen zu sein, und verließ sie auch wieder in Kamtschafta.

In ähnlicher Weise wie später Darwin in seinem Journal of Researches hat Chamisso in seiner "Reise um die Welt" seine Erlebnisse in gefälliger Berflechtung mit wissenschaftlichen Beobachtungen mitgetheilt, zu denen eine Reihe von "Bemerkungen und Ansichten" im dritten Theile des Rokebue'schen Reise= werkes einen weiteren Commentar liefert.8 Freilich fehlt Chamiffo's Reife= beschreibung, so reich sie an anziehenden Einzelheiten ift, Etwas, was der Darwin'= ichen jetzt einen so hohen Reiz verleiht: der rothe Faden eines allgemeinen Gedankens, wie wir ihn heute in Darwin's Journal vielleicht mehr hineinlegen, als er von ihm felber zur Zeit schon mit vollem Bewuftsein gehegt werden konnte, der aber doch an den Erfahrungen jener Reise fich entwickelte. Diefer Gedanke, wie kaum gefagt zu werden braucht, ift die llebertragung des von Srn. Roth so genannten Lyell'schen Actualismus aus der Geologie in die Biologie, wo er als Abstammungslehre auftritt. Merkwürdig genug: der Dichter, der auf der Fahrt nach Brafilien in der "Braut von Korinth" eine metrische Un= regelmäßigkeit entdeckt, in der aber eine besondere Schönheit liegt; dem der Anblick der nackten Klippe von Salas y Gomez ein psychologisches Epos ein= gibt, neben welchem Defoe's Erzählung als eine rohe Matrofengeschichte erscheint: der in der Beringsftraße seine schwermuthigen Empfindungen in Ottaven ergießt. die an die Zueignung zum Fauft erinnern: dieser phantasiereiche, fünstlerisch geftaltende Ropf zeigt fich der Natur gegenüber jeder voreiligen Berallgemeinerung abhold; mit der strengsten Zurückhaltung vermeidet er es, äfthetische Träumereien mit naturwiffenschaftlichen Anschauungen zu vermischen; ähnlich wie bei seinen Naturftubien Boltaire geht er in feinen 3meifeln fogar zu weit, und im Gegenfak zu dem Größeren, der nach ihm kommen follte, spricht er fich vorweg auf das Entschiedenste für die Lehre von unveränderlich gegebenen Arten, und gegen die seiner Meinung nach die Wissenschaft untergrabenden "Metamorphogler" aus.9 Bu den vordarwinischen Darwinianern gehörte also Chamisso nicht: aber wer möchte ihn tadeln, weil er auf Cuvier's und Johannes Müller's Seite ftanb?

Die Erreichung unserer heutigen Absicht, hervorragende Leiftungen Chamisso's ins Licht zu stellen, wird durch die Art seiner mehr in Einzelheiten fich auflösenden Thätigkeit erschwert. Vor Allem ift festzuhalten, daß er, wie schon bemerkt, fich felber ftets für einen sustematischen Botaniker gab. Bald nach feiner Rückkehr nach Berlin erhielt er eine Anstellung als Gehülfe bei den botanischen Anstalten, zuerst dem botanischen Garten, später dem Herbarjum, und bekleidete dies Amt bis turz vor seinem Lebensende. Auch verfaßte er, im Auftrage des Ministers von Altenstein, ein kleines botanisches Lehrbuch zum Gebrauch der Schulen, in beffen Ginleitung er seine allgemeinen Ansichten über Organisation und Systematik niederlegte. 10 Sein Andenken als Botaniker feierte kurz nach feinem Tode sein Freund und früherer College von Schlechtendahl in feiner "Linnaea," in welcher unter dem fortlaufenden Titel "De plantis in expeditione Romanzofiana observatis" familienweise viele von Chamisso's Pflangen beschrieben worden waren. Gine unscheinbare Pflanze aus der Familie der unvertvelklichen Amaranten, Chamissoa Kunth, bewahrt feinen Ramen in der Syftematik. Seine Lieblingspflanzen waren die Wassergewächse, besonders die Votamogetonen.11

Chamiffo's Entdeckungen auf der Reise fingen damit an, daß er gleich auf der englischen Kufte bei Plymouth eine den dortigen Botanikern entgangene Species, Centaurea nigrescens, aufipurte. Un mehreren Orten, auf Tencriffa, in Brafilien, verhinderte die gerade herrschende Regenzeit, in Chile die verdorrende Sommergluth exfolgreiches Sammeln, dagegen wurde die Flora der Radakkette fast vollständig aufgenommen, und Californiens von Botanikern noch kaum besuchte fandige Kufte bot vieles Neue, unter Anderem die von Chamisso seinem Gefährten zu Ehren genannte Papaveracee Eschscholtzia californica, deren Samen er mitbrachte und deren freundlich leuchtende Blume noch immer unsere Garten schmückt. Die Infeln des arftischen Meeres zwischen Amerika und Asien gaben eine reiche Beute in ihrer alvinen Flora, welche Chamisso lebhast an die Alvenmatten der Schweiz erinnerte. Doch fehlten ihm natürlich zum Verständniß dieses Verhaltens die beutigen Begriffe der Giszeit und der Relicten = Flora. Wie icharf und geübt muß fein Auge gewesen sein, welches er doch erft drei Jahre vor seiner Reise angefangen hatte, methodisch auf Naturgegenstände zu richten, daß er, auf dem Tafelberge mit dem sich am Rap aufhaltenden Berliner Botanifer Mundt botanisirend. wie in Plymouth fogleich mehrere jenem bisher entgangene Pflanzen entdeckte. ja, obichon nur ein flüchtiger Reisender, aus diesem betretensten botanischen Garten ber Erde manche noch unbeschriebene Pflanzenart mitbrachte.

Nicht genug weiß Schlechtendahl die großsinnige Uneigennützigkeit zu rühmen, mit welcher Chamisso nach der Heinkelt seine Schätze andern Botanikern zur Bearbeitung überließ, die durch ihre Studien dazu besonders befähigt schienen. So sandte er dem schwedischen Algologen Agardh in Lund eine Sammlung seiner von der Reise mitgebrachten Algologen Agardh in Lund eine Sammlung seiner von der Reise mitgebrachten Algon, darunter eine am Kap beim Sammeln von Tangen außgefundene seltsame Doppelbildung, eine auf einer Conferve, C. mirabilis seu hospita, lebende Fucosdee, F. confervicola seu Sphaerococcus mirabilis. Agardh, welcher freilich im Transformismus etwas zu weit ging, da er an Thierwerdung der Pflanze bei gewissen Algen glaubte, sah auch in diesem Falle eine Umwandlung eines Lebewesens in ein anderes, wogegen Chamisso, seinem hier sicher wohlberechtigten Standpunkte getreu, in einer besonderen Abshandlung Berwahrung einlegte. 12

Wie zum Lohn für sein ernstes Streben, aber auch zur Warnung zugleich, sich den Kreis des in der organischen Katur Möglichen nicht zu eng vorzustellen, sollte nun Chamisso selber auf dem Gebiet der Metamorphosen eine der merkwürdigsten Entdeckungen machen. Längst waren die Seefahrer in den wärmeren Meeren auf gewisse weiche, glashell durchsichtige, im Sonnenschein iristrende Thiere von ansehnlicher Größe (etwa der Größe einer Maus) aufmerksam geworden, welche oft in großer Menge an der Oberstäche der See sich zeigen und die eigenthümliche Erscheinung darbieten, daß ihrer zwanzig dis vierzig und mehr durch besondere Anhestungsorgane zu langen Ketten vereinigt sind. Diese zu den Mollusken ohne Kopf und Schale gehörigen Thiere sind die Salpen. Alle Glieder solcher Salpenkette sind von derselben Form und auf dieselbe Art gegen einander gelegen; sie bewegen sich durch Ausschen und Ausstoßen des Wassers einsörmig und gleichsan in demselben Takte, wodurch die ganze Kette in Schlangenwindungen unter der glatten Meeresstäche vorwärts

rubert. Neben ben Salpenketten kommen auch vereinzelte Salpen vor, aber von zweierlei Art. Die einen tragen in den Anheftungsorganen die deutliche Spur, Glieder einer Kette gewesen zu sein; den andern fehlt jede solche Spur. Gleich auf der Fahrt von Plymouth nach Tenerissa machte während einer Windstille Chamisso die überraschende Beodachtung, daß die vereinzelten Salpen, welche nie Theile einer Kette bildeten, stets eine Brut enthalten, welche der Salpenkette gleicht; dagegen in den Gliedern der Kette fand er eine Brut, deren Form der der vereinzelten Salpen entsprach. Die zu einer Salpenkette gehörigen Thiere, welche vereinzelten Salpen erzeugen, sind Zwitter; die vereinzelten Salpen das gegen sind geschlechtslos, und die Salpenketten entstehen in ihnen ohne Bestruchtung, durch innere Knospung. Es wechseln also mit einander ab zwei Generationen, deren eine geschlechtlich, die andere ungeschlechtlich, durch Knospung, sich vermehrt, und welche sich auch noch durch andere Merkmale unterscheiden. Chamisso's Bild zu gebrauchen, eine Salpe gleicht nicht ihrer Mutter und nicht ihrer Tochter, wohl aber ihrer Großmutter, ihren Schwessern und ihrer Enkelin.

Chamiffo nannte diese Art der Fortpflanzung die durch "abwechselnde Generationen." So neu und unerhört erschien seine Mär, daß, als er sie nach feiner Rücktehr 1819 in einer besonderen lateinischen Schrift erzählte. 13 fie ent= weder unberücksichtigt blieb oder heftig angegriffen wurde. Franz Jul. Ferd. Meyen, später Brof. extraord. der Zoologie und Naturgeschichte an hiefiger Universität, der in den Jahren 1830-32 als Schifffaarzt auf dem Seehandlungsichiff "Bringes Louise" um die Welt reifte, war so unglücklich, keine einzige vereinzelte Salpe anzutreffen, welche eine knofpende Salpenkette enthielt, während doch an vielen Stellen freischwimmende Salpenketten in ganzen Maffen das Schiff umgaben, und er ging in seinen Zweifeln an der Richtigkeit der Chamiffo'= ichen Beobachtungen bis zu der Behauptung, daß die freischwimmenden Salpen= ketten und die zusammengeketteten Anospen, welche Chamisso in vereinzelten Salpen gefunden haben wollte, gar nichts mit einander zu thun hatten. Dagegen Eschricht in Ropenhagen wohl Chamisso's Thatsachen für richtig annahm, aber in einer umfangreichen Abhandlung vom Jahr 1841, alfo nach Chamiffo's Tode, eine andere Erklärung vorschlug, nämlich durch eine doppelte Fortpflanzungs= weise der einzelnen Individuen, so daß jungere Individuen vereinzelte Salven. ältere Salpenketten erzeugen follten. Allein fast unmittelbar barauf, 1842, erftand Chamiffo an derfelben Stätte ein Bertheidiger und ein Berkunder feines Ruhmes in unserem correspondirenden Mitgliede grn. Japetus Steenftrup. Diesem gelang es, in dem weiten, an Abenteuern reichen Gebiet der Fort= pflanzungslehre eine Reihe von Entwicklungsvorgängen zu unterscheiden, welche fämmtlich unter den allgemeinen Gesichtspunkt des zuerst von Chamisso erkannten und benannten Generationswechsels zu bringen sind, indem dabei geschlechtlich fich fortpflanzende Generationen mit einer oder mehreren ungeschlechtlich, durch äußere oder innere Anospung sich fortpflanzenden Generationen abwechseln. Die Entwicklungsvorgänge bei den Medusen und Strobilen, bei den Cercarien und Diftomen, bei den Aphiden oder Blattläufen, denen fich feitdem noch manche andere angereiht haben, wurden fo mit einem Schlage erhellt. Johannes Müller's berühmte Entdeckungen über die Entwicklung der Echinodermen bildeten einen llebergang zwischen den Erscheinungen des Generationswechsels und denen der Metamorphose, wie sie bei Frosch und Schmetterling am bekanntesten ist. Das Verdienst aber, diese Bahn gebrochen zu haben, gebührt, wie Hr. Steenstrup es laut und ausdrücklich erklärt, dem genauen und geistreichen Forscher Chamisso. 14

Eine andere wichtige Angelegenheit, welche nun zur Sprache zu bringen ift, betrifft gleichfalls velagisches Thierleben, doch gehört fie ebenso fehr der Geologie und physikalischen Geographie, wie der Biologie an. Wenige Erscheinungen haben schon früh die Schiffer in der Südfee und dem Indischen Ocean so in Erstaunen verfett und den Scharffinn der Erklarer fo herausgefordert, wie die fogenannten niedrigen Inseln oder Atolle. Inmitten der Wasserwüste erhebt fich aus unergründlicher blauer Tiefe nur wenig über die Fluthmarke ein Ringwall, welcher, bald schmäler bald zu kleinen Infeln sich verbreiternd, eine ver= gleichsweise seichte und stille Lagune umschließt, während draußen ungufbörlich donnernde Brandung tobt. Der Ringwall, selten von freisrunder, meist von länglich unregelmäßiger Geftalt, mit aus- und einwärts gekrümmten Seiten, aus- und einspringenden Winkeln und fehr ungleichen Durchmeffern, ift von einer oder mehreren Lücken durchbrochen, welche die Einfahrt in die Lagune geftatten. "Das Ufer des inneren Meeres allein," fagt Chamiffo, "ift wirthbar für den Menfchen, und er baut da feine Hutten unter den Cocosbaumen, die er gepflanzt hat." Es gibt folche Atolle von fehr verschiedener Größe, von 3-4 Kilometern Durchmeffer bis zu 150 Kilometern Länge auf 40 Kilometer Breite. Mehr oder weniger dichtgedrängt bedecken fie zu vielen Hunderten einen ansehnlichen Theil der Erdoberfläche awischen den Wendekreisen, und bilden so einen hervorragenden Bug in deren Geftaltung, und eine der größten Gefahren für die Schiffahrt. Wodurch aber diese Bildungen vollends die Aufmerksamkeit fesseln, das ift der Umftand, daß fie, wie schon die ersten Beobachter erkannten, als das Werk unzähliger organischer Baumeister, der Korallenthiere, sich erweisen, welche den Ralt aus dem Seewasser aufnehmen und sich daraus ihre Meerschlösser aufmonern.

Johann Reinhold Forster, Cook's Begleiter auf seiner zweiten Weltumsegelung, wird der erste Erklärungsversuch der Atollbildung zugeschrieben. Er
dachte sich, daß die Korallenthiere aus unergründlicher Tiese den Kingwall aufführen, um sich den behaglichen Wohnort der stillen Lagune zu sichern: 15 eine
unhaltbare Meinung, weil ersahrungsmäßig diese Thiere nicht in größeren Tiesen
leben, weil es naturwidrig wäre, daß eine große Anzahl verschiedener Gattungen,
wie sie in den Korallenbauten vorkommen, zu gemeinsamem Zwecke sich verbände,
weil gerade in der Lagune die Korallenthiere nicht gedeichen; endlich weil bei bieser Erklärung die Beschränkung der Atolle auf gewisse Kegionen unbegreislich
bliebe.

Gine andere Deutung schlug merkwürdigerweise ein Mitglied unserer philosophisch-historischen Classe vor, Henrik Steffens, der mit leiblichem Auge nie einen Atoll erblickte. Er nahm an, daß den Atollen ebenso viele unterseeische erloschene Kratere entsprächen, auf deren Kändern die Korallenthiere sich angebaut hätten. Es gibt nun zwar keine Kratere von so großem und unregelmäßigem Umfange wie die Atolle; die geographische Verbreitung der Atolle paßt nicht

zu der der bekannten Bulcane, und da, wie schon bemerkt, die Korallenthiere nur dis zu geringer Tiese leben, müßten unzählige Kratere sich dem Meerespiegel gerade weit genug genähert haben, um die Besiedelung mit Korallenthieren zu gestatten, was höchst unwahrscheinlich ist. Bei alledem war Steffens, wie wir sehen werden, auf richtiger Spur, sosenn er vulcanischen Krästen eine Rolle bei der Atollbildung zuschrieb; und dieser von ihm glücklich hingeworsene Gedanke hat alle seine naturphilosophischen Constructionen überlebt.

Doch bedurfte es hier noch einer grundlegenden Bemerkung, mit der nunmehr Chamisso's Name verknüpft ist, welcher, besonders auf der Kadaktette, reichlich Gelegenheit zur Beobachtung der Koralleninseln fand. Diese Bemerkung besteht einfach darin, daß die Korallenthiere, weil sie selber sich nicht vom Orte bewegen, einer bewegten See bedürsen, die ihnen Nahrung, Sauerstoff und Kalk zusührt. So versteht man, daß, wo in nicht zu großer Tiese ein passender Unterbau vorhanden ist, auf welchem Korallen sich ansiedeln können, ein Utoll entstehen müsse; benn da die Korallen, sobald sie der Oberstäche des Meeres sich nähern, am Umfange ihres Baues, durch Wellenschlag und Strömungen begünstigt, besser gedeihen, als in der Mitte, so wird sich ein Ringwall erheben, und zwar, ganz wie es wirklich der Fall ist, höher und vollständiger auf der Windseite, wo der meiste Wellenschlag stattsindet. Um die Utollbildung zu erstären, handelt es sich also jeht nur noch darum, den Unterbau für die Ansiedelung der Korallenthiere zu beschaffen.

Diefer Forderung in scheinbar durchaus befriedigender Art genügt zu haben, galt bis vor Rurzem für eine der glänzenoften Thaten Charles Darwin's, welche nicht wenig dazu beitrug, feinen späteren theoretischen Wagnissen den Weg zu bahnen. Darwin hatte wie Chamiffo die Atolle vielfach und genau beobachtet, und deren Berwandtschaft erkannt mit den anderswo Inseln und Continente umfäumenden "Rüftenriffen", und den ihren Umriß in größerem oder geringerem Abstand copirenden "Dammriffen", welche gleichfalls das Werk der Korallenthiere find. Diefe dreifache Stufenfolge von Erscheinungen leitete er nun gemeinsam aus dem ftärkeren Wachsthum der Korallen in bewegter See in Berbindung mit dem von Steffens hier eingeführten Bulcanismus ab, nur daß er an Stelle der Steffens'schen Kratere, die er, ohne Steffens zu nennen, aus den oben angeführten Grunden verwirft, ein großes zusammenhängendes, in allmäligem Sinten beariffenes Land sette. Die Korallenthiere umaurten querft die in die Tiefe verschwindenden Bergspigen dieses Landes mit einem Ruftenriff, umgeben dann in Folge ihres ftarkeren außeren Wachsthums das Land in weiterer Ent= fernung mit einem Dammriff, zwischen welchem und der Rufte ein Lagunencanal bleibt, bis endlich über dem untertauchenden Berggipfel der Lagunencanal von allen Seiten zur Lagune sich zusammenschließt, und ein Atoll fertig geworden ift. 17

Schon waren gegen die Allgemeingültigkeit dieser Theorie von verschiedenen Sciten Zweisel erhoben worden, als die Natursorscher der Challenger-Expedition durch neue Bevbachtungen dahin gelangten, sie überhaupt aufzugeben. Im Einverständniß mit Sir Wyville Thomson setzte Mr. John Murray an Stelle von Darwin's Senkungstheorie eine Hebungstheorie. Wie Steffens läßt er wieder zahllose vulcanische Eipsel vom Meeresgrund aufsteigen; der Einwand gegen die

Kratertheorie, der von der Unwahrscheinlichkeit hergenommen wurde, daß so viele Gipsel sehr nahe dieselbe Höhe erreichen sollten, wird dadurch beseitigt, daß die Gipsel durch Ablagerung von allerlei organischen und unorganischen Riederschlägen nach Bedürsniß erhöht werden, dis sie zur Ansiedelung von Korallenthieren dienen können. Zur Erklärung der Ringwallbildung wird in erster Linie wieder das stärkere Wachsthum der Korallen am äußeren Umsange in Folge von Wellenschlag und Strömungen herangezogen. Hierzu kommt nun aber noch, um die Lagunenbildung zu erklären, ein neues, wie es scheint, von Sir Wyville Thomson ersonnenes Moment, nämlich die Wiederauslösung des von den Korallenthieren abgesonderten kohlensauren Kalkes in dem kohlensäurereichen Seewasser.

Eine lebhafte Berhandlung hat fich über diese Fragen unter den englischen Gelehrten entsponnen, und schon eine ansehnliche Literatur erzeugt, auf die wir nicht eingehen können. Go schade es ift, daß eine fo fcone und finnreiche Theorie, wie die Darwin'sche, nicht mehr richtig sein soll, so wenig kann man sich, den neuerlich dawider gemachten Einwendungen gegenüber, dem Eindruck ihrer Bermundbarkeit verschließen. Es scheint unleugbar, daß echte Atollbildung in vielen Fällen ftattgefunden hat, wo Bebung des Meeresbodens und der die Utolle tragenden unterseeischen Bergeshöhen thatsächlich erwiesen ift. während die von Darwin angenommene Senkung immer nur eine Sppothefe ad hoc bleibt. Eine andere Frage ift es, was an die Stelle der erschütterten Theoric zu setzen sei; welchen Antheil an der Atollbildung den sehr mannig= faltigen Ginflüffen zukomme, die dabei im Spiele sind. Dies zu erörtern, ift jedoch nicht unseres Amtes und wäre hier nicht der Ort. Was uns hier allein angeht, das ist die Thatsache, daß in allen Umgestaltungen der Theorie das wesentlichste Hilfsmittel zur Atolibildung doch stets das stärkere Wachsthum der Korallen im bewegten Waffer bleibt, und daß als Derjenige, der dies zuerft eingesehen und ausgesprochen hat, Chamisso genannt wird.

Ich befinde mich nun hier in der absonderlichen Lage, Chamiffo, gewiffer= maßen in seinem eigenen Ramen, heute diesen Ruhmestitel absprechen zu muffen. Die Meinung, daß er jene Lehre aufgestellt habe, findet sich bei Darwin in feinem Werk über die Korallenriffe, und ift von dort in spätere Schriften übergegangen.19 Studirt man aber Chamiffo's Werke, so zeigt fich, daß er zwar die Atolle petrographisch, geognostisch und zoologisch möglichst genau untersucht und beschreibt, jedoch nirgend die ihm von Darwin zugeschriebene Bemerkung über das ftarkere Wachsen der Korallen in der Brandung macht. Er fagt im Gegentheil: "Was von dem Damm untersucht werden kann, besteht aus wagerechten Lagern eines aus Korallenfand oder Madreporentrummern gebildeten Kalkfteins . . . Die enormen Massen aus einem Buchs, die man hie und da auf den Inseln oder auf den Riffen als gerollte Felsenstücke antrifft, haben sich wohl in der ruhigen Tiefe des Oceans erzeugt. Oben unter wechselnden Ginwirkungen können nur Bildungen von geringer Größe entstehen . . . Wir halten dafür, daß der gange Bau, ber fich fteil aus dem Abgrunde erhebende Tafelberg, der die Grundvefte der Infelgruppe bildet, aus diefer felben Gebirgs= art besteht." 20 Chamisso dachte fich also wieder, daß die Korallenthiere aus emergründlicher Tiefe bauen; das ftarkere Wachsthum der Riffe auf der Windseite schrieb er der mechanischen Wirkung des Wellenschlages zu, welcher Sand und Trümmer aller Art aufwerse; von Begünstigung des Lebens der Korallen durch Bewegung der See ist bei ihm nicht die Kede.

Natürlich fragt man, wie Darwin zu seiner unzutreffenden Angabe gelangt jei. Dies erklart fich folgendermaßen. Um Schluffe bes britten Bandes bes Rotebue'ichen Reisewerkes, welcher Chamiffo's "Bemerkungen und Anfichten" enthält, findet sich ein "Anhang von andern Berfassern", und hier in einem furzen Auffake der entscheidende Aussbruch: "die größeren Korallenarten, welche einige Faden in der Dicke meffende Blocke bilden, scheinen die am Außenrande des Riffs ftartere Brandung ju lieben; diefes und die Sinderniffe, die ihrem Fortleben in der Mitte eines breiten Riffs durch die aufgeworfenen von den Thieren verlaffenen Muschel- und Schneckenschalen und Korallenbruchstücke in den Weg gelegt werden, find wohl die Urfachen, weshalb der Außenrand eines Riffs zuerst der Oberfläche sich nähert." 21 Offenbar find dies dieselben Worte, welche Darwin nach der englischen Uebersetzung von Rotebue's "Erster Reise" Chamiffo in ben Mund legt: "The larger kinds of coral, which form rocks measuring several fathoms in thickness, prefer, according to Chamisso, the most violent surf." Hier also ift der Quell von Darwin's Jrrthum zu suchen, und dieser ift daraus entsprungen, daß dem jene Worte enthaltenden Auffate der Name des Berfaffers fehlt. Entweder hat Darwin die Ueberschrift: "Unbang von andern Berfaffern" übersehen und ohne Weiteres angenommen, der namenlose Auffat jei von Chamisso, oder die englische Uebersetzung, welche mir nicht vorliegt, hat ihn fonft irgendwie irre geführt.

Wie dem auch sei, es läßt fich zeigen, daß der Auffat, und somit die Lehre vom besseren Gedeihen der Korallen in der Brandung, von Eichscholk herrühren. Der vorhergehende erfte Auffatz des Anhanges ift auch ohne Namen, der un= genannte Berfasser beschreibt aber in der ersten Person Reiseerlebnisse mit Chamisso, welche dieser in seiner "Reise um die Welt" ebenso mit Eichscholk beichreibt; er hat also Letteren zum Berfasser. Der zweite Auffat, um deffen Urheber es fich handelt, trägt ganz und gar dasselbe Gepräge wie der erste, und es ift überhaupt Niemand anders als Cichicholts da, von dem er sein könnte In seiner Abhandlung über die Korallenbänke des Rothen Meeres in unseren Denkschriften aus dem Jahre 1832 schrieb allerdings Ehrenberg den zweiten Auffak, wie später Darwin, Chamisso zu.22 Allein im Borworte zu seiner "Reise um die Welt" vom Winter 1834—35 sagt Chamisso, indem er sich über die nachläffige und eigenmächtige Redaction des Rokebue'schen Reisewerkes beschwert, daß in einer darin enthaltenen "eigenen Abhandlung, die ihm zuge= ichrieben werden konnte und zugeschrieben worden sei, Eschscholk über die Koralleninseln hergebrachte Meinungen wieder vortrug, die widerlegt zu haben, er sich zu einem Hauptverdienst anrechne." 28 Worauf nunmehr Chrenberg in einem neuen Abdruck seiner Abhandlung in Boggendorff's Annalen 1837, unftreitig nach Berständigung mit Chamiffo, ausdrücklich Eschscholt als Berfaffer des Auffakes nannte.24

Danach kann kein Zweifel sein, daß dieser es wirklich war. Auf alle Fälle ist tlar, daß Chamisso an das stärkere Wachsthum der Korallen in der Bran-

bung nicht glaubte, geschweige es billigte, wenn Andere davon für die Erklärung ber Atollbildung Gebrauch machten, und daß in diesem Sinne sein Namen seit fast fünszig Jahren mit Unrecht, wider seinen ausgesprochenen Willen, in diese Angelegenheit verslochten ist, welcher er nur durch seine gewissenhafte, rein auf die Aufnahme des Thatbestandes sich beschränkende Untersuchung des Baues der Koralleninseln hat angehören wollen.

"Sowie die Korallen-Riffe und Rifeln des groken Oceans Erzeugnisse des thierischen Lebens sind," fagt Chamisso in feinen "Ansichten von der Bflanzenfunde und dem Bflanzenreiche", "fo find die Torfmoore Erzeugniffe des pflanzlichen." Es gibt einen Begriff von dem Umfang seiner Naturanschauung, wenn hier sogleich der Bemühungen gedacht wird, welche er, bald nach der Rückfehr von seiner Weltreise, einem vergleichsweise so unscheinbaren Gegenstande wie den norddeutschen Torflagern widmete. Damals herrschte noch auf Grund einer Beobachtung Alexander's von Humboldt, welcher auch Leopold von Buch Bertrauen geschenkt hatte, die Meinung, unsere Torflager, beispielsweise das Berlin benachbarte von Linum, enthielten Reste von Seetang (Fucus sacharinus) und seien somit Erzeugnisse des Meeres. Durch eine Untersuchung, welche er bei Linum mit Boggendorff und Friedrich Hoffmann, dem frühverftorbenen Geologen, begann, dann auf Rügen und langs dem Oftfeestrande allein fortführte, lieferte Chamisso den auch wirthschaftlich nicht unwichtigen Beweiß, daß das Meer an der Torfbildung weder im Binnenlande noch am Strande Antheil gehabt habe, und daß zur Erklärung der Thatsachen feine Beränderung der Höhenverhältnisse des Bodens zur Meeresfläche nöthig fei.25

Auf dem Torfmoore bei Linum sah Chamisso die Kimming oder Luftspiegelung wieder, welche sich ihm im hohen Norden im größten Maßstabe dargeboten hatte. Er knüpft daran eine minder bekannte Bemerkung, die ich mich erinnere, in Paul Erman's Borlesungen gehört zu haben, die aber wohl von Chamisso herrührt, da dieser, sonst überauß peinlich in Angabe seiner Quellen, Erman nicht als Urheber nennt. Er sagt nämlich, daß man die Luftspiegelung auch in verticaler Ebene an langen, geraden, sonnenbeschienenen Mauerslächen wahrnehme, wozu die nach Südwest gekehrte Berliner Stadtmauer zwischen Potsdamer und Halle'schem Thore eine (seitdem verschwundene) Gelegenheit biete.

Man würde irren, wenn man sich Chamisso's zoologische Beobachtungen, nach neuerlich beliebter Art, allein auf die niederen Thiersormen, wie Salpen und Korallenthiere, oder wie die das Meerleuchten verursachenden mitrostopischen Organismen gerichtet, vorstellte. Mit eben so gespannter Aufmerksamkeit wurden unter allen Breiten die Wirbelthiere betrachtet: die fliegenden Fische, die auf dem Kurik rastenden Bögel, die Walssische von deren Zähmung und Dienstbarmachung er träumte, die Seelöwen, durch deren brüllende Heerde er auf der St. Georgs-Insel furchtlos schritt. Ueber die an Bord des Kurik genommenen Ussen machte er tiese psychologische Bemerkungen. Auch die ausgestorbene Thierewelt ging nicht leer aus: einen von Chamisso am Kohedue-Sund ausgegrabenen Stoßzahn hat auf seine Zeichnung und Beschreibung hin Cuvier in den Ossemens fossiles dem Mammuth zugeschrieben.

Aber, wie schon bemerkt, die Erforschung des Menschen selber ließ Chamisso überall auf seiner Reise sich ganz besonders angelegen sein. Natürlich ist bei ihm, wiewohl er von Schädeln sammelte, was zu erlangen war, genauere Beobachtung und Feststellung der förverlichen Beschaffenheit der Rassen nach unseren beutigen Begriffen nicht zu erwarten, und bei der Entwicklung des Weltverkehrs seit siedzig Jahren, bei den vervollkommneten Methoden der Untersuchung. wie Anthropometrie, Gipsabauß und Photographie, liegt es auf der Sand, daß er im Einzelnen vielfach überholt sein muß. Immer bleibt er es, welcher durch Unterscheidung zweier Hauptprovinzen des großen Oceans und einer abgesonderten Gruppe von Inseln über das die oceanische Inselwelt bewohnende Bölkergemisch querft Licht verbreitet hat. Der heute als Mikronesien von Bolynesien abgetrennte, mit Chamisso's erster Broving sich beckende Theil ist nach Srn. Baftian's Urtheil, der 1881 jur hundertjährigen Geburtstagsfeier Chamiffo's fein Andenken in der anthropologischen Gesellschaft erneuerte. 27 wesentlich durch ihn bekannt geworden, so daß bis zu Grn. Semper's Aufenthalt auf den Balau= inseln und hrn. Finsch's Reisen in die Sudsee zu Chamisso's Berichten in der Hauptsache nicht viel hinzugekommen war. Auch im Norden hat Chamisso über die Berwandtichaft zwischen den affatischen Tichuktichen einerseits, andererseits ben amerikanischen Eskimo werthvolle Andeutungen gegeben.

Das allgemeine Ergebniß seines Studiums sowohl der Geschichte wie der Natur, wie er selber es ausspricht, ift, freilich wieder im Gegensatz zu heute siegreichen Anschauungen, daß er sich den Menschen sehr jung auf dieser alten Erde vorstellt. Er läßt ihn von seiner Wiege, dem Rücken Asiens, herabsteigen, nach allen Seiten vorschreitend daß feste Land in Besitz nehmen; im Westen über Asrika sich verbreiten, wo die Sonne die Neger färbt, wie auf den östlichen, unter der Linie gelegenen Ländern die Papua unter gleicher Einwirkung dieselbe Veränderung erleiden, oder vielleicht mit dem Afrikaner zu Einem Stamme gehören. Die Beringsstraße überschreitend läßt er ihn Amerika bevölkern, ohne die Möglichskeit ganz in Abrede zu stellen, daß Südamerika auch von Westen her zu Schiffe erreicht worden sei.

Aber wenn Chamisso's anthropologische Aufstellungen in mancher Hinsicht veraltet erscheinen, so sind dagegen seine ethnographischen Schilberungen von unvergänglichem Werthe, sosern er von den menschlichen Zuständen auf den occanischen Inseln mit Liebe und Sorgsalt ein lebendiges und farbenreiches Vild entworsen hat, welches nicht übertrossen werden kann aus dem einfachen Grunde, daß das Urbild unwiederbringlich verloren ist. Mit Seherblick hat Chamisso die Vernichtung dieser unendlich anziehenden Cultur bei ihrem Zusammenstoß mit dem schrecklichen weißen Menschen vorhergesagt, eine Weissgagung, die nur zu sicher größtentheils schon eingetrossen ist. Er wußte wohl, was er that, als er von Sitten und Gebräuchen, Religionsbegriffen und Aberglauben, Sagen und Liedern, Trachten und Waffen, Geräthen und Seefahrzeugen beschrieb, aufzeichnete und dem Gedächtniß erhielt, was er irgend konnte, und nach seiner Heimehr hat er wiederholt, eindringlich und laut, den Warnungsruf erhoben zur schleunigen Bergung der hier noch vorhandenen, mit unvermeiblichem Untergang bedrohten Schäße. Man erkennt den Dichter in dem schönen Gleichniß,

in welches er seine Trauer kleibet: "Alle Schlüssel zu einem der wichtigsten Räthsel, welches die Geschichte des Menschengeschlechtes in seinen Wanderungen auf der Erde darbietet, werden von uns selbst, in der Stunde, wo sie in unsere Hände gegeben sind, in das Meer der Vergessenheit versenkt."

Erst in ungleich jüngerer Zeit, als es meist schon zu spät war, hat man angefangen, im Sinne seiner Mahnungen zu handeln. Wir selber haben mit den Mitteln der Sumboldt-Stiftung für Naturforschung und Reisen Sen. Dr. Otto Finsch nach jenen Gegenden entsendet, welcher leider durch die neuen ihm von der Deutschen Colonialpolitik gestellten Aufgaben bisher verhindert wurde, die Ergebnisse seiner langiährigen Forschungen zu veröffentlichen. Zu einem noch weniger erfreulichen 3weck, als um die letten Trümmer autochthoner Cultur zu retten, haben wir mit den Mitteln derfelben Stiftung einen andern Reisenden nach den Sandwichinseln entsendet, und in nichts kann wohl greller der Umschwung sich kundgeben, der seit Chamisso's Tagen dort vor sich ging. Wo Chamiffo den von ihm höchlich bewunderten alten König und helden Tameiameia sein blühendes Inselvolk patriarchalisch beherrschen sah wie. Alkinoos seine Phaeaken, kämpft jett eine völlig curopäisch organisirte Regierung wider eine furchtbare, die Eingeborenen heimsuchende Seuche, den aus Europa fast verschwundenen mittelalterlichen Aussatz, zu deffen Beobachtung fich Hr. Dr. Eduard Arning nach Honolulu begab, 28 An Stelle des lieblichen Dorfes unter Balm= bäumen am Seegestade, in welchem Tameiameia auf einer erhabenen Terrasse, von seinen Weibern umringt, in volksthümlich malerischer Tracht, dem rothen Maro und der schwarzen Tapa, die Herren vom "Rurit" empfing, trifft heute der Reisende eine wohlgebaute Stadt mit elektrischer Beleuchtung und Fernsprecheinrichtung.

Bielleicht etwas unter dem Einfluß Rouffeau'scher Ideen entbrennt Chamiffo in fast schwärmerischer Reigung für die schönen, heiteren, sanften Menschen auf den seligen Gilanden der Südsee, besonders der Radakkette. Er hat nicht Worte des Preifes genug für den natürlichen Adel der Männer, die züchtige Anmuth der liederreichen Frauen von Radak. Bitter tadelt er die thörichte lleberhebung der Scheincivilisation, welche diese Menschen Wilde schilt. Mit einem besonders verständigen Manne, der, nach der Gruppe Aur der Radakkette verschlagen, sich dem "Rurik" anvertraute, um zu seiner heimathlichen Inselgruppe Mea, einer der Carolinen, zurückzugelangen, schließt Chamisso sogar einen nach unserem heutigen Geschmack etwas zu empfindsamen Freundschaftsbund. Kadu, so hieß diefer Mann, machte wirklich die Reise nach dem Norden mit, verließ aber den "Rurif" und blieb auf der Insel Otdia der Radakkette, als die Expedition diese zum letten Male berührte. Er spielt in Chamisso's Berichten eine wichtige Rolle, indem er, eine Art Oduffeus der Südfee, über eine Menge von Fragen anders gar nicht zu erlangende Auskunft zu geben vermochte. Chamiffo beklagt schmerzlich, durch Radu's plötlich veränderten Entschluß der Gelegenheit beraubt worden zu sein, sich weiter von ihm unterrichten zu laffen.

Unschäßbare Dienste leistete nämlich Kadu bei den sprachwissenschaftlichen Forschungen, denen Chamisso mit erstaunlichem Eiser und Fleiß oblag. Obgleich dieser während der drei Jahre, welche er an Bord des "Rurik" zubrachte, nicht Ruffisch lernte, kann boch ichon nach der Art, wie er neben seiner Muttersprache die deutsche Sprache in Prosa und Bersen handhabte, kein Zweifel sein, daß er ein sehr ungewöhnliches Sprachtalent befaß. Spanisch hatte er schon vorher gelernt, "um den Don Quixote in der Ursprache zu lesen." Auf der Reise bewährte sich diese Begabung in der ungemeinen Leichtigkeit, mit welcher er alsbald mit den verschiedenen Bölkerschaften sich zu verständigen wußte, die der "Rurit" auf feinen Kreuz- und Querfahrten antraf. Seine "Bemerkungen und Ansichten" enthalten ein reiches Vocabularium von drei polynesischen Dialekten. darunter dem der Radakkette, wie auch Proben der Radak'ichen Bolksdichtungen: wobei er sich mit dem seitdem so vielfach erörterten Problem der phonetischen Transscription auf seine Weise abzusinden verstand. Auch auf Lucon, wo die zum malapischen Sprachstamm gehörige Sprache ber Tagalen schon schriftlich festgestellt war, sette er diese Studien fort, und brachte in turger Zeit eine taga= lische Bibliothek aufammen, die er für eine feiner werthvollsten Erwerbungen hielt. Als in der Nacht vom 3. zum 4. Juli 1822 eine Feuersbrunft das von ihm in Neu-Schöneberg bewohnte Haus zerftorte, war nach dem Leben der Seinigen diese tagalische Bibliothek das Erste, was er zu retten suchte, und er eilte, fie vor ähnlichen Gefahren zu fichern, indem er fie der Königlichen Bibliothek schenkte. Im Ginklang mit seiner Ueberzeugung von der Ginheit des Menidengeschlichtes glaubte er übrigens auch in ber Sprachwissenschaft an einen einheitlichen Ursprung aller Sprachen; in auffallendem Gegenfak, wie mir Br. Max Müller brieflich bemerkt, zu feiner in der Naturwiffenschaft das Specifische in ftark betonenden Denkweise.

Eine linguistische Spijobe, welche Chamisso erzählt, hat vielleicht in diesem Augenblick ein gewisses Tagesinteresse. Schon herrschte auf Tahiti die sonderbare Sitte, daß bei dem Antritt eines neuen Regenten und ähnlichen Gelegenheiten Wörter aus der gemeinen (nicht der älteren liturgischen) Sprache gänzlich verbannt und durch neue ersetzt wurden. Durch solche willsürliche Veränderungen war es dazu gekommen, daß die Eingeborenen von Tahiti und die von Hawaii einander nicht mehr verstanden. Gegen das Jahr 1800 ersann aber jener gewaltige Beherrscher der Sandwickinseln, Tameiameia, bei der Geburt eines Sohnes eine ganz neue Sprache und sing an, sie einzussühren. Die neuersundenen Wörter waren mit keinen Wurzeln der ganzbaren Sprache verwandt, selbst die Partikeln wurden dergestalt umgeschaffen. Es heißt, daß mächtige Häuptlinge, denen diese Neuerung mißsiel, das Kind, welches dazu Veranlassung gab, mit Gist aus dem Wege räumten. Bei dessen Tode wurde dann ausgegeben, was bei seiner Geburt unternommen worden war; die alte Sprache wurde wieder angenommen, und die neue vergessen, so das Chamisso nur noch einzelne Brocken davon vorsand.

Chamiffo lernte damals die Sprache von Hawaii zum nothdürftigen Berständniß innerhalb eines engen Kreises von Begriffen mit den Eingeborenen sprechen; noch war kein Bersuch gemacht worden, sie der Schrift anzuvertrauen. Als er um die Mitte der dreißiger Jahre, kurz vor seiner Wahl in die Akademie, seine Keisecrinnerungen behufs einer neuen Ausgabe wieder durchging, war die Hawaiische Sprache zu einer Büchersprache geworden, und es hätte keines Kindermordes mehr bedurft, um sie von einer künftlichen Aebenbuhlerin zu bestreien.

Schon hatte die Hawaiische Presse Druckschriften genug geliesert, um ein gründeliches Sprachstudium zu ermöglichen. Wilhelm von Humboldt schiekte sich an, im Verfolg seines großen Wertes über die Kawi-Sprache auf der Insel Java Licht über die polynesischen Sprachen zu verbreiten, als der Tod ihn abrief in denziehen Tagen, wo Chamisso Wahl in der Classe schwebte. In seiner Neise, seinen früheren Versuchen glaubte Dieser nunmehr seinen Beruf zu erkennen, seine letzte Kraft daran zu setzen, dies Feld der Sprachsorschung urbar zu machen. Er unternahm es, aus den ihm vorliegenden Vüchern die Hawaiische Sprachs zu erlernen, und setzte sich vor, eine Grammatik und ein Wörterbuch dieser Sprache zu verfassen. Als Vorarbeit dazu las er in der Akademie, kurz vor seinem eigenen Tode, die oben erwähnte Abhandlung.

So haben wir den Kreis geschlossen, welcher Chamisso's wissenschaftliche Arbeit umfaßt. Aus einer überwältigenden Fülle von einzelnen Wahrnehmungen, Bemerkungen, Ergebniffen konnte hier nur ein verschwindend kleiner Theil zur Erläuterung seiner Urt von Thätigkeit hervorgehoben werden. Betrachtet man diese Thätigkeit in ihrer Gesammtheit, so muß man zunächst wohl zugeben, daß feine Stärke nicht in der Richtung ftrenger theoretischer Zergliederung lag: nicht zu verwundern, wenn man seinen Bilbungsgang und den damaligen Zuftand der theoretischen Naturforschung in Deutschland bedenkt, die eben erst anfing, von der entnervenden Umstrickung der Naturphilosophie sich zu erholen. Sondern das Charafteriftische und wahrhaft Bewundernswerthe in Chamiffo's wiffenschaftlicher Thätigkeit ist sein die gange Erscheinungswelt mit gleicher Liebe. Frifche und Spannkraft umfaffendes Bermögen: von dem Geftein, welches unter seinem geologischen Hammer erklang, dem Beu, wie er seine getrockneten Lieblinge gern bescheidentlich nannte, dem Meeresgewürm, welches ihm eins seiner wunderbarften Geheimnisse verrieth, bis zu jenem erhabensten Naturerzeugniß, als welches der Mensch der objectiven Forschung sich darstellt, man betrachte ihn als einzelnes, dem Thiere verwandtes Lebewesen, als wertzeugmachendes, feuergebrauchendes, geselliges Geschöpf, oder in seiner höchsten Aeußerung, der ihn erft jum Menschen erhebenden Sprache. Mit gefunden regen Sinnen, mit ftets bereiter Thatkraft steht Chamisso den natürlichen Dingen gegenüber, legt unverdroffen Sand an zu jeder Art von Beobachtung, und bildet fich feine Borftellungen ohne vorgefaßte Meinung und mit ftrenger Beschränkung auf das that= fächlich Erkannte. So war er, auch wo naturgemäß seine Einzelangaben überholt find, oder seine allgemeinen Anschauungen hinter unseren heutigen Einsichten zu= rückbleiben, gang und voll ein Naturforscher im besten Sinne bes Wortes, und das zu einer Zeit, da man fie, - es ift schmerzlich es zu sagen, kann aber der Warnung halber nicht oft genug wiederholt werden —, in dem durch die Naturphilosophie hypnotifirten Deutschland mit der Leuchte suchen mußte. Nimmt man nun dazu die dichterischen Gaben, welche er, den "Schlemifl" ausgenommen, faft alle erft nach feiner Rudtehr in bichtgedrängter Reihe und fteigender Bollendung ausschüttete; erinnert man sich, wie er eine Berbindung schlägt zwischen der deutschen Enrif und Beranger, den er nach König Friedrich Wilhelm's IV. Aussbruch nicht sowohl übersetzt als verdeutscht; wie er die Terzine zu einem beutschen Bersmaße macht, und als exotischer Naturschilderer einerseits Bernardin de Saint = Pierre und Chateaubriand die Hand reicht, andererseits Freiligrath vorbereitet: so kann man nicht umhin, in ihm eine der selkensten literarischen und wissenschaftlichen Gestalten anzuerkennen, mit Alexander von Humboldt einen der Letzten, in denen, statt jener Eingangs beklagten endlosen Zersplitterung, die tausend Farbenstrahlen des menschlichen Geistes noch zu einem in reinem Weiße erglänzenden Gestirn harmonisch verschmolzen waren.

Biele von Denen, die fünftig an seinem Maxmorbilde vorübergehen, wird wohl "Beter Schlemihl", "Schloß Boncourt", "Salas y Gomez" vor dem inneren Sinn aufsteigen. Ginige werden an den Botaniker und Ethnologen Chamisso, an die Salpen und an die Koralleninseln denken. Am tiefsten innerlich grüßend werden die Wenigen ihm sich neigen, die gleich ihm, in einer eisernen Zeit, inmitten ernster Erforschung des Wirklichen, sich doch noch in Gemüth, Phantasie und Geist eine Stätte sür das Allgemeinmenschliche, das Schöne und das Ideale bewahrt haben.

### Anmertungen.

- 1 (S. 330.) In Poggendorff's biographisch-literarischem Handwörterbuch zur Geschichte ber exacten Wissenschaften u. f. w., Leipzig 1863, steht irriger Weise "seit 1836 Mitglied ber Academie ber Wissenschaften".
- <sup>2</sup> (S. 331.) Chamiffo's Leben und Briefe, herausgegeben von Higig, bilben den fünften und sechsten Band von Chamiffo's Werken (Leipzig, 1842, 2. Aufl.).
  - 3 (S. 331.) Reben von E. du Boise Reymond. Zweite Folge u. f. w. Leipzig, 1887. S.69.
    4 (S. 333.) Linnaea, Ein Fournal für die Botanit u. f. w. Bb. XIII. 1839. S. 95.
- <sup>5</sup> (S. 334.) Chamiffo läßt irriger Weise Napoleon auf dem "Bellerophon" nach St. Helena bringen. Werke, Bb. I, S. 30.
- 6 (S. 335.) The Life and Letters of Charles Darwin, including an autobiographical Chapter. Vol. I. London, 1888. p. 36.
- 7 (S. 335.) Voyage pittoresque autour du Monde avec des Portraits de Sauvages etc. Paris, 1822. Fol.
- 8 (S. 336.) Die "Reise um die Welt" füllt den ersten Band der "Werke" Chamissofs, die "Bemerkungen und Unsichten", aus dem Kogebue'schen Reisewerke (s. unten Unm. 20) abgebruckt, bilden den zweiten Band. Der sechste Band enthält noch eine Reihe während der Neise an Hisig geschriebener Briefe.
  - 9 (S. 336.) Werke, Bb. I, S. 344.
- 10 (S. 336.) Uebersicht der nugbarften und der schäblichften Gewächse, welche wild ober angebaut in Nordbeutschland vorkommen. Nebst Ansichten von der Pflanzenkunde und dem Pflanzenreiche. Berlin, 1827.
  - 11 (S. 336.) Linnaea, a. a. D., S. 93-112.
- 12 (S. 337.) Ein Zweisel und zwei Algen. In ben Berhandlungen der Naturforschenden Freunde zu Berlin. 4°. 1829. Bb. I, S. 173, Tab. V.
- <sup>13</sup> (S. 338.) Werfe, Bb. I, S. 43. De animalibus quibusdam e classe vermium Linnaeana in circumnavigatione terrae . . . observatis etc. Fasc. I. De Salpa. Berolini, 1819. 4°.
- 14 (S. 339.) Steenstrup, Neber den Generationswechsel oder die Fortpflanzung und Entwickelung durch abwechselnde Generationen u. j. w. Nebersetzt von Lorenzen. Copenhagen, 1842. S. X. 33—44.
- 15 (S. 339.) J. A. Forster's Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt gesammlet. Nebersetzt von Georg Forster. Berlin, 1783. S. 128.

16 (S. 339.) Friedr. Hoffmann's physifalische Geographie. Berlin, 1837. S. 133.

- 17 (S. 340.) The Structure and Distribution of Coral Reefs (May 1842), in: Geological Observations etc. Being the Geology of the Voyage of the Beagle etc. London, 1851. Part I—auch im Journal of Researches etc. 2ª Ed. London, 1845. p. 465 sq. Bergl. Poggen=borif's lichtwolle Darftellung der Darwin'ichen Atolltheorie in seinen Annalen u. s. w. 1845. Bb. LXIV, S. 563 ff.
- 18 (S. 341.) Murray's Abhanblung findet sich in den Proceedings of the Royal Society of Edindurgh. vol. X. 1879—1880. No. 107, p. 505 sq. Die jüngste aussührliche Arbeit über die Atollfrage ist von G. E. Bourne: The Atoll of Diego Garcia and the Coral Formations of the Indian Ocean, in den Proceedings of the Royal Society, vol. XLIII, No. 264 (March 22, 1888), p. 440 sq. Die Zeitschrift "Nature" hat mährend der letzten Jahre eine munnterbrochene Reihe von Mittheilungen über diesen Gegenstand gebracht. Eine den gegenwärtigen Stand der Dinge dündig zusammensassend Darlegung gab daselbst Mr. H. B. Gupph in der Nr. 959 dom 15. März 1888, Vol. XXXVII, p. 462.
- <sup>19</sup> (S. 341.) L. c. p. 63, 89; Journal of Researches etc., p. 467; Boggenborff, a. a. D., S. 585.
- 20 (S. 341.) Entbedungsreise in die Süd-See und nach der Berings-Straße . . . unter dem Besehle . . . des Lieutenants . . . von Kogebue. Weimar, 1821. 4°. Bb. III, S. 31, 107; Werte, Bb. II, S. 41, 185; Notice sur les îles de corail du Grand Océan. Werte, a. a. O., S. 347 (Aus Choris' Voyage pittoresque abgedruckt).
  - 21 (S. 342.) Entbedungsreife u. f. w. Bb. III. S. 187.
- 22 (S. 342.) Physitalische Abhandlungen der Königl. Atademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1832. Berlin, 1834. 4°. S. 398, 421.
  - <sup>28</sup> (S. 342.) Werfe, Bb. I, S. 1, 2; Bb. II, S. 347.
- 24 (S. 342.) A. a. O. Bb. XLI, S. 22. hier hat Chrenberg die Stelle auf S. 398 der Abhandlungen (f. oben Anm. 22) bahin geandert, daß er ben Auffat Cichicholt zuschreibt. Auf S. 255 der Annalen, welche S. 421 der Abhandlungen entspricht, hat er die Aenderung zu machen vergessen.
- <sup>25</sup> (S. 343.) Karften's Archiv für Bergbau und Hüttenwesen. 1822. Bb. V, S. 253 ff.; 1824. Bb. VIII, S. 129 ff.; 1826. Bb. XI, S. 3 ff.
  - 26 (S. 343.) Werfe, Bb. I, S. 125.
- 27 (S. 344.) Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Berliner Gesellschaft für Anthropologie u. f. w. Bb. XIII. 1881. S. 56 (ber Berhanblungen).
  - 28 (S. 345) Sigungaberichte ber Berliner Afademie. 1886. 3weiter Bibbb., S. 1141.
  - 29 (S. 347.) Bergl. Werfe, Bb. VI, S. 303 ff.

# Das ökumenische Patriarchat, die orientalische und die bulgarische Frage.

Niemand bestreitet, daß ein eingehendes Berständniß der heutigen Lage unserer abendländischen Culturwelt nur an der Hand einer gewissen Kenntniß des Mittelalters und seiner geschichtlichen Bilbungen möglich ift. Die großartigste dieser Bildungen, die katholische Kirche, zählt noch gegenwärtig unter bie Großmächte bes öffentlichen Lebens. Aeukerlich zur Ruine geworben, führt das Bauwerk, deffen Mauern einst die gesammte civilifirte Welt umschlossen, in den Augen von Millionen europäischer und außereuropäischer Menschen unverändert die ideale Existenz weiter, welche Jahrhunderte lang zugleich eine reale gewesen war. Gleich seinen zur Weltherrichaft gelangten Vorgängern behandelt auch der länderlose Bapft unserer Tage urbem et orbem als ihm von Rechts wegen gehörige Domänen. Bon den Wandlungen, welche auf Unkoften des heiligen Stuhles vollzogen worden, hat die Curie keine einzige anerkannt. beredter, vielsagender Symbolik bringt sie die Unverjährbarkeit ihrer Anfprüche immer wieder durch Ernennungen in partibus infidelium zum Ausdruck, welche den Patriarchats=, Metropoliten= und Bischofssitzen seit Jahrhunderten der römischen Kirche verloren gegangener Länder gelten. Nach vaticanischer Doctrin gehören die protestantisirten Länder des europäischen Nordens gerade fo zum römischen Herrschaftsgebiete wie das schismatische Rufland und der dem Kslam verfallene Orient: thatsächlich läßt man die in benfelben bestehenden heidnischen oder ketzerischen Ordnungen gelten; rechtlichen Beftand spricht man ihnen ab. "Undere Namen führen die Dinge bei ewigen Göttern, andere bei fterblichen Menschen" — dem ewigen Rom aber gelten als richtige Namen der europäischen Staats= und Gefellschaftsbildungen allein diejenigen, welche die Gregor, Innocenz und Sixtus ihnen gegeben haben. — In einer, wenngleich beschränkten Rücksicht gilt das Nämliche von der zweiten der beiden großen Schöpfungen des Mittelalters, von dem heiligen römischen Reiche deutscher Nation. Seit länger als zwei Menschenaltern von der Erde verschwunden, auf welcher es seit dem 17. Jahrhundert eine nur fingirte Existenz geführt hatte, lebt dieses Reich mindestens in den Sakungen fort, welche die Rangverhältnisse unferes hohen Abels und zahlreicher vornehmer Geschlechter des Auslandes regeln. Gerade wie damals, wo der englische, französische, ungarische u. s. w. Edelmann es für den höchsten Borzug ansah, den Fürsten und Herren des heiligen römischen Reiches zugezählt zu werden, wo Peter der Große und dessen Rachfolger ihre Günstlinge mit römisch-deutschen Fürsten= und Grasentiteln schmückten 1), widmen unsere genealogischen Handbücher den deutschen, österreichischen u. s. w., "vormals reichsständischen, jetzt standesherrlichen fürstlichen und gräslichen Häusern, denen das Recht der Gbenbürtigkeit mit den regierenden Fürstenhäusern zusteht", besondere Rubriken; gerade wie damals gelten Sahungen aus den Tagen des Kursfürsten=Collegiums, der Reichs=Erzämter und des Reichs=Hostaches für die Successionsfähigkeit in reichssürstlichen Ghen geborener Kinder. Wer über Fragen des heutigen Staats= und Völkerlebens mitreden will, muß von diesen Verzmächtnissen Sen auf welche der Stuhl Petri seine um Jahrhunderte zurückdatirenden Ansprücke gründet. Eine gewisse Kenntniß der einen wie der anderen Verrältnisse bildet die nothwendige Voraussehung bessellen, was politische Bildung heißt.

Unders wird es mit den geschichtlichen Ueberlieferungen der außereuropäischen Welt gehalten. Serrichender Meinung nach hat es außerhalb der römischen Rirche und der germanisch = romanischen Bölkergemeinschaft kein Mittelalter und demgemäß keine von diesem übernommene historische und kirchenpolitische Tradition gegeben. Man weiß allenfalls, daß die Beherrscher Ruflands sich auf Grund einer im 15. Jahrhundert zu Moskau geschlossenen großfürstlichen Heirath als Erben der Balaologen ansehen; daß Moskau in der Sprache panflawistischer Schwärmer das "dritte", Constantinopel ("Zargrad") das "zweite" Rom heißt und daß der Gebrauch des Julianischen Kalenders ein Ueberbleibsel der Ginheit des morgenländischen Kirchenthums bedeutet. Die diesem Kirchenthum zu Grunde Liegenden Ureinrichtungen und die aus denselben abgeleiteten kirchlichen und kirchen= politischen Victionen sind dagegen so aut wie unbekannt. Un solcher Unbekannt= ichaft haben auch die Borgange der jüngsten Bergangenheit nichts geandert. Während evangelische Laien mindestens seit den Tagen des Culturkampfes über die Ordnung von Concilien und Conclaven, Cardinals= und Bischofscollegien einige Auskunft besitzen, werden mit den Bezeichnungen ökumenischer Batriarch, ökumenische, ruffische ober ferbische Sprode, bulgarisches Schisma, rumänische und griechische Nationalkirche keine oder höchst verschwommene Vorstellungen verbunden. Bon dem Zusammenhange zwischen den verschiedenen orthodoren National= firchen, von der eigenthümlichen Art der Entstehung derselben, von der traditionellen Stellung der Batriarchen, von den auf diese gegründeten Ansprücken und Fictionen und dem tiefgebenden Gegenfat zwischen Dekumenismus und Philetismus wiffen fehr häufig auch gunftige Bolitifer kaum das Nothdurftiafte. Und doch erscheint eine gewiffe Kenntniß der alten wie der neuen kirchenregimentlichen Einrichtungen der morgenländisch = orthodoren Welt für jedes ein= gehendere Berftändniß der orientalischen Dinge unentbehrlich. Was es mit den

<sup>1)</sup> Ratharina's II. Nachfolger, Raifer Paul, gab bei Gelegenheit feiner am 5./16. April 1797 erfolgten Krönung das erste Beispiel aus eigener rufsischer Machtvollkommenheit ertheilter Fürstenund Grafentitel.

von Konstantinopel, von St. Petersburg, Wien und Athen an die orientalische Frage gesetzten Hebeln auf sich hat, kann im Einzelnen nur da verstanden werden, wo man sich mit Vergangenheit und Gegenwart der großen Kirchengemeinschaft des Morgenlandes der Hauptsache nach außeinandergesetzt hat. Wird hinzugesügt, daß das orientalische Kirchenthum der Gegenwart von demjenigen der überlieserten orthodoxen Theorie kaum weniger verschieden ist, als die heutige römische Kirche von derzenigen der vaticanischen Anschauung, so erscheint das Recht erwiesen, sür diese eigenthümlichen Gestaltungen die öffentliche Ausmerksamkeit mindestens so weit in Anspruch zu nehmen, als sür die gegenwärtig geführten National- und Parteikämpse der Balkan-Halbinsel in Betracht kommt.

T

Der im elsten Jahrhundert zur vollendeten Thatsache gewordenen Trennung zwischen der morgen- und der abendländischen Kirche waren vielsährige politische und theologische Streitigkeiten zwischen Kom und Byzanz voraußgegangen.). Wie jedes der beiden Kaiserreiche, so behaupteten auch jede der beiden Kirchen der Erbe des "echten Kinges", d. h. des Anspruches auf die Borherrschaft, zu sein. Als die Trennung sich unwiderrusslich vollzog, war die Organisation der zu Byzanz haltenden Diöcesen Ost-Europa's, Klein-Usiens, der griechischen Inseln und des christlichen Aegyptens so weit vorgeschritten, daß sie aus der alten in die neue Ordnung der Dinge unverändert hinübergenommen werden konnte. Die Grundzüge dieser Organisation waren die folgenden:

Die gesammte morgenländische Kirche zerfiel in die vier Batriarchatsbezirke von Alexandrien, Antiochien, Jerusalem und Constantinopel. Nachdem das vierte allgemeine Concil (451 zu Chalcedon abgehalten) den Patriarchen des öftlichen Kirchenstaates demjenigen Roms gleichgestellt hatte, nahm dieser den Titel des oekumenikos und die Stellung eines primus inter pares in Anspruch. In der Folge trugen Umftände verschiedener Art dazu bei, das Ansehen des byzantinischen Batriarchen auf Unkosten desjenigen seiner ursprünglich gleich= berechtigten orientalischen Amtsbrüder zu erhöhen. Bur Zeit der Trennung von Rom waren Jerufalem (feit 637), Antiochia (feit 638) und Alexandrien (feit 640) unter die Herrschaft der Sarazenen gerathen, die Gläubigen dieser weiland großen und wichtigen Diöcesanbezirke ihrer Mehrheit nach zur Annahme des Islam gezwungen und die treu gebliebenen Gemeinden in Armuth und Abhängigkeit gefallen: Machtgebiet und Einfluß des Batriarchats von Constantinopel aber hatten in Folge der gegen das Ende des ersten Jahrtaufends stattgehabten Ausbreitung des morgenländischen Glaubensbekenntnisses unter den flawischen Bölkern Europa's beständig zugenommen. Der Chriftianifirung der Bulgaren, Serben, Dacier, Czechen und Mähren war im Jahre 988 diejenige der Ruffen gefolgt, die während der nächsten Jahrhunderte nicht nur Bildung und Cultus= formen, sondern ebenso Bischöfe, Aebte, Lehrer und höhere Geiftliche aus Byzanz

<sup>1)</sup> Die im Jahre 1504 erfolgte gegenseitige Anathemisirung der beiben rivalisirenden Kirchen wurde römischerseits von dem Papste Leo IX., byzantinischerseits von dem Patriarchen Michael Cärularius ausgesprochen. Der erste Riß datirte von dem sog. zweiten truslanischen Concil (Concilium quinisextum im Jahre 692), die dogmatische Grundlage des Schisma vom Jahre 869.

empfingen, dem Einfluß des "zweiten Rom" ein ungeheueres Gebiet eröffneten und den griechischen Nomokanon zum Grundgesetz der Organisation und Recht= sprechung ihrer Kirche nahmen. Auch nachdem die (während der vier erften Jahrhunderte nur zweimal vorgekommene) Zulaffung eingeborener Ruffen zu den höheren tirchlichen Aemtern Regel geworden war, wurde die Stadt, "aus welcher das Seil gekommen", als geiftliche Metropole der um Kiew, später um Moskau geicharten nordilawischen Staatenbildungen angesehen, den vom Bosporus nach Rukland gekommenen Mönchen und Prieftern ein besonderes Mak von Heilig= teit und Erleuchtung zugeschrieben und den ökumenischen Batriarchen bestimmender Einfluß auf die Besetzung der Metropoliten= und Bischofssitze am Oniepr, der Moskwa und den Nebenflüffen der Wolga eingeräumt. Diese Abhängigkeit von der geiftlichen Centralftelle am goldenen Horn nahm noch zu, als der eben einer gewiffen Civilifation theilhaft gewordene ruffifche Staat zu Anfang des 13. Jahrhunderts unter das Joch der Mongolenkhane gebeugt und einer fast dreihundert Jahre andauernden Ausbeutung und Berwilderung preisgegeben wurde. Bährend dieser Beriode entsetlichsten materiellen und moralischen Elends und zunehmender Gewöhnung an den mongolischen Despotismus, wurden die in befferen Tagen genommenen Anläufe zu Sittigung und Bildung nationaler Hirten und Heerden fast vollständig beseitigt und die eingeborenen Kleriker in eine Rohheit und Unwissenheit zurückgeworfen, welche dem hohen Ansehen iedes aus Byzanz entsendeten Lehrers, jedes von dem ökumenischen Oberhirten geibrochenen oder geschriebenen Wortes zur Folie diente. - Böllig unverändert konnte diefes Berhältnik indessen nicht aufrecht erhalten bleiben, als um die Mitte des 15. Nahrhunderts Rugland das Mongolenjoch brach und Byzanz dem Unfturm des Türkenthums erlag. Ucht Jahre vor dem Fall der heiligen Stadt des Oftens, im Jahre 1446, war auf Geheiß des Groffürsten Waffili Témni (des Geblendeten) ein Bischof von Rostow auf den Metropolitanstuhl von Moskau gesetzt worden, dem nicht der Wille des Batrigrechen, sondern die Wahl feiner ruffischen Umtsbrüder zu der höchsten geiftlichen Burde in Rukland verholfen hatte — nach der Katastrophe von 1454 aber verstand sich von selbst. daß das zur haupstadt eines aufstrebenden Staates gewordene Moskau einen Theil des Unsehens übernahm, das von der türkisch gewordenen alten Metropole des orthodoxen Kirchenthums gewichen war. Nachdem Iwan III., "der Sammler", die Nichte des letten Balaologen heimgeführt und durch Annahme des griechischen Reichswappens seinen Anspruch auf die Erbschaft der Byzantiner angekündigt hatte, wurden sogar Stimmen laut, welche Moskau als "drittes Kom" ausrufen und zum Mittelbunkte des gesammten morgenländischen Kirchenthums machen wollten. Um diefelbe Zeit aber traten Umftande ein, welche die Macht= fphäre des öfumenischen Batriarchats abermals erweiterten und die Befriedigung der ruffisch = firchlichen Selbständigkeitswünsche um ein reichliches Jahrhundert hinausschoben.

Zunächst stellte sich heraus, daß der höhere russische Clerus an der Bersbindung mit dem Patriarchate von Byzanz unentwegt sesthielt und in derselben ein heilsames Gegengewicht gegen die seit dem 15. Jahrhundert unaufhaltsam zunehmende Gewalt des Moskauischen Zarenthums sah. Von den nationalen Deutste Kundson, XIV. 12.

4 354

Strebungen, welche fich innerhalb des auf die niederen Aemter beschränkten weißen (zur Che zugelaffenen) Clerus Bahn brachen, blieb die höhere (ichwarze) Mönchsaeistlichkeit völlig unberührt. Die geiftliche Aristokratie der Metropoliten Bischöfe. Aebte und Monche wollte von Zugeständniffen an den specifisch ruffischen niederen Clerus ebenso wenig wissen wie von Unterordnung unter den Willen des nationalen Zarenthums. Ihrer Anschauung nach war der Zusammenhang mit dem Oberhirten am Bosporus und mit der über nationale Berichiedenheiten erhabenen Gefammtfirche des Morgenlandes Grundbedingung für die Erhaltung bes reinen Glaubens und ber Burbe ber erftberufenen Buter besfelben. Bugang jollte Heimath und Mittelpunkt der Orthodoxie und Stütpunkt der Kirchenfürften bleiben, denen die Selbstherrlichkeit der weltlichen Machthaber und die Begehrlichkeit der in den Banden von Ghe und Volksthum gehaltenen Weltgeiftlichen eine bedenkliche capitis diminutio androhten. Dag der Sit der allein wahren, allein in die volle Erbschaft der Apostel, Beiligen und Kirchenväter getretenen Glaubensgemeinschaft in die Gewalt der türkischen Sultane hatte fallen können, war von den ruffischen Brälaten ebenso schmerzlich empfunden worden wie von der übrigen Christenheit: wunderbarer Weise aber war dieser tiefe Fall von einer Erhöhung begleitet gewesen, welche die Würde des Dekumenikos nicht nur nicht vermindert, sondern beträchtlich erhöht und von mancher bis dahin schmerzlich empfundenen Teffel befreit hatte. — Wenige Tage nach der Ginnahme von Constantinopel hatte der siegreiche Sultan Mohammed II. nicht nur einen Batriarchen erwählen, fondern diesem Ehrenrechte und Auszeichnungen ertheilen Laffen, wie sie keiner der Borganger des für einen "Bascha mit drei Rofschweisen" erklärten neuen Patriarchen Genadios beseffen hatte. Zu faiserlich byzantinischen Beiten auf die kirchliche Sphare beschränkt, auch innerhalb dieser von den Cafaren häufig beeinflußt und gemaßregelt, wurden die Batriarchen des türkisch en Constantinopel zu kirchlichen und politischen Oberhäuptern der gesammten, innerhalb des osmanischen Reiches lebenden orthodoren "Rajah" (Heerde). Mohammed II. und dessen Rachfolger übertrugen den Batrigreben so umfassende richterliche und administrative Borrechte, daß dieselben ihren Gläubigen gegenüber in die Stellung fultanischer Vicekönige, dem Großherrn gegenüber in die Stellung verantwortlicher Repräsentanten aller orthodoxen Gemeinden rückten. Nach oben bedeutete diefe Stellung eine schmähliche und gefährliche Abhängigkeit von Launen und Einfällen miftrauischer und brutaler Sultane, Begiere und Bafchas - bafur aber nach unten eine fast unumschränkte Herrschaft über die dem türkischen Scepter unterworfenen Bekenner der orthodoren Lehre. Die Zahl dieser Unterworfenen aber nahm während der beiden folgenden Jahrhunderte unaufhörlich zu und umfaßte schließlich die gesammte Balkan-Salbinfel, Rumanien, Oft-Ungarn, Serbien, das Banat, die heutige Bukowing und einen Theil Siebenburgens, d. h. fämmtliche außerruffische Slawenländer Europa's. Jede neue osmanische Eroberung erweiterte das Machtgebiet des auf folche Weise mittelbar in das islamitische Interesse gezogenen ökumenischen Batriarchen, ber um den Breis gehorfamer Unterwerfung unter den Willen des Großtürken und forgfältiger Bflege ber Lonalität und Unterthänigkeit seiner dem Halbmonde gehorfamenden Glaubens= brüder zum geiftlichen und weltlichen Beherrscher derselben wurde.

Namen nach fortbestehende Gleichstellung des ökumenischen Patriarchen mit seinen Collegen von Alexandrien, Antiochia und Jerusalem hatte thatsächlich der Unterordnung der letteren unter den ersteren Platz gemacht, seit dieser als Brases der ötumenischen Synode, als höchfter Richter über die wichtigften Interessen feiner Glaubensgenoffen, einer der Großwürdenträger des türkischen Reiches und dadurch der Borgefette aller Rechtgläubigen geworden war. — Gleich hier fei bemerkt, daß die beiden Erbübel der fanariotischen Geiftlichkeit, Liebedienerei gegen den großherrlichen Despotismus und Käuflichkeit, mit der ihrem Oberhaupte verliebenen Chrenftellung im engften Zusammenhange steben. Dem Sultan mit Ropf und Kragen für die Unterwürfigkeit seiner Seerde (Rajah) verantwortlich und von ihm als Werkzeug zur Niederhaltung aller politischen und nationalen Unabhängigkeitsbestrebungen benutt, mußte der Patriarch seinen Ginfluß für Erhaltung berjenigen Macht aufwenden, auf welcher seine eigene beruhte. Dazu genöthigt, die Aufrechterhaltung feiner Stellung durch Spenden an die Großen des Harems, des Serails und des Divan zu erkaufen und dem Großherrn außerdem alljährlich einen namhaften Tribut (um die Mitte des 16. Jahrhunderts betrug derselbe bereits 4100 Ducaten) zu entrichten, verwandelte der Patriarch fich in einen Generalpächter feiner Kirche. Um die vorerwähnten Beträge und die für feine Erwählung und Bestätigung verausgabten Bestechungsgelder aufbringen zu können, verkaufte der byzantinische Erzhirte die von ihm zu vergeben= den Armter der Metropoliten, Erzbischöfe, Bischöfe und Igumenen meistbietend; aus dem nämlichen Grunde und nach der nämlichen Methode aber trieben diefe Bürdenträger dasselbe Geschäft bei Besetung von Pfarrämtern, Diaconien u. f. w. Die Inhaber dieser niederen Stellungen suchten sich wiederum durch Blünderung ihrer Pfarrkinder ichadlos zu halten. Geld und gute Berbindungen wurden auf folche Weise die wesentlichen, ja schlieflich die einzigen Bedingungen für erfolgreiche Burudlegung der geiftlichen Laufbahn - die Gewöhnung an Beftechungen und Bestechlichkeiten aber ging in alle Gebiete des firchlichen Lebens über und beftete der Rechtsprechung, Seelforge und fonftigen amtlichen Gebahrung des byzantinisch-orientalischen Clerus den Charakter einer Käuflichkeit an, wie fie sonft nirgend in der Welt vorgekommen sein mag. Neben der pecuniären war und ift für diefe Kleriker allein die nationale Rücksicht maßgebend. Damit die flawischen Maffen in gehöriger Abhängigkeit von dem geiftlichen Sofe in der Fanalvorstadt Constantinopels erhalten werden konnten, mußten dieselben durch ihre Seelenhirten Briechen gemacht und jeder Erinnerung daran entwöhnt werden, daß fie einmal einen selbständigen Staat und ein eigenes Bolksthum beseffen hatten: ihre Seelen gehörten dem Griechenthum, das Leib und Seele an das Türkenthum verkauft hatte und das lediglich in der Stille den patriotischen Gedanken verfolgen durfte, bei dereinstiger Wiederherstellung der griechischen Raiserherrlichkeit dieser eine völlig griechisch gewordene Bevölkerung als Geschenk zubringen zu können.

In der Natur der Sache lag freilich, daß die auf solche Weise zu ungeahnter Machtfülle gelangten ökumenischen Patriarchen sehr häufig in außerordentlich peinliche Verhältnisse geriekhen und unter dem Despotismus ihrer osmanischen Oberherrn ebenso schwer litten wie unter der unersättlichen Habsucht der Beziere und Minister. Noch schwieriger war die Lage der gänzlich herab-

gekommenen, auf eine geringe Zahl von Gläubigen beschränkten orthodoren Bischöfe und Gemeinden Aeapptens, Kleinafiens und Baläftina's. Da es während des 16. 17. und 18. Nahrhunderts nur einen von dem Türkenioche unabhängigen "rechtgläubigen" Staat, den ruffischen, gab, fo verstand fich für die jur Ginfammlung von Spenden und Unterstützungen ausgesendeten kleinafiatischen und griechisch = türkischen Geiftlichen von felbst, daß sie ihre Schritte zunächst nach Riem und Mostau richteten, um an die niemals versiegende Wohlthätigkeit der Fürsten, Bralaten, Bojaren und Bürger Ruglands zu appelliren. Bon Alters ber ftand Alles, was aus dem mit dem Nimbus besonderer Heiligkeit umgebenen Athosklofter, aus "Zargrad" ober aus Aleinasien stammte, in der ruffischen Bolksmeinung im Rufe besonderer Beihe. Der Waller, der die heiligen Stätten aufgesucht hatte, galt feinen Landsleuten für einen Begnadigten - der Geiftliche, der den Segen eines orientalischen Patriarchen empfangen, für den Anwärter höherer firchlicher Würden — der Sendbote aus Often für einen Gottesdiener, den unbeschenkt heimkehren zu laffen, Sünde und Schande gewesen ware. -Auf einer folden Almosensahrt war der Batriarch Joachim von Antiochien im Jahre 1596 nach Moskau gekommen, von dem letten Zaren aus dem Saufe Rurik's, den schwachsinnigen Feodor Iwanowitsch, mit Auszeichnung empfangen und reich beschentt entlassen worden. Thatsächlich lag die Regierung Ruglands feit dem Tode Awan's des Schrecklichen in den Händen von Reodor's Schwager und späterem Nachfolger Boris Godunow, der an dem Besuch des Antiochiers Beranlaffung nahm, einen längst gehegten, mit seinen ehrgeizigen Zukunfts= entwürfen im Zusammenhang stehenden Blan in Ausführung zu bringen. Boris schlug die Errichtung eines selbständigen Moskauer Batriarchats vor, um dadurch die ehrgeizigen ruffischen Brälaten und deren Oberhaupt, den Moskauer Metropoliten, auf seine Seite zu ziehen. Joachim übernahm es, biefen angeblich von Feodor felbst gehegten Gedanken bei dem damaligen Batriarchen von Conftantinopel Jeremias II. (demfelben, der in Beranlaffung von Martin Crufius' griechischer Uebersekung der Augsburgischen Confession mit den Wittenbergischen Theologen den bekannten Briefwechsel geführt hatte) und fodann bei der ökumenischen Synode in Borichlag zu bringen. Dem zugleich von türkischem Druck und von römischen Unionsversuchen bedrängten Jeremias mußte daran gelegen fein, sich die gunftige Meinung des einzigen unabhängigen Fürsten der recht= gläubigen Welt um jeden Preis zu erhalten.

Er willigte nicht nur in den Borschlag Godunow's, sondern kam im Jahre 1588, zur hohen Freude des Zaren und des russischen Bolkes von zwei Bischöfen begleitet, in eigener Person nach Moskau, um an der Wahl und Einführung des neuen Amtsbruders Theil zu nehmen. "Die ganze Hauptstadt war in Bewegung, als der Oberhirt der rechtgläubigen Kirche auf einem Esel durch die Straßen Moskau's in seierlichem Zuge zum Kreml ritt; ihm solgten zu Pferde der Metropolit von Monembessien und Arsenius, der Bischof von Elassonien. — Nachdem Feodor sie im goldenen Saale begrüßt und empfangen hatte, besahl er Boris Godunow, unter vier Augen mit dem Patriarchen zu verhandeln. Boris trug Jeremias die Patriarchenwürde unter der Bedingung an, daß er zu Wladimir seinen Sit haben sollte; dieser willigte ein, machte indessen zur Bedingung, da

zu leben, wo der Zar lebe, nämlich in Moskau. Godunow wendete ein, daß es unrecht ware, den heiligen Mann Siob (den Metropoliten) von dem Tempel der heiligen Mutter Gottes in Moskau zu entfernen, und daß der der Landes= fprache unkundige Jeremias den Zaren nur mit Hilfe eines Dolmetschers werde unterweisen können; einem Dolmetscher aber zieme nicht, in der Seele des Berrschers zu lefen. "So geschehe der Wille des Zaren, — bevollmächtigt von der Rirche werde ich benjenigen weihen und segnen, den Feodor nach der Eingebung Gottes wählt," lautete die Antwort des Batriarchen. Ueber die Wahl bestand kein Zweifel, da die gesammte Angelegenheit im Boraus festgestellt war; der Form nach erwählten die ruffischen Bischöfe drei Candidaten . . . . aus denen ber (von Godunow zum Metropoliten gemachte) Siob ernannt wurde . . . . . Bei Gelegenheit der am 23. Januar 1599 erfolgten Ginführung des neuen Batriarchen in sein Umt, wurde derfelbe von einem zarischen Beamten mit den Worten empfangen: "der rechtgläubige Zar, der allgemeine Weltpatriarch und die geheiligte Kirchenversammlung erheben Dich auf den bischöflichen Stuhl von Wladimir, Mostau und ganz Rugland". Drei Tage später erhielt Siob, als er seine Antrittsrede hielt, von dem Zaren die Weisung, fich "Bon Gottes Gnaden und durch den Willen des Zaren Saupt der Bifchofe, Bater der Bäter und Patriarch aller nördlichen Länder" zu nennen. — Nachdem Siob die Kirche verlaffen hatte, ritt er in Begleitung zweier Bifchofe, der Bojaren und vieler Beamten auf einem Gfel um die Mauern des Kreml, besprengte fie mit Weih= tvaffer, bezeichnete sie mit dem Kreuze und speiste sodann mit Jeremias, der Geiftlichkeit und dem Bojarenrathe bei dem Zaren . . . In der fpater er= Laffenen Urkunde wird dann die bekannte, oft citirte Phrase gebraucht, "daß das alte Rom durch die Appolinarische Regerei gefallen sei, das neue Rom (Constantinopel) fich in den Banden der gottlofen muselmännischen Stämme befinde und daß das dritte Rom Mostau jei. Statt des von dem Geifte der After= weisheit verfinfterten Lügenfürsten sei der erfte allgemeine Weltbischof der Batriarch von Constantinopel, der 3 weite der von Alexandrien, der dritte der von Moskau und gang Rufland, der vierte der Batriarch von Antiochien und der fünfte derjenige von Jerufalem". Bu gleicher Zeit wurden vier ruffifche Bijchöfe zu Metropoliten, feche andere zu Erzbischöfen ernannt, so daß die gefammte Rirche Ruglands von neuem Glanze umgeben erschien.

Die vorstehend mitgetheilten Einzelheiten über die Borgänge von 1588 und 1589 find aus mehrfachen Gründen von Interesse. Aus denselben exhellt einmal, daß die ganze Sache mit Godunow's persönlichem Interesse und mit der Abssicht, den russischen hohen Clerus in daßselbe zu ziehen, in enger Berbindung stand; zum zweiten, daß es darauf abgesehen war, das neue Oberhaupt der Kirche von der souveränen zarischen Gewalt soweit abhängig zu machen, als mit dem Respect gegen den "ersten Weltpatriarchen" und gegen die von diesem repräsentirte Sinheit der großen morgenländisch-orthodoren Glaubensgemeinschaft irgend vereindar erschien. — Bollständig wurde dieser Zweck indessen nicht exeicht. Wohl blieb es dabei, daß die Erwählung des Patriarchen durch den Zaren ersolgte und daß die aus Constantinopel eingeholte Bestätigung als bloße Formensache behandelt und schließlich in Wegsall gebracht wurde: wegen der

Wirren, die auf das Erlöschen des Haufes Rurik und das Erscheinen des foa. falschen Demetrius folgten, wegen der Jugend des ersten Zaren aus dem Saufe Romanow und wegen der Eifersucht, mit welcher der den westeuropäischen Tendenzen des neuen Herrschergeschlechts feindliche hohe Clerus über der Unabhängigkeit seines Brimgs und dem Zusammenhang mit der Mutterkirche wachte, gelangten die Patriarchen des 17. Jahrhunderts zu einem Einfluß, von welchem der Begründer des ruffischen Patriarchats sich nichts hatte träumen laffen. Bei feierlichen Gelegenheiten faß der Batriarch neben dem Zaren auf einem befonderen Throne; feit dem Nahre 1619 wurde neben dem Namen des Lekteren auch derjenige des Ersteren in den von der Regierung erlaffenen Geseken und Berordnungen genannt, das Regierungsjahr des Batriarchen dabei ebenfo feierlich angegeben, wie dasjenige des Zaren und beiden die Bezeichnung Weliti Goffudar (Großer Herrscher) beigelegt 1). Dadurch ward der, beständig auf Wahrung ihrer Sonderintereffen bedachten Geiftlichkeit ermöglicht, während ber in die folgenden Jahre fallenden firchlichen Borgange den Zusammenhang zwischen ihrer und der ökumenischen Kirche in immer nachdrücklicherer Weise zur Geltung zu bringen. Als der reformeifrige Batriarch Nikon im Rahre 1655 zu einer Revision der durch Abschreiber verdorbenen Terte der Bibel und des Rituale schritt, wurde zu dieser Magregel die Zustimmung fämmtlicher vier Patriarchen des Morgenlandes eingeholt und das wichtige Werk auf Grund von daher gesendeten Sandschriften in Angriff genommen. Ms derfelbe Nikon fünf Jahre fpater seines Amtes entsett werden follte, mußte der Zar anerkennen, daß es zu folcher, früher wiederholt und in willfürlichfter Weise vorgenommenen Entsetzung der Mitwirkung der orientalischen Batriarchen bedürfe. Das aus diefer Beranlaffung zusammenberufene (lekte) allgemeine Concil der morgenländischen Kirche wurde 1666 zu Moskau abge= halten, von den Batriarchen von Alexandrien und Antiochien (die zugleich als Bevollmächtigte ihrer am perfönlichen Erscheinen verhinderten Amtsbrüder von Constantinopel und Jerusalem fungirten), von sechs griechischen, vier russischen, einem ferbischen und einem georgischen Metropoliten, zwei außerruffischen und feche ruffischen Erzbischöfen, fünf Bischöfen und fünfzig anderen höheren Geiftlichen besucht. — Die Bersammlung beftätigte die vom Zaren ausgesprochene Suspension Niton's, that aber gleichzeitig einen Schritt, der für die gesammte Zu= funft der ruffischen Kirche verhängniftvoll geworden ift. Dadurch daß das Concil die von dem verurtheilten Nikon ins Werk gerichteten Text= und Ritusreformen authieß, wurde zu dem berühmten Schisma der Grund gelegt, welches Millionen fog. Altgläubiger von der Staatstirche entfremdet und in eine leidenschaftliche, bis heute nicht überwundene Opposition getrieben hat. Auf die Geschichte dieser Spaltung näher einzugehen, ift hier nicht der Ort. Genug, daß diefelbe (wie Th. v. Bernhardi in seiner Geschichte Ruglands [Th. II, Abth. 1, S. 223 ff.]

<sup>1)</sup> Der Bater des Zaren Michail, Feodor Romanow, war von Boris Codunow in ein Aloster gesteckt, von dem falschen Demetrius zum Metropoliten von Rostow, von seinem Sohn im Jahre 1619 zum Patriarchen ernannt worden. Als solcher war er Mitregent des jungen Michael gewesen; die ihm ertheilten Chrenrechte gingen auf seine Nachsolger über. — Als Geistlicher führte er den Namen Philaret.

treffend ausgeführt hat) die Staatskirche "durch tausend Bande an die Regierung knüpfte" und von Schutz und Beistand derselben so vollständig abhängig machte, daß die Geistlichkeit ihre Opposition gegen zarische Resormen sortan niemals bis zum Bruch treiben durfte.

Vollgültigen Beweiß dafür haben Beter's des Großen firchenpolitische Neuerungen geliefert, welche auf die leidenschaftlichste Abneigung der Brälgten und der Monchegeistlichkeit fliegen und von dieser bennoch hingenommen werden mußten. Daß nach dem Tode des Batriarchen Adrian ftatt eines Rachfolgers ein in feinen Befugnissen beschränkter "Berweser des Batriarchats" ernannt (1702), daß des Kaisers aufklärerischer Liebling Teophan Brokopowitsch trok der Broteste des Batriarchatsverwesers zum Bischof erhoben, daß im Jahre 1719 das log. geiftliche Reglement erlaffen, zwei Jahre später die Batriarchenwürde in alter Form aufgehoben, der "heiligst dirigirende Synod" eingesett, und daß aus dem Kirchengebet die Fürbitte für die vier Batriarchen des Orients ausgemerzt wurde, - das Alles erregte den heftigsten Widerspruch der Metropoliten, Bifchöfe und Jaumenen Ruglands, mußte indeffen erduldet werden, weil der Beiftlichkeit seit dem Schisma der frühere Rückhalt an den Volksmaffen verloren gegangen war. Ueberdies hatten die zarischen Reuerungen fast ausschließlich das Interesse des höheren Clerus verlett, diejenigen der Weltgeiftlichkeit dagegen unberührt gelaffen. Der von seinen Oberen vielfach bedrückte niedere (weltlicke) Clerus war aber von jeher national gesinnt gewesen und den Tendenzen fern geblieben, welche die von ihm gehaften Kirchenfürsten zu Berbundeten der großen orientalischen Weltkirche und ihres Oberhauptes gemacht und mit hierarchischen Wünschen erfüllt hatten. Wohl hielt auch Beter für geboten feine gewaltsam durchgeführten kirchlichen Reformen seitens der orientalischen Batriarchen fanctioniren und den eine bloße Regierungsbehörde darstellenden "Synod" als "Bruder" der Kirchenfürsten von Constantinovel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem anerkennen zu lassen, - alle Welt aber wußte, daß diefe Unerkennung nur unfreiwillig ausgesprochen worden war. Wie follten der unter türkischer Botmäkigkeit stehende, auf Schutz und moralische Unterstützung angewiesene "Weltpatriarch" und dessen zu bettelhafter Armuth herabgesunkene Collegen gegen eine Magregel Widerspruch erheben, die von den Rächst= betheiligten mit stummem Gehorsam aufgenommen worden war? Seine Absicht, eine von der großen orthodoren Kirche des Morgenlandes unabhängige, allein dem Willen ihres Herrschers unterworfene ruffische Nationalkirche zu ichaffen, hatte der zweite Begrunder der ruffifchen Monarchie fo deutlich wie immer möglich zu verstehen gegeben: daß er zugleich Ruglands orientalischen Beruf nachdrücklicher als irgend einer seiner Vorganger zum Ausdruck gebracht und die Türkenherrichaft in ihren Grundfesten erschüttert hatte, wog indessen so fcwer, daß jeder Widerstand gegen seinen mächtigen Willen in Constantinopel cbenfo verftummen mußte wie in Moskau.

H.

Daß die Herstellung einer der Staatsgewalt unterworsenen russischen Nationaltirche einen schweren Berlust für den ökumenischen Stuhl in Constantinopel bebeutete, bedarf keiner weiteren Ausführung. Diese Einbuße war aber weber die erste noch die letzte, welche der an der Spitze der morgenländischen Glaubenssemeinschaft stehende "Weltpatriarch" erleiden sollte. Etwa hundertundzwanzig Jahre nachdem Genadios und dessen Nachfolger mit dem Richteramte und der obersten Vertretung der orthodoxen "Rajah" betraut und dadurch zu Vorgesetzten der übrigen orientalischen Patriarchen gemacht worden waren, begann ein Proces, der zu unaufhaltsamer Verminderung der byzantinischen Machtsphäre geführt hat und der noch gegenwärtig fortdauert.

Bunächst ging während der zweiten Sälfte des 16. Jahrhunderts ein wichtiges und umfassendes Gebiet der orthodoxen Kirche überhaupt verloren. Unmittelbar nach dem Kalle Constantinovels batte der römische Stubl den wenige Jahre zuvor (1439) gescheiterten Bersuch wieder aufgenommen, die Wehrlosigkeit des in türkische Sände gerathenen Byzantinerthums zur Berstellung einer Union, b. h. jur Burudführung gablreicher griechischer und flawischer Schismatiker in ben Schoft der allein scligmachenden Kirche, zu benuten. Um den Breis der Anerkennung der päpstlichen Suprematie versprach die Curie einen allgemeinen Kreuzzug gegen die Türken und die Befreiung der Stadt Conftantin's des Großen. Zur Ausführung dieses Planes konnten ernstliche Schritte indessen erft gethan werden. nachdem die katholische Gegenreformation des 16. Jahrhunderts zu einer inneren Erneuerung und Kräftigung bes römischen Kirchenthums geführt hatte - und auch da nur innerhalb eines beschränkten Gebiets. Wenige Jahre nach Errichtung des Moskauer Batriarchats, im Jahre 1594, trat zu Brescz-Litowsk eine von Bertretern beider Bekenntnisse beschickte polnisch - lithauische Kirchenversammlung zusammen, auf welcher die Bedingungen einer Union der Orthodoxen Bolens, Lithauens sowie der weiß-, klein- und rothruffischen Theile des Biastenreichs mit der katholischen Kirche berathen und nach zweijähriger Berhandlung festgestellt wurden. Die Grundlagen diefes zu den glänzenoften Siegen Roms zählenden Ausgleichs waren diesenigen des erwähnten Concils von 1439, nur daß von einem Kreuzzuge gegen die Türken nicht mehr die Rede war, und daß die gesammte Ungelegenheit als polnisch = katholisches Internum behandelt und mit den poli= tischen Interessen des höheren Clerus in Zusammenhang gebracht wurde. Die Bevollmächtigten der polnisch-lithauischen Krone drohten den widerstrebenden orthodoxen Bischöfen nämlich den Verlust ihrer Stellungen im polnischen Senate an und brachten damit die anfänglich ziemlich entschiedene Opposition derselben zum Schweigen.

Den Orthodogen wurde unveränderte Aufrechterhaltung ihres Ritus, der flawischen Kirchensprache, des Laienkelchs und des Eheschließungsrechts der niederen Geistlichkeit zugestanden, nachdem sie sich zur Anerkennung der päpstlichen Suprematie, der Lehren vom Fegescuer, von den Seelenmessen und zur Annahme der Formel "Filioque" bereit erklärt hatten. Die Hoffnung, diese Eroberung über Kiew, das gesammte Kleinrußland und die kosaksische Ukraine ausgedehnt zusehen, scheiterte — immerhin aber war der Gewinn, den Kom auf Unkosten Constantinopels gemacht hatte, ein erheblicher. Bon verschwindenden Ausnahmen abgesehen, traten die sämmtlichen Orthodogen Polens, Lithauens, Kothrußlands (des heutigen Oftgaliziens), sowie die meisten Gemeinden Weißrußlands (der

heutigen Gouvernements Wolhynien, Podolien, Mohilew, Minsk, Kowno, Erodno und Wilna) der Union bei, welche für einen großen Theil des Abels und der städtischen Bevölkerung alsbald zum Vorhof vollständiger Katholistrung und Polonisirung wurde. — Etwa die Hälfte dieser Eroberung (rund zwei Millionen Menschen) hat die Curie sich zu erhalten gewußt, — ein großer Theil der während des 18. Jahrhunderts unter russische Votmäßigkeit gerathenen Unirten ist dagegen zur orthodoxen Kirche zurückgeführt worden; der Hirtenftab und die Kasse des "Weltpatriarchen" am goldenen Horn, haben an dieser Wiedereroberung indessen kein Theil gehabt.

Unter ganz anderen Verhältniffen und Formen, und mehr als ein Jahrhundert, nachdem die ruffische Nationalkirche sich von jeder Beeinflussung durch den Dekumenikos befreit hatte, find die übrigen auf das byzantinische Batriarchat gehäuften Berlufte vor fich gegangen. Während der erften Jahrhunderte turtischen Regiments in Europa hatte jede neue Erwerbung des Sultans einen Machtzuwachs des Batriarchen bedeutet - feit dem 18. Jahrhundert wurde das Batriarchat von jeder der "osmanischen" Monarchie zugefügten Einbuße mitbetroffen. Statt Ansehen und Ginfluß des Oberhirten ihrer Gemeinschaft zu erhöhen, haben die vom Joch des Islam befreiten öfterreichischen, ferbischen, rumänischen und griechischen Länder dem Batrigrechen so bald wie immer möglich den Stuhl vor die Thure gesetzt. Seit reichlich hundert Jahren sehen die serbisch redenden Orthodoxen Ungarns den Nationalpatriarchen von Carlowik, seit noch längerer Zeit die orthodoren Rumanen Siebenburgens den Erzbischof von Sermannsstadt für ihren geiftlichen Oberherrn an. Dem ökumenischen Batriarchen find Stellung und Würde eines Primas der Kirche gelaffen worden, aber nur unter der Bedingung, daß er diefelben niemals praktisch geltend mache, und daß er auf sämmtliche ihm früher zuständig gewesene Emvlumente verzichte. eng war die Sache des griechischen Batriarchats mit derjenigen der türkischen Borherrschaft über die füd- und oftungarischen Länder verbunden gewesen, daß die Befreiung von der fanariotischen Briefterherrschaft als natürliche Consequenz der Beseitigung des Türkenjochs angesehen wurde. — Die kirchliche Selbständig= feit der der Stefanskrone wiedergewonnenen Länder follte aber nur ein Borfpiel der größeren und schwereren Berlufte sein, welche dem "Weltpatriarchen" während des 19. Jahrhunderts zugefügt worden sind. — Den ersten und zugleich den schwersten Schlag erlitt das Patriarchat durch die selbständige Constituirung desjenigen Staates, deffen Unabhängigkeit der Fanar manche Opfer gebracht und an deffen Befreiung er die hochfliegenoften Erwartungen geknüpft hatte: durch die herftellung des Ronigreichs der hellenen. Die Sache ift wichtig genug, um eingehender besprochen zu werden.

Der große, ein Jahrzehnt lang geführte griechische Befreiungskrieg hatte keinem geringeren Ziele als der Wiederherstellung des byzantinischen Kaiserreichs und der Befreiung der ehemaligen Hauptstadt desselben gegolten. Gänzlich hatten die ebenso vorsichtigen wie klugen und einzig auf die Wahrnehmung ihrer nächsten Interessen bedachten Politiker des Fanar der Sache ihres Volks nicht fern bleiben können. Vollends nachdem die Schilberhebung Philanti's die schimpfliche Hinrichtung des Patriarchen, mehrerer Erzbischöfe und einundzwanzig gries

chischer Notablen zur Folge gehabt (Oftern 1821), war natürlich, daß die Herzen auch der in den Gewohnheiten der Knechtschaft ergrauten griechischen Constantinopolitaner Hoffnung auf Wiederherstellung des Kreuzes über der Sagia Sofia und des kaiserlichen Doppeladlers an den Thoren der Stadt des großen Constantin nährten. Wie man die Sache damals verftand, follten Befreiung Griechenlands und Vertreibung der Türken aus Europa gleichbedeutende Begriffe, andere Möglichkeiten als diejenigen vollständigen Unterliegens oder vollständiger Wiederherstellung Griechenlands überhaupt nicht vorhanden fein. Mit dem griechischen Raiser der Zukunft gedachte der Batriarch die Herrschaft über die Balkanhalbinfel und die Inseln zu theilen und auf solche Weise die Früchte der Gräcifirungspolitif zu ernten, welche er gegenüber den fübilawischen Glaubensgenoffen Jahrhunderte lang genbt hatte. Defto herber und peinlicher war die Enttäuschung, welche auf die Beschlüffe der Londoner Conferenz von 1829 folgte. Dem neugeschaffenen, auf Mittelgriechenland, einige Landschaften Süd-Theffaliens, den Beloponnes, Guboa und eine Anzahl Inseln beschränkten hellenischen Staate wurden jo enge Grenzen gezogen, daß mehr als die Sälfte der in Europa lebenden Griechen dem Scepter des Sultans unterworfen blieb, der nach wie vor Beherricher Conftantinopels und Souveran des Batriarchen fein follte. Die Lage des numerifch größten Theils der hellenischen Rajah war mithin ungunftiger geworden, als fie zuvor gewesen; der Patriarch aber mußte erleben, daß ein Griechenland geschaffen wurde, das ihm, dem wahren Vertreter des Hellenismus, schnöde den Rücken wendete. Unter geschickter Benukung der Gefügigkeit, mit welcher der Batriarch fich im Jahre 1828 zur Uebermittelung eines türkischen Amnestie-Angebots hergegeben hatte, wußte der im ruffischen Interesse thätige erste Bräsident des griechischen Staats, Graf Johann Kapodiftrias, die Ansprüche zuruckzuweisen, welche der Dekumenikos Conftantin's auf Theilnahme an der kirchlichen Organi= fation des neuen Griechenlands erhob. "Der heilige Clerus", fo heißt es in einem vom 23. September 1830 batirten Schreiben, welches Ravodiftrias in Beranlaffung von Conftantin's Einladung "zur Rücktehr unter die segenspendenden Strahlen der orthodoxen patriarchalischen Sonne" erließ, "der heilige Clerus mische sich in die Politik, in welcher er doch nichts zu suchen habe. Solange die griechische Regierung in Griechenland selbst mit so vielen llebelständen und Schwierigkeiten zu kämpfen habe, könne sie an eine Wiedervereinigung mit dem patriarchischen Stuhle nicht benken"1). Noch feindlicher und abweisender verfuhr die im Jahre 1833 nach Nauplia einberufene erste griechische "Nationalspnode", deren am 4. August desselben Jahres erlassene Kirchenordnung einer directen Herausforderung des Patriarchen ähnlich fah. Die Kirche des hellenischen Königreichs follte eine unabhängige (autokephale) Nationalkirche sein, welche den Erlöser für ihr himmlisches, den erwählten (katholischen) König für ihr irdisches Oberhaupt erklärte, und die Leitung ihrer Angelegenheiten einer nach ruffischem Mufter eingerichteten permanenten Synode übertrug. Gleichzeitig wurde beichloffen, die Bahl der Bischöfe von achtunddreifig auf gehn, diejenige der Klöfter

<sup>1)</sup> Bergl. Ceschichte Criechenlands von R. Mendelssohn-Bartholdn, Th. II, S. 67-70 und S. 459-462.

auf den vierten Theil ihres früheren Bestandes herad zu setzen. Des Verhältnisses zum Patriarchen und zu der von diesem repräsentirten allgemeinen orthodogen Kirche wurde in diesen rücksichtslosen Ausschüffen der "Nationalsynode" so wenig gedacht, daß der tief beseidigte Kirchenfürst gegen die hinter seinem Kücken und auf seine Unkosten zu Stande gebrachte Ordnung der Dinge sörmlichen Protest einlegte, ja mit der Excommunication drohte. Da die Bestimmungen der Naupliashnode wesentlich unverändert in die 1843 erlassene Versassung des Königreichs übergingen (die Zahl der Bischöfe hatte bereits srüher erheblich vermehrt werden müssen), beharrte der Patriarch auf seinem Proteste so hartnäckig und nachdrückslich, daß die Regierung von Athen schließlich nachgeben und, mit Rücksicht auf die Verstimmung zahlreicher Geistlicher über den kirchlichen Hader, in ein mit dem ökumenischen Stuhle geschlossenes Compromiß, das sog. Tomos (1850 und 1852) willigen mußte. Wehr als die Anerkennung seiner ehrenrechtlichen Stellung als Oberhaupt der allgemeinen orthodogen Kirche hatte der Weltpatriarch aber auch in diesem Kalle nicht zu retten vermocht.

War das am grünen Holz eines dem Batriarchate durch das gemeinsame nationale Interesse verbundenen Bolks und Staats möglich gewesen, so konnte faum mehr verwunderlich genannt werden, daß die um dieselbe Zeit der türfischen Herrschaft entledigten und im Laufe der folgenden Jahre felbständig gewordenen flawischen und dacoromanischen Fürstenthümer durchaus rücksichtslos und selbstherrlich auftraten. Patriarchat und griechisch-fanariotischer Clerus hatten in diesen Ländern zu lange die Kolle türkischer Werkzeuge, anti= flawischer Propagandiften und unerfättlicher Erpresser gespielt, um auf Wohlwollen und Bietät der Gläubigen rechnen zu können. Unter diefen Verhältniffen gemäßigt verfuhr Serbien, deffen Kirche einem Metropolitan und einem nach griechischruffischem Mufter eingerichteten Synode unterstellt wurde, indessen für anständig hielt, mit dem Oberhirten in Byzanz ein Abkommen (vom Jahre 1832) zu ichließen, das demickben eine jährliche Spende von 9000 Biaftern, gewiffe Chrenrechte und Rennung im Kirchengebete zuficherte. Die politische Bedeutungslofigkeit diefes Zugeftandniffes ift in der Folgezeit allerdings mit un= widersprechlicher Deutlichkeit zu Tage getreten. Die neue, zu Anfang der acht= Biger Nahre vom Könige Milan bestätigte Kirchenordnung ift ohne Zustimmung des Batriarchen und gegen den Willen desselben in Ausführung gebracht, der als Ruffenfreund und Vertreter der alten Ordnung in Belarad mikliebig ge= wordene Metropolit Michael allen aus Conftantinopel erlaffenen Berwahrungen zum Trok abgesekt und durch einen Nachfolger ersett worden, dem der Patriarch die Anerkennung verfagt hat. Vergeblich wurde geltend gemacht, daß dieses neue Statut dem niederen ferbischen Clerus einen kanonisch unzulässigen Antheil ein= geräumt habe; vergebens suchte Rugland die alten, von ihm felbst aufgegebenen Traditionen der orientalischen Glaubens= und Kircheneinheit anzurufen, auf Grund derjelben die Absehung Michael's für ungultig zu erklären und den Namen des neuen Belgrader Metropoliten aus dem Kirchengebet fortzulaffen; vergeblich wurde die Schließung der in Moskau bestehenden serbischen Capelle und des zu derfelben gehörigen Bilger-Hofpiges angeordnet: das durch Ruflands eigenes Beifpiel fanctionirte Princip des Nationalfirchenthums und der "Autokephalie" der Landeskirchen erwies sich stärker als die Summe aller entgegenstehenden Bebenken und lleberlieferungen, und machte es Serbien möglich, auf seinem einmal gefaßten Beschlusse zu bestehen. Als der Patriarch die Investitur des (in Oesterreich ausgebildeten) neuen Belgrader Metropoliten Theodosius verweigerte, wandte man sich an den ungarisch-serbischen Nationalpatriarchen Angelitsch von Carlowiz, der troz der zwischen den beiden serbischen Eparchien (der ungarischen und der selbständigen) bestehenden alten Eisersucht in Person nach Belgrad reiste und die Amtseinstührung des neuen Collegen bereitwillig vollzog.

Sehr viel schlimmer war die Behandlung, welche das Batriarchat von moldau-wallachischer Seite erfuhr. Die ehemals vollständig griechisch gewesene Kirche der vereinigten Fürstenthümer wurde zu Anfang der fechziger Jahre in rücksichtslofer Weise und mit absichtlicher Berabsetung der Würde und der Interessen des "Weltpatriarchen" mit einem Schlage emancipirt und rumänisirt. Es hing das einestheils mit dem tiefgewurzelten Saffe der Moldau-Wallachen gegen die griechisch-fangriotische Geistlichkeit zusammen, welche bereits im Jahre 1821 ausgetrieben, durch die Gewalt ruffischer Waffen wieder in ihren Besitkstand gesett worden war; anderntheils mit dem f. 3. vielbesprochenen Streit über die jog. "verliehenen" Kirchengüter in Rumänien, der Bukowina und dem rumänischen Theil Beffarabiens. Bon Alters her gab es in diefen Landichaften gahlreiche und ausgedehnte Güter, welche griechischen Klöftern und Kirchen des In- und Auglandes unter der Bedingung vermacht worden waren, daß ihre Erträge ganz oder theilweise für gesammtfirchliche Zwecke, insbesondere für die Erhaltung und Ausschmückung der heiligen Stätten verwendet werden follten. Rücksichtlich diefer Stiftungsgüter, welche moldau-wallachischerseits für die Staats- und Kirchenkasse von Seiten des Patriarchats zu Gunften der "heiligen Stätten" in Anspruch genommen wurden, war seit Abschluß des Bariser Friedens von den Großmächten verhandelt worden. Da Frankreich, England, Breußen und Sardinien auf rumänischer Seite standen, Rukland und die Bforte für den als Kepräsentanten der heiligen Stätten angesehenen Patriarchen eintraten, verzögerte die Entscheidung fich bis zum Jahre 1863, in welchem Fürst Rusa eine Anordnung traf, der= gemäß die Exträge sämmtlicher Stiftungsgüter bis auf Weiteres an die rumänische Staatskasse abzuliefern seien. Die Kammern beider Kürstenthümer traten diesem Beschlusse bei, indem sie die Erklärung abgaben, daß die berechtigten Ansprüche der "heiligen Stätten" rumänischerseits geachtet, den Berschleuderungen und Unterschleifen der vom Patriarchen eingesetzten geiftlichen Berwalter (zumeift griechischer Aebte) dagegen ein Riegel vorgeschoben werden follte. Während des darüber entbrannten heftigen Streits wurden die griechischen Kirchenbeamten, welche das Eigenthumsrecht ihrer Körperschaften geltend machen wollten, außer Landes verwiesen, soweit sie Widerstand leisteten, eingekerkert und gleichzeitig verschiedene fürstliche Edicte erlassen, welche auf vollständige Trennung der rumä= nischen Landeskirche von der griechischen Kirchengemeinschaft abzielten. Rückficht auf die zahlreichen, innerhalb des Landes bestehenden national-griechischen Gemeinden wurde der Gebrauch der griechischen Kirchensprache für den gesammten Umfang der vereinigten Fürstenthümer vollständig untersagt (Oftern 1863) und einige Monate später ein Gesetz gegeben, welches die Ginziehung und Säculari=

sation sämmtlicher rumänischer Kirchengüter, ohne Unterschied ihrer Bestimmung aussprach. Um den großmächtlichen Protesten gegen diese Bestimmung die Spize abzubrechen, erklärte Kusa sich bereit, den griechischen Legataren eine Absindungssumme im Betrage von einhundertsünfzig Millionen Piastern zu zahlen; im Uebrigen schritt er auf dem einmal eingeschlagenen Bege weiter. Zwei am 10. Mai 1864 und 25. Mai 1865 promulgirte Gesetz riesen eine neue Kirchenvordnung und eine permanente Synode ins Leben, welche die Leitung der "autokephalen", allein durch die Bande gemeinsamen Bestenntnisses mit der allgemein orthodoxen Glaubensgemeinschaft in Verbindung stehenden Nationalstirche bereits am 13. December 1865 übernahm. Um alle Zweisel an der Entschiedenheit seiner souveränen Entschließungen zu beseitigen, vollzog der Fürst die Investitur des Metropoliten und der sechs Bischöse des Landes in eigener Person, ohne den Protesten und Excommunicationsdrohungen des Patriarchen irgend welche Beachtung zu Theil werden zu lassen.

Die Reihe dieser Lossagungen der orthodoxen Landeskirchen von der Obershoheit des ökumenischen Patriarchaks ist durch das bulgarische Schisma von 1870 fortgesetzt worden. Der Erörterung dieses wichtigen und folgenreichen Borgangs müssen einige Bemerkungen über die Politik vorausgeschickt werden, welche Rußland in seinem Berhältniß zum Patriarchat und zu den mit diesem habernden Nationalitäten und Nationalkirchen während des letzten Jahrhunderts besobachtet hat.

Die Conftituirung eines kleinen, auf enge Grenzen beschränkten, von dem öfumenischen Patriarchat räumlich und politisch geschiedenen Griechenlands hatte für Rufland einen Triumph, für die Politiker des Fanar eine schwere Ent= täufchung bedeutet. Was man längst geahnt hatte, wußte man seit dem Jahre 1830 mit der gehörigen Genauigkeit: Rußland hatte bei feiner Patronifirung des Batriarchats und der griechisch-orthodoren Interessen nicht die Wiederherstellung des byzantinischen Kaiserthums, sondern die Ausdehnung seiner eignen Machtsphäre im Auge gehabt - der Patriarch wiederum nicht Rugland, fondern griechisch= nationalen Großmachtsplänen zu Liebe die St. Betersburger Ansprüche auf Borherrschaft über die Balkan-Halbinfel in der Stille unterstützt. Anknüpfungspunkte bot die neu geschaffene Lage indessen ebenso gut, wie die alte das gethan hatte. Der Patriarch hoffte Rugland gegen die Gerngroße in Athen ausspielen und nach wie vor als Schutmauer gegen türkische Bedrückungen benuten zu können; den ruffischen Bolitifern aber mußte daran gelegen fein, den wegen feiner jüngften Einbuffen befonders unterftützungsbedürftig gewordenen Oberhirten der orthodoren Rajah abermals auf scine Seite zu ziehen und die, trot aller Einbuffen weiterlebende Sache der morgenländischen Glaubenseinheit in den Dienst seiner Intereffen zu nehmen. Endlich waren beide Partner daran intereffirt, daß die Bäume der verschiedenen chriftlichen Balkanraffen nicht in den himmel wuchsen; Rugland wollte Griechen, Rumäniern und Serben unentbehrlich bleiben und fah es aus diesem Grunde nicht ungern, wenn die Unabhängigkeitsbestrebungen dieser Bolker auch auf kirchlichem Gebiete bekämpft wurden, — der Patriarch aber hatte an der Niederhaltung nationaler Raffengelüfte ein directes und materielles Interesse. So fand man fich trot mannigfacher Berftimmungen und Reibungen fclieglich

wieder zusammen. Mit den Beschlüssen der Spnode von Naublia hatte man fich in St. Betersburg ebenso unzufrieden gezeigt, wie in dem fanariotischen Biertel von Bera; in Sachen der Auseinandersetzung mit Serbien (1832) waren die Wünsche des Batriarchats von ruffischer Seite unterftützt und auch bei andern Gelegenheiten Beweise dafür geliefert worden, daß der ruffische Selbstbeherricher die historische Rolle des Batriarchats erhalten zu sehen wünsche. Die Zweideutigkeiten, deren das türkische Griechenthum und insbesondere der von türkischen, österreichischen und westmächtlichen Einflüssen bedrängte Dekumenikos sich zur Beit des Krimkrieges schuldig gemacht, schienen großmuthig vergessen und vergeben worden zu sein, als der Streit um die rumänischen Kirchengüter entbrannte. Rußland war der Bereinigung der beiden Donaufürstenthümer und der Befestigung eines dacoromanischen Nationalstaats ebenso abgeneigt wie der Person des dem kaiserlichen Frankreich blindlings ergebenen Fürsten Johann Alexander Kusa, — für den Batriarchen aber bedeutete der Kirchengüterstreit eine Griftenz= und Principienfrage allerersten Ranges. Gine Griftenzfrage, weil der beständig in Geldverlegenheiten schwebende geiftliche Sof von Berg ein Saupt= theil seiner Einnahmen aus den moldau-wallachischen Stiftungsautern bezogen hatte. - eine Brincipienfrage, weil eine Ausrottung des in diesen Ländern tiefgewurzelten griechischen Ginflusses den übrigen Rajah ein höchst gefährliches Beispiel geben konnte. So standen die alten Berbundeten in dem Widerstreit gegen die an der unteren Donau zu ihrem Schaden vollendeten revolutionären Thatsachen Schulter an Schulter zusammen. Ja, man ging noch weiter, indem man dem alten Berbündeten eine neue hoffnungsvolle Schöpfung jum Opfer brachte. Auf Wunsch des Patriarchen wurde im Jahre 1864 das kurz zuvor in Jerusalem installirte russische Bisthum wieder eingezogen, an Stelle des abberufenen Bischofs ein bloger Jaumen (Abt) nach Baläftina gesendet und diesem der Auftrag ertheilt, dem griechischen Ginfluß vorläufig freie Bahn zu laffen. -Die vecuniären Verlegenheiten des ökumenischen Stifts waren um jene Zeit so hoch gestiegen, daß die auf 16000 Francs monatlich bezifferten Ausgaben des Batriarchats nur noch zum vierten Theil aus regelmäßigen Intraden bestritten werden fonnten. Allem Herkommen zum Trok hatte der bedrängte Kirchenfürst wiederholt Borichüsse der halbbankerotten türkischen Staatskasse exditten und auf folde Weise eine Schuldenlaft aufhäufen muffen, die zu Anfang des Jahres 1865 auf 345 000 Francs angegeben wurde. - Daß jeder aus St. Petersburg und Moskau gespendete Rubel mit verdoppelter Dankbarkeit aufgenommen wurde, verstand sich unter folden Umftanden von felbft.

Während Einvernehmen und Interessengemeinschaft zwischen St. Petersburg und dem Fanar auf solche Weise neu besestigt und durch das gemeinsame Bedürsniß nach Bereinigung und Zusammenhalt der orthodoxen Elemente der Balkan-Halbinsel gewährleistet erschienen, bereitete sich eine Bewegung vor, welche alle überkommenen Berhältnisse und Alliancen über den Hausen geworfen und völlig neue Berhältnisse geschäften hat. Un die Pforten der bisher immer nur von confessionellen und religiösen Gegenfähren bewegten orientalischen Welt pochte das moderne Nationalitätsprincip.

Reine der unter das türkische Joch gebeugten Rajah war von Türken und Griechen so erbarmungslos mißhandelt worden wie das bulgarische Volk. Eingebenk der ehemals zwischen byzantinischen Kaifern und bulgarischen Zaren entbrannten Keindseligkeiten hatten die zu Oberherrn ihrer flawischen Glauben3genoffen gewordenen Patriarchen von Conftantinopel die Knechtung und Gräcifixung des bulgarischen Volkes methodisch und mit einer alles Maß überschreiten= den Gewaltthätigkeit betrieben. "Mit der bulgarischen Kirche," so schreibt der protestantische Kirchenhistoriter J. H. Kurt, "sprang der Batriarch wie ein Bascha um. Die Erzbisthümer und Bisthümer des Landes verschacherte er an die Meist= bietenden unter dem griechischen Clerus, welche durchweg der Landessprache un= fundig waren und nur ein Ziel im Auge hatten, nämlich ihren Raufpreis mit möglichft hoben Zinfen wieder herauszubringen. Für die geiftlichen Bedürfniffe des Bolkes wurde in keiner Beise gesorgt, die Predigt war ganz verfiegt, die Liturgie wurde in einer den Gemeinden unverständlichen Sprache abgeleiert." Nimmt man hinzu, daß die griechischen Kleriker die alte bulgarische Literatur nach Möglichkeit ausrotteten (noch im Jahre 1825 war die aus werthvollen Büchern und Sandschriften bestehende Bibliothek des ehemaligen bulgarischen Nationalpatriarchats zu Tirnowo auf öffentlichem Markte verbrannt worden). daß fie die Anläufe zu nationalem Unterrichts- und Zeitungswefen in perfidefter Weise bei den Baschas denuncirten und den Gebrauch des Griechischen mit Polizeimitteln zu erzwingen versuchten, so begreift sich, daß diese geistlichen Tyrannen von dem bulgarischen Bolke noch bitterer gehaßt, noch gründlicher verachtet wurden, als die muselmännischen Vilas (Generalgouverneure), Baschas und Radis. - Seit lange innerlich unhaltbar, brach dieser unwürdige Zustand während der zweiten Hälfte der fechziger Jahre auch äußerlich zusammen. Dank der erträglicheren Berhältniffe, welche die von Midhad Bascha geleitete Berwaltung des Tuna-Vilagets (des heutigen Bulgariens) herbeigeführt hatte, begann fich unter den zu einem gewiffen Wohlftande gelangten höheren Klaffen ein nationales Bildungsftreben zu regen, das in Folge der Aufhebung der ruffifchen Leibeigenschaften und des Wiedererwachens der ruffischen Breffe und Literatur vom Auslande reichliche Nahrung bezog. Paschas und Bischöfe konnten nicht verhindern, daß die bereits jur Zeit des Krimkrieges wiederholt vorgekommene Entfendung ftrebsamer junger Bulgaren an ruffische und öfterreichische Lehranftalten und Universitäten 1) immer größere Berhältnisse annahm und daß die Beimgekehrten an die Spitze einer Bewegung traten, welche sich in erster Reihe gegen das griechische Pfaffenjoch richtete. Das Berlangen nach Herstellung einer unabhängigen bulgarischen Nationalkirche wurde seitens dieser emporstrebenden Patriotenpartei nicht nur Namens der Raffe, sondern ebenfo Namens des orthodoxen Bekenntniffes gestellt. Seit Ende des 16. Jahrhunderts gab es nämlich in Bulgarien eine Anzahl von Gemeinden, welche die (von den Ruffen verworfenen) Beschlüffe des Concils von Florenz angenommen hatten und derselben "Union"

<sup>1)</sup> Bon dem Leben der bulgarischen Studenten in Mostau entwirft Zwan Turgenjew's Erzählung "Am Borabende" (deutsch unter dem Titel "Helene" veröffentlicht) ein troß seiner Flücktigkeit höchst auschauliches Wild.

beigetreten waren, welche hundert Jahre später den weiß- und rothruffischen Orthodoxen Polens aufgezwungen wurde. Die bulgarischen Unirten waren der griechischen Bormundschaft ledig geworden, befaßen gebildete und bildungsfreundliche Geiftliche, welche Landestinder oder der Landessprache fundige Westeuropäer waren. ihre Gottesdienste bulgarisch abhielten und durch Begründung von Schulen Ginfluß und Ansehen erwarben. Seit Mitte des Jahrhunderts von drei geiftlichen Orden, den Nazariften, den polnischen Resurrectionisten und den französischen Simmelfahrtsbrüdern trefflich bedient, machte die Union von Jahr zu Jahr Fortschritte, welchen der nationale Haß gegen die Griechen mächtigen Vorschub leiftete und die sich alsbald bis nach Bosnien und bis an das ägäische Meer ausbreiteten. Dieser von Rom aus unterstütten Propaganda mit den vorhandenen Mitteln Widerstand zu leiften, erschien angesichts der Berderbtheit, Robbeit und Unpopularität der griechischen Kleriker unmöglich: die orthodore Kirche Bulgariens mußte mit neuem geiftigem Inhalt erfüllt, sie mußte national verjüngt werden, wenn sie nicht von der Union und von der hinter der Union stehenden römisch= katholischen Propaganda verschlungen werden sollte.

Von dem Zusammenhange zwischen den kirchlichen und den politischen Tendenzen der jungen bulgarischen Nationalpartei braucht hier ebenso wenig gehandelt zu werden, wie von dem Einfluffe, welchen diese Agitation auf die Ereignisse von 1876, 1877 und 1878 geübt hat. Genug, daß das Berlangen nach Befreiung der bulgarischen Kirche von griechischen Tesseln bereits im Jahre 1865 die Aufmerksamkeit der türkischen Regierung, der an den orientalischen Dingen betheiligten europäischen Mächte und vornehmlich Ruglands auf fich gelenkt hatte. Nachdem alle auf griechischen Betrieb unternommenen gouvernementalen Zwangsmaßregeln gescheitert und durch Borgänge, wie die Exilirung der populären Bischöfe Hilarion und Arenios weltkundig geworden waren, ließ man sich zunächst türkischer=, dann ruffischerseits angelegen sein, einen Ausgleich zwischen den ftreitenden Parteien herbeizuführen. In dem damaligen Stadium der Sache wäre möglich gewesen, die Bulgaren unter erschwingbaren Bedingungen, als Zulaffung der flawischen Liturgie und Kirchensprache, Nachweis einer gewiffen Sprachkenntniß der Bischöfe, Betheiligung der Gemeinden an den kirchlichen Wahlen u. f. w., zu begütigen. Der Eigenfinn, mit welchem der Batriarch Gregorius und deffen Berather jedes Zugeftandnig verweigerten, jede bulgarifche Forderung als Keherei und fluchwürdigen "Philetismus" (kirchlichen Nationa= lismus) brandmarkten, machte die Berständigung indessen unmöglich und nöthigte den damaligen ruffischen Botschafter Janatiew zwischen dem Patriarchen, dem Repräsentanten der alten orthodoren Glaubensgemeinschaft, und den bulgarischen Batrioten, als Bertretern der flawischen Raffenbrüderschaft und der nationalen Idee, zu wählen.

An und für sich konnte die Wahl nicht zweiselhaft sein, mindestens nicht für den von jungrussischen und großslawischen Ideen erfüllten General Jgnatjew. Das damals liberale Rußland hätte seinen gesammten slawischen und liberalen Credit aufs Spiel gesetzt, wenn es gegen eine Sache Partei ergreisen wollte, welche Bernunft und Menschlichkeit auf ihrer Seite hatte. Neberdies hielten nahezu alle hervorragenden Organe der auf den Höhepunkt ihres Einflusses gelangten

Mostau=Vetersburger Breffe, namentlich die Blätter der Katkom und Affokom. offen und energisch zur Fahne der bulgarischen Brüder. Annerhalb der ruffischen Geiftlichkeit gingen die Meinungen freilich außeinander: ein nicht unerheblicher Theil der Bischöfe und Pralaten verleugnete auch bei dieser Gelegenheit die traditionelle Unhänglichkeit nicht, mit welcher der "schwarze Clerus" an der Berbindung mit der morgenländischen Gesammtfirche und dem "legitimen" Oberhaupt derfelben. bem "Weltpatriarchen", von Alters fefthält. Dazu kamen andere Erwägungen. Wurde die Einheit der orthodoren Kirche des türkischen Reichs gesprengt, und ergriff Rufland die Partei der Bulgaren, so erschien unvermeidlich, daß es sich nicht nur mit dem Patriarchen, sondern zugleich mit den 2-3 Millionen griechischen Unterthanen des Sultans verseindete, welche politisch ungleich schwerer tvogen als die fünf Millionen ämterloser und damals zumeist armer und un= gebildeter Bulgaren. Die Glaubensfahne, unter welcher die Orthodoren aller Raffen Jahrhunderte lang für die ruffische Sache mobil gemacht worden waren, fie mußte ein für alle Male eingezogen werden, wenn Rufland an der Seite feiner vom Batriarchen für schismatisch erklärten Stammesbrüder in das Fahrwaffer des Philetismus steuerte!

Und doch mußte das geschehen, wenn man den im Absterben begriffenen Mächten der Bergangenheit nicht die frischen Kräfte der Zeit und ihren leitenden Gedanken opfern wollte. Nach fünfjährigen Berhandlungen kam es im Mars des Sahres 1870 zur Entscheidung. Gemäß den Rathichlägen des bedeutendften ber damaligen türkischen Staatsmänner, des berühmten Ali Bascha, erließ Gultan Abdul-Uziz fünf Monate vor Ausbruch des deutsch-französischen Krieges einen Ferman, durch welchen die bulgarische Kirche als "autokephales" Glied der prientalisch-orthodoren Glaubensgemeinschaft anerkannt und von der Knechtschaft befreit wurde, welche Byzang ihm vor einem Jahrtaufend aufgeladen hatte. For= mell jostte die bulgarische Kirche unter dem Patriarchen, thatsächlich unter einem nationalen "Exarchen" ftehen. Die Bestätigung dieses von der bulgarischen Synode zu erwählenden Kirchenfürsten und der demfelben unterstellten fünf Bischöfe wurde nicht in die Sande des Batriarchen, sondern in diejenigen des Sultan gelegt und außerdem bestimmt, daß der Exarch in Conftantinopel, Snnode und Bischöfe innerhalb des Vilaget Tuna (Bulgarien) ihren Sit nehmen, gemeinschaftlich Einsekung und Amtsführung der niederen Geiftlichen leiten und beaufsichtigen, und ihre finanzielle Gebahrung selbständig beforgen follten; daß die Kirchensprache nicht die griechische, sondern die alt=bulgarische (flawonische) fein, und daß die gesammte Einrichtung einen nationalen Charafter tragen iollte, verstand fich von selbst. - Der Dekumenikos ließ fich durch diesen Gewalt= ftreich nicht außer Faffung bringen. Obgleich man im Patriarchate genau wußte, daß der Ferman vorgangig von dem ruffifchen Botichafter und der St. Betersburger Regierung gebilligt worden sei, gab man sich bei Entgegennahme ber bezüglichen Mittheilung die Miene, als fei die gefammte rechtgläubige Welt durch die Entscheidung des Sultans überrascht worden. Der Batriarch erklärte, daß der Ferman seinerseits als Antaftung der Rechte seines Stuhls und der Würde der gesammten orthodoren Kirche angesehen werde, und daß er gegen benfelben feierlichst protestiren muffe; daß die schließliche Entscheidung indeffen

nicht erfolgen könne, bevor die streitige Frage den Oberhäuptern der übrigen autokephalen Landeskirchen orthodoxen Bekenntnisse, nämlich den Synoden von St. Petersburg, Athen, Belgrad, Bukarest, dem serbisch-ungarischen Nationalspatriarchen und dem Metropolitan von Siebenbürgen vorgelegt und von diesen begutachtet worden. In einem außervrdentlich geschickt abgesaßten Schreiben wandte der "Weltpatriarch" sich durch Bermittlung des Botschafters Ignatzew an die St. Petersburger Ober-Kirchenbehörde, um derselben die Einberufung eines allsemeinen rechtgläubigen Concils in Borschlag zu bringen. Unter Bezugnahme darauf, daß die letzte Bersammlung dieser Art im Jahre 1666 zu Moskau absgehalten worden, wurde außeinandergesetzt, daß der vorliegende, die heiligsten Interessen des Patriarchats und der Kirche berührende Fall von zu großer principieller Bedeutung sei, um anders als von der höchsten und letzten Instanzentschen zu werden. Schreiben verwandten Inhalts gingen an die übrigen orthodoxen Kirchenregierungen ab.

Das weltkluge Borgeben des Vatriarchats brachte die St. Vetersburger Regierung in einige Verlegenheit. Trot der gunstigen Aufnahme, welche der großberrliche Ferman bei der ruffischen öffentlichen Meinung gefunden hatte. gab es innerhalb des höheren Clerus eine mächtige und angesehene Bartei, die nicht nur den principiellen Standpunkt des Fanar theilte, sondern die Zusammenberufung eines allgemeinen orthodoxen Concils (das vaticanische Concil der römisch = katholischen Kirche stand unmittelbar vor der Thur) außerordentlich gern gesehen hätte. Uralte Traditionen wiesen die vornehme "schwarze" Geist= lichkeit auf Kräftigung des Zusammenhangs mit der allgemeinen Kirche und dem Batriarchen hin. Bon einem Concil ließ fich nicht nur Berwerfung der bofen. anti-kanonischen Beispiele der bulgarischen Neuerer erwarten - man durfte hoffen, andere, feit Jahrhunderten peinlich empfundene Uebelftande zur Sprache gebracht und das Oberguffichtsrecht der Gefammtkirche über die Landeskirchen anerkannt zu sehen. Außerdem hätte sich die Gelegenheit zu einer imposanten Machtentfaltung der Orthodoxie geboten, die angesichts der in Rom abgehaltenen Berjammlung doppelt will kommen gewesen wären. — Daß diese Gründe für, dem St. Petersburger Cabinet als Gründe gegen den patriarchijchen Vorschlag erscheinen mußten, versteht sich von selbst. Da eine principielle Ablehnung indessen nicht rathsam erschien, wurde der damalige Oberprocureur der Betersburger Synode, Graf Tolftoi (ber gegenwärtige Minister des Innern), mit Ertheilung einer Antwort beauftragt, welche den Concilvorschlag als "zur Zeit und unter den gegebenen Umftanden" inopportun ablehnte. In allgemein gehaltenen Wendungen wurde auf die Möglichkeit eines vollständigen Abfalls der Bulgaren von der orthodoxen Kirche und die dadurch geschaffene Schwierigkeit hingewiesen, und dem Patriarchen der Rath ertheilt, den gestörten Kirchenfrieden motu proprio durch Beweise von Bersöhnlichkeit und Großmuth wiederherzustellen. Wie nicht anders fein konnte, fügte die ruffische Oberkirchenbehörde fich auch in diesem Falle dem Willen des Monarchen und seines Procureurs — die abweichende Meinung gablreicher höherer Kleriker blieb indeffen kein Geheimniß und wurde durch eines der theologischen Journale Moskau's nachträglich zu ziemlich deutlichem Ausdruck gebracht.

Nachdem Rukland abgelehnt hatte, war das Concilproject gescheitert. Die übrigen Synoden folgten dem in St. Betersburg gegebenen Beispiel, mit alleiniger Ausnahme der Kirchenbehörde Athens; diese stellte fich mit voller Entschiedenheit auf die Seite des Patriarchen, deffen Sache ja zugleich diejenige des griechischen Nationalinteresses und der byzantinischen Kaiserträume war. Aber noch bevor der Antrag des Batriarchats formell zu Grabe getragen worden, erfolgte ein neuer Schlag gegen die fanariotische Rirchenherrschaft: ber Sultan bestätigte die bon der bulgarischen Synode ausgesprochene Erwählung des durch seine agitatorische Thatigteit bekannten Jaumenen Silarion jum "Exarchen" und ließ denselben fofort in sein neues Amt einführen. 1) Nett kannten Zorn und Entrüftung des Batriarchen Gregorius, der fanariotischen und der hellenischen Vorkämpfer des Unipruchs auf Borherrichaft über die verachteten Slawen teine Grenzen mehr. Trot aller Warnungen und Ginschüchterungsversuche des ruffischen Botschafters, fprach der Batriarch am 25. Mai (1870) über den vom Sultan bestätigten Grarchen und die Bischöfe die Excommunication aus, indem er zugleich das (in Rugland, Defterreich und den Donauftaaten längst durchgeführte) Princip des "Philetismus" (des Strebens nach nationalem Kirchenthum) verfluchte. Zwei Sahre später trat zu Conftantinopel eine ökumenische Synode zusammen, welche mit allen gegen eine Stimme (biejenige des Batriarchen Kprillos von Jerusalem) die im Jahr 1870 ausgesprochene Ercommunication auf sämmtliche Geiftliche und Gemeinden Bulgariens ausdehnte. Diefem Beispiel folgte die Synode von Athen, - in der gesammten griechischen Preffe aber ichaumte der Born über die ruffischen Verräther, welche die heilige Sache der Kirche panilawiftischen Göten geopfert haben follten, mit so elementarer Wildheit auf, daß selbst von Ercommunication des gesammten Ruflands die Rede war. Für einen Augenblick schien die ganze prientalisch- kirchliche Welt von dem Taumel fanatischen Ruffenhaffes mit fortgeriffen zu sein. Aprillos von Jerufalem, der auf Veranlaffung Ranatiem's gegen die Excommunication und Verkeherung der Bulgaren Vermahrung eingelegt hatte, wurde bei der Rückfehr in seine Diöcese mit maßlosen Schmähungen empfangen und trot ruffischer Berwendungen feines Umtes entfekt.

Seitdem ift die früher durch das Band der Glaubenseinheit zum Wenigsten scheindar zusammengehaltene orthodoxe Welt in zwei seindliche Heerlager, das slawische und das griechische, geschieden. Die alten Eisersüchteleien zwischen Uthen und dem Patriarchen haben einem engen Bündniß Platz gemacht, weil man ein gemeinsames Interesse und eine gemeinsame Zukunstshoffnung, nämlich die großgriechische Idee und die Wiederherstellung des byzantinischen Kaiserthums dem flawischen Andrang gegenüber zu vertheidigen hat. So hoch ist die Vesorgniß vor der drohenden Uebersluthung aus Norden gestiegen, daß man neben der Pforte Posto gesaßt und das Schlagwort "lieber türtisch, als russischssluthuschen ausgegeben hat. — Begreislicherweise ist diese durchaus veränderte Lage

<sup>1)</sup> Hilarion vermochte fich nur wenige Monate zu behaupten; ihm folgte Anthimos und biefem ber Exarch Joseph - berfelbe, dem zur Zeit des rusifischeturkischen Krieges sein Verbleiben in der türkischen Hauptstadt von russischer Seite als Verrath ausgelegt wurde.

und Rollenvertheilung nicht ohne Einfluß auf die Ereignisse der Kriegsjahre 1877 und 1878 und der folgenden Entwicklung geblieben.

#### III.

Bon dem ökumenischen Patriarchate gilt im Wesentlichen noch heute, was Zinkeisen (Geschichte des osmanischen Reiches III, S. 362 st.) über dessen Stellung im 16. Jahrhundert gesagt hat: "Zu welch' hoher Bedeutung hätte dieser Mittespunkt des geistigen und religiösen Lebens der Reugriechen sich erheben können, wenn seine Träger es verstanden hätten, mit der gebührenden Würde der Pforte gegenüber . . . die ihnen ursprünglich zugestandene Selbständigkeit zu behaupten. . . Das Patriarchat war von Hause aus der Sitz des heillosen hyzantinischen Intriguenwesens, in Folge dessen es nicht nur seine ursprüngliche Unabhängigkeit versor, sondern der lästigsten Tributpslicht versiel. . . Während anfangs die Wahl des Patriarchen ohne alle Einmischung der Pforte, und ohne Ubgabe an dieselbe, nur von der Spnode vollzogen wurde, gab später sede neue Wahl, weil die Bewerber dabei die Hisse des Sultans in Anspruch nahmen, Gelegenheit zur Erhöhung des erst als freiwilliges Geschent gebotenen Tributs."

Als vornehmste Ursache für den Niedergang des Patriarchats ist die widerfinnige Einrichtung der dem Oekumenikos zur Seite stehenden Synode zu bezeichnen. Berglichen mit dieser Institution erscheint der Absolutismus des römischen Papstthums nicht nur als Summe kirchenpolitischer Weisheit, sondern zugleich als Bürgschaft für die Erhaltung moralischer Gefundheit der katholischen Gemeinde der Gläubigen.

Die Sprode von Constantinovel besteht aus einer engeren, mit der eigent= lichen Kirchenverwaltung befaßten Körperschaft, und aus einer Art von kirch= lichem Unterhause, einer Notabelnversammlung, deren Mitwirkung bei Angelegenheiten von besonderer Wichtigkeit in Unspruch genommen zu werden pflegt. Den eigentlichen Körper der Behörde bilden der Batriarch und die zwölf vornehmften Metropoliten und Erzbischöfe seines Amtsbezirks; in außerordentlichen Fällen werden auch noch die drei orientalischen Batriarchen zugezogen, die gewöhnlich nicht in ihren Diöcesen, sondern in Constantinopel residiren. Berfect werden Beschlüffe der Synode erft durch die Zustimmung des Patriarchen und die Unterfiegelung des betreffenden Decrets - das Patriarchats-Siegel ruht aber nicht in den Sänden des oberften Kirchenfürften. Gine für den fanariotischen Geift bezeichnende Regel will, daß die vier Stücke dieses Siegels unter die vier oberften Metropoliten des Batriarchatsbezirks vertheilt find, von diesen aufbewahrt und in jedem Falle, wo es eine Untersjegelung gilt, zusammengefügt werden. Einer Erläuterung bedarf diese Ginrichtung nicht: die Zerlegung des Batriarchats= fiegels spricht (wie man in England fagt) "Bände". Die Abstimmung geschicht mit Stimmenmehrheit und wird durch einen weltlichen Protokollführer, den "Grofflogolethen", überwacht. Diefer Generalsecretar ber Synode ift in der Regel der eigentliche Leiter der geiftlichen Körperschaft, er beforgt die Correspondenz mit der Pforte und den türkischen Würdenträgern, er holt die großherrlichen Bestätigungsbriefe (Berate) für getroffene Wahlen ein, beruft die Synode und verfieht alle fonft die Aukenwelt berührenden Geschäfte.

Lebenszeit gewählt, überdauert dieser Beamte zuweisen Duzende von Patriarchen. Die Cekumeniker sind nämlich, ob sie gleich auf Lebenszeit gewählt werden, absetzet. Der Sultan kann die Absetzung seinerseits nur wegen Hocheveraths der Patriarchen, außerdem aber noch auf Grund einer von der Synode erhobenen Anklage wegen unwürdigen Lebenswandels und Berletzung der canonischen Borschriften aussprechen. Der Begriff der letzteren ist so dehnbar, daß auch der Würdigste dieser Gesahr nicht entgehen kann, — an häusigen Wechseln im Patriarchate aber sind Sultan, türkische Minister, Synodalmitglieder, Großlogolethen und außerdem die Zugehörigen des "tirchlichen Unterhauses" in gleicher Weise interessirt, weil sede Wahl mit Stimmenkauf gleichbedeutend ist. Die Wählbarkeit ist herkömmlicher Weise auf die Inhaber der obersten, mit der Siegelführung betrauten Metropoliten beschränkt, und die getrossene Wahl muß durch die Acclamation der zur Theilnahme an der großen Synode berechtigten griechischen Notabeln und Corporationsvorsteher Constantinopels genehmigt werden.

Schlukfolgerungen brauchen aus dieser — Geweihten und Uneingeweihten gleich bekannten, seit Jahrhunderten bestehenden — Sachlage nicht gezogen zu werden. Unselbständigkeit des beständig wechselnden Batriarchen. - Käuflichkeit der geiftlichen und weltlichen Würdenträger, - Intriquenfpiele der fremden Gefandten, — Berachtung des Osmanenthums gegen Alles, was mit griechischer Geiftlichkeit und griechischem Kirchenthum zusammenhängt - zunehmende Bertheuerung des gesammten kirchenpolitischen Betriebes — das Alles versteht sich von felbst, hindert indessen nicht, daß diese längst hinfällig gewordene Institution immer noch von dem Glanze uralter "Beiligkeit" umgeben ift. Den griechischen Unterthanen der Bforte bedeutet das Patriarchat feit Jahrhunderten die Unertennung ihres Bolksthums und ihrer politischen Versönlichkeit, wie es den außertürkischen Hellenen als die wichtigfte und schneidigfte Waffe zur Bekampfung des Slawenthums und zu dereinstiger Wiedereroberung des Kaiferthrones von Byzanz gilt. Die felbständige Organisation der bulgarischen Kirche und die auf diefe folgende Begründung des bulgarischen Staates aber haben Werth und Bedeutung des ökumenischen Batriarchats in der griechischen öffentlichen Meinung noch erheblich vergrößert, und den alten Saß der Sellenen gegen die flawischen Emporkömmlinge ins Grenzenlose gesteigert.

Bis zum Jahre 1870 war Regel gewesen, daß jedem zwischen Russen und Türken geführten Kriege mehr oder minder ausgesprochene hellenische Sympathien zur Seite gingen, und daß das Patriarchat dieselben theilte und ansachte, soweit dies mit seiner Sicherheit vereindar erschien. Der Krieg von 1877 78 bot das erste Beispiel einer in solchem Falle geübten griechischen Neutralität. Die Einen nahmen keinen Anstand, direct auf die Seite ihrer türkischen Bedränger zu treten und dieselben gegen Russen und Bulgaren aufzustacheln; Andere sahen unbeweglich zu, weil sie von dem schließlichen Ausgang des blutigen Handels einen Gewinn für die Sache ihrer Nationalität erwarteten. Das eigenste Werk der Patriarchen war es, daß der schwer bedrohte bulgarische Exarch Joseph während des Krieges in Constantinopel bleiben, seine Bischöse von jeder Barteinahme gegen die Türken abhalten und den russsischen "Befreiern" zu so

ernsten Beschwerben über das "unpatriotische" Berhalten des Clerus geben mußte, daß der bekannte Fürst Tickerkasseis zur Absehung des exarchischen Delegirten und zum Erlaß einer demokratischen Kirchenordnung Bulgariens Miene machte. Der in der slawischen orthodoxen Welt mit Enthusiasmus ausgenommene Bertrag von San Stesano wurde von griechischer (sanariotischer wie athenischer) Seite mit Erbitterung ausgenommen, die Verschmelzung Ost-Rumeliens mit Bulgarien als Naub an hellenischem Gigenthum betrachtet, und auf der ganzen Linie das Losungswort: "lieber türkisch als slawisch-russisch" wiederholt. Bergebens ließ der dem russischen Kaiserhause verwandte König Georgios sich möglichste Bändigung der Leidenschaften seiner Unterthanen angelegen sein, — vergebens suchte die St. Petersburger Regierung durch Unterftützung der griechischen Ansprüche auf Janina eine veränderte Stimmung seiner ehemaligen Bundesgenossen ist und bleibt zerschnitten. — Ganz besonders haben zwei Umstände dazu beigetragen, die Flamme unversöhnlicher Zwietracht zu nähren.

Junächst die Fortsetzung des griechisch-bulgarischen Kirchenstreites. Die durch den Ferman vom März 1870 geschaffene Nationalkirche hatte ansänglich auf das heutige Fürstenthum Bulgarien, das damalige Vilayet Tuna, beschränkt werden sollen. Den türkischen Staatsmännern war indessen bedenklich erschienen, einer einzelnen, compact slawischen und von Rußland begünstigten Provinz, ein Privillezium zu ertheilen, das als Anerkennung der politischen Individualität derselben gedeutet und ausgebeutet werden konnte. Behus Imgehung dieser Gefahr, war in dem Ferman gesagt worden, daß jede außerhalb Tuna's belegene, ganz oder theilweise aus Bulgaren bestehende Kirchengemeinde der neuen Nationalkirche zutreten dürse, wenn zwei Orittheile der mündigen Gemeindeglieder sich für die Trennung von der griechischen Patriarchatskirche ausgesprochen hätten.

Gemeinden mit gang oder theilweise bulgarischer Bevölkerung gibt es Oftrumelien und in Macedonien zahllose, ohne daß irgend wo Feststellungen darüber getroffen worden wären, wer als Grieche und wer als Bulgare anzufeben sei und welcher dieser Raffen die Mehrheit angehöre. So lange zwischen Diefen Brovingen und dem eigentlichen Bulgarien keine politische Grenglinie beftand, mochte es von türkischer Seite als Gewinn angesehen werden können, wenn ber nationale und firchliche Haber die beiden Stämme in zwei feindliche Lager trennte: seit den Feststellungen des Berliner Congresses hat der kirchliche Streit fich dagegen in ein höchst wirksames Agitationsmittel für die flawisch-bulgarische Propaganda in den genannten Provinzen verwandelt. In Oftrumelien, wo die mit umfaffenden Selbstverwaltungsrechten ausgestattete bulgarische Mehrheit das entscheidende Wort spricht, hat sich von selbst verstanden, daß die neue National= firche zur herrschenden wurde; in dem türkisch gebliebenen Macedonien wird da= gegen seit Jahr und Tag ein Kampf geführt, an welchem politisch-nationale und kirchliche Leidenschaften gleich ftarken Antheil haben. Die griechischen Bischöfe und Priester sind vom Patriarchate angewiesen, ihre Diöcesen um jeden Preis von der bulgarischen Regerei rein zu halten, und Abstimmungen zu Gunften derselben nöthigenfalls mit Gewalt zu verhindern. In dem nämlichen Sinne find die Rascha's und türtischen Beamten thatig, denen obliegt, das als Renn=

zeichen großbulggrischer Gesinnung angesehene Bekenntniß zur neuen Kirche zu befämpfen und ihren alten Berbündeten, den griechischen Clerifern, jeden irgend möglichen Vorschub zu leiften. Beriodisch berichten aus dieser wenig bekannten Erdgegend ftammende Zeitungs-Correspondenzen von blutigen Schlägereien ber ftreitenden Theile, benen in der Regel durch türkische Truppen ein Ende gemacht wird und auf welche ebenso blutige Hinrichtungen folgen. "Duodus litigantidus gaudet tertius" - dieser tertius aber ist die allgegenwärtige römische Kirche. Für die von türkischen Beamten und griechischen Bfaffen mighandelten bulgarijden Gemeinden gibt es nur ein Mittel, sich dem fangriotischen Kirchenthum zu entziehen, - den Uebertritt zur unirten Rirche. Gegen Anerkennung der päpstlichen Gewalt wird den Convertiten Gebrauch der nationalen Rircheniprache, Anftellung bulgarischer Geiftlicher und außerdem der Schutz der beiden fatholischen Großmächte Desterreich und Frankreich zugesichert, und das ist alles, was diefelben verlangen. Die Rahl der auf folche Weife für die Union gewonnenen Gemeinden ist so bedeutend, daß Rom zur geiftlichen Bilege derfelben zwei apostoliiche Vicare eingesett hat, deren erheblicher, von Frankreich unterftütter Ginfluß für die Orthodoxen der beiden handelnden Raffen der Quell einer begreiflichen Unrube ift.

Diesem, vornehmlich in Macedonien geführten Streite läuft ein anderer parallel. Sowohl in Bulgarien wie in Oftrumelien gibt es Städte und Dörfer, die vornehmlich von Griechen, bezw. von zu Griechen gewordenen bulgarischen Renegaten bewohnt werden. War es doch bis vor zwanzia Nahren nahezu Regel, daß die Ariftofratie der Reichen und Gebildeten dieser Länder hellenische Sprache und hellenisches Wefen annahmen, um von Lauernthum und gemeiner Masse unterschieden zu sein. Bis zum Ausgang des vorigen Jahrzehnts herrschend, ift die griechische Minderheit in Folge der jüngsten politischen Umwälzungen in eine abhängige und gedrückte Stellung gerathen. Die allen religiöfen Bekenntniffen verfassungsmäßig zugesicherte Freiheit hindert nicht, daß die bulgarische Mehrheit ihr Uebergewicht mißbraucht, den ehemaligen Bedrängern das früher erfahrene Unrecht mit Zinsen beimzahlt und zugleich für die in Maccdonien geübten griechischen Gewaltthätigkeiten Revanche nimmt. Demgemäß ift die Stellung, welche der in Bulgarien refidirende Legat des Batriarchen und die übrigen fanariotischen Geistlichen einnehmen, eine so schwierige und mißachtete, daß der Alagen darüber in der hellenischen und fanariotischen Presse kein Ende ift. Statt sittigend und bandigend zu wirten, spielt das zu leeren Aeußerlichkeiten herabgefunkene Kirchenthum der Balkanhalbinfel nur noch die Rolle eines politischen Reizmittels, das im Dienste der gefährlichsten Leidenschaften steht, und Bedermanns Sand gegen Jedermanns Sand in Bewegung fest. Sinter die Beichäftigung mit der Frage, ob Griechen oder Bulgaren dereinst die Erbschaft der osmanischen Sultane übernehmen und Constantinopel zur Hauptstadt erhalten jollen, treten alle übrigen Fragen zurück, und vergeffen Geistliche wie Weltliche die wichtigen Aufgaben, zu welchen fie berufen find.

Der Schauplat des Kampfes zwischen flawischen und griechisch patriarchalischen Kircheninteressen hat sich inzwischen auch noch nach Nordwesten ausgedehnt. Als Desterreich ungarn auf Grund der Bestimmungen des Berliner Congresses zur Besiknahme Bosniens und der Herzegowing schritt, wurde von den Slawen des Kaiserstaates erwartet, der politischen Ablösung dieser Provinzen von Constantinopel werde die kirchliche folgen und dem Machtgebiet des ökumenischen Batriarchen abermals eine Einbuffe bereitet werden. Schon wegen der zwischen Bosnien und Serbien bestehenden Sprach- und Rassenverwandtschaft lag die Annahme nahe, die Orthodoxen der beiden neuen Brovinzen würden dem National= patriarchen zu Rarlowik untergeordnet und durch diesen der drückenden Abhängigkeit von den griechischen Klerikern entzogen werden: gukerdem gab man von Seiten des begehrlichen Königreiches Serbien zu verstehen, daß der geiftliche Oberhirt dieses zu Desterreich haltenden Staates gern bereit sein werde, sich der Glaubensgenoffen in dem den Türken abgenommenen Nachbarlande anzunehmen. Dak auf diese lette Zumuthung öfterreichischerseits nicht eingegangen wurde, konnte Niemanden Wunder nehmen: defto größer war die Ueberraschung, als Andraffy's Nachfolger, Berr von Sahmerle, erklärte, an den kirchlichen Berhält= niffen Bosniens und der Herzegowing folle vorläufig überhaupt nichts geändert und die Unterstellung derselben unter den Batrigreben von Constantinopel beibehalten werden. Um eine Erklärung für biefe, ben öfterreichifch = ungarischen Slawen bereitete Enttäuschung ist man in der politischen Welt keinen Augenblick verlegen gewesen. Den Bester Staatsmännern erschien bedenklich, der flawisch-orthodoren Girche Ungarns hunderttausende neuer Mitglieder zuzuführen und dadurch den Einfluß des Nationalvatriarchen zu Karlowik und die Ansprüche der ungarischen Serben zu nähren. Die türkenfreundlichen Ueberlieferungen der ungarischen Staatsfunft wiesen auf Constantinopel und auf den Batriarchen hin, der als Wortführer griechischer Interessen an der Niederhaltung flawisch-nationaler Entwicklung interessirt ift. Zu hoher Befriedigung des Patriarchats, das sich bereits auf abermalige Verminderung seines Machtgebietes gefaßt gemacht hatte1), ift es bei biefer Entschließung bis heute geblieben. Bur Schurung ruffischen und flawischen Migvergnügens über die österreichischen Erwerbungen von 1878 hat dieselbe erheblich beigetragen. Nachdem der Batriarch dem Wiener Cabinet gegen eine jährliche Baarzahlung rücksichtlich der Besetzung und Verwaltung der bosnisch-herzegowinischen orthodoxen Bisthümer freie Hand eingeräumt hat, geht die allgemeine Klage dahin, daß das erwähnte Abkommen lediglich im Intereffe der katholischen beziehentlich unatischen Propaganda unter den rechtgläubigen Bosniern getroffen worden sei. Als Vioniere bicfer Propaganda werden die von Alters ber hochangesehenen Franciscaner von Sergietvo, als Gehülfen derfelben die katholischen Geiftlichen Montenegro's bezeichnet, denen die vom Papfte neuerdings gestattete Abhaltung flawischer Liturgien ein weites Gebiet des Ginfluffes eröffnet hat.

Wesentliches ist an dieser widerspruchsvollen Lage der kirchlichen Dinge im europäischen Osten auch durch den russische bulgarischen Constict nicht geändert

<sup>1)</sup> Die Abtretung Chperns an die englische Krone hat das Patriarchat nicht berührt, weil biese Insel sein 211. Jahrhundert vom byzantinischen Reiche und dessen Kirche unabhängig geworden war und sich zur Zeit der türkischen Eroberung unter einem eigenen Erzbischof vollsständig "autokephal" constituirt hatte. — Die jonischen Inseln waren dem Patriarchate bei Gelegenheit ihrer Bereinigung mit Griechenland entzogen worden.

worden. Wohl hat es dem Patriarchate eine nicht geringe Genugthuung gewährt, daß die bulgarischen Reter noch vor Ablauf des zweiten Jahrzehnts ihrer kirchlichen Selbständigkeit mit den ruffischen Beschützern zerfallen find — greifbaren Gewinn hat die griechische Sache von der bulggrischen Berwirrung indeffen nicht zu gieben verstanden. Der bulgarische Exarch in Constantinopel vermag allein an der ruffischen Botschaft einen Rückhalt gegen die Ränke und Feindseligkeiten des Fanariotenthums zu finden und steht aus diesem Grunde im Geruch der Russenfreundlichkeit. Er, sein bisberiger Delegat in Sofia, Clement und die meiften bulgarischen Metropoliten, Erzbischöfe und Bischöfe sind dem Brinzen von Coburg abgeneigt, weil fie an dem katholischen Bekenntnik dieses Brätendenten Unftok nehmen und weil der Gegensatz gegen den nächsten und gefährlichsten Teind, das Griechenthum, einen Anschluß an Rufland unvermeidlich erscheinen läft. Lediglich auf Befehl des Sultans hat der Exarch den ruffenfreundlichen, mit Zankow in Berbindung stehenden Clement abberufen und durch einen minder anstökigen. wenn auch keineswegs anti-ruffischen Legaten, den Metropoliten Knrill erfekt (Februar 1888); an der Gefinnung des bulgarischen Clerus, der die Griechen allein mit ruffischer Hilfe niederhalten und aus Macedonien verdrängen zu können glaubt, ist auch dadurch nichts anders geworden.

Riehen wir die Summe. Wie allenthalben in Europa haben auch im Orient die modernen nationalen Gegenfätze die alten, auf firchlichen Zusammenhängen beruhenden Alliancen verdrängt und durch neue ersett. Noch vor wenigen Jahr= zehnten verfeindet, stehen Patriarch und hellenisches Königreich seit Erwachen der bulgarisch = flawischen Bewegung eng zusammen; zu ihnen halten die Millionen über die europäische und die kleinasiatische Türkei verstreuter Griechen, welche in der Bekämpfung des flawischen Elements ihre Lebensaufgabe sehen und aus diesem Grunde nicht anstehen, bei dem Halbmonde gegen die "Moskowiter" Dienste zu nehmen. Die Pforte sieht in ihren griechischen Unterthanen so schäkbare Bundes= genoffen gegen den nordischen Rachbar und deffen Stammesbrüder, daß fie dieielben in zunehmendem Maße zu höheren Staatsämtern zuläßt und daß die frühere Begunstigung katholischer Interessen vor den griechischen im Schwinden begriffen ift. Die Ungeduld, mit welcher die Hellenen sonft dem Zusammenbruche der Pforte entgegensahen, hat in demjelben Make abgenommen, in welchem die Gefahr näher gerückt ift, den alten Weind durch einen neuen ersett zu sehen. Lieber fristet man die Türkenherrschaft ein Jahrhundert lang weiter, als daß man auch nur eine der für das byzantinische Kaiserreich in Ansvruch genommenen Provinzen flawischen Usurvatoren gönnt. Das Batriarchat ist und bleibt die Centralstelle. an welcher die von einflugreichen griechisch = türtischen Beamten und Raufleuten gesponnenen Fäden zusammenlaufen und mit den Netzen in Berbindung gebracht werden, welche das hellenische Königreich auf Kreta und den übrigen unter türkischer Herrschaft gebliebenen Infeln spinnt.

Die Meinung, als ob Förberung der griechischen Sache im Interesse Ocsterreichs und der übrigen an Beschränkung des russischen Orienteinstusses betheiligten Mächten liegt, beruht nichtsdestoweniger auf einem Irrthum. Abgeschen von allem Anderen repräsentirt das hellenische Element wegen seiner den Slawen überlegenen Bildung und Einsicht eine Aristokratie: der Zug der Zeit ist aber

einmal ein bemokratischer und die flawische Entwicklung eine wesentlich bemokratische. Unzweifelhaft haben Ginfluß und Ansehen Ruglands wegen der in Bulgarien begangenen Gewaltthätigkeiten und Mikariffe erheblich verloren; un= zweifelhaft steht die Mehrzahl der Bewohner Bulgariens augenblicklich im antiruffischen Lager und hat das gegen den Brinzen von Battenberg geübte Berfahren die ruffischen Sympathien anderer füd- und westflawischen Stämme abgefühlt. Dennoch erscheint die gegenwärtig zwischen Befreiern und Befreiten berrichende Verstimmung als Evisode, welche die einmal in Fluk gekommene Bewegung nicht aufzuhalten vermögen wird. Die Sache der Balkanflawen fteht in ascendendo domo, die großbulgarische Idee hat ungleich ftarkere Aussichten auf Berwirklichung als der großgriechische Raisertraum. Möglich, daß der in Macedonien geführte griechisch-bulgarische Bfaffenkrieg vorläufig der weiteren Ausbreitung der Union mit Rom zu Gute kommt und daß dieser auch in dem öfterreichischen Bosnien weitere Fortschritte macht — möglich, daß es den Griechen gelingt, einen Theil ihres in flawisches Gebiet hineinverlegten Besitztandes zu behaupten: das schließliche Ende wird trokdem diefes fein, daß der größte und wichtiafte Theil des Türkenreiches in flawifch = bulgarische Hände fällt: fraglich möchte in diefem Falle bochftens das Geschick der Sauptstadt und des Bogporug-Ufers bleiben, beffen Besit von beiden Seiten als conditio sine qua non angesehen wird. Je heftiger nun der Kriegseifer der Streitenden sich entzündet, je nachdrücklicher die Griechen ihre Kräfte zusammennehmen, je eifriger fie Fühlung nach Westen suchen, besto näher wird ihren Gegnern liegen, sich noch einmal ruffischer Unterftützung zu versichern und den Zwift zu beendigen, der feit nächstens drei Jahren zwischen Sofia-Tirnowa und Betersburg-Moskau entbrannt ift, und den gesammten Welttheil in Mitleidenschaft gezogen bat. Daß augenblicklich von der großbulgarischen Zukunft des Fürstenthums nirgend ausdrücklich die Rede ist, fällt für die geschichtliche Betrachtung um so weniger ins Gewicht, als der Ausgangspunkt des Streites die Zuziehung Oftrumeliens zu Bulgarien gewesen ift. Was immer geschehen mag, — dem Krummstabe des ökumenischen Patriarchen werden die macedonischen und rumelischen Bulgaren fich ebensowenig fügen, wie dem türkischen Halbmonde, die schlieklich beide überlebte geschichtliche Bilbungen darftellen. Diefer verbündeten Gegner anders denn mit ruffischer Hilfe fich zu entledigen, haben die Südbulgaren aber auch im Falle dauernd behaupteter Selbständigkeit des Fürstenthums wenig Aussicht. Min= beftens jo lange teine ber übrigen europäischen Mächte zu Gunften des Südslawenthums die Initiative ergreift, wird dies im Kampfe mit Türken und Griechen liegende Sübflawenthum feine Blicke immer wieder nach Nordosten richten müssen; etwaige westeuropäische Unterstützungen des Patriarchates könnten das um die flawischen Stammesgenoffen geschlungene Band nur noch enger ziehen, als dasselbe bereits ift.

# Eine deutsche Robinsonade.

(Infel Felfenburg.)

Von

## Philipp Strauch.

Es spricht wohl nichts jo fehr für die Lopularität eines schriftftellerischen Erzenaniffes, als wenn der Rame seines Berfaffers vor ihm gang in den Sintergrund tritt, ja in Bergeffenheit gerath. Genug, daß wir ergriffen, entzuckt werden, gleichviel woher, von wem es kommt. Wer kennt nicht den Don Quirote? auf die Frage nach seinem Berfasser möchte wohl Mancher im großen Publicum die Antwort schuldig bleiben. Und ift es mit dem Robinson etwa anders, bei beffen einfacher Namensnennung ein Stück holder Jugendzeit in uns auflebt? Wie klein ift der Kreis Derer, die etwas Näheres über seinen englischen Autor Defoe wiffen, aus deffen Feder nicht weniger als 200 Werke hervorgegangen find! Es wird auch heute noch, wo die Rahl der Kinderschriften sich so unglaublich im Vergleich mit früherer Zeit gemehrt hat — man benke nur an Goethe's Mittheilungen über seine Jugendlectüre in Dichtung und Wahrheit -, wohl behauptet werden dürfen, daß wir an Grimm's Märchen, den Erzählungen aus 1001 Racht und am Robinson lesen lernen. Gin Pariser Gymnafiallehrer konnte fogar auf den sonderbaren, aber erfolgreichen Ginfall kommen, einen lateinischen Robinson Crusoëus als erste Schullectüre herauszugeben!

Als im April des Jahres 1719 Defoe's Life and surprising adventures of Robinson Crusoe<sup>1</sup>) erschien, ein Werk, für das sein Berkasser nur mit Mühe einen Berkeger fand (er erhielt 10 L Honorar), war der Erfolg sofort entschieden. Freilich gab es schon vor Desoe abenteuerliche Reisebeschreibungen in großer Menge, keine aber wußte dauernd das Interesse zu sessen. Während sie in seltsamen und wunderbaren Schilderungen, thörichten Jabeleien einander

<sup>1)</sup> Ueber Defoe und seinen Robinson vergl.: Hettner, Literaturgeschichte des 18. Jahrshunderts, 13, 291 ff., und desselben Bortrag: Robinson und die Robinsonaden, Berlin 1854. Wolff, Allgemeine Geschichte des Romans, S. 228 ff. O. Rübiger, Alexander Sektirk in Hamburg in: Aus Hamburgs Bergangenheit, herausgegeben von Koppmann, erste Folge, S. 185 ff. E. Schmidt, Richardson, Rousseau und Goethe. S. 129, 202.

itberboten, besaß Tefoe, ein Realift sonder Gleichen, die Kunft, das Wunderbare glaublich, das Phantastisch-Romantische natürlich erscheinen zu lassen. Hatten seine Borgänger im besten Falle die Phantasie ihrer Leser angeregt, so gab Desoe dieser Erregung die Richtung auf das Höhere. Der ziellos in die Welt hinaus abenteuernde Robinson wird in Desoe's künstlerischer Behandlung zum Typus edlen Menschenthums, zum Verkünder jener hohen Lehre, nach der Gottwertrauen, Energie, Selbstzucht und verständiges Verwerthen der von der Natur uns mitgegebenen Fähigkeiten alle Schwierigkeiten zu überwinden vermögen, uns aus der verzweiseltsten Lebenslage bestreien, ja selbst in ihr uns glücklich und zusstieden machen können. Hetner hat Recht, wenn er Desoe's Robinson eine Art von Philosophie der Geschichte nennt, insosen wir hier im Vilde noch einmal die allmälige und naturwüchsige Entwicklung des Menschengeschlechtes klar überschauen, und schon Rousseau hatte in oft citirten Worten Robinson als das erste Buch bezeichnet, das sein Emile lesen würde; er sah im Robinson die glücklichste Abhandlung über die natürliche Erziehung des Menschen.

Der Eindruck, den der Robinson sofort erzielte — mit ihm wurde die Boesie wieder der Natur zugeführt — war ein tief nachhaltiger. Es hieß, keine Wittwe sei so arm gewesen, sie hätte nicht wenigstens einen Pfennig täglich zurückgelegt, um sich später den Robinson zu verschaffen. Es gibt fast keine Sprache der Welt, in die der Robinson nicht übersett worden wäre; die Araber feiern ihn als die Berle des Oceans. Nirgends aber hat dieses Werk stärkeren Anklang, freudigere Aufnahme gefunden als bei uns in Deutschland, was ichwerlich auf Aufall beruht. Aus der Zerrissenheit und Unfreiheit der volitischen Buftande, wie fie noch lange nach dem 30jährigen Kriege fortbauerten, aus den Gegenfähen im täglichen Leben, das dem Bolk durch harte Steuern und Cabinetsjuftig getrübt wurde, während an den gablreichen kleinen und kleinsten Sofen. wo ein habfüchtig-übermüthiger Abel sich eingenistet hatte. Absolutismus im Stile eines Ludwig XIV. und tollste Verschwendung herrschte, flüchtete der deutsche Bürger in weltmüder Berachtung dieser wilden, jammervollen Gegen= wart in die Ferne, erträumte sich Utopien, wo der Mensch durch keine Berührung mit der verderblichen Gesellschaft behindert, ganz sich selbst überlassen, zur reinen Natur zurücktehrt, weltentlegene glückselige Infeln, auf denen ein anderes Geschlecht in Einigkeit, Frieden und Gerechtigkeit sich selbst regierte. In der Robinfonidee verkundet sich leife der spätere Rousseau.

Bon der ersten deutschen Uebersetzung, die 1719, also im Erscheinungsjahre des Originales, zu Frankfurt und Leipzig veranstaltet wurde, existiren drei Außgaben auß diesem einen Jahre. Auß einem Zeitraum von 40 Jahren, bis zum Jahre 1760, vermögen wir, ganz abgesehen von den nahe verwandten Abenteurerromanen, den sogenannten Aventuriers, nicht weniger als 50 deutsche Robinssonaden nachzuweisen, die bald Ländern und Provinzen, bald Ständen und Gewerben das unterscheidende Merkmal für den Titel entnehmen<sup>1</sup>). Da gibt

<sup>1)</sup> Bergl. Reichard, Bibliothek ber Romane 2 (1778), 145 ff.; 8 (1782), 261 ff. Koch, Compendium der deutschen Literaturgeschichte 2 (1798), 267 ff. Gräffe, Trefor 2, 350 ff. Goedeke, Grundriß <sup>2</sup>3, 262 ff. Haten, Bibliothek der Robinsone, 5 &de., Berlin 1805—1808. H. F. Wagner, Robinson in Oesterreich, Salzburg 1886. Hettner a. a. D. 3, 1<sup>2</sup>, 325 ff.

cs einen amerikanischen, versianischen, malbivischen, einen italienischen, französischen, schwedischen, hollandischen, biscajischen, nordischen, dänischen, isländischen, färbischen Robinson. Le Sage's Gil Blas mußte sich die höchst unnöthige Täuschung gefallen laffen, als spanischer Robinson dem deutschen Bublicum angepriesen zu werden. Wir begegnen einem deutschen, sächsischen, niedersächsischen, ichlefischen, thuringischen, schwäbischen, brandenburgischen, polnisch-preußischen, churpfälzischen, westphälischen, frankischen, Leipziger und einem Sarg-Robinson, fowie einem zu Waffer und zu Lande reifenden Robinson vom Berge Libanon. Ober wir finden einen geiftlichen, einen Buchhändler Robinson, einen medicinischen, jüdischen, moralischen, gelehrten, unsichtbaren Träger dieses Namens. Ja sogar weibliche Robinsone tauchen auf, die die Berwandtschaft mit Grimmelshausen's Landstörkerin Courage nicht verleugnen, morglisch aber entschieden noch tiefer als diefe ftehen. Die Jungfer Robinson, Robunse mit ihrer Tochter Robinschen, die europäische Robinsonetta, eine böhmische Robinsonin wären hier zu nennen. Laffen wir die gablreichen Kinderbucher gang bei Seite: die jungften Robinsonaden reichen bis in unsere Tage hinein, ich erinnere an des Münchener Mustifers v. Schubert Reuen Robinson (1848).

Der Werth aller dieser Robinsonaden ist äußerst gering. Ein Theil, der Zahl nach der kleinere, griff die lehrhaft pädagogische Seite des Originals auf und bildete sie weiter aus, wobei oft die nüchtern-platteste Lehre in langweilig trockener Darstellung sich breit macht. Nur jene Richtung, die später an Rousseau und dem von ihm ins Leben gerusenen Philantropinismus anknüpste, hat Werke von bleibendem Werthe aufzuweisen; es gehört hierher z. B. Campe's allbekannte Bearbeitung (1779 80), von der im vorigen Jahre die 111. Auflage erschienen ist. Andere und zwar weitaus die Mehrzahl der genannten, frei erfundenen oder an geschichtliche Persönlichkeiten und Ereignisse anlehnenden Rachbildungen legten den Schwerpunkt vorwiegend in die Erzählung, in die eigentsliche Fabel, sanken aber, da ihnen die Kunst eines Desoe abging, nur zu ost wieder zum wundersüchtigen Reise- und Abenteurerroman herab. Desoe's glaubslich-natürliche Darstellung wurde hier ins Ungeheuerliche, Unmögliche gesteigert, als neues Reizmittel noch ein lüstern-strivoles Element eingesügt, das nicht selten in Schmuz und Gemeinheit ausartete.

Insofern diese literarischen Ausstrahlungen des Robinson Abenteurerromane sind, sühren sie den Namen Aventuriers, während die Robinsonaden im engeren Sinne sich in abenteuerlichen, meist persönlichen Reiseschilderungen ergehen; doch ist dies nur ein Unterschied des Namens, nicht der Sache. Der Aventurier wie die Robinsonade sind mehr oder weniger verwilderte Sprößlinge der spanischen novella picaresa, des Schelmenromanes, der bei uns in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Moscheroschi's Philander von Sittewald, vor Allem aber in den simplicianischen Schriften Grimmelshausen's eine eigenartige und selbstschöferische Fortbildung ersuhr. Die mannigsachen Nachahmungen, die der Simplicisssischen noch im 17. Jahrhundert hervorries, ausschahmungen, die der Sweisldes abgeht, leiten wieder die Robinsonaden und Aventuriers des 18. Jahrhunderts ein, auf die gleichfalls noch jene Persissage anwendbar ist, die Christian

Reuter in seinem genialen Schelmuffsith, Don Quixotes und Falftaffs würdigem Genossen, an des Simplicissimus Nachtretern geübt hatte.

Nur eine deutsche Robinsonade ragt bedeutsam aus der Masse "Lucianischer Spaß-Streiche, gusammengerafpelter Robinfongben-Spane" berbor. Ge ift die Ansel Felsenburg, ein Buch, das mehr gelesen werden sollte, als es thatsächlich geschieht, obwohl wiederholentlich Bersuche gemacht worden find, das Interesse für dieses in vier ftarken Bänden 1731—1743 zu Nordhausen erschienene und oft gedruckte Werk 1) wieder zu beleben. Es sei hier, älterer Bearbeitungen zu geschweigen, nur Tieck's Erneuerung (1828), seine Verwerthung durch A. von Arnim in seinem Wintergarten (1809), burch Deblenfcläger in seinen Inseln ber Subse (1826) erwähnt. Bon unseren Literarhistorifern haben Settner und neuerdings Abolf Stern im Hiftor. Taschenbuch (fünfte Folge, 10. Jahrgang, S. 319 ff.) in warmen Worten für die Insel Felsenburg plädirt. Koberstein und Vilmar nennen sie vorübergehend, aber mit Anerkennung: auch Scherer und Julian Schmidt in der Neubearbeitung seiner Geschichte der deutschen Literatur (1. 136) beurtheilen das Werk von einem höheren Gesichtspunkte aus, während Lekterer in seiner Geschichte des geiftigen Lebens besselben mit keinem Worte gedacht hatte. Und doch darf gerade biefes Buch in einer Geschichte des geistigen Lebens unseres Wolfes nicht unbesprochen bleiben, denn es ist eines der lehrreichsten des ganzen Zeitalters. Was der Simpliciffimus für die zweite Sälfte des 17. Jahrhunderts, das ift die Insel Felsenburg für die erste, ja auch noch für die zweite Hälfte bes 18. Jahrhunderts gewesen: ein Lieblingsbuch des deutschen Volkes. Das deutsche Leben um und nach 1700 spiegelt sich nirgends klarer wider als in der Insel Welfenburg. Goethe nennt dieses Buch unter benen, die er in der Jugend gelesen, und erinnert sich desselben noch im Alter2). Anton Reiser3) (Rarl Philipp Mority), in ganz anderen Kreisen aufgewachsen, betont aus seiner Anabenzeit die ftarke Wirkung, welche die Insel Felsenburg auf seine Ginbildungstraft ausgeübt habe. Aber auch heute noch vermag die Insel Welsenburg, bei ihrem Erscheinen "von unzähligen Lesern wohl aufgenommen", ein empfängliches Gemüth anzuziehen.

<sup>1)</sup> Der eigentliche Titel des ersten Theiles lautet, salls "bein Gehirne bei Erblickung des Titelblattes nicht schon mit widerwärtigen Borurtheilen angefüllet" werden sollte, folgendermaßen: "Bunderliche Hata einiger Seefahrer, absonderlich Alberti Julii, eines gebornen Sachsen, welcher in seinem 18 ten Jahre zu Schiffe gegangen, durch Schiffbruch selbvierte an eine grausame Klippe geworsen worden, nach deren Uebersteigung das schönfte Land entbeckt, sich daselbst mit seiner Gefährtin verheirachset und auß solcher Ese eine Familie von mehr als 300 Seelen erzeuget, das Land vortresslich angebauet, durch besondere Zufälle erstaunenswürdige Schäße angesammelt, seine in Teutschland ausgekundschaften Freunde glücklich gemacht, am Ende des 1728 sten Jahres als in seinem hunderten Jahre, annoch frisch und gesund geseht und vermuthlich noch zu dato lebt, entworfen von bessen Auswers-Sohnes-Sohne Nonl. Geerhard Julio, curiensen Lesern aber zum vermutlichen Gemüthsvergnügen ausgesertiget, auch par Commission dem Drucke übergeben von Gisandern." Der zweite Theil (1732) nennt sich "Fortgeschte Geschichtsbeschreibung von Alberti Julii und seiner auf der Insel felsendurg errichteten Golonien" u. s. w. Theil 3 und 4 zeigen, abgesehen don geringen Veränderungen, denselben Titel.

<sup>2)</sup> Bempel 20, 30; 19, 190 Rr. 876.

<sup>3)</sup> Seuffert's Deutsche Literaturbentmale des 18. und 19. Jahrhunderts Nr. 23, S. 27, 32, 33.

Sehen wir uns den Inhalt des Werkes etwas näher an, ehe wir an seine Würdigung herantreten.

Der Robinson der Insel Felsenburg, Albert Julius, wurde am 8. Januar 1628 in Sachsen geboren. Frühe vaterlos, verlebt er in fremder Pflege eine wenig freudenreiche Jugend und gelangt, mannigfach in der Noth des großen Krieges vom Schickfal als ein zweiter Simplicissimus umbergetrieben, schließlich völlig von Mitteln entblößt nach Bremen, wo er die Bekanntschaft eines hollandischen Abligen von Leuven macht, der fich feiner annimmt. Beide gehen im Jahre 1646 über Antwerpen nach London, und hier wird nun die Entführungs= geschichte einer jungen Engländerin, der schon seit längerem von Leuven geliebten und ihm beimlich angetrauten Tochter des Kaufmanns Plürs, eingeleitet und glücklich zur Ausführung gebracht, ohne daß Albert Julius, der dabei eine wichtige Rolle spielt, im Leginn weiß, um was es sich handelt. In Calais treffen die Liebenden zusammen und besteigen, begleitet von Albert Julius und einem in den Fluchtplan eingeweihten Bruder der Concordia Blurs, einen Oftindienfahrer, der fie nach Ceplon bringen foll. Rach Anfangs glücklicher Fahrt leiden die Reisenden in der Nähe des Borgebirges der guten Hoffnung Schiff= bruch, und nur Leuben und seine Concordia, Albert Julius und der Schiffscapitan Lemelie, ein Franzose, retten sich auf eine Sandbank, südwestlich von Leuven und Albert bergen so viel als möglich aus den nahe= St. Helena. liegenden Schiffstrümmern, während Concordia sich, wenn auch nur sehr allmälig, von den letten Schreckniffen erholt, Lemelie zuerst den Berzweifelt= Mikvergnügten spielt, später aber fatalistisch die Dinge nimmt, wie sie find. Er läßt die Underen ichaffen, um dann unaufgefordert an ihrem Gewinn fich au betheiligen, er ifit, trinkt, raucht Tabak und vertreibt sich die Zeit mit Singen und Pfeifen.

Der Berfasser unterläßt nicht, uns mitzutheilen, glücklicherweise seien die ersten Nächte unter freiem Himmel bermaßen angenehm gewesen, als es in Sachsen die besten Sommernächte hindurch zu sein pfleget. Mit Sulfe eines Nachens, den die See mit anderem Schiffsgerath aus dem Wrack an das Land getrieben hatte, recognosciren Albert und Leuven das unweit der Sandbank gelegene Telsgebirge, und da dasselbe ihnen besseren Schuk vor Wetters Unbill. auch Trinkwaffer gewährt, veranftalten fie die leberfiedlung dorthin. Aus dem Schiffe ift für langere Zeit genügender Proviant gerettet, auch Jago und Fischfang geben Extrag, bei beffen Zubereitung fich Lemelie als ein guter Rochkünftler erweift. Auf seinen Streifereien gelangt Albert eines Tages auf einen Felsgipfel, "allwo alle meine Sinnen auf einmal mit dem allergrößten Bergnügen von der Welt erfüllet wurden. Denn es fiel mir durch einen einzigen Blick die anmuthige Gegend diefer Kelfeninsel in die Augen, welche ringsherum von der Natur mit dergleichen ftarken Pfeilern und Mauern umgeben, und fozusagen verborgen gehalten wird. 3ch weiß, daß ich langer als eine Stunde in der größten Ent-Buckung geftanden habe, denn es kam mir nicht anders vor, als wenn ich die ichonften blübenden Bäume, das herumspringende Wild und andere Unnehmlich= teiten diefer Begend nur im blogen Traum fahe". Albert fteigt zu Thal und meint, "das schöne Baradies entdeckt zu haben, woraus vermuthlich Abam und Eva durch den Cherub verjagt worden". Die Gefährten werden von ihm in diese neu entdeckte Gegend geführt, die übrigens nicht jeht zuerst ein menschlicher Fuß betritt; viellnehr fehlt es nicht an Spuren früherer Bewohnung<sup>1</sup>). Da die Hoffnung auf Errettung von Tag zu Tag unwahrscheinlicher wird, so richtet man sich gottergeben — eine hochdeutsche und englische Bibel, aus dem Schiffbruch gerettet, spenden geistige Nahrung — den Berhältnissen gemäß ein, und es scheint, als sollte auf dem friedlichen Eiland nur ein friedsertiges und glücksseliges Geschlecht walten können.

Allein auch dem Felsenburger Baradicse mangelt nicht die Schlange. Lemelie, in verbrecherischer Liebe zur Concordia entbrannt, wird auf der Ragd zum Mörder Leuven's, gibt aber vor, Leuven sei von einem Welsen herabgestürzt. Bergeblich sucht er Concordia, die gesegneten Leibes ist, zu bereden, seiner Liebe Gehör zu schenken. Als er eines Abends gewaltsam seinen Willen burchsetzen will, kommt Albert der bedrängten Concordia zu Hilfe, Lemelie sucht fich des unbequemen Geaners zu entledigen, verwundet ihn, verlett fich aber dabei felbst tödtlich, indem er in der Dunkelheit in Albert's Stilet hineinrennt. Sterbend gibt er eine Schilderung seines verruchten Lebens, offenbart sich mit teuflischer Luft als Leuven's Mörder und beschleunigt, da ihm der Tod nicht schnell genug eintritt, felbst sein Ende auf gewaltsame Weise. Die nun folgende Darstellung ber Niederkunft Concordia's in der Einsamkeit, bei der der noch nicht neunzehnjährige Albert Julius das Amt einer Bademutter versieht, ift durchaus keusch gehalten, noch zarter und züchtiger aber empfunden, wie der ununterbrochene Berkehr mit der jungen Wittwe im Herzen des Junglings, der ihr Beschützer und Beistand, ihr Freund und Mitwohner ift, an ihrem Kinde Baterstelle vertritt, die heißeste Liebe, das glübendste Verlangen nach ihrem Besitze erweckt. Aber dieser fühlt sich durch den in schwerer Stunde geleisteten Gid, ihr nie mit anderen als freundschaftlichen Gefühlen zu nahen, gebunden, und diefen Schwur wird er niemals brechen. Er sucht Trost in der Beschäftigung mit Concordia's fleiner Tochter, die er wie sein eigenes Kind hütet. Nur wenn er allein ift, übermannt ihn das innere Leid. Den Felsen klagt er im Zitherspiele oder im Liede seinen Liebeskummer, bis Concordia, der seine Melancholie nicht verborgen geblieben war, an feinem 20. Geburtstag fich felbst ihm in einem Briefe anträgt, denn er hat durch feine "reine und herzliche Liebe auch ihr Berg aufs neue empfindlich gemacht". Richt ohne Kührung verfolgen wir die Geremonien, unter denen die Trauung der beiden ganz auf sich angewiesenen Liebenden vollzogen wird, wie die Neuvermählten die drei ersten Nächte nach dem Vorbilde des jungen Tobias in frommem Gebet verbringen, wie forgfältig und gottes= fürchtig dann später die aus dieser Che hervorgegangenen Kinder erzogen werden,

<sup>1)</sup> Die Lebensgeschichte des ersten Kobinson's auf Felsenburg ist als Anhang dem ersten Theile der Felsenburger Geschichten beigegeben. Held dieser Erzählung ist der Spanier Don Cyrillo de Balaro (1475—1606), dessen Gebeine Albert Julius in einer Höhle zugleich mit ungezählten Schätzen sindet. In die Darstellung, die sich als Uebersehung der lateinischen Autobiographie des Cyrillo ausgibt, sind die Fahrten der Conquistadoren Alonso de Hojeda und Diego de Nicuesa, die zur Entdeckung der Südse sührten (1509—1513), eingeichoben. Bergl. Ruge, Geschichte des Zettalters der Entdeckungen, S. 322 ff., 340 ff.

wobei das religiöse Element mit Vorliebe vom Bersasser betont wird. Dem idhalischen Leben, an dem auch die Thierwelt Theil nimmt, erwächst erst Gesahr mit dem Augenblick, als die Kinder heranwachsen und die Eltern bei dem eigenen Geschlecht fünstige Blutschande besorgen müssen. Doch auch hier kommt Hülse von oben, indem einige nach und nach von Schiffbrüchen gerettete oder sonst durch günstigen Jusal der Insel Felsenburg aus den verschiedensten Ländern Europa's zugeführte Menschen mit den Kindern und Kindeskindern des Albert Julius Shen eingehen.

Es entsteht so ein patriarchalisches Gemeinwesen, geleitet von seinem Stifter Albert Julius, der als souveraner Herrscher, als theokratischer Monarch auf der Albertsburg herrscht, ohne jedoch in seiner Lebensweise irgendwie von der seiner Unterthanen abzuweichen, die ihn als Altvater wie einen Seiligen verehren. Die Söhne und Schwiegerföhne, die mit dem Gingehen der Che den Julius'ichen Geschlechtsnamen annehmen, find felbst wieder Borftande eines kleineren Raumes, ihrer engeren Familie, und walten des ihnen vom Altvater übertragenen, ihrer Befähigung angepaßten Amtes. Als fich bei zunehmender Bermehrung und Ausdehnung der Mangel an gelernten Sandwerkern empfindlicher geltend macht. wird im Jahre 1724 — Albert Julius ift damals bereits ein fechsundneunzigjähriger Greis - ein Felsenburger, ein deutscher Capitan, auf selbstgebautem Schiffe nach St. Helena, von da weiter nach Europa geschiett, um berichiedene nöthige Gegenstände, namentlich aber erprobte, gutbeleumundete Sandwerker, jowie einen Geiftlichen von dort mitzubringen. Auch foll diefer Capitan Nachforschungen anstellen, wer in Europa noch von des Albert Julius Bluts= verwandten lebe, und wenn möglich einen derselben zur Ueberfahrt nach Felsen= burg veranlaffen, damit Albert Julius demfelben noch vor seinem Ende einiges von seinen zum Theil von dem ersten Bewohner der Insel herrührenden und durch ihn aufgefundenen Schätzen zuwenden könne. Auf Felsenburg fei dergleichen ja werthsog und unbrauchbar. Auf diese Art erhält die Insel zuerst einen, dann noch einen zweiten und dritten Seelforger, und außerdem Vertreter der wichtigften Gewerbe, benen fich fpater weitere hinzugesellen. Sogar ein Berruckenmacher findet auf Felsenburg Aufnahme, wenn auch nur aus Mitleid und nicht um jeines Gewerbes willen, da, wie es heißt, für jenes Geschäft auf Felsenburg feine Berwendung fei. Bei den gablreichen Eben, wie fie im weiteren Berlauf der Erzählung geschloffen werden, bleibt der Grundfat, daß der eine Theil der Chegatten stets aus dem Geschlechte des Altvaters stammen muffe, ftreng gewahrt. Rachdem es dem Altvater noch beschieden worden, seinen Urgroßneffen, den Leipziger stud. jur. Eberhart Julius, und später auch deffen Bater und Schwester fennen zu lernen, ftirbt er im Alter von 102 Jahren am 8. October 1730, und die Herrschaft geht auf seinen Sohn Albert Julius II. über, doch hat der Alt= vater in einem ausführlichen Teftamente feiner Gemeinde besondere Borschriften hinterlaffen, benen zufolge fein Rachfolger nicht als souveraner Fürst regieren, jondern deffen Macht durch "das Ansehen und Stimmen noch mehrerer Personen eingeschränkt" fein foll.

Die Hauptmomente in der Besiedelungs- und Entwicklungsgeschichte des Staates Felsenburg dürften hiermit verzeichnet sein. Ist auch der Inhalt der Deutsche Kundigan. XIV, 12.

vier starken Bände mit mehr als 2200 Seiten durch obige Mittheilungen noch lange nicht erschöpft, so können wir uns doch an dem Gegebenen einstweilen genügen lassen, da alles Andere nur zur weiteren, doch durchaus nicht immer überflüssigen Ausschmückung dient.

Bergleichen wir die Insel Felsenburg mit ihrem wenn auch nicht unmittelbaren englischen Borbild, so fällt eines sofort in die Augen. Im englischen Robinfon, der aus reiner Abenteurerluft sein wohlhabendes Elternhaus verläßt, zur See geht und schiffbrüchig, an eine Insel geworfen, sich auf dieser mit den geringsten Hilfsmitteln schließlich wohnlich einzurichten weiß, bleibt doch stets der Wunsch nach der Heimath rege. Er verlernt nicht die Ausschau nach dem errettenden Schiff und kehrt später froh nach England zurück, seine Insel unficheren Händen überlaffend; ja diese fallt alsdann der früheren Wildheit anheim. Robinson betrachtet seine Inseleinsamkeit, so fehr auch sein erfinderischer Sinn fie zu beleben sucht, im letzten Grade als ein nothwendiges Uebel, mit dem er fich fo gut es geht zurechtfinden muß. Die Beimath, von der er in jugendlichem Nebermuth sich losgesagt, erscheint ihm als das Wünschenswerthere, ohne daß gerade Heimweh, wie wir es in der Ferne empfinden, mächtiger in ihm laut würde. Defoe's Robinson ift Engländer: eine praktisch-vernünftige, im Grunde religiofe Natur, aber frei von Sentimentalität, wenigstens kommt diefe in der Darftellung nicht oder doch nur sehr vorübergehend zum Ausdruck. Ganz anders der idealistische deutsche Robinson Albert Julius! Bei ihm ist Sentimentalität der Grundzug feines Wefens, wie denn der Robinsonbegriff überhaupt für ein deutsches Gemüth von vorneherein nicht ohne Sentimentalität denkbar ift. Es kann demnach auch nicht auffallen, daß schon ein halbes Jahrhundert vor Defoe die Robinsonidee in unserer Literatur (bei Hohberg, Grimmels= hausen, Sappel) auftaucht. Dem schon in früher Jugend durch die widrigen Zeitverhältniffe in der Welt berumgestoßenen Albert Julius wird die Infel Felfenburg jum Ort des Friedens und des Glückes, den er nie wieder ju verlaffen gewillt sein kann, denn nur hier weiß er sich wohl, und nicht anders ergeht es den übrigen Felsenburgern. Sier ruht ein Jeder von den Stürmen aus, die sein Leben bisher bewegten. Aller Streit tommt hier jum Schweigen. Die Infel Felfenburg ift ein Elborado europamüder Menschen. Der Unruhe vergangener Zeit gedenkend, ift es ihnen auf dieser Insel "wie ein schöner stiller Abend nach dem Gewitter, wo die Leidenschaften nur noch als leise Blike fern am Horizonte zucken". Keinen Augenblick zweifelt Albert Julius, ob jene Handwerker, die er in Europa anwerben laffen will, auch die Fahrt übers Meer antreten würden. Manchem armen Europäer, meint er, der sein Brot nicht wohl finden könnte, würde der Aufenthalt auf Felsenburg zum ruhigen Vergnügen gereichen. Auf diesem Giland gibt es keine Armuth. Auf ihm, "dem Rubeplat redlicher Leute", find im Gegensatzu Europa "die Tugenden in ihrer angeborenen Schönheit anzutreffen, hergegen die Lafter des Landes fast gänzlich verbannt und verwiesen". Gegen die europäische Gesellschaft muffe mit Etel erfüllt werden, wer auch nur eine kurze Zeit unter den glücklichen Bewohnern diefes "irdischen Himmelreiches" geweilt habe. Weil die Insel alles Nöthige im Neberfluß gewährt - fie wird an einer Stelle geradezu Canaan genannt -, fo find ihre Bewohner vor dem Fluche des Geldes geseit. Gold und Silber, Perlen und andere Kostbarkeiten, die der Boden, das Meer mannigfach bergen oder sonst durch Jusall auf Felsenburg sich angehäuft haben, werden hier für nichts geachtet, wo Unterwerfung unter die Bedingungen der Natur das erste, aber zugleich auch einzige Geset ist.

Wir Welfenburger find Die Reichften auf ber Welt. Das macht, wir laffen und begnügen Dit bem. mas unfer Welb. Wald, Fluk und See jur Nothburft reicht. Bier weht tein feichter Wohlluft Wind. Sier tann fo leicht tein eitler Wahn betrügen. Dier wird die ichwerfte Arbeit leicht. Bier ift ein irbifch Paradies. hier fcmedt, mas Unbern bitter icheint, Recht Buder-füß. Bier wird ber name Freund Mit Ernft und Wahrheit ausgesprochen. Sier ift ja ja und nein ift nein. hier wird burch falichen Schein Rein zugefagtes Wort gebrochen. Sier hort man nicht von Grenge und anderm Streite. Denn turg gefagt: wir find vergnügte Leute.

Die Infel Welfenburg ift alfo nicht nur ein Robinfonroman. Ihr Verfasser bezweckt mit der überkommenen Scenerie eine andere erweiterte Tendenz, eine Bertiefung des Broblems: indem er feinem Albert Julius ein Weib an die Seite ftellt, das ihn jum Bater und Oberhaupt eines zahlreichen Gefchlechtes macht, hat er die Robinsonidee mit der des Staatsromanes verknüpft. Die Anjel Weljenburg ift kein Schlaraffenland, denn nur der Arbeitsame wird auf ihr geduldet, aber sie zeigt doch verwandte Züge mit jener Romangattung, die wir nach des Thomas Morus Insel Utopia zu nennen gewohnt sind. Das Dasein, beffen fich die Felsenburger erfreuen, trägt in seiner betaillirten Ausmalung einen patriarchalisch-absolutistischen Charakter, sehr ähnlich demienigen, den nicht viel fpater Simon Berington in feinen Denkwürdigkeiten Gaudentio's von Lucca 1) schildert. Rach des Albert Julius Tode wird die Felsenburger Regierungsform au einer Art constitutionellen Staatswesens erweitert, insofern dem Oberhaupte ein Senat beigegeben ift, beftehend aus den neun Borftanden der einzelnen Bflanzstädte, deren jedem wieder drei Beifiger und zwar ein Felsenburger und zwei Europäer zugetheilt sind. Die Wahl der letteren enticheidet ihre geiftige

<sup>1)</sup> Bergl. R. v. Mohl, Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften, 1 (1855), 194 ff. Mohl hat bei seiner Besprechung der Staatsromane die Insel Felsenburg abssichtlich übergangen, weil sie seiner Meinung nach nicht unter den Begriff des Staatsromanes falle. Allein abgesehen davon, daß dieser Begriff ein sließender ist, wie gerade aus den von Mohl besprochenen Werken hervorgeht — und was haben denn die Denkwürdigkeiten Gaubentie's von Lucca vor der Insel Felsenburg voraus? —: schon der Umstand, daß diese sich als einziges Werk in deutsche Sprache zu so manchen englischen und sranzösischen gesellt, daß sie ein conservatives Staatsübeal gegenüber den überwiegend demokratischen Utopien der Ausländer hinzuskellen sucht, hätte ihre Erwähnung wünschenswerth gemacht.

Fähigkeit, nicht das Alter. Als ftändige geheime Käthe fungiren ferner sechs durch ihre Verstandesgaben besonders ausgezeichnete Männer, unter ihnen der Groß= und Urgroßneffe des Albert Julius, während im Kirchen= und Schul= wesen drei bewährte Geiftliche frei und unumschränkt walten, und Fluch dem, der sich ihren löblichen Unternehmungen widersett. Heilfame Gesehe und Ord-nungen sollen von den Aeltesten mit Hinzuziehung der Geistlichen gegeben und strenge beobachtet werden, denn wie ins Paradies, so könne auch auf diese Inselsich der Satan einmal in zukünstiger Zeit einschleichen. Durch diese letztere Bestimmung und die gleichzeitig zum Ausdruck gebrachte Besürchtung gewinnt die Velsenburger utovische Staatsidee entschieden an Glaubhaftigkeit.

Aber nicht nur mit utopistischen Zügen hat der Berfasser der Insel Felsenburg seine Robinsonade ausgestattet, sie hat auch Manches mit den simplicianischen Schriften gemein. Es ift bekannt, daß unfer deutscher Simplicissimus als Robinsonade ausklingt, indem der aus einem Waldbruder auf seine alten Tage wieder zum Wallbruder gewordene Simplicius auf einer Fahrt nach St. Jago Schiffbruch leidet und auf eine paradiesische Infel gelangt, die zu verlaffen er später, als Erlöfung ihm winkt, in philosophischer Resignation verschmäht. Grimmelshausen's Werk gab gewiß ebensowenig wie Defoe's Robinson die unmittelbare Anregung zur Insel Felsenburg, aber die Mannigfaltigkeit bunter Lebensläufe, wie fie die ersten Colonisten und die von außen eingewanderten Anielbewohner durchgemacht haben, sie erinnert uns auf das lebhafteste an die Kreuz- und Querzüge eines Simplicissimus. Die der Rahmenerzählung eingefügten und einen breiten, ja zu breiten Raum füllenden Lebensgeschichten der Felsenburger Aventuriers - der zweite Band ist fast ausschlieflich ihnen gewidmet — find doch durchaus kein unnöthiges Beiwerk; vielmehr wird gerade hiermit eine künstlerische Wirkung erzielt, wenn auch vielleicht unbewußt, da der Berfasser jedenfalls in erster Linie die Absicht gehabt haben wird, seine Leser anziehend zu unterhalten. Um wie viel wärmere Theilnahme aber wird in uns für jene Gemeinschaft friedebeseligter Menschen auf Felsenburg erregt, wenn wir gleichzeitig aus ihrem eigenen Munde bis ins Kleinste über ihr früheres, unruhvolles Leben Kunde erhalten. Zudem gewähren uns diese Lebensbeschreibungen lehrreiche Einblicke in die damaligen gesellschaftlichen Zuftande und Gewohnheiten unseres Baterlandes. Das find Bilder aus deutscher Bergangenheit. freilich, diefe Bilder, die fich vor uns entrollen, find wenig erfreulich, insofern fie uns mit erschreckender Wahrheitstreue vor Augen führen, wie traurig es noch im ersten Biertel des 18. Jahrhunderts unter den Nachwehen des 30jährigen Krieges mit unseren socialen Verhältnissen stand. Man überzeugt sich ungern, daß damals weitaus überwiegend deutsches Leben noch ungefestigt war. Unsicherheit herrscht überall, im privaten wie im öffentlichen Berkehr, im Hause und auf der Landstraße. Während dem Höherstehenden Alles erlaubt ist, waat der Unbemit= telte schon gar nicht, gegen Eingriffe in seine Rechte Protest zu erheben, denn er weiß von vornherein, daß sein Bemühen vergeblich. Aemter werden nach Gunft und Gnade vergeben. Die Rechtspflege ist lahm gelegt durch Denunciantenthum. fclaue Advocaten und Bestechlichkeit sowohl der Zeugen wie des Richterstandes. Industrieritter, catilinarische Existenzen mannigfachster Art seiern goldene Tage

und nuken die adligen wie die bürgerlichen Kreise nach Kräften aus. Da find. von Dieben und Mördern gar nicht zu reden, bankerotte Raufleute und ungetreue Bormunder, Kriegsqurgeln und verdorbene Studenten, liederliche Bräcentoren, die, ftatt ihre Pfleglinge zu unterrichten, es mit deren Mutter halten, scheinheilige Buchdrucker, die officiell nur fromme Waaren vertreiben, unter der Sand aber die gröbsten Boten drucken und zu Schleuderpreifen abseken, die alle Concurrenz ausschließen, raufluftige Handwerker, Kirchenräuber und verbreche= rische Wirthe, "höllische Gaftwirthe und verteufelte Zunftgenoffen", wie der Berfaffer fagt, Buftlinge, Goldmacher, Schatgraber und andere Quachfalber, betrugerische Spielhalter, Falschmunger u. f. w. u. f. w. In den einzelnen Gesell= ichaftsklaffen liegen die stärksten Contraste nabe bei einander. Wir finden einen Abel, der einerseits widernatürlich ausländische Sitte nachahmt, sich mit steifster Stiquette umgibt, auf der anderen Seite aber sich durchaus unfertig in feiner Bildung, rob und ungezügelt in seinen Begierden, ja brutal zeigt: ihm gegenüber ein von haus aus biederes, arbeitsames, doch unfreies, von der Leitung des Staates noch fo gut wie gang ausgeschloffenes Bürgerthum, das nur schwer im Kampf ums tägliche Brot sich zur Lebensfreudigkeit durcharbeitet, weit häufiger eingeschüchtert in elender Kleinstädterei die Tage verbringt, oder aber bei auskömmlicheren Verhältniffen in Nachäffung der höheren Stände, in deren Lurus und Zügellosigkeit sich gefällt, was dann abermaliges Berarmen oder völligen Untergang im Gefolge hat. Der Familienfinn ist wenig entwickelt, leicht lösen fich die Bande, wenn die Noth es erheischt oder Robbeit des einen Theiles längere Gemeinschaft unerträglich macht. Wir seben Eltern ihre Rinder verlaffen oder wie diese fich einer brutalen väterlichen Behandlung oder einer herzlosen Aflegemutter durch die Flucht entziehen.

Kein Wunder, wenn aus dieser dumpfen Atmosphäre die Menschen sich heraussehnten und bereitwillig mit unserem Bersasser dem Felsenburger Friedensasselle zusteuerten; wie denn thatsächlich mehr als ein junger Mensch von diesem mit so träftiger Lebendigkeit dargestellten Ideal verleitet worden sein soll, seine Berhältnisse aufzugeben und auf abenteuerliche Weise wenn möglich die glückliche

Republif des Altvaters Julius in der Ferne aufzusuchen.

Wer aber ist benn nun eigentlich der Versasser der Felsenburger Geschichten? Diese Frage wird mancher meiner verehrten Leser vielleicht schon lange im Stillen ausgeworfen haben. Ich darf hier an meine einleitenden Worte erinnern und hinzusügen: das vorige Jahrhundert ließ sich allein an dem Inhalte der Nobinsonade genügen, für den pseudonymen Versasser zeigte es wenig Interesse, und bis auf unsere Tage hat es nicht gelingen wollen, außer einigen dürftigen Nachzichten, Näheres über die Lebensschicksel Gisander's zu ermitteln, denn so nennt sich Derzenige, der die "Wunderlichen Fata einiger Seefahrer par Commission dem Drucke" übergab. Wir wissen aus anderen Schriften desselben Autors, die mit vollem Rechte jetzt im Schoße der Vergesseheit ruhen und für sich gewiß nie der literarhistorischen Forschung größere Theilnahme einslößen würden, daß unter dem Namen Gisander sich ein Johann Gottsried Schnabel verbirgt, der um 1690 geboren wurde, eine gelehrte Erziehung genossen baren muß und in den Jahren 1708—12 in unmittelbarer Nähe des Prinzen Eugen von Savoyen, dessen helben-

thaten er später (1736) panegyrisch beschrieb, die drei Campagnen in den fpanischen Niederlanden mitmachte. Der junge Schnabel führte während bes Reldauges ein regelmäßiges Tagebuch und war glücklich, vom Bringen Gugen "zum öfteren mündliche Ordres zu erhalten". Unbekannt ift, wie fich sein weiteres Leben bis jum Jahre 1731 gestaltete. Bermuthlich war es dem ahnlich. welches Schnabel's Zeitgenosse David Kakmann (1683 — 1749), der bekannte Scribent und fpatere Hofnarr Friedrich Wilhelm's I., anfangs führte. 1731 taucht Schnabel in Stolberg am Harz auf, um hier bas "gank in Decadence gekommene Stolbergische Zeitungs-Wesen wieder empor zu bringen und fort zu seken" im Auftrage des dortigen Grafengeschlechtes, aber, wie es scheint, auf seine cigenen Roften. Schnabel mußte fich seiner "entbehrlichsten Meubles um halb Geld" entäußern, "um die angenommenen Bothen zu soulagiren und gleich anfänglich ben dem gangen Wercke eine gute Ordnung zu ftiften". Obwohl er viel Aerger und pecuniaren Schaden durch betrügerische Agenten und Boten, sowie durch unregelmäßig oder "in Baten oder andern devalvirten Münzsorten" zahlende Abonnenten erfuhr, hatte er doch "dem gemeinen Sprichworte nach aus der Hand ins Maul" und konnte sich nebst seiner Kamilie "davon, obschon zuweisen etwas fümmerlich, ernähren". Gleichzeitig fungirte er als Büchercommissionar und Lotteriecollecteur. Die vom 30. Juli 1731 bis Ende 1738 zuerst ein Mal, dann seit dem 2. April 1733 zwei Mal wöchentlich ausgegebene "Stolbergische Sammlung Neuer und Merckwürdiger Welt-Geschicht", von der sich auf der gräflichen Bibliothek zu Stolberg ein vollständiges Gremplar erhalten hat, "ragt in ihrem inneren Werthe weit über ein heutiges Provinzialwochenblatt hervor" und schon ein klücktiger Blick in dieselbe lehrt, daß der Herausgeber, ber im Rahre 1737 zum gräflichen Hofagenten avancirte, "nicht mit der Schere. fondern mit der Feder arbeitete, sich die Mühe nicht verdießen ließ, den gangen Stoff, der ihm zu Gebote ftand, nach feiner Weise umzuarbeiten und für den Lefer anziehend zu geftalten". Immerhin wird feine Hoffnung, die Sammlung könne auch noch in künftigen Zeiten als ein passables Historienbuch angesehen werden, eine trügerische gewesen sein. Abolf Stern hat in seiner Eingangs erwähnten Studie über den Dichter der Insel Felsenburg Schnabel als Redacteur jener politischen Zeitung anschaulich charakterifirt, worauf hier verwiesen werden mag. Rachgetragen zu werden verdient, daß Schnabel gelegentlich in der Lage war, Originalberichte zu bringen und zwar aus der Feder seines Sohnes Johann Friedrich, der im Jahre 1737 fechzehnjährig den von Desterreich und Ruftland geführten Türkenkrieg mitmachte, vermuthlich in Diensten des in jenem Feldzug gefallenen Stolberger Grafen Gottlob Friedrich. Als die Zeitung mit dem Jahre 1738 zu erscheinen aufgehört hatte, blieb Schnabel einstweilen in Stol= berg; wenigstens datirt die Vorrede zum vierten und letten Bande seiner Felsenburger Geschichten: "Raptim an der Wilde" (dem Müßchen, an dem Stolberg gelegen ift) "ben 2. December 1742". Das gange Werk entstand mithin während des Stolberger Aufenthaltes, der einzigen hellen Epoche im Leben des Berfaffers. Mit dem Jahre 1750, in welchem ein anderer 1) Gifandern zugeschriebener Roman

<sup>1)</sup> Der aus dem Mond gefallene und nachhero zur Sonne des Glücks gestiegene Prints oder Sonderbare Geschichte Christian Alexander Lunari alias Mehmet Kirili und dessen Sohnes

veröffentlicht wurde, brechen die Nachrichten über unseren Autor ab. Wir wiffen nicht, wo und wann er jein gewiß bewegtes Leben beschloffen hat. Daß er aus Sachsen stammte, geht aus feinem Wortschat, gewissen Reimbindungen der in den Text eingestreuten Berse, sowie sonst aus manchen gelegentlichen Bemerfungen in seinem Sauptwerk mit Sicherheit hervor. Er spricht von den "guten Sachsen", ihrem "weltberühmten", "galanten" Leipzig mit seinem "angenehmen Rosenthal" und preift, wie ichon angeführt worden ift, die schönen Sommernächte in jenem Lande. Wenn er die Felsenburger so "feines Hochdeutsch" reden läßt, "als ob fie geborene Sachsen waren", so bekennt sich Schnabel damit zum Un= hänger jener im 17. und 18. Jahrhundert allgemein gebilligten Meinung von der Meigner Mundart als dem besten Deutsch; als nicht minder beweisträftig für die sächsische Heimath wird man erachten dürfen, daß die Felsenburger bei ihren Zusammenkunften sich mit Vorliebe an einem "Caffee-Schälchen" ober einer "Ranne Caffee" belectiren. Endlich aber ericheint es bei einem Sachsen und Zeitgenoffen des ersten und zweiten Friedrich August am ehesten begreiflich, wenn er die politischen und socialen Berhältnisse der Gegenwart in schwarzen Farben malt, obwohl auch im übrigen Deutschland in diefer Beziehung noch viel zu wünschen übrig blieb. Es ließen sich zu dem mit Leichtigkeit für ein gut Theil der in Schnabel's Colonisten-Erzählungen behandelten Ereignisse authentische Barallelfälle beibringen, und zwar aus feiner eigenen Zeitung, insbefondere aus deren ftändiger Rubrik "Sonderbare" sc. Nachrichten, die verzeichnen, was unfere heutige Breffe unter den Titeln "Lokales", "Berschiedenes" zusammenzutragen pflegt.

So dürftig es mit unserer Kunde über Schnabel's Leben bestellt ift: auch in ihm felbft ftedt etwas von der Simpliciffimugnatur, die feinen Geifteglindern, jenen schließlich auf Welfenburg ausruhenden Aventuriers, innewohnt. Die Luft nach Abenteuern ist es. die ihn vermuthlich dem Universitätsstudium, von dem er ein ebenso anschauliches Bild wie vom damaligen Schul- und Unterrichtswesen überhaupt zu geben weiß, Balet sagen, den Sörsaal mit dem Kriegsschauplat vertauschen läßt und in die Rähe des gefeierten Bringen Gugen bringt, an deffen Bilde ichon das lefen lernende Rind, wie uns Schnabel felbst erzählt, sich den großen Buchstaben & eingeprägt hatte. Der spätere Scribent verräth fich bereits in dem Tagebuch führenden jugendlichen Abenteurer. Gewiß hat Schnabel in den Rahren, in denen uns feine Lebensspur verdunkelt ift - 1720 war er bereits verheirathet -, ein aut Stück von der Welt kennen gelernt; nur auf diefe Weife war es möglich, fich ein fo ausgedehntes Beobachtungsgebiet zu ichaffen, wie wir es thatjächlich bei ihm verwerthet finden. Er ift ein vielseitig unterrichteter Mann. Er hat aufmerksam das Leben betrachtet, wie es sich täalich in den verschiedensten Berufsarten, sei es im Kaufmanns=, Handwerker= oder Soldatenstande, absvielt, er hat das Bolk auf den Märkten, in der Her= berge aufgesucht, mit ihm in all' feinen mannigfachen Schattirungen berkehrt. Aber Schnabel gebietet auch über gelehrtes Wiffen: seine historischen Renntniffe

Francisci Alexanders. Aus einem von hohen Handen erhaltenen, etwas verwirrten Manuscript nicht nur Staatse und Kriegsverständigen, sondern auch andern curieusen Lesern zum Plaifir überichidet und ausgesertiget durch Gisandern, welcher die Felsenburgische Geschichte gesammlet hat. Franksurt und Leipzig 1750. find für damalige Ansprüche nicht unbedeutend, er zeigt sich mit medicinischen, naturwissenschaftlichen und mathematischen Fragen vertraut, eingeweiht in die Geheimnisse der Alchymie und Aftrologie, freilich auch als echtes Kind seiner Zeit noch tief in Aber- und Gespensterglauben befangen.

Beit- und Culturbilder, an die Gegenwart anknüpfend, von einem beweglichen, kenntnifreichen und welterfahrenen Manne mit sicherer Sand entworfen, können ihre Wirkung nicht verfehlen. Wie mancher von Schnabel's Zeitgenoffen mag in den Biographien der Felsenburger Colonisten seinen eigenen Lebenslauf mehr oder weniger zutreffend wiedergefunden baben! Ra auch heute noch läkt der frische, lebensvolle Ton, den Schnabel's Darftellung gerade in diefen Partien anschlägt, den Leser nicht ohne Spannung und Theilnahme den bunten Schickfalen diefer Menschen folgen. 3meifellos hat Schnabel häufig aus fremden Autoren geschöpft, Reisebeschreibungen, fliegende Blätter, Zeitungsnachrichten und Tagebücher verarbeitet; er wußte jedoch diese Entlehnungen so innig mit eigenen Erlebniffen und Beobachtungen zu verweben, daß ein directer Quellennachweis schwer zu erbringen sein möchte, um so mehr, als unser Autor mit Desoe die Runft theilt, die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse durch eine äußerst lebendige Meinmalerei, durch Ginfügung vieler kleiner icheinbar absichtslos einfließender Nebenzüge zu erhöhen. Wer will g. B. im Gingelfalle ficher stellen, ob eine genaue Datirung mit Jahr und Tag, eine eingehendere Ortsbeschreibung irgend woher entnommen wurde, auf Selbsterlebtem, Selbstgeschautem beruht, oder aus fünstlerischen Awecken erfunden ift?

Aber nicht weniger vermag auch das Felsenburger Staatsidyll, bei deffen Darstellung der Dichter weitaus überwiegend auf seine Phantasie angewiesen war, unfer Interesse zu erregen. Die Lösung socialpolitischer Brobleme wird freilich nicht versucht, vielmehr ein wohlgeordnetes Staatswesen geschildert, das dadurch feinen Bürgern Glück und Wohlfahrt zu verleihen in der Lage ift, weil diese vermöge ihrer sittlichen Erkenntniß die Selbstsucht in Vermögensangelegenheiten und überhaupt im gegenseitigen Verkehr überwunden haben, wie ein Stand, eine Familie leben, jeder im Besitze gleicher Rechte, und willig sich, wie Kinder dem Bater, dem ersten Ansiedler als ihrem Staatsoberhaupte beugen, deffen Weisheit und sittliche Vollkommenheit einstimmig anerkannt ift. Schade nur, daß die Menschbeit nun einmal nicht auf dieser hohen Stufe der Erkenntniß fteht; diese wird einfach vorausgesetzt, anstatt daß die Mittel und Wege angegeben werden, die zur Erlangung des Wünschenswerthen führen. Aber abgesehen von diesem Mangel muß man zugeftehen, daß Schnabel seinen Friedensstaat verständig und glaubhaft gestaltet hat. Da die Religion vor Allem zur Pflege und steten Bervollkommnung der sittlichen Erkenntnig berufen sein wird, so ift benn auch auf Felsenburg dem kirchlichen Leben aanz besonders Rechnung getragen, zumal, seitdem ein aus Europa, freilich erst etwas spät, beschaffter zünftiger Theologe, Magister Schmelzer, ein treuer und lebenswahrer Typus der damaligen lutherischen Geistlichkeit, das bisher von Albert Julius mitversehene Seelforgeramt übernimmt. Geiftliche Betrachtungen und Betftunden, Wochenund Sonntagspredigten, Spendung der Sacramente, Kirchenmusik und Kirchengefang, Katechismuseramen und Bibelvertheilung, der gottesdienstliche Ritus im

weitesten Sinne spielen auf Felsenburg eine große Kolle, und nicht minder einzgehend, ja mit ermüdender Breite wird der Bau einer Kirche und Orgel, eines Schulhauses, die Errichtung von Amtswohnungen beschrieben. Durch diese starke Betonung des Religiös-pädagogischen fühlt man sich an die ähnlichen Werke eines J. V. Andreä (Christianopolis) und C. v. Wahrenberg (Das Land der Zufriedenheit, 1723) erinnert.

Doch nicht an diese allein. So fehr wir nämlich in der Ausschmückung des idealen Lebens auf Felsenburg ein freies Phantasiespiel des Verfassers zu erblicken geneigt und gewiß berechtigt sind, auch dieses Abeal entbehrt nicht eines realen Untergrundes. Ihn aber bietet die pietistische Bewegung, die, anfangs nur kleinere Kreise ziehend, in der ersten Sälfte des 18. Jahrhunderts sich über gang Deutschland ausbreitete, wenn auch die Bahl ihrer Unhänger an berschiedenen Orten eine fehr ungleiche war. Nun kehrt unfer Verfaffer zwar wiederholt und mit Rachdruck seinen, man muß fast sagen engherzigen, orthodox-lutherischen Standpunkt heraus, und ihn theilte auch das in Stolberg refidirende Grafengeschlecht, während die Wernigeroder Seitenlinie für die vietistischen Lehren sich ftark empfänglich zeigte. Die Felsenburger begeben am 25. Juni 1730 das 200jährige Jubiläum der Confessio Augustana mit einem dreitägigen Kirchenfeste, bei dem der gesammte gottesdienstliche Apparat in Scene gesetzt wird; wer früher anderen Glaubens war, tritt später auf Felsenburg aus freier Ueberzeugung, allein durch die Predigt gewonnen, zur evangelisch-lutherischen Kirche über: Calvinisten, Reformirte, Presbyterianer, Religionstose werden begeisterte Lutheraner. Daneben haben jedoch bie philadelphischen Bestrebungen und Lebensideale, denen unsere Inselbewohner huldigen, auch Manches mit jenen Anschauungen gemein, die wir gleichzeitig in pietistischen Kreisen antressen, freilich nur in soweit diese im Gintlang mit den firchlichen Lehren bleiben, also Spener's Ansichten entsprechen. Mit den separatistischen Extravaganzen eines Zinzendorf und Anderer sympathifirte unser Berfasser schwerlich; wenn er aber Beidenmission und Sclavenemancipation begunftigt, auf Felsenburg im großen Maßstabe Bibelvertheilung stattfinden, für die besten Köpfe der dortigen männlichen Jugend ein besonderes Inftitut gründen läßt, in dem fie unter forgfältiger Aufficht wohnen und unterrichtet werden, fo liegt für jene Zeit der Gedanke an August Hermann Francke's und v. Canstein's verwandte Bemühungen und Stiftungen so nahe, daß man ihn ungerne abweisen wird. Und felbst abgesehen von folden Einzelheiten: was jene "Stillen im Lande" in ihrer ecclesia in ecclesia zu finden meinten, was war es im Grunde Anderes, als was im Felsenburger Friedensstaate verwirklicht erscheint!

Wie Defoe durch den Beifall, den sein Robinson kand, zu einer Fortsetzung bestimmt wurde, die die Wirkung des in sich zu einem Kunstwerk abgerundeten ersten Theiles nur beeinträchtigen konnte, so ist ebenfalls der Werth der in einem Zeitraum von zwölf Jahren versaßten Insel Felsenburg ein sehr ungleicher. Der erste Theil ist der gelungenste. Nennt sich der Versassen auch in der Vorrede einen "jungen Anfänger", der hiermit sein "erstes Händewerk frei zur Schau darstellte", so dürsen wir doch wohl annehmen, daß der damals den Vierzigern nicht mehr ferne, demnächstige Zeitungsredacteur, der sich "zur Zeit weder unter

die Alten noch Rungen rechnen kann", bereits früher sich schriftstellerisch, wenn auch in untergeordneter Art, versucht habe. Die Composition der Insel Felsen= burg zeugt von schriftstellerischem Geschick. Nimmt der Leser schon dadurch lebhafteren Untheil an den Begebenheiten, daß diefelben uns von Denen, welchen fie zugestoßen sind, selbst mitgetheilt werden - Simplicissimus und Schelmuffsty find hier vor Allem als Vorgänger anzuführen —, so hat Gisander die durch dieses Kunstmittel erzielte Wirkung noch gesteigert, indem er, anstatt eine chronologisch fortschreitende Geschichte seines Bealftaates zu geben, an die unmittelbare Gegenwart anknupft und von ihr aus jurudblidend uns die vergangenen Zeiten auf Welsenburg erschließt. Ich habe oben nur den Kern der Sandlung herauß= geschält, um die Grundidee unserer Robinsonade zu veranschaulichen. Wie vorzüglich aber Gisander es verstanden, die Handlung zu insceniren, das bleibt noch zu fagen. Der eigentliche Erzähler ift Eberhart Julius, des Albert Julius Urgroßneffe, deffen Aufzeichnungen Gifander zu veröffentlichen betraut fein will. Wir finden ihn im Jahre 1725 in Leipzig, im Begriff die Jurisprudeng mit der bälder zum Amt führenden Theologie zu vertauschen, da sein Vater, ein bisher vermöglicher Dresdener Raufmann, durch plöklich eingetretene geschäftliche Berlufte ihn nicht mehr genügend unterftüten kann. Da empfängt er eines Morgens das Schreiben eines ihm völlig unbekannten Cavitans Wolfgang, das ihn nach Amsterdam ruft, um dort wichtige Mittheilungen entgegenzunehmen. Die Reisekosten sind im Voraus durch einliegenden Wechsel vergütet. Julius leistet der Aufforderung Folge, halt es aber doch für angezeigt, in Amfterdam querft Erkundigungen über den Brieffchreiber einzuziehen, ehe er diefen felbst im Saufe der Oftindischen Gesellschaft aufsucht. Bon seinem Berkehr in den Schänken, wo die Seefahrer, in den Caffeehäufern, wo die Secofficiere fich aufhalten, und dem dortigen Treiben bekommen wir eine detaillirte, in frischestem Ton geschriebene Schilderung, die sehr wohl auf eigener Beobachtung des Berfaffers beruhen könnte. Capitan Wolfgang übergibt dem Eberhart Julius einen dreimal verfiegelten Brief, in dem der Relfenburger Altvater einen Angehörigen feines Geschlechtes jum Besuch seines fernen Infelreiches einlädt, Eberhart, der nichts zu verlieren hat — sein Bater ift nach Westindien gegangen, um dort eine neue Existen zu begründen - willigt ein, und am 27. Juni 1725 geht Capitan Wolfgang mit ihm und mehreren anderen für Felsenburg angeworbenen Europäern auf dem "getreuen Paris" in See. An der französischen, englischen und portugiefischen Rufte entlang fahrend, gelangen die Reisenden zu den Canarischen Inseln, wo Station gemacht und von einem Theil der Schiffsgesellschaft der Bic von Teneriffa bestiegen wird. Eberhart Julius zieht es jedoch vor, anstatt den Schwefeldampf auf dem Bico einzuathmen, sich den trefflichen Canariensect munden zu laffen. Unterwegs erzählt Capitan Wolfgang seine an Abenteuern reiche Lebensgeschichte, unter Anderem auch, wie einst auf einem von ihm geführten Schiffe Rebellion ausgebrochen, er felbst an einem wüsten Felsen im Meere ausgesetzt worden sei und sich schon dem Tode verfallen glaubte, als plöglich sechs Männer fich ihm auf diesem scheinbar nie von einem menschlichen Kuße betretenen Felsgestein genähert, ihn auf Deutsch angeredet und auf unterirdischen, berganfteigenden Gängen zu einer der allerichonften Gegenden von der Welt geleitet hätten. Dieses irbijche Paradies ist nun kein anderes als die Insel Felsenburg, der die Auswanderer, Cap Berde und Sanct Helena berührend, inzwischen immer näher gekommen sind. Wie geschickt hat der Bersasser hier die Wirklickeit an die Erinnerung angeknüpst! Bor der Landung auf Felsenburg übergibt Capitän Wolfgang den Oberbesehl des Schiffes einem Lieutenant Horn, der mit einem Theil der Mannschaft nach Oftindien weiterfährt; er selbst mit den Seinen, von den Felsenburgern herzlichst bewillkommt, sührt alsdald den jungen Gberhart Julius dem greisen Altvater zu, der nun seinen Anverwandten in die Ortsbeschaffenheit, Einrichtungen und Lebensweise der Colonie durch systematisch unternommene Ausstäge einweiht und gleichzeitig im abendlichen Gespräch ihm Kunde von seinem eigenen vielbewegten Leben und der Besiedelung Felsenburgs aibt.

Diese Lebensgeschichte des Albert Julius ift nun unftreitig die bestgeschriebene Bartie des ganzen Werkes, und mit richtigem Tact hat Achim von Arnim nur fie in seinem Wintergarten verwerthet. Die dramatisch anhebende Novelle flingt in der Vereinigung zweier Liebenden idnulisch aus. Der Schurke Lemelie, ein Vorfahre des Franz Moor, ist, wenn auch schlieftlich das Teuflische in ihm allzu grell beleuchtet ift, mit manchen fein charakterifirenden Zügen ausgeftattet, eine Romanfigur, deren fich auch ein heutiger Autor nicht zu schämen brauchte. Körperliche und geistige Gewandt= und Leichtigkeit, welt= und formsicheres Benehmen, daneben aber Frivolität in religiösen und fittlichen Dingen, Großsprecherei, sowie das heiße Blut kennzeichnen den Franzosen in ihm, während bei dem Liebespaare Albert und Concordia echt deutsches Empfinden uns anmuthet, in Albert eine lautere idealistisch angelegte Jünglingsnatur mit einem Anflug von Wertherstimmung, in Concordia eine Frauengestalt, deren Seelenzustände als junge Gattin, Bittwe, Mutter, Freundin und abermals Vermählte der Berfaffer uns zu erschließen mit Erfolg bestrebt ift, eine Charatteriftit, die von Kenntnig des weiblichen Herzens zeugt. Ich hebe als Einzelheit nur hervor, wie Concordia, obwohl dem Albert gleichaltrig, doch als Weib reifer als diefer, fich dem zaghaften Jüngling, nachdem sie seine aufrichtige Liebe erkannt, selbst jur Gattin anträgt, ohne fürchten zu muffen, ihrer Frauenwürde damit etwas zu vergeben. Gifander befitt Gefühl für die Boefie der Liebe, und diefes Gefühl ftrömt gelegentlich geradezu in Iprischen Liedern aus. Die Zartheit, mit der verfängliche Situationen behandelt werden, wurde schon oben berührt; fie will doppelt anerkannt sein in einer Zeit, deren Romanprofa fich einerseits in rhe= torifch-ichonfarbender Darftellung aller irdischen Berhältniffe gefällt, in denen fich nicht Menschen von Fleisch und Blut, sondern Zierpuppen bewegen, die mahrer Leidenschaft überhaupt nicht fähig find und somit auch in keine irgendwie bedenkliche Lage kommen könen, deren Broja andererseits das Leben der höheren und höchsten Stände zum Borwurf von Staats- und Heldengeschichten nimmt, die schon durch ihre Titel verrathen, was der Leser zu erwarten hat: schlüpfrige Schilberungen galanter Abenteuer, frangofische Mufter in schwerfälligem Deutsch nachahmend, Erotica oft von der niedrigften Art. Es muß gejagt werden, daß unfer Berfaffer diefer letteren Gattung gleichfalls feinen ichriftstellerischen Tribut gezollt hat, freilich ohne fich mit Namen zu nennen. Rehmen wir auch zu seiner

Entschuldigung an, daß der im Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Cavalier<sup>1</sup>) lediglich um des Unterhaltes willen von ihm aus Materialien, die ihm von "verschiedenen braden Offiziers allbereit an die Hand gegeben waren", in Ordnung gebracht und zum Drucke besördert worden ist, so würde man doch in Ansbetracht dessen, was der Verfasser in gewissen Partien seiner Insel Felsenburg geleistet hat, wünschen, die Kunde von diesem elenden Machwerk möchte uns erspart geblieben sein. Die Lectüre desselchen stößt dadurch noch mehr ab, daß es sich als "Tractat", "allen Wollüstigen zum Behspiel und wohlmeinender Warnung" bezeichnet und selbst bei der Angabe des Verlegers (Leberecht), des Abssassingsse (St. Gotthard) und Verlagsortes (Warnungsstadt) sich mit einem moralistrenden Armensündermäntelchen behängt.

Doch zurück zu unserer Insel Felsenburg! Berbreitet sich über den erften Theil (1731) eine einheitliche Stimmung, die verhältnißmäßig nur felten durch Unfertiges oder zu weit Ausgesponnenes, durch Trivialitäten oder gar Geschmack-Tofigkeiten wie Aberglaube, Zauber- und Geisterspuk gestort wird, erfreut am zweiten Theile (1732) die Lebenswahrheit, mit der der Berfasser wechselvolle Menschenschicksale vor uns aufrollt, freilich mit Wiederholung gleicher Motive, so erlahmt in dem erst nach mehriähriger Bause (1736) erschienenen dritten Theile sichtlich seine Erfindungstraft. In den Mittheilungen über den inneren Ausbau des Felsenburger Gemeinwesens ift das religiöse Element, wie schon erwähnt, über Gebühr in den Vordergrund gerückt und ermüdet den Leser, auf der anderen Seite soll durch Außergewöhnliches der stockenden Sandlung aufgeholfen werden: von wunderbaren Junden und Entdeckungen kostbarer Urnen und Becher mit räthselhaften Schriftcharakteren, unterirdischer Grüfte und heidnischer Tempel mit Gögenbildern und unermeglichen Edelsteinschäten erfahren wir, Wolfsichlucht-Romantik umgibt uns plötlich im Gegenfat zu der glaubhaft= natürlichen Welt, in der wir uns trot aller auf Felsenburg herrschenden Idealität mit ganz geringen Ausnahmen bisher bewegt haben. In ähnlicher Weise unterscheiden sich auch die Lebensbilder, die als Episoden dem dritten Theile eingefügt find, von den früheren durch größere Abenteuerlichkeit: während letztere überwiegend das damalige deutsche Leben schildern, führt uns Gisander hier g. B.

<sup>1)</sup> Der vollständige Titel des seiner Zeit viel gelesenen und oft ausgelegten Romanes lautet: Der im Jergarten der Liebe herumtaumelnde Cavalier Oder Reise Und Liebes Geschichte Sines dornehmen Deutschen der Aleie, herrn den St. \*\*\* Welcher nach vielen, so wohl auf Keisen, als auch dei andern Gelegenheiten verübten Liedes Cycessen, endlich ersahren missen, wie der Himmel die Sünden der Jugend im Alter zu bestrassen endlich ersahren missen, wie der Himmel die Sünden der Jugend im Alter zu bestrassen zum Behöpiel und wohlmeinender Warnung in behörige Ordnung gedracht, und zum Drucke besördert Bon einem Ungenandten. Warnungsstadt, Berlegts Siegmund, Friedrich Leberecht, Anno 1738. — Daß dieser "Ungenandte" wirklich mit Schnabel Sisander identisch sehrecht, Anno 1738. — Daß dieser "Ungenandte" wirklich mit Schnabel Schader identisch sehrecht, Anno 1738. — Daß dieser "Ungenandte" wirklich mit Schnabel Schader identisch ist, erhelt aus den Borreden zum ersten und dritten Theil der Felsendurger Geschichten. Sine Inhaltsangabe resp. Charasteristis dieses Komans, dessen herumabenteuert, sindet sich in der Bibliothet der Romane, 2 (1778), 192 st. Wolff, Allgemeine Geschichte des Komans, S. 190 st. Der Titel lebte in Jimmermann's Parodie auf Platen: Der im Fregarten der Metrit umhertaumelnde Cavalier. Sine literarische Tragödie, Hamburg 1829, wieder auf.

in einer solchen Episode an den Hof des grausamen Kaisers Mulai Jsmail (1672—1727) von Marocco und läßt an ihm eine romantisch-phantastische Liebesgeschichte sich entwickeln.

Mit dem dritten Theile waren ursprünglich die Felsenburger Geschichten abgeschloffen. Jener Lieutenant Horn, von dem wir wiffen, daß er im Jahre 1725, nachdem Capitan Wolfgang, Eberhart Julius und die andern für Felsenburg angeworbenen Colonisten bei jener Insel abgesetzt worden waren, als Ca= pitan der Expedition nach Oftindien weitersegelte, nahm wie verabredet seinen Rückweg über Felfenburg, wo er 1728 mit feinen für die Colonie eingekauften Waaren landete. Mit Eberhart Julius hatte er sich dann nach Europa eingeichifft und beffen Bater und Schwefter spater wohlbehalten übers Meer dem Altvater zugeführt. Anfangs 1734 wird er abermals nach Europa entfendet, um neue Einkäufe zu machen. Auf diese Weise schien die Fortexistenz der Colonie gefichert, und Gisander konnte es dem Lefer getroft überlaffen, sich die Zukunft Welsenburg's im rofigsten Lichte auszumalen. Er hat das aber leider nicht gethan, fondern im Jahre 1743 noch einen vierten Theil veröffentlicht, der, gang abgejehen von den wüsten Abenteuern, Geiftergeschichten und gelegentlichen Frivolitäten, die uns hier aufgetischt werden, vor Allem mit dem ursprünglichen Blane des Ganzen in grellstem Widerspruch steht. Obwohl die Felsenburger durchaus nicht jeglichen Berkehr mit dem Mutterlande aufgegeben haben, vielmehr diefen zu immer weiterer Bervollkommnung ihrer Inseleinrichtungen fich ftets offen halten, fo weiß doch die Außenwelt felbft nichts von dem fernen Welfeneiland, und gerade dieses Problem, sich die Bortheile europäischen Lebens zu eigen zu machen, ohne von den Schattenseiten desselben berührt zu werden, ift vom Berfaffer nicht ohne Geschick gelöft worden. Und nun naben plöglich im vierten Theile portugiefische Schiffe, die im Namen des Königs von Bortugal von der Infel und Republit Groß- und Klein-Felfenburg Befitz nehmen wollen, ohne daß wir erfahren, woher denn diefen Kunde von Felfenburg zugegangen ift. Der glückselige Friedensstaat, dem bisher alle Kampfesluft fremd gewesen, der der Waffen nicht bedurfte, es sei denn zur Jagd, er wird plöglich zum Beerlager, in dem sogar die Frauen als Amazonen in bunt koketter Kleidung umherlaufen, einem "Harlequin, Bickelhering, Scharmutgen" vergleichbar. Daß die Portugiesen bei folder Gegenwehr nichts ausrichten, ift felbstverständlich, weniger freilich, daß das 18. Jahrhundert diesen unerquicklichen vierten Theil, der sich schließlich in Beifter- und Zauberfput verliert, nicht minder fleifig gelefen zu haben icheint als die vorhergehenden; wenigstens hat man ihn nicht wie die Fortsetzungen Defoe's später ausgeschieden. Der heutige Leser thut jedenfalls gut daran, sich auf die drei Theile zu beschränken, wenn er den gewonnenen Eindruck festhalten will. Richts hätte Gifander zu hindern brauchen, dem vierten Theile eine weitere Fortsetzung zu geben: so planlos ist Alles zusammengerafft, so lose aneinander= gefügt. Mit der biederen Simpliciffimusnatur, die phantafievoll das Felfenburger Friedensreich schuf, hat der Berfasser des vierten Theiles nur wenig gemein, um so mehr aber mit einem literarischen Bagabunden, den die Noth zwingt, möglichst viele Bogen für ein nur dem Stofflichen nachjagendes Publicum zu füllen. In diesem Sinne hatte ich oben schon ein anderes Werk Gifander's beurtheilt.

Es ift schlieklich noch ein Wort über Gisander's Sprache und Stil zu fagen, von der Art, wie er seine "herhallerliebste teutsche Frau Muttersprache" handhabt. Wenn er in der Borrede zum vierten Theile der Felsenburger Geichichten den Wunsch äußert, man möchte, falls seine Schreibart "von einem ober dem andern nicht so rein, lauter und fließend erachtet werden sollte, wie es heutigen Tages die Mode mit sich brächte, ihm für dieses Mal in die Gelegenheit sehen, weil viele beschwerliche Reisen. Unväßlichkeiten und sonst andere Sorten von Berdruffe die eilende Feder zuweilen irrig gemacht hatten", wenn er schon im Borwort des ersten Theiles um Nachficht für seinen Stil gebeten, da er die Herausgabe hätte beschleunigen muffen, und fich hinter Eberhart Julius verschanzt hatte, beffen Baviere er ja nur zum Druck geordnet — so sind das freilich Ausreden; andererseits aber scheint mir doch der Gegensatz, den Gisander zwischen seiner Schreibweise und der sonft üblichen empfindet, lehrreich, insofern mit jenem "reinen, lauteren und fließenden Stile", der damals "Mode" war, doch wohl nur die gespreizt-phrasenhafte, französissirende Schreibart der galanten, curiosen und politischen Romane gemeint sein kann. Und ihr gegenüber berührt die natürliche, an Provinzialismen reiche, wenn auch oft derbe, ja rohe Sprache Gifander's in der That fast wohlthuend. Es kann dabei freilich nicht verschwiegen werden, wie unfertig und ungleichmäßig Gifander's Darstellungskunft noch ist, daß neben manchen gewandt und lebendig geschriebenen Bartien in andern — und das gilt namentlich vom dritten und vierten Theil, in denen ein religiös doctrinäres Glement überwiegt —, des Cangleiftils unbeholfener und unfreier Ausdruck den Lefer ermüdet, ihn langweilt. Fühlen wir uns hier an ähnliche nüchtern-triviale, fpießbürgerliche Auseinandersetzungen bei Chriftian Weise erinnert, so dort an Grimmelshaufen und Chriftian Reuter. Wie bei den beiden Lettgenannten erfreut auch bei unserem Autor guter Humor, der oft und treffend sich ein= findet, gelegentlich mit einem Anflug von Selbstironie. "Ich bin etwas luftigen Humeurs, aber nicht immer", schreibt er einmal, und forglosen Sinnes läft er seinen weitschweifig angelegten Familienroman mit folgenden Berfen in die Welt hinausgehen:

> Sprecht was ihr wollt von mir und Julio dem Sachsen, Ich lasse mir darum kein graues Härlein wachsen.

Dem Zweifel an der Glaubwürdigkeit alles dessen, was er erzähle, begegnet er mit der Bemerkung, darauf komme es auch gar nicht an, "es sei keine Gewissenstellungen Reichs Wohlfahrt gar nicht damit verknüpft".

Gisander liebt das Sprichwort, das Wortspiel. Für seine Begabung auf letzterem Gebiete sprechen auch die epigrammatischen Verse auf historische Personen und Begebenheiten, die er bisweilen in seiner Stolbergischen Sammlung zum Abdruck bringt und die von Laune, Witz und Schlagsertigkeit zeugen. Seine draftischen, selbständiger Beobachtung entnommenen Vilder und Vergleiche unterschein sich vortheilhaft von den gesuchten und weit ausgesponnenen Tropen der galant-hössischen Komane jener Zeit, und während diese mit Fremdwörtern, lateinischen und französsischen, prunken, begegnen wir solchen in der Insel Felsenburg verhältnißmäßig selten, jedensalls nicht in auffallender Weise; Gisander's erotischer Roman dagegen huldigt auch hierin der unerträglichen Mode.

Wir stehen am Schlusse unserer Betrachtung. Fragen wir uns, zusammenfaffend, noch einmal, was es gewesen, das der Insel Felsenburg eine so lange Lebenskraft verliehen, das fie im vorigen Jahrhundert zu einem Lieblingsbuch des deutschen Volkes, in dem unfrigen wiederholt zum Gegenftand liebevollen Bersenkens, insbesondere bei unsern Dichtern und hier wieder bei den Romantikern gemacht hat, so kann die Antwort nur sein: weil dieses Werk neben vielem Bopfigen echte Poefie eines phantafiebegabten Mannes in fich birgt und gleichzeitig auf des Lesers Phantasie zurückzuwirken weiß. Das sind nun freilich Eigenschaften, von denen wir verwöhnte Epigonen des Goethe-Schiller-Zeitalters nicht viel Aufhebens zu machen pflegen, da wir uns ohne Phantasie überhaupt teine Dichtung denten können. Bergeffen wir aber nicht, daß die Werthichatung der Phantafie in unserer Poetik eine verhältnismäßig junge Errungenschaft ift: gerade in der Zeit, als die Insel Felsenburg erschien, begegnen wir den ersten eindringlichen Bemühungen, der Phantasie in der Dichtung aufs Neue zu ihrem Rechte zu verhelfen. Es waren die Schweizer, Bodmer und Breitinger, die in ihren kritischen Schriften, so viele Beschränktheit ihnen sonft auch noch anhaften mochte, im Anschluß an die Engländer, insbesondere Addison, zuerst bei uns wieder die Macht und den Zauber der Phantasie betonten, naturwahre Phantafieschöpfungen, die "Logik der Phantasie", wie sie es nannten, als künstlerisches 3beal hinstellten, eine lebhafte Wirkung der Dichtung auf die Ginbildungstraft forderten. Sie fetten fich damit in Begenfat jur Lehre Gottsched's, bei dem das selbständige Auftreten der Phantasie, da sie ihm selbst abging, keine Anertennung fand; ihm galt Verstandespoefie als das Höchste, die Dichtung ausschließlich als "Beluftigung des Berftandes und Wikes"; Phantafie und Gemüth aber gingen bei ihm leer aus, und betreffs der ersteren war es auch bei Gellert, dem populärsten vorklaffischen Dichter, nicht viel anders. Die Schweizer Runftrichter empfahlen in den "Discurfen des Maler", einer der ältesten der deutschen moralischen Wochenschriften, Defoe's Robinson als Frauenlectüre; wenn unter den Werten, die Gottsched wenige Jahre später in seiner Wochenschrift, den "Bernünftigen Tadlerinnen", zu gleichem Zwecke nennt, der Robinson unaufgeführt blieb, fo kann das nach dem eben Bemerkten nicht auffällig fein; er würde ficher= lich auch unfere Infel Felsenburg von der Lifte empfehlenswerther Bücher geftrichen haben. Die Nachwelt hat sich der deutschen Robinsonade gegenüber wohlwollender gezeigt; sie hat fich bisher, sei es in größeren oder kleineren Reiträumen, immer wieder ihrer erinnert, und ich halte den Wunfch für berechtigt, es möchte auch in Zukunft nicht anders werden.

## Fin Plick in das Leben der Pariser Kleinindustriellen.

Von

## Professor G. M. Asher.

Der Wunsch, einige Erfindungsgedanken zur Ausführung zu bringen, hat mich veranlaßt, mich fast ohne Unterbrechung von Mitte November 1887 bis gegen Ende Juni 1888 in Paris aufzuhalten. Ich kam von London und kehrte nach London zurück. Wanderungen, zu ähnlichen Zwecken, von London nach Paris sind in der That ziemlich häufig.

Um das zu begreifen, müssen wir uns sowohl die Geistesthätigkeit des Erfinders als das Wesen der Pariser Kleinindustrie — denn an diese wendet

sich der Erfinder — zur Anschauung bringen.

Jede Erfindung beginnt nothwendigerweise mit einer aufdämmernden Ibee, in der Regel hervorgerusen durch Unvollkommenheiten im Gebrauch vieler Menschen besindlicher Geräthe und das sich aufdrängende Streben, diesen Fehlern abzuhelsen. Ist nun der Ersinder nicht selbst Techniker, so kann er in der Außstührung seiner Idee keinen Schritt ohne fremde Hilfe thun. In Gegenden der Großindustrie aber, namentlich in England, ist derartige Hilfe schwer aufzutreiben. Wenn etwa eine dortige Fabrit sich darauf einläßt, sich mit den tastenden Versuchen des Ersinders abzugeben, so thut sie dies stets nur unter sür ihn sehr schweren Bedingungen. Denn solche Dinge liegen ganz außerhalb des gewöhnslichen Betriebs der Großindustrie, und die Arbeitstheilung, die ja die Basis der Großindustrie ist, beruht nicht auf Bielseitigkeit, sondern auf Einseitigkeit des Arbeiters. Umgekehrt verhält es sich mit der Pariser Kleinindustrie.

Der Pariser Kleinindustrielle verbindet mit bewundernswerther Geschicklichfeit und Sicherheit in Handhabung der Werkzeuge und Arbeitsmaschinen und dem sprüchwörtlichen Geschmack des Parisers, eine höchst ausgebreitete und mannigfaltige Ersahrung und unvergleichliche geistige Beweglichkeit. Ist er Fabrikant, z. B. von Bijouterie en faux, Knöpsen, Bändern, Posamentierarbeit, Spielzeug, stleinen Geräthschaften, so ist er geradezu angewiesen auf sortwährendes ersinderisches Schafsen; und in nicht viel minderem Grade ist das der Fall, wenn er nur auf Bestellung arbeitet: wie z. B. der Bersertiger von Bondonnièren, der Drechsler, ber Optifer und der Mechaniker und Werkzeugsversertiger. Wenn man sich an berartige Kleinindustrielle wendet, so ist meist im Kopse des Bestellers die außzussührende Idee noch nicht zur vollen Klarheit gelangt, und nicht nur Handearbeit, sondern namentlich geistige Unterstützung wird von jenem erwartet.

Die Zweige der Kleininduftrie, mit denen mich meine oben angedeuteten Beftrebungen in Berührung brachten, find folgende: Mechaniker, Metallpolirer und Bergolder, Uhrmacher, Formschneider, Bijoutiers en faux, Knowsfabrikanten. Estampeurs, Rammmacher, Anfertiger von Bappkäften, Porzellanmaler, Bandweber, Kartenschläger und Zeichner für die Weberei. Da bei all' diesen Leuten die Geschäftsanlage, Gewohnheiten und Sitten ziemlich die nämlichen waren. jo schließe ich, daß meine Erfahrungen mir einen Ginblick in die gesammte Parifer Aleininduftrie verschafft haben. Dies glaube ich den verallgemeinernderen Bemerkungen vorausschicken zu müffen. Sollten dieselben in der Berallgemeinerung etwas zu weit gehen, so findet sich wohl einmal Gelegenheit, ihre etwaigen Jerthümer zu berichtigen. Jedenfalls aber waren meine Beobachtungen eingehender, als wenn fie nur von außen her gemacht worden wären. Denn für die Mehrzahl der Kleinindustriellen, die ich beschäftigte, war die Arbeit für mich von folder Bedeutung, daß sich während der Zeit meine Eriftenz mit der ihrigen verichmolz: wodurch nicht nur ihre ökonomische Lage, sondern auch ihr Kamilienleben mir vollkommen deutlich vor Augen trat.

Obwohl es sicherlich auch Kleinindustrielle außerhalb der Gegend von Paris gibt, auf die sich meine Ersahrung beschränkt, so ist doch diese Gegend der Hauptsitz der Pariser Kleinindustrie. Dieselbe, aus einer Unzahl an einander grenzender Bezirke bestehend, erstreckt sich von dem in den Buttes de Chaumont gipselnden Higgel — auf dem auch der Père Lachaise Begräbnisplatz liegt — bis hinab an die Seine. Hier hat die Grundlinie zum einen Endpunkt den Bastille-Platz, zum andern den Châtelet-Platz, gegenüber dem Justizpalast. In all' den zu dieser Gegend gehörigen Districten sind Großindustrie und Kleinindustrie neben einander. In deren commerciell wichtigstem Bezirk, dem sogenannten Marais, durchschnitten durch die Rue du Temple, hat auch das Engroßesgeschäft, sür das die meisten Kleinindustriellen arbeiten, seinen Sitz. In letzterem District sind die Miethen sehr theuer, und es wohnen daher dort nur diezenigen Kleinindustriellen, die durch ihre Erwerbszweige auf denselben angewiesen sind namentlich die Bijoutiers en faux.

Der Marais und die anderen Bezirke der Gegend, von der wir reden, sind architektonisch ganz anders angelegt als die prächtigen, aber banalen Viertel, aus der von Napoleon III. und Hausmann geseiteten Umwälzung hervorgegangen, mit denen der Paris flüchtig besuchende Tourist bekannt wird. Der Marais, noch dis Ende des 18. Jahrhunderts das aristokratischste Viertel von Paris, enthält in seinen, odwohl sehr engen Hauptstraßen eine Menge colossaler Paläste, jeder mit mehreren, enorm weiten und tiesen Hösen. Diese Paläste sind jetzt fämmtlich dem Engrosgeschäft anheim gesallen. In manch einem haben zehn und noch mehr bedeutende Engrosgeschäfte ihre Geschäfts- und Waarenräume.

Die in diesem Viertel lebenden Kleinindustriellen wohnen nicht in den Hauptstraßen, sondern in den Nebenstraßen. Auch hier sind die Häuser meist von Beutste Kundskau. XIV, 12. großer Tiefe. Aber die Höfe find eng, und daher, in den überaus engen Straßen, die Quartiere und selbst die Treppen sehr dunkel.

Der Marais ist, wie gesagt als Wohnsitz der Kleinindustriellen von untergeordneter Bedeutung. Um dieselben in großer Zahl anzutreffen, muß man, den Marais im Kücken lassend, und den Boulevard du Temple oder den Boulevard des Filles du Calvaire durchschneidend, bergausgehen und die Straßen besuchen, die auf dem der inneren Stadt zugewandten Abhang des von den Buttes de

Chaumont gekrönten Hügels liegen.

Diese Straken sind denen des Marais nur durch unregelmäßige Anlage der Straffen felbft und durch die außerordentliche Tiefe der Grundstücke ähnlich. In letterer Beziehung übertreffen fie fogar den Marais, und in manchen Straffen find die Grundstücke fo tief, daß oft je eins derfelben von mehr Menschen, als manches Dorf bewohnt wird. Balafte würde man aber hier vergeblich suchen. und die bauliche Eigenthümlichkeit dieser großen Grundstücke besteht in der Unregelmäßigkeit und Planlofigkeit der inneren Anlage. Die Baulichkeiten, welche die Sofe umgeben, find meift ohne alle Beziehung zu einander, zu verschiedenen Zeiten und zu verschiedenen Zwecken errichtete. Diese Höfe, stets mehrere, theils große theils kleine, auf demfelben Grundftuck, haben oft bergab gehende Stiegen, und bewegen sich überhaupt in den phantaftischsten Formen. Sätte nicht jedes Saus einen — oder vielmehr eine — Concierge, so wäre es unmöglich, auch wenn man die Hausnummer weiß, den Induftriellen, den man sucht, aufzufinden. In manchen Häufern muß die Concierge, um eine Antwort zu geben, erft auf der alphabetischen Liste der Miether nachsehen, und trot der auf diese Art erhaltenen Weifung ift oft weitere Nachfrage nöthig, um zu finden, wen man sucht. So sehr sind solche Grundstücke mit Dörfern zu vergleichen, daß nicht wenige in einem der Sofe eine Schenke haben, die felbstverständlich nur auf die Einwohner des Grundstückes berechnet ift. Aus dieser Bauart haben sich dann eine große Anzahl von Durchgängen (Passages), Sackgaffen (wenn kurz Impasse, wenn lang Cité genannt) und von der Straße nur durch einen weiten Thorweg geschiedener Höfe, die wiederum in andere Höfe führen, entwickelt. Freundlich find übrigens diese Anlagen keineswegs. Trifft man hie und da in einem Sofe ein Gartchen, jo fast ohne Ausnahme in verwildertem Zustand. Man begegnet nicht einmal dem Betümmel von Kindern, das man hier vermuthen follte. Die Jugend tummelt fich lieber auf der Straße als in den Sofen. Ab und zu einmal begegnet man wohl in einem der Höfe einer Gruppe fich in der Frühftücksftunde beluftigender Fabrikmädchen. Aber auch diese gewähren nicht immer einen anmuthigen Anblick.

Großinduftrie und Kleininduftrie find auf solchen Grundstücken neben einsander. Aber trotz der örtlichen Nachbarschaft und der Aehnlichkeit, ja Identität, vieler von der Großindustrie und der Kleinindustrie producirter Artikel ist doch zwischen beiden ein sehr tiefgreisender Unterschied. Der Großindustrielle ist ein Kaufmann, der Kleinindustrielle ist ein Handwerker, der sich, früher nur Gehülse, zur Selbständigkeit aufgeschwungen hat. Diesen Charakter verliert auch der kleinindustrielle Fabrikant nicht. Das kaufmännische Wesen ist und bleibt ihm fremd. Er hat sast kein Capital und keinen sicheren kaufmännischen Gredit, und ist daher in steter Abhängigkeit von den Engrossisten und Commissionärs,

benen er seine Fabrikate liefert. Es kommt ihm gar nicht in den Sinn, abzuseugnen, daß er ein Handwerker ist. Ouvriers en chambre ist im Gegentheil für die meisten der Aleinindustriellen die allgemein gangbare Benennung. Mit den Handwerksgehülsen und den Fabrikarbeitern verkehrt der Aleinindustrielle auf gleichem Fuß. Seine Kinder, Mädchen wie Knaben, werden für den Arbeiterstand herangebildet.

Kaum bedarf es nach dem foeben und bereits früher Gesagten des weiteren Ausweises, um Jedem, der mit kaufmännischen Berhältnissen bekannt ist, klar zu machen, daß der Pariser Kleinindustrielle einen sehr schweren, von Kämpfen sast niemals freien Stand hat. Wäre er im vollen Sinne des Worts Handwerker, so hätte er, geschieft und zuverlässig wie er ist, eine seste Privatkundschaft. Wäre er Kaufmann, so hätte er einen sesten kaufmännischen Geschäftskreis. Der einen wie der anderen Grundlage ermangelnd, ist er stets in der Schwebe, und wenn ihm nicht seine leichte Gemüthsart über die Sorge um den morgenden Tag hintweghülse, würde er kaum eine ruhige Stunde haben. Um dies klar zu machen, führe ich aus meiner eigenen Anschauung solgende Beispiele an, die mir, wie

bereits gesagt, aufs genaueste bekannt sind.

Ein Knopffabrikant, ursprünglich Mechaniker und in allen Zweigen der Mechanikertechnik gründlich erfahren, ausnehmend geschickt und erfindungsreich. unermüdlich thätig und durch feine nicht minder für den Handwerkgerwerb portrefflich veranlagte Frau unterstützt, beide in den besten Jahren. Bon den zehn Rindern, die sie hatten, sind vier, im Alter von neun Jahren bis zu einem Monat, am Leben. Die Anlage der Knopffabrik ift ziemlich ausgedehnt, hat ungefähr 15 000 Franken gekoftet und ift auf 35 Arbeiter und Arbeiterinnen berechnet. Jett vergehen oft Wochen, ohne daß hier auch nur Gin Knopf angefertigt wird, und ift etwas Knopfarbeit vorhanden, so wird sie fast allein von der Frau, höchstens noch einer Arbeiterin, ausgeführt. Trot größter Genügsamkeit, angeftrengtefter Arbeit vom frühen Morgen an, und felbst einigem kaufmännischen Geschick, kommen diese Leute nicht aus der schweren Sorge heraus. Der Grund ihrer Miklichkeiten liegt lediglich in dem Mangel an kaufmännischen Tact. Als die Knopfarbeit im höchsten Schwunge war, wurde die Fabrik, zum Theil mit Contrahirung von Schulden, soweit es irgend anging, ausgedehnt. Jett hat sich die Mode geändert: Knöpfe werden weniger als fonft in den Garnirungen der Damenkleidung verwendet: die Breije find durch Concurrenz fehr herabgedrückt und außer der Großinduftrie kann fich, wenigstens den Sommer hindurch, kaum irgend ein Knopffabrikant behaupten. Denn, wie überall in den für die Mode arbeitenden Industrieen hat jelten mehr als ein Modell von mehreren, die der Fabrikant auf den Markt bringt, rechten Erfolg. Bei den übrigen buft er Geld ein, jo daß für den Kleinindustriellen jedes Modell wie ein Lotteriespiel ift; während sich in der Großindustrie Gewinn und Verlust weit mehr ausgleichen, und auch für den Bertrieb viel beffer die Wege gefunden werden. Dazu kommt noch des Kleininduftriellen enormer Zeitverluft, von dem später die Rede fein wird. In Summa: sobald ein Zweig der Industrie ein wenig ins Sinken kommt, hat sofort der Kleinindustrielle einen unerträglich schweren Stand, während der Großindustrielle sich den Berhältnissen anpaßt und schlieglich, selbst 26\*

ohne je einen Bersuch gemacht zu haben, die kleinen Rivalen zu verdrängen allein das Feld behauptet.

Aeußerlich ähnlich wie mit diesen Knopffabrikanten, verhält es sich mit einem aus Saint-Etienne vor ungefähr dreifig Jahren nach Baris übergefiedelten Bandweber. In der Induftrie, der seine Arbeit angehört, und die, mas den Bertrieb betrifft, fich wie die Knopffabrikation großentheils auf dem Gebiet der Damenkleidung bewegt, ist ein ähnlicher Umschwung, wie in jener Industrie eingetreten. Die Mode hat sich geändert und die wachsende Concurrenz die Breise bedeutend herabaedrückt. Da aber unser Bandweber nicht Kabrikant ift, sondern nur auf Bestellung für Engroffisten arbeitet, so ist sein vergeblicher Kampf gegen die Großindustrie anderer Art, als derjenige des Knopffabrikanten. Während der Engroffist, der beim Kleinindustriellen arbeiten läfit, sich die Mühe geben muß, Mufter zu beschaffen und fie ausführen zu laffen, und dabei immer einiges Rifico hat, ift es ungleich bequemer, die Artikel, die man braucht, fertig vom Großinduftriellen zu kaufen. Der Engroffift hat, wenn er dies thut, auch den Vortheil des Credits, während er dem Aleininduftriellen die Arbeit fofort, wenn fie geliefert wird, zahlen muß. So ift also der kleinindustrielle Bandweber für den Engroffiften nur eine Aushilfe in Fällen, wo Jener, was er sucht, nicht bei den Großinduftriellen fertig vorfindet; oder wenn es ihm vortheilhaft ift, ein neues Mufter im eigenen Namen auf den Markt zu bringen. Die Folge ist, daß unfer sechzigiähriger Bandweber in seiner auf ungefähr fünfzehn Arbeiter berechneten Werkstatt allein ist mit feiner sechzigjährigen Frau. Ift Arbeit da, jo webt er, und fie fpult; häufig aber feiern beide Cheleute.

Zwei Mechaniker, die nicht wie der Knopffabrikant auf andere Gebiete übergegangen, sondern dem ihrigen getreu geblieben sind, liesern tropdem gleichsfalls Beispiele des vergeblichen Kampfes des Kleinindustriellen gegen die Groß-industrie.

Der Eine ist gerade durch seine ungewöhnliche Geschicklichkeit in eine schwierige Lage gebracht worden. Er war dem Kriegs= und dem Marine = Minifterium empfohlen und erhielt von beiden Aufträge, für deren Ausführung man eines folden Mannes bedurfte. Auf dauernde Beschäftigung rechnend, richtete er sich bemaemäß mit Contrahirung erheblicher Schulden ein. Aber nachdem die von den Ministerien erhaltenen Aufträge ausgeführt und die somit von ihm gelieferten Modelle in den Händen der Behörde waren, wurde die weitere Arbeit an den Mindestforbernden vergeben, und bas war felbverftändlicher Weise ein Großine duftrieller. Derselbe hatte unseren Mechanifer um eine Rleinigkeit unterboten. Möglich, aber nicht wahrscheinlich, daß zwischen ihm und den Leuten der Ministerien keine Verständigung vorangegangen war. Im Allgemeinen ift es gefährlich, ohne den Boden gründlich zu kennen, sich auf Berkehr mit Behörden einzulaffen. Das ift berjenige Nachtheil des Rleininduftriellen gegen den Großinduftriellen, von dem hier ein Beispiel vorliegt. Der ausgezeichnete Mechaniker, der das an sich felbst erfahren, ist vierzig Jahre alt, und es gelingt ihm, mit Hilfe seines Sohnes, feine Familie zu ernähren, indem allerlei kleine Bestellungen ausgeführt werden. Aber die mit geborgtem Gelde angeschafften Arbeitsmaschinen stehen ftill; eben wie auch der, zudem durch verbefferte neuere Erfindungen als Verkaufsobject

werthlos gewordene Gasmotor. Schwere Sorge ift auch bei diesen tüchtigen, arbeitsamen Leuten ein nicht zu verscheuchender Gast.

Einfacher, directer und normaler ist der Nachtheil, in welchem sich der andere Mechaniker, von dem wir hier reden wollen, gegen die Großinduftriellen auf seinem Gebiete befindet. Diese find nicht nur vollkommener als er ein= gerichtet, sondern man wendet fich an fie mit allen vortheilhaften Bestellungen. Bu dem Kleininduftriellen geht man aus irgend einem besonderen Grund: um eine Arbeit wohlfeiler zu haben, als der Großinduftrielle fie unternehmen würde, um Zahlungsbedingungen zu erlangen, auf die Jener sich nicht einlassen würde, namentlich um bes kleinen Mannes Geiftesthätigkeit in Anspruch zu nehmen. Für ihn ist übrigens das ökonomische Rejultat, in diesem Falle, obwohl nicht vollkommen befriedigend, doch keineswegs traurig. Wenn er nicht dazu gelangt, Gelb zurückzulegen und immer mit einiger Beforgniß die Berfalltage der von ihm acceptirten Wechsel erwartet, so kommt er boch insofern langsam vorwärts, als feine Werkstatt sich durch Anschaffung von Arbeitsmaschinen immer mehr vervollständigt. In der That gestand mir gerade der Mechaniker, von dem ich hier spreche, ein Elfaffer, er sei glücklich, auch ohne das Capital von 2000 Franken, das er, um aller Sorge ledig zu fein, zu haben wünschte. Un Arbeit fehlt es ihm nie, und nach und nach gewinnt er Kunden, die ihn baar bezahlen oder wenigstens, wenn fie Wechsel ausgestellt haben, dieselben punktlich einlosen.

Das lette von und anzuführende Beifpiel vergeblichen Rampfes gegen die Großinduftrie hat mit keinem der obigen irgend eine Aehnlichkeit. Es handelt sich um einen Uhrmacher, deffen Berufsbeschäftigung in der Anfertigung und Revision der Wanduhr = Regulatoren (echappements) besteht. Diese äußerst belicate Arbeit, von der felbstverftändlicher Weise der gange Bang der Uhr abhängt, wird ichon feit langem im Berhältniß zu ihrer Wichtigkeit ziemlich ichlecht bezahlt. Obwohl eine einigermaßen ansehnliche Wanduhr mehr als 100 Franken kostet, jo erhebt fich der Lohn des echappementier, seine Baarauslagen abgerechnet, für die Arbeit an folcher Uhr felten zu 21 2 Franken, und seit einiger Zeit, infolge der immer fortschreitenden Berdrängung der Kleinindustrie durch die Großindustrie auf dem Gebiete der Wanduhrenfabrikation, geht die Tendenz dahin, den echappementier noch weiter herabzudrücken. Gine Ersparnig von 50 Centimes bei einer Uhr, die über 100 Franken kostet — in Zahlung der Arbeit, von welcher der Gang der Uhr abhängt, und somit Gefährbung des Zweckes der Uhr um einer Kleinigkeit willen, scheint geradezu absurd. Dennoch aber drehen fich darum alle die Rämpfe des echappementier, und da der Großinduftrielle den Markt beherrscht, so muß der echappementier weichen. Ginen eigenthümlichen Charafterzug hat zudem, gerade auf dem Gebiet der Wanduhren, die Großinduftrie dadurch, daß fie, und jum Theil mit Erfolg, das Monopol anstrebt, indem sie sich einen ihr ohnehin zugehörigen, unermeglichen Bortheil über alle Gebühr hinaus zu Rute macht. Diefer Bortheil besteht barin, daß nur die Großinduftrie vermag, die fabritmäßig gefertigten Theile der Uhr auf den Markt zu liefern, und daß daher das ganze Geschäft in französisichen Wanduhren von einem halben Dugend Fabrikanten abhängt. Der bei weitem mach= tigste von diesen nun gibt sich alle erdenkliche Mühe, mit den llebrigen zu monopolistischer Ausbeutung des Marktes Abkommen zu treffen, und such jucht zugleich auch das, was in der Verfertigung der Wanduhren den Kleinindustriellen zufällt, durch fabrikmäßige Herstellung an sich zu reißen.

Trot dieser Verhältnisse könnte jedoch ein echappementier, der ungewöhnlich tüchtig ist, d. h. mit Schnelligkeit vollkommen zuverlässig arbeitet, ohne Ruin auf die verlangte Reduction eingehen, wenn es nicht unvermeidlich wäre, daß solches Nachgeben weiteres Zurückdrängen des Arbeitslohnes zur Folge haben würde. Der vorzügliche echappementier beharrt also auf seinem Preis, und ist daher, trotz seiner Tüchtigkeit, sobald nicht die Nachsrage sehr stark ist, fast ohne Beschäftigung in seinem Kache.

Durch die mitgetheilten Beobachtungen bereits in das innere Leben der Pariser Kleinindustrie eingeführt, werden wir ohne große Mühe einen weiteren Umblick halten können.

Was zuerst die Localitäten angeht, so ist in den Gebäudecompleren, die wir beschrieben haben, die Aleininduftrie überall, sowohl in den nach der Straße gehenden Hauptgebäuden, als in den nach den Höfen blickenden mannigfaltigen Nebengebäuden anzutreffen. Säufig ist sogar die Concierge-Wohnung Sit einer Aleininduftrie. Der Mann geht feiner induftriellen Beschäftigung nach und greift als Concierge gelegentlich ein, wo eines Mannes Silfe nöthig ift. übrige Theil der Concierge-Thätigkeit ift Sache der Frau. So wird die Miethe erspart und auch die Geldgeschenke von den vielen Miethern sind nicht ganz ohne Bedeutung. Sonft findet man im Erdgeschof an Kleininduftriellen meift nur Mechaniker, Schmiede und überhaupt Leute, die schwere Arbeitsmaschinen und schweres Material oder Dampfkraft, eigene oder von einem Großindustriellen entlehnte, verwenden. Das Berleihen von Dampftraft wird von Großinduftriellen theils als Nebengeschäft, theils als felbständiges Geschäft betrieben: im letten Kall in einem eigens bagu errichteten Gebäube ober Gebäube-Compler, zuweilen von sehr großen Dimenfionen, in welchem dann eine Menge auf Dampf= fraft angewiesener Kleinindustriellen sich einmiethen. Ab und zu find auch ohne die foeben angedeuteten Beranlaffungen Kleininduftrielle im Erdgeschof. Zumeift aber bewohnen fie die oberen Stockwerke, oft bereits von der Bel-Gtage an. Denn in den Stadttheilen, von denen wir hier reden, ift zwischen den Miethen der verschiedenen Etagen ein weit geringerer Unterschied als bei uns in großen Städten. Das Hauptgebäude, mit der Front nach der Strafe, hat in der Regel sechs bis sieben Stockwerke, während die Hintergebäude felten mehr als drei Stockwerte haben, und sowohl im Saupt- als in den Hintergebäuden richtet sich die Miethe weit mehr nach dem innegehaltenen Raum als nach der Lage.

Ist die Werkstätte des Kleinindustriellen nicht im Erdgeschoß, so stets — und ist sie im Erdgeschoß, so zuweilen — ist mit derselben die Wohnung verbunden; und das ist namentlich deshalb von großer Bedeutung, weil die Frau zumeist an dem Erwerb des Kleinindustriellen einen höchst erheblichen Antheil hat. Zwei Beispiele haben wir bereits erwähnt. Wir können sofort auch dassenige des Echappementier hinzusügen, von dessen Kämpsen wir uns einen Begriff zu verschaffen versucht. Zwar arbeitet seine Frau nicht am Schraubstock und an der Drehbank. Aber sie besorgt die Ausgänge, sowohl um nach Arbeit zu fragen

und dieselbe abzuliesern, als zu Einkäusen für die Arbeit, wo dafür nicht des Meisters eigene Kenntniß und Einsicht nöthig ist. Ferner, wenn Arbeit kommt, nimmt sie die Werke auseinander und nummerirt die Stücke. Ist der Meister ausgegangen, so sorgt sie dafür, daß die Lehrlinge nicht saullenzen, und ist übershaupt, wie eine deutsche Meistersfrau, die gestrenge Pflegemutter der Lehrlinge.

In der That hat die Verbindung der Wohnstätte mit der Arbeitsstätte, ganz wie im deutschen Handwerkerleben, die Folge, daß Arbeit und Familien-leben vollkommen mit einander verschmolzen sind. Selbst wenn sich ein ouvrier en chambre den Lugus einer "guten Stube" (salon) gestattet, so ist doch die Werkstätte das eigentliche Wohn- und Speisezimmer. Selbst die Kinder fertigen hier ihre Schularbeiten und treiben, in nicht immer geräuschloser Weise, ihr Wesen. Wer also, wie ich zu thun pslegte, beim ouvrier en chambre den ganzen Tag zubringt, der wird in seine Existenz vollständig eingeweiht und gehört wie mit zur Familie, und da das der Fall, so erwartet der Leser sicherlich, daß ich ihn gleichsalls in das Familienleben des ouvrier en chambre einsühre, und dieser Psslicht genüge ich um so lieber, als sich nur Günstiges sagen läßt.

Diejenigen Schriftsteller, die, wenn fie das Leben der frangösischen niederen Mittelclasse schildern, unter dem Vorwande der Naturtreue, der krankhaften Vorliebe vieler Leute für sittlichen Schmutz die gewünschte Nahrung geben, machen fich der ärgsten Berleumdung schuldig. Das kann man sich, auch ohne die Wirklichkeit beobachtet zu haben, von felbft fagen. Denn der enorme, folide Reichthum Frankreichs, seine wunderbare Productivität auf dem Gebiet induftriellen Schaffens und die mufterhafte Zuverläffigkeit seiner induftriellen Erzeugniffe find mit sittlicher Fäulniß unvereinbar. Bon folder Fäulniß habe ich denn auch im intimen Berkehr mit den Kleinindustriellen nicht die geringste Spur angetroffen. Im Gegentheil, das Familienleben diefer Leute halt mit bemjenigen der analogen Claffen in allen anderen Ländern Europa's, und nament= lich in England, einen äußerst günftigen Vergleich aus. Man möge mir nicht antworten, was Bola andeutet: die Sittlichkeit sei nur Schein. Wäre dem fo. bann wurde man in einer Familie über die Unfauberkeiten in anderen Familien belehrt werden, wie das in England, wenn man mit Leuten des kleinen Mittelftandes verkehrt, unvermeidlich ift. Zimperlichkeit im Gespräch wird doch mahr= lich Riemand den Franzosen vorwerfen wollen. Im Gegentheil, wenn im Berwandten= und Bekanntenkreise einer Familie dieser Classe unfaubere Dinge vorfallen, so spricht man davon ohne Scheu, und nennt sie, ohne Affectation der Entrüftung, beim Namen. Einige Beispiele werden das erläutern, und man wird seben, daß fie mit dem oben Bemerkten durchaus nicht im Widerspruch find.

Gin älterer Kleinindustrieller, dem vor Jahren seine Frau entlaufen, erwähnt dieses Ereignisses, indem er sagt: "Wenn das Herz gebrochen ist, läßt es sich nicht wieder zusammenstücken."

Eine Frau, von Seburt Belgierin, deren Mann als Gehülfe bei seinem Bruder, einem Kleinindustriellen, arbeitet, wird der Untreue beschuldigt. Sie bestätigt trozig die Wahrheit des Vorwurfs. Ihr Mann aber wird wüthend gegen Diejenigen, die ihn erhoben, und daraus entsteht eine arge Balgerei.

Die Schwägerin eines Rleininduftriellen ift Sängerin, früher auf unter-

geordneten Bühnen, jetzt im Café chantant, und hat als "Beschützer" einen Musikdirector. Von den Verwandten wird sie aber so gastlich aufgenommen wie irgend eine andere Verwandte, und von ihrem "Monsieur" wird hier ganz offen, aber nicht in ihrer Gegenwart, gesprochen.

Trot der Nachsicht gegen derartige offenkundige Verstöße Anderer, ist doch des Kleinindustriellen eigenes eheliches Leben, wenigstens was das Verhalten der Frauen und die Beziehung ihrer Gatten zu ihnen betrifft, so würdig, wie es sich nur irgend denken läßt. Dies hat seinen Grund darin, daß die Frau nicht nur Genossin des Mannes ist, sondern seine unentbehrliche Hilfe und Stüge im Geschäft. Dadurch befestigt sich in ihr ein Selbstgesühl, das ihr die in der ehelichen Untreue liegende Selbsterniedrigung zur Unmöglichkeit macht.

Dieses schöne Verhältniß der Ehegatten übt auf das ganze Hauswesen die beste Wirkung. Die Kinder werden, obwohl mit großer Liebe und in Bezug auf jugendliche Unart etwas lax, doch zum Respect, zur Bescheidenheit, und von früh auf zur Arbeitsamkeit erzogen. Namentlich ist die Erziehung der Mädchen gesunder als in irgend einer anderen Classe der französischen Gesellschaft, und zugleich durch die instinctmäßig angenommene gute Manier der jungen Pariserin derzenigen der Töchter deutscher Handwerker weit überlegen. Sehr anmuthig ist der Verkehr solch junger Mädchen mit den Lehrlingen im Hause. Diese, als Knaben eingetreten, dutzen die Töchter des Meisters und behandeln sie wie Schwestern. Man möchte erwarten, daß hieraus sich mit der Zeit Liebesverhältnisse entwickelten. Aber, soweit meine Beobachtung reicht, ist das niemals der Fall, sondern die Schen, die Brüder und Schwestern auseinanderhält, prägt sich auch diesen Beziehungen nicht nur zeitweilig, sondern dauernd auf.

Was die Wohnung betrifft, so ift, wie gesagt, wenn sich nicht die Werkstatt gesondert im Erdgeschoß befindet, Gin Zimmer der Ort, wo sich das ganze Leben der Familie abspielt; zugleich die Werkstatt und in jeder Hinsicht der Familie Wohnzimmer. Manche Kleininduftrielle haben überhaupt nur das Eine Zimmer, arbeiten, wohnen, ichlafen und kochen in demfelben. Jedenfalls, auch wo die Wohnung mehrere Gelasse hat, ist außer der Werkstätte alles lebrige lediglich Bubehör. Einigermaßen groß ift von den andern Räumen nur das Schlafzimmer des Chepaars. Dasselbe ift nicht selten beffer und solider eingerichtet als die Schlafzimmer bei ziemlich begüterten Kaufleuten in Deutschland. Das gilt vor Allem vom Bett felbst. Man mußte in Deutschland schon in ein sehr reiches Haus geben, um ein fo gutes Bett anzutreffen. Matraten, Riffen, Decken, Bett= wäsche sind vortrefflich. Das Geftell ift aus Mahagoni oder Nugholz und hat in der Regel einen Ueberhang. Wenn die Leute nicht gerade arm find, fo fteht auf dem Marmorkamin, vor dem Spiegel, eine Garnitur — Wanduhr und zwei Armleuchter — in Bronze oder vergoldetem Zink. Säufig ift auch ein hober Schrank mit Spiegelthür (armoire à glace) vorhanden. Commode und Stühle von Mahagoni fehlen fast nie, ebensowenig als ein Teppich vor dem Bett. Viel fleiner als diefes Schlafzimmer, und oft geradezu winzig, ift die Ruche. Schlieflich noch Kammern ohne Fenfter, eine oder mehrere, als Schlafftätten dienend. Daß zu dem Allen noch ab und zu ein "Salon" kommt, haben wir bereits erwähnt. Derfelbe ift aber ohne jede Bedeutung, ein bloker Durchgang,

und nicht wie die deutsche "gute Stube" ein für festliche Gelegenheiten reservirtes Heiligthum.

Die ganze Wohnung wird höchst ordentlich und sauber gehalten, und man begreift schwer, wo die Hausstrau sür diese Arbeit, sür die Kinder, die Küche und die Reparaturen an Kleidern neben ihrer Erwerdsthätigkeit noch die Zeit sindet, zumal wenn die Kinder klein sind. Säuglinge werden allerdings aufs Land ausgethan zu einer Pslegemutter, die sie auspäppelt. Aber ein Kind von zwei Jahren — in diesem Alter kommen die Kinder wieder heim — nimmt doch auch viel Zeit in Anspruch. Dabei ist die Frau stels munter und guter Dinge und läßt sich, wie eine deutsche Handwerkerssrau, nicht leicht einen kleinen Ausstug am Sonntag Nachmittag entgehen. Ab und zu einmal wird ein Theater besucht, und zwar um ein Kührdrama des guten alten Thypus zu sehen, mit versolgter und schließlich besohnter Tugend und Bestrasung des versolgenden Bösewichts. Wehrere Theater in den von Kleinindustriellen bewohnten Diftricten sorgen für derartige Unterhaltung.

Die kleininduftriellen Familien in Paris leben weit besser als Handwerker in Deutschland, und manche der Frauen vereinigt mit ihren übrigen Vorzügen eine sehr respectable Kenntniß der Kochkunst. Dem Zuschnitt des Lebens merkt man es nicht sehr an, ob im Augenblick die Geschäfte gut oder schlecht gehen. Für Extravaganz ist auch in den besten Zeiten die Frau zu vorsichtig, und die Familie hält zuviel auf sich, um nicht auch, wenn der Erwerb schwierig wird, sich das zu gönnen, wozu sie berechtigt zu sein glaubt. Viel leichter als ein deutscher Handwerker entschließt sich der französische Kleinindustrielle zum Wege in das Pfandleihamt. Derselbe ist auch weit weniger bedenklich als bei uns. Der Zinssus ist sehr niedrig, und die Darlehen sind im Verhältniß zum Werth der Pfänder so gering, daß darin ein schafter Stachel zur Wiedereinlösung liegt.

Von dem Geschäftsbetrieb des Kleinindustriellen haben wir bereits einige Hauptzüge mitgetheilt und gesehen, daß dieser Betrieb, mit dem Maßstab des Nationalökonomen gemessen, kaum rationell genannt werden kann. Das ist aber ein Borwurf nicht für die Pariser Kleinindustrie, sondern für die Maßstäbe der Nationalökonomie, einer Wissenschaft, deren steise Methoden in seltsamem Widerspruch mit der Aufgabe sind, das mächtig pulsirende, in stetem Wechsel und steter Entwicklung begriffene Leben der menschlichen Gesellschaft zu erkennen und zu leiten. Wäre die Pariser Kleinindustrie so kaufmännisch wie die Großindustrie, so würden in ihr bald alle Impulse schwinden; ihr eigentliches Wesen würde zu Grunde gehen.

Des Kleininduftriellen ganze Existenz ist derart, daß sich für sie ein mathematisch geregelter Lebensplan, wie der des deutschen Handwerkers, nicht schiekt. Auf Ausgänge wird sehr viel Zeit verwendet, namentlich am Montag und Sonnabend. "Am Montag gehen wir Arbeit suchen," sagt wohl ein Kleinindustrieller und täuscht mit der plausibeln Phrase sich selbst. In Wirklichsteit gehört der Montag größtentheils dem Wirthshausverkehr. Der Sonnabend wird als Jour de la sainte touche bezeichnet, d. h. der Kleinindustrielle geht aus, um Forderungen einzucassieren. Am Sonntag Nachmittag wird nicht gearbeitet, weil Frau und Kinder auf diese Zeit für das Sonntagsvergnügen

Anspruch haben. Auch an den vier übrig gebliebenen Tagen, Dienstag, Mitt-woch, Donnerstag, Freitag bedarf es nur geringer Anregung, um einen Besuch im Wirthshaus oder wenigstens das Trinken eines Schoppens in der Werkstatt zu veranlassen. Wird von einem gleichfalls der niederen Mittelclasse angehörigen Kunden eine Arbeit gebracht oder bezahlt und abgeholt, oder kommt ein Besuch, so versteht sich von selbst das Trinken eines Schoppens daheim oder im Wirthshaus, und wenn im Wirthshaus, so werden durch die wechselseitige Bewirthung aus dem einen Schoppen mehrere. Das soeden Gesagte bezieht sich auf den Nachmittag. Vormittags wird statt des Schoppens ein Apéritis genommen, d. h. ein Magenliqueur oder ein Absinth. Dies geschieht stehend und ziemlich eilig, kostet aber immerhin Zeit und Gelb.

Zu diesem Zeitverluste kommt noch vieles Andere, das gleichfalls den Stempel der mangelnden Regelmäßigkeit in der Geschäftsanlage trägt. Nirgends in geschäftlichen Dingen ist klare Berechnung. Man läßt sich von Impulsen und Capricen leiten, macht Auslagen ohne sich über deren Angemessenheit recht klar zu sein, unterschreibt Wechsel, ohne mit Sicherheit zu wissen, daß man sie wird einlösen können. Das bringt dem Kleinindustriellen doppelten Schaden. Ganz abgesehen von den Berlegenheiten, wird er, je unsicherer seine eigene Lage ist, um so mehr abhängig von seinen Kunden.

Für diese ist jedoch, wie ich selbst ersahren, die Naivität und das unkaufmännische Wesen des Kleinindustriellen keineswegs immer bequem. Man weiß nicht recht, wie man daran ist. Es entstehen Mißverständnisse und Streitigkeiten. Namentlich erfährt das der Ersinder, dessen Arbeit eine ganz neue ist und sich auf keine Weise im Voraus berechnen läßt.

Aus all dem bisher Gesagten erklärt fich eine höchst merkwürdige Erscheinung. die auf den ersten Blick in hohem Grade befremdet: nämlich die Abhangigkeit ganzer Claffen der Kleininduftriellen von in Baris lebenden Ausländern, namentlich deutschen Juden. Die Franzosen haben absolut kein Geschick, ihre Industrie im Ausland zu vertreten, und wer g. B. Rufland genau kennt, erstaunt oft, vorzügliche französische Fabritate durch weit niedriger stehende deutsche Fabrikate verdrängt zu sehen. Die Sache ift aber ganz einfach. Es kommt Alles auf Bertretung an, und während die Deutschen in der kaufmännischen Vertretung die bei Weitem tüchtigste Nation und überall in der Welt, und namentlich auf jedem Bunkt in Rugland, wo irgend zum Geschäft Gelegenheit ift, anzutreffen find, findet man taum je in einer ruffischen Provinzialstadt einen die Induftrie Frankreichs vertretenden Franzosen. Rähmen sich also nicht Deutsche des Exports französischer Fabrikate nach Rufland an, so würde er noch geringer sein, als er wirklich ist. Was hier von Rufland gesagt ift, gilt mehr oder weniger von allen Ländern. Nur Brafilien macht — es ist schwer zu sagen aus welchem Grunde — einigermaßen eine Ausnahme.

Diese Abhängigkeit Frankreichs von ausländischen Exporteuren ift für die französische Industrie ein wahrer Krebsschaden. Was liegt dem Ausländer, welcher schnell Geld verdienen will, an der Solidität und Ehre der französischen Production? Richt nur also, daß der Commissionär auf den von ihm abhängigen Kleinindustriellen drückt und ihn zwingt, bei Bewahrung des äußeren

Scheins die Solidität der Wohlfeilheit zu opfern: auch auf die Erofindustrie gewinnt er, wenn diese nicht auf Shre hält, einen drückenden Einfluß. So wird z. B. die Pariser Wanduhrenfabrikation durch die Commissionäre zu Erunde gerichtet. Immer seltener werden zuverlässisse Pariser Wanduhren, und in der gegenwärtigen Generation für diese Arbeit herangebildeter Lehrlinge ist kaum hie und da einer, von dem zu erwarten ist, daß er die besten Traditionen der Vorgänger sortsessen wird. Die meisten Lehrlinge sind bereits verdorben durch die an ihre Lehrherren gestellten Anforderungen, wohlseil zu arbeiten.

Roch befremblicher und interessanter als die soeben beschriebene Erscheinung ist eine andere, mit welcher der Deutsche, der, wie ich, der Pariser Kleineindustrie nahe tritt, unerwartet bekannt wird; nämlich die Bedeutung der Essaschringer sür die Pariser Industrie und ihr Einfluß auf die Stimmung des Pariser Arbeiterstandes. Wie unglaublich es auch klingt, so ist es doch eine Thatsache, daß von allen Kleinindustriellen, mit denen ich in Paris in Berührung kam, mehr als die Hälfte entweder selbst Elsaß-Lothringer oder doch mit Elsaß-Lothringern verschwägert waren. Diese Abstammung wird man bald gewahr, wenn man mit solchen Leuten in Berkehr tritt. Sowohl Elsasser als Lothringer sind beseelt von einer Animosität gegen Deutschland, die bei zeder Gelegenheit hervordricht, und die Elsasser haben zudem einen sie, sodald sie nur ein paar Worte sagen, verrathenden schwäbischen Accent. Sie sprechen das Französsische ungleich schlechter aus als Norddeutsche. Das ist auch gar nicht zu verwundern; denn mit ihren Angehörigen sprechen die Elsasser nicht Französsisch, sondern den Dialekt der Heimald. Selbst die in Paris geborenen Kinder der Elsasser lernen, lange ehe sie ein Wort französsisch sprechen können, sich geläusig im Elsasser Dialekt ausdrücken.

Fragt man der Wurzel dieses merkwürdigen Phänomens nach, so erfährt man, daß, auch als Elsaß und Lothringen unter französischer Herrschaft waren, in vielen Dörfern kein Französisch gesprochen wurde. "Als ich zwölssäkrig nach Paris kam," sagte mir ein Lothringer, "konnte ich kein Wort französisch." Eine Cousine desselben Mannes bestätigte dies und fügte hinzu, in dem lothringischen Dorfe, wo sie als Kind gelebt, sei Französisch kein zum regelmäßigen Cursus des Schulunterrichts gehöriger Gegenstand gewesen. Wer Französisch lernen wollte, mußte extra dafür zahlen.

Diese Unkenntniß des Französischen hinderte aber, wie man ja heute in Deutschland nur zu gut weiß, die Class-Lothringer nicht, höchst eisrige Patrioten zu sein. Gbenso wenig thut die Anhänglichkeit an den heimischen deutschen Dialekt dem Giser der Pariser Elsasser gegen Deutschland Eintrag. Ja, es läßt sich mit Sicherheit behaupten, daß ohne den Ginsluß der Elsaß-Lothringer der Pariser Arbeiterstand die Deutschen in Paris nicht anders behandeln würde als vor 1870. Die Elsaß-Lothringer sind aber jeden Augenblick bereit, jedweden Deutschen als "espion prussien" zu denunciren, und daß das nicht ohne Eindruck auf die anderen Arbeiter bleibt, ist leicht zu begreifen. Ich weiß es aus eigener Ersahrung.

Ohne solche Anstackelung ift der Pariser Kleinindustrielle durchaus nicht geneigt, sich durch irgend welche politische Consideration, sie habe welchen Namen

fie wolle, beeinfluffen zu laffen. Zwar lieft man in jeder Familie mindeftens ein Journal. Das "Petit Journal" allein druckt jeden Tag nahe an eine Million und manchmal weit über eine Million Exemplare, und es gibt noch zwanzig andere Journale zu fünf Centimes, zum großen Theil mit einer Circulation, die von keinem Blatt in Deutschland auch nur annähernd erreicht wird. Aber die gewaltige Verbreitung der politischen Presse, weit entfernt. Sturmfluthen aufzuwühlen, hat gerade die entgegengesetzte Wirkung. Gine ruhigere Haltung als die des "Petit Journal" ist undenkbar, und dieses Blattes unvergleichlicher Erfolg ift für die anderen Journale der Wegweiser. Selbst Blätter bes ominoseften Ramens, wie "Cri du Peuple", "Rappel" u. f. w., find un= endlich weit entfernt von dem Ton, den vor vierzig Jahren die französischen Demagogen anzuschlagen pflegten. Die Freiheit hat, wie in England, so jest in Frankreich, der Demagogie den Boden unter den Füßen fortgenommen. Der Socialismus existirt gegenwärtig in Paris nur dem Namen nach, und selbst dem Namen nach hat er unter den Kleinindustriellen keine Anhänger. Auch sonft haben die Kleininduftriellen keine Sympathie für irgend welche politische Bartei. Sie wiffen nur zu gut, daß alle französischen Bolitiker, gleichviel welcher Färbung, es nur auf Posten und den Staatsfäckel abgesehen haben, und daß der Staats= fäckel aus den Taschen der Steuerzahler gefüllt wird. Jede einigermaßen heftige politische Bewegung hat zudem sofort eine Verkehrsstockung zur Folge, und im nächsten Augenblick weiß und fühlt das der Rleinindustrielle. Ruhe und Stabilität find, das empfindet er, seine wahren Interessen, und er empfindet nicht minder. daß er, um die Ruhe zu wahren, sich selbst jeder Bewegung enthalten muß. Trot der allgemeinen Zeitungslectüre wird daher in den Wohnungen der Klein= induftriellen und in ihrem Wirthshausverkehr außerst wenig politifirt. Ich kann mich nicht entfinnen, je zwischen diesen Leuten einen politischen Wortwechsel vernommen zu haben.

Ebenjo wenig wie über sociale und politische Fragen wird in diesen Kreisen über religiöse Fragen gestritten. In keiner kleinindustriellen Familie, die ich kennen gelernt, besuchten die Frauen — geschweige denn die Männer — Wesse und Beichtstuhl. Aber auch antireligiöse Aeußerungen hört man kaum jemals. Das Stärkste ist etwa hie und da einmal eine von einem Manne gemachte irvnische Bemerkung.

Schließlich noch einige Worte über den Straßenverkehr in den mit Vorliebe von den Kleininduftriellen bewohnten Bierteln.

Mit Ausnahme einiger neuer Straßen, die bisher die Kleinindustriellen nur wenig angezogen, sind alle Straßen in den Vierteln, von denen wir hier reden, ziemlich eng und in Schlangenlinien; von den wichtigsten gehen alle, bis auf zwei, bergauf. Diese Hauptstraßen sind jederzeit sehr belebt, am meisten natürlich zu den Zeiten, wo sich die Arbeiter der Großindustrie zu der Arbeit, heim=, oder zum Dezeuner (der deutschen Mittagsmahlzeit entsprechend) begeben. In der ganzen langen Straße trifft man nicht einen sorgfältig gekleideten Mann, nicht eine einzige Dame. Trägt etwa ein Mann einen hohen Hut, so sicher nicht im besten Zustand. Fast Alle tragen Mützen oder niedere Hüte von Filz oder Stroß. Alle jüngeren Frauenzimmer sind ohne jede Koosbekleidung. Die älteren

haben auf dem Kopfe Hauben oder wollene Tücher. Dem entspricht auch der Frauenzimmer übrige Tracht. Die Männer tragen entweder Blousen oder Jacken; die Blousen aus weißem, blauem oder schwarzem Leinen, die Jacken meist aus blauem Leinen oder aus gestrickter Wolle. Blousen und Jacken sind gleichsam Unisormen: die Uhrmacher z. B. tragen schwarz, die Maschinenbauer blau, die Mechaniker, Optiker, Zimmermaler tragen weiß, und die Kleinindustriellen unterscheiden sich in der Tracht nicht von den auf Lohn arbeitenden Gehülsen und den Fabrikarbeitern. Selbst am Sonntag nehmen sie keinen Anstand, in Blouse oder Jacke auszugehen.

Trot der Enge der Strafen und des lebhaften Berkehrs in denfelben fteben vor vielen Schenken und vor allen Cafe's Tische und Stühle. Der Läden, in denen Getränke verabreicht werden, find in diesen Straffen mehr als vielleicht in irgend einer Strafe einer anderen Stadt. Bier Arten folcher Läden: bas Cafe, ber Marchand de vin, die Gargotte und die Crèmerie concurriren miteinander. In allen wird Wein, Liqueur und Raffee ausgeschenkt, aber jede Art hat ihr eigenthümliches Wesen und ihre durch den Namen angebeutete Specialität. Bei weitem am gablreichsten sind die Marchands de vin; wüßte man nicht, wie tief die Grundstücke find, so ware die Bahl folder Läden unerklärlich. In Wirklich= feit lebt oft, wie ichon anfangs erwähnt, ein Marchand de vin bon der Ginwohnerschaft und den Arbeitern eines einzigen Haufes. Noch mehr als durch Tische und Stühle wird der Raum in den Hauptadern durch den darin beständig abgehaltenen Gemusemarkt verengt. Aber wie unbequem dies Alles auch ift. man ift zu fehr daran gewöhnt und legt zu viel Werth auf die dadurch gewährten Gelegenheiten, um darüber zu klagen. Wer das Gewühl vermeiden möchte, braucht nur die Nebenstraßen zu benuken. Diese sind ziemlich wenig belebt, und man geht also darin so rasch, wie man will. Die Bevölkerung hat aber auch hier benfelben Anftrich wie in den Hauptstraßen, und überhaupt, wenn wir aus den prächtigen Theilen von Baris durch eine kurze Wanderung in die von uns hier beschriebenen Diftricte gelangen, befinden wir uns in einer anberen Welt.

## Bemerkungen über Körperschönheit.

Don Er. Merkel in Göttingen.

Die Grundlage der Schönheit des Menschenleibes ift seine Proportionalität; dies wurde zu allen Zeiten anerkannt, ja man ging nicht felten so weit, ganz bestimmte Proportionen als nothwendig zu bezeichnen, wenn Schönheit zu Stande fommen soll. Schon die Griechen verdankten Bolnklet eine oder zwei Mufter= ftatuen, welche bis in die kleinsten Einzelheiten nach den vom Künstler für richtig angesehenen Proportionen gearbeitet waren und für lange Zeit den Bildhauern als höchste Richtschnur dienten; selbst in neuerer Zeit wiederholen sich die Versuche immer wieder, absolute Proportionen aufstellen zu wollen. Dies führt aber mit Nothwendigkeit zu den größten Jrrthumern, und es ift fehr möglich, daß ein häufig wiederkehrender, störender Kehler der Untike auf das Beftreben zurudzuführen ift, die vermeintlich absolut schönen Proportionen stets in Anwendung zu bringen; ich meine den Fehler in der Rachbildung der Kinder. Betrachtet man die Niobidengruppe oder die Gruppe des Laokoon, dann findet man, daß die Kinder nichts Underes find als Erwachsene in verkleinertem Maß= stabe, und es kann merkwürdig scheinen, wie schwach gerade hierin die sonst so feine Beobachtung der Alten war. Doch fieht man, daß in der Sculptur der Griechen überhaupt nur der Körper des erwachsenen Menschen liebevolle und genaue Beobachtung fand; die Kinder, und mehr noch die Thiergestalten, wurden gerade in der besten Zeit meist flüchtig und mit geringer Naturwahrheit dargestellt. Man überlegte nur wenig, wie sehr die kindlichen Broportionen durch die Wachsthumsvorgänge beeinflußt und verändert werden, und es muß leider gefagt werden, daß fich auch heute noch, wo doch die anatomischen Hilfsmittel ganz andere sind als im Alterthum, zahlreiche Künstler nicht genügend um dieselben kümmern. Wir beachten im gewöhnlichen Leben die Proportionen sehr genau, und kann man sich auch meist nicht Rechenschaft über die Ginzelnheiten geben, so ift doch der Gesammteindruck, welchen ein Runstwerk oder ein lebender Körper auf den unbefangenen Beobachter macht, außerordentlich durch unfer unbewußtes Urtheil beeinflußt. Um dasselbe zu einem bewußten zu machen, muß man von der Betrachtung des Säuglings ausgehen, deffen Proportionen aus

naheliegenden Gründen gang verschieden von denen des Erwachsenen sein müffen. Es gibt eine Anzahl von Körperfunctionen, welche für das Kind unerläßlich find. deren Organe daber auch ichon eine höhere Ausbildung erreicht haben als andere. welche erft für das spätere Leben bedeutungsvoll werden. Bor allem gehört hierher das Gehirn, der Centralpunkt des Lebens überhaupt. Es ift in seinem Wachs= thum den übrigen Körpertheilen außerordentlich vorangeeilt; mit ihm halten die höheren Sinnesorgane, Gesicht, Gehör, Geruch gleichen Schritt. Die physikalischen Bejeke der Lichtbrechung verlangen von den derfelben gewidmeten Theilen des Sehorganes eine ganz bestimmte Größe, wenn überhaupt die Functionsmöglichkeit gegeben sein soll, und ebenso ift es mit den anderen Sinnespragnen, wenn man auch die Einzelnheiten zum Theil noch nicht genau kennt. Die Zähne fehlen dem Säugling; er bedarf ihrer bei feiner Milchnahrung noch nicht; der Rauapparat im Ganzen ift noch schwach ausgebildet, man kann fast sagen, nur in der Anlage vorhanden. Demnach wird der Ropf des Reugeborenen im oberen Theil groß und ftark entwickelt sein, während der untere Theil klein und schwach ift. Der Hals fehlt noch fast gang; die hier befindlichen Organe, besonders der Kehlkopf, wachsen erft nach Jahren zu ansehnlicherer Größe heran. Was den Rumpf anlangt, so ift an ihm besonders die Bauchgegend, welche der so wichtigen Berdauung dient, hoch entwickelt, während die Bruft, deren wesentlichste Function in Besoraung der Athmung besteht, eine etwas geringere Ausbildung zeigt. Die Extremitäten sind, wie bekannt, noch weit zurück; sie sind auch noch viel zu ichwach, um sachdienlich benutzt werden zu können. Von ihnen ift hand und Tug, welche wieder zu einem Sinnegapparat, dem Taftfinn, in nächfter Beziehung stehen, dieserhalb am weitesten vorgeschritten, Urm und Bein am kleinsten geblieben. Nehme ich noch ein gang außerorbentlich ftarkes Fettpolfter hingu, welches Alles gleichmäßig überzieht und die Conturen rundet, dann sind die Proportionen des kleinen Körpers charakterisirt. Aus dieser Anlage heraus soll sich nun der vollständig anders gebaute Erwachsene entwickeln. Wie dies geichehen muß, ift klar genug; diejenigen Körpertheile, welche schon frühzeitig eine gewiffe Reife erlangt hatten, schreiten langsam fort, bleiben felbst gang fteben; die nur im Reim vorhandenen Organe zeigen dagegen eine besonders große Wachs= thumsenergie, und wir dürfen somit im Allgemeinen aussprechen, daß die Körperorgane, welche beim Säugling am wenigsten entwickelt sind, im Laufe der Jahre das stärkste und stetigste Wachsthum zeigen und umgekehrt. Der obere Theil des Ropfes, besonders der Gehirnschädel, wird verhältnigmäßig immer kleiner, der untere dagegen wächft mit dem übrigen Körper weiter. Der Hals ftreckt fich, befonders in seinen unteren Theilen; die Bruft vergrößert sich erheblich, während der Bauch weniger fortschreitet; die Extremitäten wachsen am meisten. Schlieflich fei auch noch die Abnahme des kindlichen Tettpolfters erwähnt. Bei allen Menichen erreicht nun der Sirnschädel und mit ihm das Gehirn eine Größe, welche zwar nicht gang fest bestimmt ift, aber doch nur in verhältnismäßig engen Grenzen schwanken kann; finkt birn und Schabel unter ein gewiffes Bolumen herab, dann ift eine Entwicklung der Intelligenz nicht möglich; fteigen fie über ein gewiffes Volumen an, dann geschieht dies ebenfalls nur auf Roften des inneren Baues, so daß auch hier die Function gefährdet ift. In ähnlicher Weise

wie der Ropf verhält fich das untere Ende des Rumpfes, das Becken; auch dieses erreicht, besonders beim weiblichen Geschlecht, eine gang bestimmte Große und Weite, welche weber nach oben noch nach unten überschritten werden kann, wenn nicht hochwichtige physiologische Functionen in Frage gestellt werden sollen. Hirnschädel und Becken bilden also gewissermaßen conftante Größen, während die übrigen Körpertheile, besonders die Extremitäten immer weiter zunehmen. bis die individuell so verschiedene Wachsthumsgrenze erreicht ift. Es ist darnach flar, daß die Proportionen verschieden großer Menschen gang verschiedene sein müffen, und daß es ein Fehler sein würde, wenn man glauben wollte, daß ein für alle Fälle richtiges Mittelmaß für die einzelnen Theile eines wohlgebildeten Körpers aufgestellt werden könne. Wollte man nach diesem Schema zwei Statuen bilden, die eine um einen Ropf größer als die andere, fo würden beide dem Beschauer immer als gleichgroße Menschen erscheinen, von welchen der Künftler die eine in verkleinertem, oder die andere in vergrößertem Makstabe dargestellt hatte, wie es eben bei jenen antiken Kindergestalten wirklich der Fall ift. Nach dem vorhin Gefagten muß bei großen Leuten ein relativ kleiner Hirnschädel vorhanden sein, an welchem ein langes Geficht hängt, da dieses in seinem Wachsthum nicht mit jenem, sondern mit dem übrigen Körper parallel geht. Die Extremitäten müffen besonders lang sein: der langsam wachsende Rumpf ift im Berhältniß zu ihnen nicht groß; die Süftgegend ist relativ schmal. Bei kleinen Leuten trifft das Gegentheil von alle Dem zu.

Wir haben, wie erwähnt, für alle diefe Berschiedenheiten einen feinen Blick und wiffen genau, ob Alles ftimmt oder nicht, auch wenn wir keine Ahnung von den eigentlichen Gesetzen des Körperwachsthumes haben. Diejenigen Leute. bei welchen die Natur mit ihren Gaben geknaufert hat, oder zu freigebig war, fallen uns fogleich auf: ja, es geht das Gefühl für Proportionen so weit, daß meist von Jedermann ganz richtig angegeben werden kann, wo der Fehler sitt. Ein zu kleiner Ropf, ein zu langes Gesicht, eine zu große oder zu kleine Nase, ju große Sande und Fuge, ju lange oder ju furze Urme fallen ftets auf, und wenn einmal der Rumpf zu lang gerathen ift, dann wundern wir uns, daß wir feinen Träger im Sitzen viel zu groß geschätzt haben. Es wird Niemandem einfallen, einen Menschen, bessen Körper nicht genau mit den Anforderungen der Proportionalität übereinstimmt, für wirklich schön zu erklären, wenn auch die einzelnen Körpertheile an fich Mufter claffischer Bilbung sein sollten. Man darf fogar fagen, wenn nur die Proportionen tadellos find, dann läßt es unfer Schönheitsgefühl am Ende noch durchgeben, wenn auch die Ginzelnheiten nicht völlig vor der Kritik bestehen sollten. Unser, in entstellende Kleider gehülltes Zeitalter hat es überhaupt verlernt, über Form und Bau der Glieder im Speciellen ein gang richtiges Urtheil zu fällen: es fehlt dazu an Gelegenheit, befonders für den weiblichen Körper, deffen Formen bei der augenblicklichen Mode nicht wenig an die Figuren erinnern, wie man sie in dem bekannten Nürnberger Spielzeug, der "Arche Noah", findet.

Unterziehen wir nun die für Ausprägung der Schönheit wichtigsten Theile einer gesonderten Betrachtung, dann ist natürlich der Kopf in die erste Reihe zu stellen. Seine Formen sind ganz ungemein verschieden, so mannigsaltig, daß sie

einer wissenschaftlichen Disciplin, der Craniologie, Stoff genug zu vielseitiger Beschäftigung liesern. Trozdem aber ist es doch nicht aussichtslos, nach der ichönsten Form zu suchen, und man kann gerade bei der Betrachtung des Hirnschädels sehen, wie sehr es unser Schönheitssinn liebt, den Extremen aus dem Wege zu gehen und auf der Mittelstraße zu bleiben; eine Thatsache, welche uns immer wieder entgegentreten wird. Es gibt hohe und niedere, breite und schmale, lange und kurze Köpfe, aber alle gelten uns nicht für schön, dünken uns zuweilen selbst unschön; nur die mesocephale Form, d. h. also diezenige, welche gerade in der Mitte steht, exhält den Preis. Wir verlangen vom Hirnschädel, daß er in der Ansicht von oben ein Oval bilde, einem etwas stumpfen Hühnerei gleichend, dessen schwaler sol in der Stirne, dessen breiter Vol im Hinterhaupt liegt.

Mit dem Gesicht ift es wie mit dem Hirnschädel, auch bei ihm verlangt das Gesühl die stricte Einhaltung der Mitte. Es wird nicht vergeben, wenn das Gesicht seiner ganzen Stellung nach zurückritt und noch viel weniger, wenn es schnauzenartig vorspringt. Seine vordere Begrenzungslinie muß bei ruhiger und ungezwungener Kopfhaltung gerade im rechten Winkel zur Horizontale stehen. Wie sehr die alten Griechen Grund haben, den Preis höchster Schönheit für sich in Anspruch zu nehmen, beweist mir der Hellenenschädel, welchen König Ludwig I. von Bahern dem berühmten Blumenbach aus Griechenland mitgebracht hat; er ist unter manchem Tausend von Schädeln, welche im Lauf der Zeit durch meine Hände gegangen sind, ohne jede Frage der schönste, welcher die gesammten Ersfordernisse am edelsten ausgeprägt zeigt.

Bei einem Blick auf die einzelnen Theile des Gesichtes erstaunt man, welch' unbedeutende Kleinigkeiten oft ausschlaggebend find, und ich darf annehmen, daß Jedermann Geschwifter kennt, welche sich zwar sprechend ähnlich sehen, von welchen aber das eine schön, das andere häßlich ift. Geringe Unterschiede in der Biegung der Nasenknorvel, im Schwung der Brauen können die auffallendsten Unterschiede bedingen, und man weiß, wie sehr schon starke Abmagerung die Physiognomie eines und desfelben Menschen zu verändern vermag. Beginnen wir von obenher, dann ist in erster Linie Form und Stellung der ruhig geöffneten Augenspalte in Betracht zu ziehen, umsomehr als hierin recht bedeutende Berichiedenheiten zu beobachten find. Die Augenspalte darf nur dann als ichon angesehen werden, wenn sie zu dem in ihr sichtbaren Augenstern in gang beftimmtem Berhältnig fteht. Diefer lettere muß vom oberen Lid eben geftreift werden, man darf seinen obersten Umfang nicht sehen; das untere Lid dagegen erreicht den Augenstern nicht, fondern läßt unter ihm noch ein bis zwei Milli= meter vom Weißen frei. Es gibt Augen, welche für gewöhnlich fo weit geöffnet find, daß auch oben vom Weißen noch etwas sichtbar wird und folche, welche jo ftark zugekniffen zu fein pflegen, daß weder oben noch unten das Weiße zum Borichein kommt; beide entsprechen nicht den Anforderungen der Schönheit. Die Form der Augenspalte soll einer Mandel gleichen, wenn sie für claffisch gelten will, das heißt, fie foll an dem Nasenende etwas höher ausbiegen, als an der Wangenseite. Was die Stellung der Augen anlangt, fo fallen ichon geringe Abweichungen von der Horizontalen auf; ja, es kann uns eine schiefe Lage vorge= täufcht werden, welche felbst Rünftler bei ihren Nachbildungen zu Jrrthumern

Deutsche Rundichau. XIV, 12.

veranlaßt. Die schief geschlitzten Augen der Mongolen stehen in Wahrheit so gerade wie die unserigen, und es ist nur eine absteigende Hautsalte am Nasenende der Augenspalte, welche das fremdartige Ansehen bedingt.

Die schönste Form der Brauen ist die halbkreisförmige; was ihre Lage anbetrifft, so sollen sie vom Nasenende an bis etwa zur Mitte genau auf dem leicht fühlbaren, knöchernen Rand der Augenhöhle liegen, sich dann etwas über denselben erheben und zulett wieder mit ihm zusammentreffen. Wenn die Brauen in der Mitte über der Nase zusammenkließen, dann ist dies ungewöhnlich, vielzleicht interessant, aber gewiß ebenso wenig schön, als wenn die Brauen ganz sehlen oder sich schwach entwickelt zeigen.

lleber die Nase mit kurzen Worten etwas auch nur einigermaßen Orientirendes zu sagen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Sie ist, wie bekannt, der wesentlichste Träger der Individualität und kann völlig verschieden gebildet sein, ohne dadurch schön oder häßlich zu werden. Schon die gewöhnliche Eintheilung der Nasen in griechische und römische beweist, daß man darauf verzichtet, eine allgemein gültige Schönheitssorm aufzustellen; es ist nur nöthig, daß die Nase eine maßvolle Entwicklung zeigt und Linien, welche nicht zu sehr von der geraden adweichen; dies gilt besonders für die Linie des Nasenrückens, welche durch convex Form zwar etwas charaktervolles erhalten kann, dei concaver Gestalt aber weder für charaktervoll noch für schön gelten kann. Die Höhe der Nase und ihr Verhältniß zum übrigen Gesicht, wird, wie bekannt, von der künstlerischen Empirie längst richtig beurtheilt. Man theilt das Gesicht in drei Drittel und rechnet auf das obere die Stirne, auf das mittlere die Nase und auf das untere den Rest des Gesichtes.

Die beiden Ohren stehen in gleicher Horizontalhöhe mit der Nase, eine nähere Präcisirung ihrer Stellung hinzuzufügen, wäre nur für die künstlerische Nachbildung von Wichtigkeit, für die Betrachtung des Lebenden ist es deshalb unnöthig, weil sie immer in der angegebenen Höhe gefunden werden, wenn nicht schwerere Bildungssehler vorhanden sind, bei welchen dann von Schönheit überhaupt nicht mehr die Rede sein kann; und wenn man den Versuch macht, den Alt-, selbst den Neuägyptern eine allzuhohe Stellung der Ohren anzudichten, um die Richtigkeit der sehlerhaften altägyptischen Vildwerke, welche die Ohren sämmtslich zu hoch sihen haben, zu retten, so muß dies immer mißlingen, wie jede Betrachtung eines Mumienkopses oder der Photographie eines Neuägypters darthut.

Anders als mit der Höhe, in welcher die Ohren stehen, ist es mit ihrer Einpflanzung am Kopf, wie mit ihrer Größe. Erstere kann so sein, daß die Ohren zu weit abstehen, oder zu nahe anliegen; Beides ist unerlaubt. Die Größe der Ohren unterliegt erheblichen individuellen Schwankungen, ebenso wie ihre Form, und wer sich die Mühe nimmt, einmal der Betrachtung der Ohren seine Ausmerksamkeit zuzuwenden, der wird sich wundern, wie sein die Unterschiede sind, wie aristokratisch und wie plejebisch sie erscheinen können. Zedenfalls dürsen sie nicht länger sein als die Nase und müssen einen deutlich umgekrempten Kand, sowie ein freies, nicht angewachsenes Ohrläppchen zeigen. Da dieses letztere weich und ohne Stütze ist, kann es durch Ohrgehänge, auch wenn sie leicht sind, ungebührlich in die Länge gezogen werden.

Die Lage der geschloffenen Mundspalte ift im Berhältnig zum ganzen Untergefichte keine völlig conftante, fie wechselt mit den Jahren. Beim Reugeborenen, wo besonders der Unterkiefer noch ungemein schwach entwickelt ist. zeigt fich die Entfernung von dem unteren Umfang der Rase bis zum Mund ungefähr ebenfo groß, wie von da bis jum Rinn. Diefes Berhältniß bleibt aber nur gang kurze Zeit, indem sich der Unterkiefer mehr und mehr ausbildet. Beim Erwachsenen ift die Mundsvalte so weit in die Sohe gerückt, daß fie an der Grenze zwischen dem oberen und mittleren von drei Dritteln fteht, in welche man den Raum awischen Rase und Kinn eintheilen kann; bei großen Bersonen fteht fie felbst noch etwas höher. Berläft der Mund die angegebene Lage nach der einen oder anderen Seite hin, dann wird die Oberlippe zu kurz oder zu Lang und damit unschön. Bei einem edel geformten Mund wird ferner die gerade Querlinie der geschlossenen Spalte durch ein deutliches Höckerchen, welches in der Mitte der Oberlippe fitt, unterbrochen. Diese lettere ragt nach vorne etwas über die Unterlippe hervor und drückt sie leicht abwärts, so daß sie den Bähnen nicht vollständig anliegt; ift das Umgekehrte der Fall, dann entspricht dies dem Gefühl für Schönheit nicht. Die Breite des Mundes foll nicht zu groß und nicht zu klein sein; ist sie von richtiger Bildung, dann erreicht bei ruhiger Haltung der Mundwinkel jederseits den erften Backzahn. Die Fülle schöner Lippen ift makvoll, und man verzeiht es eber, wenn fie etwas zu schmal. als wenn sie aar zu voll erscheinen.

Die Seitentheile des Gesichtes und seine Begrenzungssinie in der Ansicht von vorne stehen vollkommen unter dem Sinfluß des Kauapparats. Er erstreckt sich mit seinen Muskeln von den Schläsen aus dis zum Winkel des Unterkiesers, und sind dieselben stark entwickelt, dann ist auch das in ihrem Bereich gelegene Wangendein gezwungen, sich höher zu wölben und breiter auszuladen, ebenso wie die seitlichen Theile des Unterkiesers kräftiger gedaut sein müssen. Dies Alles bewirkt, daß das Gesicht etwas Quadratisches bekommt, anstatt das schwe Oval classischer Bildung zu zeigen. Die Ausdildung des Kinnes ist ganz unabhängig vom eigentlichen Kanapparat; das leichte Hervorzagen von der entzückenden Rundung, wie sie die antiken Köpfe zeigen, liegt twesentlich in der Bildung des Unterkieferknochens.

Bei einem Blick auf den Kumpf überrascht die Thatsache, daß die Länge der Halswirbelsäule, d. h. also der stadilen Grundlage des Halses, nur unsbedeutenden individuellen und geschlechtlichen Schwankungen unterworsen ist, wenn man bedenkt, wie sehr verschiedenen Hälsen man begegnen kann, und wie der weibliche Hals, wenn er auf Schönheit Anspruch machen will, entschieden länger sein muß, als der gedrungene männliche. Der scheindare Widerspruch löst sich dei der Erwägung, daß die weibliche Halsgegend, der geringen Aussbildung des Kehlkopses und der Muskulatur wegen, erheblich schlanker wird, daß auch der Wuchs der Frauen durchschnittlich kleiner ist als der männliche, wodurch bei absolut gleichen Maßen der Hals des Weibes relativ länger sein muß als der des Mannes. Die Hauptrolle bei der Ausprägung des Halses spielt aber in allen Fällen die Bildung des Brustkorbes, speciell die Stellung des oberen Brustbeinrandes mit den beiden Schlüsselbeinen. Wir rechnen den Hals vom

Kinn bis zu biesen anatomischen Punkten, obgleich man dabei in der Tiefe schon in das Gebiet der von vorne nach hinten aufsteigenden Bruftregion kommt; und so erklärt es sich, wie wir bei tiefstehenden Schlüsselbeinen oder absallenden Schultern — was dasselbe fagen will — einen langen Hals vor uns sehen, bei hochstehenden einen turgen. Bur weiblichen Schönheit gehören aber nothwendig abfallende Schultern, ebenso wie zur männlichen die breit ausladenden. Ift das Umgekehrte der Kall, dann werden die Formen unschön; man vergegenwärtige fich nur, welch robuften und wenig anziehenden Gindruck breite Schultern und ein kurzer Hals bei einem weiblichen Wefen machen, wie schmächtig und kraftlos dagegen ein Mann mit fliehenden Schultern und schmaler Bruft erscheint. Die Bruft und der von ihr pragnisch so völlig abhängige Hals sviegeln überhaupt den Unterschied zwischen Mann und Weib am treuesten wider. Das Centrum des Blutlaufes und der Respiration, Herz und Lungen, sind bei dem stärkeren Geschlecht, welches für kraftvolle Thätigkeit bestimmt ist, absolut kräftiger entwickelt als beim zarteren, welches man schon der ganzen Configuration der Bruft wegen das schwächere nennen darf. Unjere Damen forgen gar eifrig da= für, daß dies Berhältniß bestehen bleibt und daß ihre Lungen sich nicht allzufehr entwickeln, indem schon fast vom Kindesalter an die Schnürbruft durch Zu= fammenpreffen der Rippen den an sich schon bescheidenen Brustraum noch beträchtlich verkleinert. Der Schwerpunkt des weiblichen Rumpfes liegt, im Gegenfatz zum männlichen, im unteren Theil, vorzüglich in der Hüftgegend, was jehr natürlich mit der ersten und heiligsten Bestimmung des Weibes zusammen= hängt. Die männliche Suftgegend ift geringer entwickelt und tritt gegen die Bruft ftark zurück.

Die Form der Extremitäten kann im Allgemeinen dann für edel gelten, wenn deren Muskulatur von mittlerer Entwickelung ist, wobei Arm und Bein des Mannes die Conturen der einzelnen Muskeln deutlich hervortreten laffen, während sie beim Weib durch größere Weichheit beträchtlich gemildert erscheinen. Die schlanke Form der Hand- und Knöchelgelenke, welche man mit Recht bei beiden Geschlechtern hoch schätzt, hängt hiermit insoserne nahe zusammen, als an beiden Stellen die Muskulatur ganz sehlt; es sind hier nur Schnen vorhanden. Ist Unterzum und Unterschenkel wohl gebildet, dann fällt ihr Unterschied im Umfang gegen jene Gelenke weit größer aus, als wenn sich die Muskeln schlaff und dünn erweisen. Freilich gehört zu zierlichen Gelenken auch ein graciler Knochenbau, welcher überhaupt zu vollendeter Schönheit unerläßlich ist.

Die Länge der Extremitäten schwankt beträchtlich, doch spielt gerade sie eine sehr wesentliche Rolle. Wie ost hört man kurze Arme mit "Flossen" vergleichen, während man zu lange Obergliedmaßen als "affenartig" bezeichnet. Nach dem, was oben schon über die Entwicklung der Proportionen von Arm und Bein erwähnt wurde, bleibt nur noch übrig, zu sagen, daß bei wohlgebildeten Extremitäten die Spize des Mittelsingers des gestreckten und an den Körper angelegten Armes dis zur Mitte des Oberschenkels herabreichen soll; die Ellbogengegend hat dabei in der Höhe des Hüstbeinrandes zu stehen, welch letzteren man sehr leicht an der Körperseite durchzussühlen vermag.

Die wichtigsten Theile der Gliedmaßen, deren Schönheit auch unsere Bewunderung am meisten herausfordert, find Sand und Ruft: bei ihnen ist daher noch zu verweilen. Wende ich mich zuerft zur Sand, diesem wunderbar fein organisirten Greif- und Taftapparat, dann ift von ihr zu fagen, daß fie wegen der großen Bielseitigkeit und Abstufungsmöglichkeit ihrer Functionen kaum weniger individuell angelegt ift, als das Gesicht selber: wie in diesem brucken fich die gahllosen Ruancen des Baues und Gebrauches auch für den Laien deutlich sichtbar aus: bort man ja doch oft genug den Stammbaum einer Sand bis zu den Grokeltern und noch weiter zurück verfolgen. Damit foll freilich nicht gesagt werden, daß die Achnlichkeit und Erblichkeit an anderen Körpertheilen keine Rolle spielte, sie tritt nur an Stellen, deren Bau und Kunctionen einfacher find, nicht so augenfällig zu Tage, wie an Gesicht und Hand. Die Formen der Sand haben schon viele Untersucher gefesselt und beschäftigt. und Carus geht in einer eigenen Abhandlung über diesen Gegenstand so weit. eine elementare, motorische, sensible und feelische Sand zu unterscheiden. In den unferer Zeit ziemlich unverständlich gewordenen naturphilosophischen Ausführungen ist ein nicht geringes Maß von feiner Beobachtung versteckt, und Carus beichreibt in seiner seelischen Sand sehr aut die schönste Form. "Sie wird immer nur von mittlerer Größe sein im Berbaltniß zur Berson, die Sandfläche nur mäßige Breite und Länge mit einfachen, größeren Linien, nie vielfältig gefurcht und gefaltet; die Ringer find fein, schlank und ziemlich lang, die Gelenke nicht hervorragend oder nur leicht wellenförmig erhoben, an den äußeren Phalangen (ben Spiken) find fie konifd und fein ausgezogen. Der Daumen gleichfalls fein und wohlgebildet und immer nur mittlerer Länge." Was die einzelnen Finger betrifft, fo ergibt jeder Blick auf die eigene Sand, daß der Mittelfinger ftets am weitesten hervorragt, dann folgen Zeigefinger und Ringfinger, und zwar ift bald diefer, bald jener etwas länger, bald find fie gleich lang. Als das schönfte Berhältniß ift nach 28. Braune's neuften Meffungen anzusehen, wenn der Reigefinger den Ringfinger an Länge übertrifft; man findet dies besonders häufig an der Frauenhand. Der kleine Finger foll bis jum letten Gelenk des Ring= fingers reichen: der Daumen ist weitaus am fürzesten. Wird die Sand bart und schwielig, dann ift fie ebensoweit vom Ideal entfernt, als wenn fie gar zu meich und rund ist. Die Grübchen über den gestreckten Vingergelenken, wie fie bei kleinen Kindern Regel find, mogen bei Erwachsenen reizend sein, classisch find fie jedenfalls nicht.

Die Schönheit des Fußes liegt, neben dem Ebenmaß der Formen an sich, in seiner Gewölbeconstruction. Die ersteren sind mutatis mutandis denen der Hand so ähnlich, daß auf daß soeben Gesagte verwiesen werden kann; es sein nur hervorgehoben, daß auch die Kleinheit des Fußes ihre Grenzen hat, hinter welchen derselbe nicht zurückbleiben darf, wenn nicht die Proportionalität und damit die Schönheit leiden soll. Rur die von den Fingern in ihrer Aussbildung so verschiedenen Zehen bedürfen einer Erwähnung. Die große Zehe, welche beim Abstoßen des Fußes vom Boden, während der Aussührung eines Schrittes, die Hauptarbeit zu thun hat, ist übermächtig entwickelt und zeigt sich nicht selten auch am längsten von allen, obgleich man dies nicht als das edelste

Berhältniß ansehen kann: am schönsten ist der Tuß, wenn die zweite Zehe die große etwas überragt und die übrigen dann an Länge ganz allmälig abnehmen-Die kleine Zehe hat immer etwas Verkümmertes, was auch bei antiken Statuen, an welchen jedenfalls normale und nicht durch unverftändiges Schuhwerk mißhandelte Küße dargestellt sind, deutlich bervortritt. Mindestens ebenso wichtig. wie die ganze Geftaltung des Fußes, ift, wie gefagt, seine Wölbung; dieselbe ift eine doppelte, einmal von rechts nach links und dann von vorn nach hinten gerichtete. Der Gipfel beider fällt bis zu einem gewiffen Grade zusammen und bildet den "Spann" oder "Rift", welchen ich nicht näher zu beschreiben brauche. Nach vorne fallen beide Wölbungen fanft ab, bis fie mit dem Beginn der Behen völlig abgeflacht find. Man beurtheilt die Wölbung am beften aus dem Abdruck eines naffen Fußes auf dem Boden. Derfelbe erscheint fo, daß hinten die Ferse vollkommen ausgeprägt ist, vorne der Ballen hinter den Zehen: die dazwischen liegende Bartie aber ist nur an der Aleinzehenseite abgedruckt, die Großzehenseite fehlt völlig. Die Längswölbung ift demnach nur an letterer Seite vorhanden, an erfterer nicht. Die große Wichtigkeit der Gewölbeconstruction des Juges erklärt sich daraus, daß nur bei ihrem Vorhandensein ein leichter, elastischer und sicherer Schritt möglich ist, und was ein folcher für die Grazie und damit für die Schönheit bedeutet, weiß Jedermann. Fehlen die Wölbungen des Fußes, wie bei ftarkem Plattfuß, oder find fie auch nur abgeschwächt, dann mag seine Form an sich so trefflich sein, wie sie will, schön ift er in keinem Kall, und der Gang zeigt etwas Unficheres und Unbeholfenes.

Zieht man aus dieser flüchtigen Umschau im Reiche des Körperschönen die Summe, so darf man fagen, daß die einzelnen Organe dann am schönsten find, wenn sie eine mittlere Ausbildung zeigen; sie find dann auch physiologisch am brauchbarsten. Werden die Körpertheile zu klein und zu groß, dann muß die Function leiden und das nicht vollkommen Zweckentsprechende macht uns niemals den Eindruck des Schönen. In manchen Fällen ift damit Alles erklärt; fehr gewöhnlich aber ift mittlere Ausbildung und phyfiologische Vollkommenheit noch nicht genügend. Es muß die Gefälligkeit der Linien hinzukommen. Mit diefer Forderung aber verlaffen wir den Boden der objectiven anatomischen Betrachtung und begeben uns auf den Boden subjectiver Unschauung, welche, was sehr merkwürdig ist, mit den Zeiten wechselt. Welche Linien die gefälligsten find und uns am schönften bunten, auf diese Frage antwortet nicht jedes Jahrhundert, nein, fast jedes Jahrzehnt anders. Es ift intereffant, die alten illustrivten Zeitschriften und Modejournale zu durchblättern und zu sehen, wie nach kurzen Zwischenräumen der Typus der dargestellten Gesichter wechselt, und man darf sagen: jede Tracht ift eigens für einen ganz bestimmten Gefichtsschnitt und für eine gang bestimmte Figur erfunden, eben für die, welche jur gegebenen Zeit für die ichonfte galt. Betrachtet man die Mode in diesem Lichte, dann wird ihr ein Theil der Sinnlosigkeit genommen. Unsere Damen wiffen bei Costumfesten gar wohl von diesen Thatsachen Gebrauch zu machen und beurtheilen meist sehr richtig, ob ihnen Avcoco oder Altdeutsch, Renaissance oder Empire am besten kleibet, mit anderen Worten, ob ihre Schönheit dem damals aultigen Tupus am meisten entspricht.

Wir haben gesehen: Broportionen und Körperbildung müffen vor allen Dingen die richtigen sein, wenn von Schönheit die Rede sein soll: bevor ich nun aber zum Schluffe komme, muß ich diefes fast felbstverftändliche Refultat fonderbar genug — wieder in etwas einschränken. Die wichtiaste aller Broportionen, welche, als gar zu fehr auf der Sand liegend, bis jett überhaupt nicht erwähnt wurde, ift die bilaterale Symmetrie, die Gleichheit der rechten und linken Körperhälfte. Gerade an diefer festesten Grundlage des ganzen menschlichen Körperbaues aber wird nun von der Ratur am häufigsten gerüttelt. Die Abweichungen sind wohl im Bereich des Normalen nicht gerade bedeutend; aber fie fehlen so wenig, daß die Anatomie mit ihnen zu rechnen hat, als mit einem Factor, der immer da ift. Die Nase steht fast niemals ganz gerade, die beiden Lippenhälften find kaum je völlig gleich ausgebildet, die beiden Brufthälften pflegen faft immer verschieden weit zu sein, der eine Urm ift ftarker und dicker als der andere, der eine Tuk überwiegt den andern an Größe. Weit entfernt, daß diese kleinen Fehler die Schönheit beeinträchtigten, wirken fie fogger unendlich reizvoll, und die Benus von Milo, gewiß eines der schönsten Kunftwerke aller Zeiten, zeigt leicht kenntliche Asymmetrien des Kopfes und Gesichtes, wie dies erft jungft von C. Saffe nachgewiesen worden ift. Wir verlangen fogar fleine Fehler in der bilateralen Symmetrie, wie in den Proportionen überhaupt; find dieselben im Detail allzu richtig, dann sprechen wir von einer marmornen Schönheit, welche uns weit weniger den Eindruck der charaktervollen Individualität, als den des abstracten Schema's macht. Die Künftler wurten von Alters ber diese Eigenthümlichkeit des Menschenleibes auszubeuten und brachten durch leichtere oder stärkere Accentuirung irgend eines Körpertheiles bedeutende Wirkungen hervor, wenn sie freilich auch zuweilen über das Ziel hinausschoffen, wie leicht an einem sehr bekannten Beispiel gezeigt werden kann. Die griechischen Bildhauer zeichneten ihre Götterbilder durch eine besonders ftark hervortretende Stirne aus, um ihnen den Zug des Erhabenen zu verleihen; am meisten tritt dies dem Beschauer am Zeus von Otricoli entgegen. Bei ihm ift die Stirne in einer Weise gewölbt, wie es nie und unter keinen Umftanden bei einem wirklichen Menschen möglich sein würde. Er erhält dadurch einen Zug des Uebergewaltigen, und man blickt mit einer gewiffen Scheu zu dem ernften Haupte empor; daß er aber ichon ware, muß ich positiv bestreiten. Bur Schonheit gehort unter allen Umftänden das Makvolle; Schönheit ift niemals in dem Sinne auffallend, wie wir es dort sehen, und wenn man allenthalben die Schönheit jenes Zeuskopfes preisen hört, fo beruht dies auf dem Migverständnig des Publicums, folche Bildniffe "fchon" zu nennen, in welchen sich die abstracte, vom Künftler dargestellte Eigenschaft am reinsten und glücklichsten verkörpert zeigt.

Berlassen wir nun die Proportionen und fragen wir, was außer ihnen noch zur Schönheit gehört, dann müffen wir sagen, daß zur Form auch das Leben kommen muß. Körperschönheit ist ein biologischer Begriff, Form und Leben müffen sich auf das Innigste durchdringen, um eine wohlthuende und vollendete Harmonic herzustellen. Die moderne Kunst fühlt dies wohl, wenn sie sich auch

nicht recht klar darüber ift, und aus dem Wunsch, das Leben der Statuen zu erhöhen, greift man wieder zur Bemalung derfelben; denn zum Leben gehört Farbe. Wenn ich über diese Bestrebungen meine perfönliche Ansicht äußern darf, fo würde ich es freilich lieber sehen, daß man von der volnchromen Behandlung abstünde. Wirklich lebendig werden die Statuen doch nicht, und die Runft darf mit dem zufrieden sein, was fie auch ohne Bemalung erreichen kann. Wer die herrliche Figur des Dornziehers von Eberlein in ihrer gewagten und doch fo ficher durchgeführten Stellung (auf der Zubiläums-Ausstellung) gesehen hat, der wird gewiß das Leben nicht vermißt haben und froh gewesen sein, daß der schöne Marmor nicht geschminkt war. Laffen wir aber die Nachbildung bei Seite und sehen uns nach dem Original felbst um, so ift es vor Allem der Blutgehalt des Körvers, welcher eine Rolle spielt. Die Wangen müffen rosig gefärbt fein: weder marmorne Bläffe noch plebeijiche Röthe des Gesichtes kann für ichon gelten. Zum richtigen "Incarnat" gehört aber auch ein Gehalt der Körperoberfläche an körnigem Bigment. Es darf niemals fehlen, auch die Haut der hellfarbigsten jungen Dame läft es nicht vermiffen; der gelbliche Ton, welchen es erzeugt, gehört entschieden zur Schönheit. Fehlt das Pigment vollständig, wie bei den Albinos, dann zeigt die Haut etwas Mehliges, Gipfernes, was nicht angenehm berührt. Auf der anderen Seite kann freilich der Bigmentgehalt auch etwas viel werden, wie bei den Negern; doch möchte ich nicht behaupten, daß eine dunkle Saut die Schönheit beeinträchtige, wenigstens erinnere ich mich fehr gut, mit welchem Wohlgefallen alle Welt die prachtvoll gebauten braunen Nubier betrachtete, welche fich vor einigen Jahren in Deutschland zur Schau stellten. Nicht die Farbe der dunklen Raffen ift es, welche uns gelegentlich abstößt, fonbern deren fremdartige Gesichtsbildung, die breiten Backenknochen, die gewulfteten Lippen, kleine und gestülvte Nase, welche mit unseren an der griechischen Antike gebildeten Begriffen von Schönheit nicht stimmen wollen. Ebenso wenig, wie die Hautfärbung, ist die Farbe der Haare für die Schönheit von Belang; Blondinen und Brünetten können gleicher Weise um den Breis concurriren. Rur der Glanz, die Länge und Fülle des Haares ift ausschlaggebend, und man fieht auch hier wieder, wie sehr die Schönheit Maß zu halten liebt. Allzuspärliches und allzu üppiges Haupthaar fallen ebensowenig in das Bereich des Schönen, wie ein allzu bunner oder langer Bart, und es ift eine Geschmacksverirrung, wenn man Flechten, welche die Trägerin fast zu Boden zu drücken scheinen, noch für schön hält.

Das, was bisher besprochen wurde, kann der Körper für sich allein zu seiner Schönheit beitragen; um nachhaltiges Wohlgefallen zu erregen, muß demselben aber auch eine Seele innewohnen, welche instinctiv und bewußt in die vollendete Form erst den idealen Inhalt gießt. Sin Mensch mag so schön sein wie er will, wenn ihm die Dummheit auf dem Gesicht geschrieben steht, oder wenn er sich bewegt wie eine Gliederpuppe, dann stößt er doch nur ab. Um mit Letzerem zu beginnen, so muß die Vewegung graciös, d. h. nicht eckig, sondern gerundet sein, was zeder Tanzsaal, zede Schlittschuhbahn beweist. Wie unangenehm fällt es auf, wenn ein hübsches junges Mädchen von guter Figur auf dem Eis mit beiden Armen rudert und vorgebeugt dahinkeucht, anstatt in schöner

Stellung und mit erhobenem Saupt über die glatte Fläche zu fliegen. Doch ich will keine Beispiele häufen, da ich annehmen darf, daß der Lefer gleich mir da= pon überzeugt ift, daß ohne Grazie keine vollendete Schönheit denkbar ift, und habe nun noch daran zu erinnern, daß auch der Ausdruck ein geistiger sein muß. um das Bild abzurunden. Ausdruck und Grazie aber stehen einander ungemein nabe, ja, sie fließen vollkommen in einander; braucht man doch zur Begleitung des gesprochenen Wortes ftets die Sande, zuweilen felbst den gangen Körper; und find die Gesten linkisch, dann helfen fie der Rede nicht, fie ftoren nur. Der für den Ausdruck wichtigste Körpertheil ist freilich das Gesicht, in welchem wieder die Grazie am weniasten Gelegenheit hat, sich zu entfalten. Im Gesicht aber wirken alle vorhandenen Mittel zusammen, um den Ausdruck zu bestimmen, ihn geiftvoll und schön, kalt oder häklich erscheinen zu lassen, und ich möchte gerade ihn die Krone der Schönheit nennen. Wollte man dabei etwa den Einwurf machen, daß der Ausdruck dem Wechsel unterworfen sei, daher nicht die Bedeutung haben können, welche ich ihm zuschreibe, bann barf ich barauf entgegnen. daß nur der Ausdruck des Affectes wechfelt, nicht aber der des Geiftes; mir wenigstens ift kein Fall erinnerlich, in welchem es ein geistloser Mensch verstanden hatte, auf die Dauer ein geiftreiches Gesicht zu machen. Erst wenn der Wunsch nach geistigem Ausdruck befriedigt ift, dann fieht man fich noch nach Anderem um und verlangt nun auch, in seiner Gesellschaft das Anziehende zu finden. Liebenswürdigkeit und Gutmuthigkeit find es, welche fich noch auf einem ichonen Antlit spiegeln muffen, um es jo anziehend zu machen, daß wir ungern den Blick von ihm wenden, und nur einem Menschen, in welchem dies Alles vereinigt ist, kann man den Preis vollendeter Schönheit zuerkennen. Das griechische Bolk ging ja so weit, daß es die körperliche und geistige Schönheit gar nicht zu trennen permochte. Es erfand in der nadonayagia, der "Gutschönheit", wie ich cs überseten möchte, ein besonderes Wort für den gemeinsamen Begriff. Ihm galt in durchaus richtiger Logik nur Der für wahrhaft schön, welcher körperlich und geistig harmonisch gebildet war. Wir sind toleranter geworden und trennen den körperlichen und geistigen Begriff so viel als möglich von einander. Es ist dies erfreulich: denn die Griechen konnten auch graufam sein und die geistige Schönheit übersehen, wenn ihr die körperliche als Begleiterin fehlte. Wollten wir heutzutage nur diesenigen Leute wirklich hoch stellen, welche beide Arten der Schönheit in sich vereinigen, dann mußten wir oft lange suchen; unfere modernen Menschen find derart, daß wir in den Ansprüchen an fie wohl bescheiden werden muffen, und daß wir uns am Anblick eines schönen Körpers schon freuen, wenn auch der Geift nicht mit ihm Schritt halt. Bietet fich uns aber die Gelegenheit, dann stimmen auch wir gern mit den Griechen überein, und dem apollogleich ericheinenden jungen Goethe mit seinem gundenden Geift flogen langft die Bergen ju und folgten die Blide in Bewunderung, ehe er fich feinen unfterblichen Ramen geschaffen hatte.

In der Anschauung von dem, was man im geistigen Ausdruck der Schönheit am höchsten stellen soll, hat sich übrigens seit der griechischen Zeit ein gewisser Umschwung vollzogen. Die besten Statuen des Alterthums beweisen, daß man damals den höchsten Ausdruck der Schönheit im seelischen Gleichgewicht,

in der strengen classischen Ruhe und der Selbstgenügsamkeit fand; der Dargestellte beschäftigte sich gewissermaßen nur mit sich selbst, während er die Außenwelt übersah (ich erinnere nur an den "Schaber," den Augustus, beide im Braccio nuovo des Baticans, und die Juno Ludovisi). Wir stehen heute nicht auf diesem abstracten Standpunkt, sondern ertheilen dem Gesicht die Palme zu, welches den liebenswürdigsten Außbruck zeigt, das heißt also, welches dem Beschauer am angenehmsten entgegenkommt, sich am meisten bewußt ist, was es den übrigen Menschen schuldet. Diese veränderte Anschauung drückt sich auch schon in der gänzlich verwischten Bedeutung des Wortes "schön" aus, wie sie sich besonders im Norden unseres Baterlandes herausgebildet hat, wo eine Birne zwar "schön" schmeckt, ein junges Mädchen aber "reizend" ist. Man zeigt damit, daß man nicht mehr an das Ideale der Schönheit denkt, sondern nur an den Eindruck, welchen ein schönes Wesen auf die Sinne der Umgebung macht. —

Die interessante Schlukfrage ist nun nach dem letten Grund der Körper= iconheit: hangt fie auf das Innigste mit dem Seelenleben und den Beiftesfähigkeiten zusammen oder nicht? Diejenigen, welche wie Lavater, Carus, Carriere und Andere jeden Körpertheil in gewiffen Zusammenhang mit irgend einer seelischen Eigenschaft bringen, welche z. B. sagen, daß borstiges Saar eine starre Berfönlichkeit, daß eine spike und dunne Rase "trockene Spürkraft, ohne Schwung, mehr auf Berneinung als auf begründendes Erkennen gerichtet" andeute: diese muffen einen folchen Zusammenhang offenbar annehmen; fie muffen glauben, daß die forperliche Bildung vom geiftigen Leben, oder dieses von jener jo vollkommen beherricht werden, daß beide gewiffermaßen das Spiegelbild von einander darstellen. Wäre das richtig, dann könnten wir den criminellen Theil ber Jurisprudenz fogleich ad acta legen und die Aburtheilung der Angeklagten den Physiognomitern überlaffen; aber leider ift dem nicht fo. Wir muffen constatiren, daß sich die Natur um den Geist in keiner Weise kummert, wenn fie den Körper bildet, und daß sie ganz allein die physiologische Function im Auge hat, wenn sie eine Rase oder einen Mund formt. Ueber das Entstehen der aahl= lofen individuellen Berichiedenheiten hat uns Darwin neue Gefichtspunkte von gewaltiger Tragweite eröffnet, und um darzuthun, daß sich Körpereigenthumlichkeiten in gleicher Weise bei den verschiedensten Menschen wiederfinden, genügt es, an die charakteriftische Rase der Bourbonen, an die bekannte Unterlippe der Habsburger zu erinnern. Sie kehren mit größter Hartnäckigkeit seit Jahrhunberten bei guten und schlechten, genialen und unbegabten Mitgliedern der beiden Herrscherfamilien immer wieder. Trot der so fest haftenden Erblichkeit körper= licher Gigenthümlichkeiten im Einzelnen kann aber doch ein Bolk im Ganzen in äfthetischer Beziehung für fich forgen. Es muß nur der öffentlichen Gefundheits= und Körperpflege stete Aufmerksamkeit widmen, was dadurch geschen kann, daß es fich die Zeit gönnt, die aufreibenden Geschäfte des taufmannischen Standes, die dumpfe Luft der Bureaus und Gelehrtenstuben, die ungefunden Werkstätten und Fabrifraume für nicht allzu turze Zeit mit Bedingungen zu vertauschen, welche es die Leiden der Civilifation vergeffen und es wieder zur freien Bewegung des Naturzuftandes zurückkehren laffen; denn für diese ift der Mensch nun einmal geschaffen. Sind die Turnplätze und Schwimmschulen nur immer gut besucht, findet man auf der Eisbahn stets eine fröhliche Menge, wird das Ballspiel von der Jugend beiderlei Geschlechtes gepklegt, dann wird sich der Körper in schöner und harmonischer Weise entwickeln. Es wäre freisich salschap glauben, daß wir durch solche Maßregeln in einem Menschenalter ein körperlich und geistig vollkommenes Geschlecht heranziehen könnten; es muß manche Generation vergehen, ehe die Sünden, welche das deutsche Vollka n sich selbst begangen hat, getilgt sind, ehe wir die Nachwehen der dumpfen Schwüle mehrerer Jahrhunderte verwunden haben. Ist dies aber einmal der Fall, dann dürfen wir bei den trefslichen Anlagen, welche die gütige Mutter Natur in unsere Nation gelegt hat, mit Sicherheit erwarten, daß sie in geistiger wie körperlicher Vollkommenheit keinem anderen Bolke nachsteht, sondern, im Gegentheil, die meisten noch übertrifft.

# Aur nicht lesen!

Gine Controperfe

nad

Bertramin.

Il faut traiter légèrement les choses sérieuses, et sérieusement les choses légères.

Comte d'Haussonville.

I.

### Im wehenden Grafe.

"Schon wieder ein Buch in der Hand, gnädigste Cousine!" rief der Baron von Wiesried, indem er zu einer jungen Dame trat, die, halb an eine Birke gelehnt, im Grase ruhte; das Kleid so matt = weiß wie die Kinde des Baumes, und die Locken so lose und zierlich wie die Zweige, die sich über ihrem Haupte wiegten.

Sie sah zu ihm auf, mit freundlichem, aber wie zerstreuten Lächeln. Seine Stimme klang voll und weich in den warmen Sommertag hinein, aber ihre Gedanken schienen noch in dem Buche zu weilen, welches vor ihr aufgeschlagen ruhte; man konnte es dem Ausdruck ihrer Augen ansehen, daß sie nur den Ton, nicht den Sinn seiner Worte erfaßt hatte.

"Ich glaube, liebe Cousine," fagte er jetzt, auf sie herabschauend, "Sie halten mich für einen ganz gewöhnlichen Maikäfer, der eben vorüberschwirrt, denn Sie haben auf meine Worte ebenso wenig geachtet, als wenn ich sie Ihnen vorgesummt hätte."

"Und warum sollte ich Sie für etwas Anderes halten?" antwortete fie, aus ihrer Zerstreutheit erwachend. "Sie haben einen braunen Rock an — ganz wie ein Maikäfer — Sie kommen plöhlich angesummt und angebrummt — ganz wie ein Maikäfer — und stören mich im Lesen — ganz wie ein Maikäfer."

"Hätte ich nur auch einen Panzer wie er!" lachte der junge Mann, halb ärgerlich.

Seine verdrießliche Miene amüsirte sie. Sie hatte das Buch geschlossen und spielte mit dem elsenbeinernen Papiermesser.

"Ich weiß, Sie hören nie auf mich, aber haben Sie mich diesmal gehört ober nicht? — Was sagte ich Ihnen?"

"Ich glaube, Sie sprachen — vom Wetter —"

"Im Gegentheil" — sagte er. Es war sein Lieblingsausbruck, wenn er verstimmt war.

"Wovon könnten Sie sonst wohl gesprochen haben?" fragte sie mit unsichulbiger Miene.

"Bon Ihrer Malice vielleicht, chère cousine."

"Und deshalb kommen Sie her, in meine reizende Walbeinsamkeit, und ftvren mich in einer, vielleicht sehr spannenden Lectüre? Das ist ja ganz perfide von Ihnen!"

"Ich bachte gleich, es sei ein Roman," bemerkte Rahmond, und nickte ruhig mit dem Kopse, als wenn er das Ende der Welt vorhergesagt hätte, und es nun auf die Minute eingetroffen wäre. "Na — tür — lich — ein Roman!" und er verschränkte seine Arme und schaute mit ingrimmiger Ergebung in die blaue Lust, in welcher leise, milde Wölkchen hinglitten und zerslossen.

"Und wenn es ein Roman wäre, was finden Sie daran so Schreckliches?" fragte das junge Mädchen. "Erwarteten Sie etwa einen Essan siber Nationalsötonomie oder eine Abhandlung über die Eindalsamirung der Mumien? Bielsleicht würden Sie das nützlicher sinden, aber das würde ich mir gar nicht gestrauen, an einem so herrlichen Sommertage mit in den Wald zu nehmen; ich müßte befürchten, daß alle Blumen um mich her verdorrten und alle Singvögel verstummten. Soll ich etwa einen großen Folianten mit Haken und Beschlägen unter den Arm nehmen und mit ihm spazieren gehen, oder vielmehr er mit mir? Soll ich ihn auf diese sansten Gräser legen, in all' seiner pedantischen Schwere, und darin studiren? Ist es das, was Sie für mich passend fänden, Herr Better?"

Er antwortete nicht und suhr sort, mit verschränkten Armen nach irgend einer rächenden Erscheinung am Himmel zu spähen.

"Lieber will ich gar nichts thun, wenn ich in den Wald gehe," fprach sie weiter, "und mir aus den Blättern und Blumen, Thautropsen und Schmetterlingen selbst eine Geschichte herausduchstadiren oder eine Chronik der Verzißmeinnicht erlauschen, mit einer schauerlichen Mückenmordgeschichte darin. Wissen Sie, wenn man sich erst in die Tragödien vertiest, die im Moose vor sich gehen, so ift jeder Roman dagegen eine Geschichte zum Einschlasen."

Sie ließ ihre Hand durch die weichen Gräser streifen, deren Halme ihr gesichmeidig wie grüne Wellen durch die Finger glitten.

"Deshalb, mein lieber Better und — Störenfried," fuhr fie lächelnd fort, "lassen Sie mich und mein armes Buch jetzt in Ruh'— es ist das Einzige, was Sie für die friedliche Annehmlichkeit dieses Augenblicks zu thun vermögen." Und damit kehrte ihr Blick zu dem Buche zurück, in dessen Spalten sie sich scheindar oder auch im Ernst vertieste.

Es entstand eine Pause. Beide verblieben in ihrer Stellung und in ihrem Schweigen. Es war gar schön im Walbe oder vielmehr am Walbessaume. Drüben lag das Schloß, vom dunklen Laube des Parks umgeben; es gligerten die Wellen eines kleinen, aber eiligen Baches; die Kornselber standen undewegt, draußen, in der sie reifenden Sonnengluth; Fruchtbäume und italienische Pappeln

bezeichneten dazwischen in langen Reihen die Wege, die von verschiedenen Seiten zum Schlosse führten. Auch an dem Abhange eines kleineren Berges, dem Auß-läufer der fernen Gebirgskette, zogen sich Getreideslächen entlang und hinauf, nach und nach auß gesättigtem Gelb in weiche unbestimmte Farben übergehend, bis zum Horizont; dort schienen die Aehren sich wie müde an den blauen Himmel anzulehnen. Eifrige Wachtelrufe tönten herüber und wurden von den Sängern im Walb erwidert.

"Sie jagen mich also fort, Helene?" fagte der Baron plöglich.

Reine Antwort.

"Dann erlauben Sie mir, daß ich mich etwas zu Ihnen setze," und er warf sich nicht weit von ihr ins Gras.

Sie schwieg, allein eine leichte Unruhe malte sich auf ihren Zügen.

"Wie nachbenklich schauen Sie drein, Coufine! Sind es die Schicksale Ihrer Heldinnen in dem rothen Buche da, welche Sie so beschäftigen, und deren Leiden Sie sich so zu Herzen nehmen?"

Helene senkte die Augen, und ihre Wangen überflog eine kaum merkbare, haftige Röthe. Nach einer abermaligen Pause, während welcher er umsonst auf

eine Antwort gewartet, begann er:

"So wie ich da liege, komme ich mir nicht mehr wie ein Maikäfer vor, wohl aber wie eine mäßig große Raupe, die Ihnen zu Füßen kriecht, Species unbekannt, und der Blick, mit dem Sie mich eben forschend ansahen, Helene, schien ungefähr zu sagen: Nährt sie sich von Kohlblättern oder von was sonst?"

Helenens Augen blieben standhaft auf das Buch gerichtet, aber sie mochte wohl mehr hören, als sie sich den Anschein gab. Er ließ sich durch ihr Schweigen nicht abschrecken und begann von Neuem und mit einem gewissen Vathos:

"Wenn ich es gewagt habe, theuerfte Cousine, Sie in dieser heiligen Walbesftille aufzusuchen, so sind es dreierlei Gefühle, die mich herzogen." —

"Dreierlei Gefühle!" fragte Helene, "ich wußte gar nicht, daß Sie einer solchen Menge von Gefühlen fähig wären!"

"Mein Gefühl ift nur eins, aber es ift, wie foll ich fagen, dreifarben."

"Bielleicht schwarz-roth-gold?"

"Wohl möglich. Laffen Sie mich sehen: Erstlich vertrieb mich die schwarze Langeweile vom Schloß. Der Papa hält sein Schlößchen, die Mama legt mit Tante Gundula grande patience; bis zur Fünfundzwanzigsten hielt ich es aus und din stolz darauf, aber dann ergriff ich die Flucht. Zweitens trieb mich die brennendrothe Neugier herüber, um zu wissen, was Sie so eisrig lesen, und endlich — ja — endlich sessellt mich die gelbe Eisersucht auf diesen papiernen Rivalen, der Sie schon seit einer Stunde unserer Gesellschaft entzieht. Da haben Sie meine Tricolore."

"Mit anderen Worten, es trieb Sie die Langeweile her, und Sie fürchten nicht, mir das zu gestehen . . . . "

"Wenn es die Wahrheit wär', ich würde mich nicht fürchten, es einzugestehen. Sie wissen, helene, bei mir finden Sie immer Wahrheit, die Ihre Komane Ihnen freilich nicht zu bieten haben."

"Glücklicherweise — beshalb find sie auch so angenehme Gesellschafter."

"Und ich ein so unangenehmer. Gut. Das ist wenigstens aufrichtig. Also Sie wollen nie die Wahrheit hören?"

"Nie? — Das ware zu viel gesagt. Aber immer in den Spiegel der Wahr- beit zu sehen — — "

"Ja, ja, in den schaut man seltener. Es ift vielleicht der einzige, an dem eine Frau vorüberzugehen vermag, ohne einen Seitenblick hineinzuwerfen!"

"Und die Männer erft!"

"Ich, mein Fräulein, ich schaue nie in einen Spiegel; meine Cravatte thut es für mich."

"Und Sie benuten die Gelegenheit."

"Halten Sie mich für einen Spiegelhelden?"

"Nein, das thue ich nicht," fagte fie treuherzig, "die Eitelkeit steht nicht auf der Liste Ihrer Fehler."

"Ist die Lifte fehr lang?" fragte der Baron lachend.

"Wollen Sie sie hören?" entgegnete sie.

"Hüte Dich vor der Arglift des Weibes," declamirte der Baron. "D, die Frauen, die Frauen! da bin ich hergekommen, um dieser jungen Romanheldin den Text zu lesen und ihr eine eindringliche Strafpredigt zu halten, und nun steh' ich da als Angeklagter, und es wird mir ein Verzeichniß aller meiner Fehler in Aussicht gestellt. Danke sehr. Das Klügste ist, ich ergreise wiederum die Flucht."

Und damit sprang der junge Mann auf, schüttelte sich Laub und Moos aus den Kleidern und eilte den Abhang hinunter zur Wiese.

Helene rief ihm lachend nach:

"Eilen Sie, Sie kommen noch gerade recht zur Sechsunddreißigsten —!"

Ob er sie noch gehört, blieb ungewiß, denn mit großen Schritten hatte er bald die sonnendurchglühte Wiese erreicht und war hinter einer Gruppe von Bäumen verschwunden.

Helene athmete auf. Der lächelnde Ausdruck ihres Gefichtes war einem ernsten, fast traurigen Zuge gewichen. Träumerisch schaute sie hinaus in die Ferne.

Um sie her wehte und webte es sommerlich heiß. Süße Düste stiegen aus den üppig bunten Waldkräutern, die ringsumher standen, hier und da lugte noch eine verspätete Erdbeerblüthe hervor, oder eine blaue Glockenblume neigte sich freundlich über einen kleinen braunen Pil3.

Plözlich wurde sie aus ihren Träumen durch ein Geräusch geweckt und schraf zusammen; dicht neben ihr knisterte es im Gebüsch, und neben ihr stand — Rahmond.

"D, wie erschrecken Sie mich!" rief sie hocherröthend.

"Helene," sprach er, "ich vergaß die Hauptsache; nennen Sie mir das Buch, welches Sie lasen, es war der Zweck meines Besuches. Sie kennen ja meine Neigung zum Großinquisitor in dieser Hinsicht, und ich will doch nicht ganz umsonst mich den heißen Sonnenstrahlen ausgesetzt haben."

", Ganz umsonft', ift sehr schmeichelhaft für mich," sagte sie ruhig; "aber wie

nun, wenn ich Ihnen den Titel des Buches nicht nenne?"

"So lese ich ihn mir ab!" erwiderte er und beugte sich zu ihr.

"Bersuchen Sie es!" rief sie und bedeckte rasch mit den händen die golbenen Buchstaben auf dem rothen Einband. "Können Sie mir vielleicht durch die Finger lesen?"

"Beinahe!" sagte er, und sah bewundernd auf die zarten Hände mit den blau durchschimmernden Abern. "Aber ich will es nicht. Gibt es doch schon so Biele, die Ihnen durch die Finger sehen!"

"Ein Wortspiel! die hafse ich!" "Und ich hafse dies ewige Lesen!" "Ich lese nur erlaubte Bücher —"

"Es gibt keine erlaubten Bücher, fie find alle unerlaubt!"

"Hört, hört!"

"Den Frauen gegenüber, alle! Welches Buch, von Menschenkand geschrieben, würde nicht vortheilhafter ersetzt durch den lebendigen Umgang mit Menschen!"

"Mit Coufins namentlich!" schaltete fie neckend ein.

"Ober durch eine nützliche oder auch bloß angenehme Thätigkeit, oder durch einen Versuch, selbst zu denken. Gestehen Sie, Coufine."

"Geftehen Sie, Coufin, daß Sie die Paradogen lieben."

"Helene, es ist nicht das erste Mal, daß wir über dieses Thema in Streit gerathen; lassen Sie uns ein für allemal zu Ende damit kommen. Der Moment ist günstig, hören Sie mich an."

Er sprach mit einer gewiffen Feierlichkeit, indem er sich neben ihr niederließ. "Sehen Sie dort," sagte er, und zeigte mit ausgestrecktem Arm auf die blühenden Wiefen, "sehen Sie die Lilien auf dem Felde, denen follen die Frauen gleich sein. Es steht von ihnen geschrieben: Sie säen nicht, sie ernten nicht..."

"Und fie lefen auch nicht, wollen Sie fagen; wer weiß!" und Helene zuckte

schelmisch, die Achseln.

"Je weniger die Frauen lesen, desto liebenswürdiger sind sie." fuhr er fort, ohne ihre Bemerkung zu beachten; "die Frauen sollen sein wie die Blumengärten, an deren ursprünglicher Lieblichkeit wir unseren Geist erfrischen und erquicken. Glauben Sie mir, auf Ehrenwort, alles Unglück in der Welt ist dadurch entstanden, daß die Frauen zu viel und zu unrechter Zeit gelesen haben! — Bei den Frauen höherer Stände, die nicht einmal die Entschuldigung haben, in leichter Lectüre sich von den prosaischen Kämpsen des Taseins erholen zu wollen, ist das Lesen die achte Todsünde, und wäre ich Fürst, so sollte es in meinem Lande von Staatswegen verboten sein, ein Buch in den Hausstand einzusühren, sobald das Mädchen anfängt, einen Wirkungskreis zu haben. Denn was ist die Aufgabe der Frau? — Ihr Leben und ihre Liebe Anderen zu widmen, und dies ist unsmöglich, sobald sie die eine Hälste des Lebens verschläft und die andere verliest. Das Leben unserer jungen Damen heutzutage ist nicht viel mehr als ein Müßigsgang. Wie Wenige gibt es, die lesen, um sich zu belehren und bessen zu werden!"

"Bielleicht mehr, als Sie denken," sagte Helene und erröthete. "Ich zum

Beispiel gehöre dazu, wenn Sie mir es auch nicht zutrauen."

"Und Sie gerade brauchten es nicht," rief er ungestüm; "wer von Gott gesunden

Menschenverstand erhalten und das Herz am rechten Fleck hat, der braucht seine Gefühle nicht in die Schule geben zu lassen. Denn weiter ist sie nichts, unsere Damenlecture, als eine Erziehungsanstalt für Gedanken höherer Stände', in welcher die Gefühle unserer Madchen und Frauen in eine und dieselbe Form und Uniform gezwängt werden, bis fie die vorschriftsmäßige tenue haben. Die Bücher wollen unsere Frauen belehren, wie fie fühlen sollen, und das ift mir unerträglich. Lieber follen sie gar nichts fühlen als nach Borschrift. Nach und nach setzen sich diese ,angelernten Empfindungen' in dem Herzen fest, und ein Mädchen weiß bald nicht mehr, ob das, was fie fühlt, aus ihr selbst kommt oder aus dem zuletzt gelefenen Roman. In einer gegebenen Situation wird fie unwillfürlich sprechen und handeln wie eine ihrer Heldinnen in ähnlicher Lage; ichlimm genug, wenn ihr Vorbild excentrisch und albern gehandelt, aber fast noch schlimmer, wenn sie eine edle Regung copirt, mit ihrem eigenen Herzen Comodie spielt und Gaftrollen gibt als junge heldentochter — oder als Opfer ber Freundschaft - ober als verkannte Großmuth. - Was glauben Sie, Belene, wie uns jungen Leuten zu Muthe ift, wenn wir uns bei jeder Regung und Bewegung eines Mädchens, welches uns gefällt, fagen muffen: Was ift Natur, was ift angelernt? - Rur ein durchweg mittelmäßiges Madchen entgeht dem Berbachte, tendenziöß zu fein. Aber sobald eine junge Dame durch irgend Etwas fich auszeichnet, glaubt man, eine Absicht zu merken - und wird verstimmt. If fie häßlich und reicht fie uns den mit kundiger hand bereiteten Thee und die selbst geschnittenen Butterbröte, so denken wir: Aba, die vollkommene, junge Sausfrau, in Leinwand gebunden, mit einer Anleitung zum Selbstfärben.' Ift fie eine gewandte Salondame und fingt oder spielt eine Mazurfa von Chopin, jo überfliegen wir im Geift alle die Romane, welche das Motto führen: "Ehen werden am Clavier geschloffen', und fagen uns nicht ohne Wehmuth: "Sie schlägt auf die Tasten und meint Dich! - In einem Wort, man gebe einer Anzahl von jungen Damen, zwischen sechzehn und zwanzig Jahren, dieselben Bucher zu lesen, so gleichen sich ihre Gergen in kurzer Reit wie eine Spieldose der anderen, und wiederholen dieselben Melodie, in demselben Tacte und derselben Tonart. Wir find ja nicht sicher," fuhr er fast ingrimmig fort, "daß im heiligsten Momente der Herzensvereinigung unsere Erkorene und nicht nach einem vorher= bestimmten Ahnthmus in die Arme fällt!"

"Sie muffen sehr traurige Ersahrungen gemacht haben," sagte Helene leise. Sie hatte mit wachsender Erregung seinen Worten gelauscht, und mit Mühe betämpfte sie ihre Thränen.

"Sehr traurige!" . . . entgegnete er, und ein tieser Seufzer entfuhr seiner Bruft. "Doch Gott sei Dank, ich wurde gerettet zur rechten Zeit."

Helene warf ihm einen schnellen, forschenden Blick zu.

"Doch sprechen wir nicht davon," sagte er abwehrend mit gepreßter Stimme. Sie sah, wie schmerzlich diese Saite noch in ihm vibrirte, und zwang sich, heiter zu scheinen.

"Bon Ihrer Grausamkeit gegen Frauen wollen wir sprechen" — rief sie scherzend. "Wie hart Sie uns beurtheilen, Naymond! Wenn ich das meinen Freundinnen sage, so wird keine von uns mehr wagen, ein Wort vor Ihnen Deutsche Aunbligau. XIV, 12.

auszusprechen. Und Sie sollen sehen, wie es Ihnen auf dem nächsten Ball ergeht! Ueberall, wo Sie herantreten, wird es stumm — ringsum, und bald unterhält man sich nur noch in der Fingersprache vor Ihnen. Denn wer steht uns dafür, daß Sie uns nicht des Plagiats beschuldigen, wenn wir mit tieser Berbeugung Ihnen melben: "Bedauere sehr, der Cotillon ist schon versagt." Ich fürchte allerdings, daß dieses in mehr als einem Romane vorkommt! Oder gar: "Seien Sie so gut, und lassen Sie mir etwas Gis reichen." Sie sind im Stande und fragen uns, zwischen der dritten und vierten Tour, mit sinster sorschene Blicken: Sagten Sie nicht vorhin, "und" — mein Fräulein, das Wort habe ich schon irgendwo gelesen!"

Während sie sprach, schwanden die unmuthigen Falten auf seiner Stirn; er lächelte, und sie sah, es war ihr gelungen, ihn auf andere Gedanken zu bringen.

"Helene, mit Ihnen ist nicht zu disputiven; ich führe eine ehrliche Klinge, und Sie kommen mit hunderttausend Nadelstichen. — Antworten Sie mir ernst= haft; ist es wahr oder nicht, daß die Unnatur, das Widerwärtigste in einem Mädchen, sich durch die Bücher am ehesten in ihr Herz einschleicht?"

"Aber Kahmond, wer hätte denn jemals geschmacklose oder schlechte Lectüre vertheidigt; das versteht sich von selbst. Sie dürfen nur nicht übertreiben und müffen dem rechten Buch den rechten Platz zugestehen im Leben der Frau."

"Es gibt keinen Platz im Leben der Frau für das Buch," vief Raymond erregt, "und wo es ihn einnimmt, da ist es Usurpation. Ich lobe mir die Frauen des Mittelalters, wie sie, am Rocken sitzend, sich damit begnügten, die Legenden der Heiligen oder die Heldentstaten ihrer Ahnen sich vorerzählen zu lassen, sich an diesen Beispielen begeisternd. Später, wenn der Hausherr zurückkehrte, und beim Scheine des flackernden Kaminseuers seinen Frauen berichtete, was er draußen am Hoslager erlebt und gehört, von der jüngsten Wassenthat oder dem letzten Preisringen, nun, so wußte er, was er in die Seelen seiner Lieben streute, und pslegte selbst ihr Wissen und Berstehen. Das war das allein Richtige, und in dieser Weise sin meinem Hause, was zur Bildung des Herzens und Geistes nothwendig ist, durch ihren Mann oder durch Tradition gelehrt werden. Alles Andere ist vom lebel, und das Buchstadiren bessen vornehmste Wurzel."

"Bortrefflich, Kaymond, sehr zweckmäßig und allerliebst. Hätten Sie mir doch diese Rede vor Jahren gehalten, als ich an dieser nämlichen Stelle saß und unter heißen Thränen a — b — ab studirte — benn ich hatte eine entschiedene Abneigung gegen die krausen Dinger; ach, wie dankbar wäre ich Ihnen damals gewesen! — Jett bleibt mir nichts übrig, als mein ABC so schnell als möglich zu vergessen. Aber da fällt mir ein, wie soll ich ein Muster von Häuslichkeit sein, und weiß doch nicht zu lesen noch zu schreiben; wie soll ich benn meine Haushaltungsbücher sühren, oder gehören die auch zu den "Verbotenen?" Denken Sie nur, eine Küchenrechnung per Tradition! Ich glaube kaum, daß es gehen würde, aber man gewöhnt sich wohl an Alles!"

"Das sind Details," entgegnete ex, "wir sprechen jetzt vom Princip der Tradition!"

"Sprechen wir vom Princip der Tradition. Also: mit den Legenden bin

ich ganz einverstanden, die sind prächtig, und ich habe mich immer ganz besonders angezogen gefühlt von diesen alten Missals und Chronisen, mit ihren steisen, frommen Initialen. Papa hat ein solches altes Buch, in welchem ein Mönch über die Sünden der Welt wehklagt und über "allerlen abschevelige Hoffart' predigt. Der Mönch wird wohl Rahmond geheißen haben," sagte sie lächelnd; "aber um ernsthaft zu reden, glauben Sie wirklich, Cousin, daß es uns Frauen so hart ankäme, überhaupt nicht lesen zu dürfen?"

"Und wie hart! Wenn Frauen lesen, so thun sie es mit einem Eiser, der alle anderen Interessen in den Schatten stellt. Sie lassen Alles um sich herum stehen und liegen; ihre Kinder wimmern unter Trümmern — ihre Mägde rennen — ihre Häuser brennen, und ihre Männer verhungern. Sie selsst, Helene, wenn man Ihnen das Lesen nur für vierundzwanzig Stunden verbieten wollte. Sie könnten es nicht ertragen."

"Das ist eine mehr als gewagte Behauptung."

"Machen wir den Versuch! Traf ich Sie nicht eben wieder mit einem Buch in der Hand? Beweisen Sie es mir, wenn auch nur einen Tag lang, von dem die größere Hälfte noch dazu verstrichen ist, daß Sie der Versuchung, zu lesen, widerstehen können."

"Ich gehe auf den Borschlag ein. Sie dürfen mich auf die härteste Probestellen!"

"Top, angenommen, Helene! Bis heute um Mitternacht gilt die Wette, und jede Kriegslift wird erlaubt!"

In diesem Augenblick erkönten vom Schlosse herüber zwei Glockenschläge.

"O weh!" rief Helene, "da ist schon das letzte Mittagszeichen, wir haben das andere ganz überhört. Sehen Sie, Raymond, beinahe hätte ich Sie verhungern lassen, und habe doch nicht gelesen. Lassen Sie uns ausbrechen."

Er reichte ihr beibe Hände, und sie sprang leicht auf; dabei entglitt ihr aber das Buch, und eben bückte sich Rahmond danach, als sie hastig ihren zierlichen Fuß darauf stellte und erregt ausries:

"Nimmermehr! Ich verbiete es Ihnen!"

"Waxum?" entgegnete ex, "lafsen Sie es mir als Pfand."

Helcnens Wangen überflog ein tiefes Roth; peinlichfte Berlegenheit malte fich auf ihren Zügen, doch, wie einer plöglichen Eingebung folgend, rief fie:

"Nein, ich gebe es Ihnen nicht. Lift gegen Lift, Aug' um Aug', und Buch gegen Buch. Die Wette sei gegenseitig. Auch Sie dürfen heute den ganzen Tag nicht lesen, und ich wette, daß Sie verlieren!"

"Wie unvernünftig, Helene, Sie verlieren bestimmt!"

"Das wollen wir sehen! Schlagen Sie ein, Coufin?"

"Ich schlage ein, aber — Sie verlieren doppelt heute Abend!"

"Das ift meine Sache! Und nun laffen Sie uns gehen."

Sie hob das Buch mit rascher Bewegung vom Grase, indem sie den Titel seinem forschenden Blicke entzog, und Beide gingen raschen Schrittes über die Wiese, dem Schlosse zu, welches im Scheine der sich neigenden Sonne vor ihnen lag.

Von wem war das Buch? — — — —

#### II. Im Salon.

Nach einer Abwesenheit von acht Jahren war Rahmond vor ungefähr zwei Wochen zurückgekehrt. Sine große Wandlung hatte sich in ihm vollzogen: als eifriger Versechter für die geistige Hebung der Frau war er von dannen gezogen — als ein entschiedener Gegner derselben kehrte er heim.

Ein schönes Weib, geiftreich aber herzlos, traf die Berantwortung dafür. Bon nun an war jede gebildete Frau in seinen Augen eine Klingende Schelle.

Unsere Ansichten sind oft nur Widerschein der Situation. Raymond machte kurz entschlossen derzenigen ein Ende, welche ihn, dem schönen Jrrlichte nach, in ein Wirrsal von Conflicten gelockt hatte. Er eilte "nach Hause", wie er Helenens Baterhaus stets genannt, in welchem er, der elternlose Knabe, mit Helenen ausgewachsen war.

Als nun Helene wieder vor ihm ftand, entsann er sich plötzlich mit Schrecken, wie er selbst beim Abschiede sie ermahnt hatte, sich mit Fleiß den Wissenschaften zuzuwenden. Nun hatte er seit seiner Nückkunft zu ergründen gesucht, ob sein Rath besolgt worden und Früchte getragen hatte. Doch — dem Himmel sei Dank! — es schien nicht so; vielmehr hoffte er, als früherer Spiel- und Studiengenosse, seine Frauenausskungsmethode, in negativem Sinne, dei seiner Cousine mit besserm Ersolg durchführen zu können, und mit dem letzten Buche, das fühlte er, würde der einzige Grund schwinden, der ihn verhinderte, in Helene die eigentliche und einzige "Frau seiner Träume" zu sehen.

Auch heute war er auf einer Schmetterlingsjagd nach Büchern Helenen gefolgt. Das Buch — das fatale rothe Buch — glich so entsehlich benjenigen, welche er in dem Boudoir des Jrrlichts erblickt, und — es wurde ihm um seinen Erfolg bange! Ein Buch, welches man versteckte — vor ihm versteckte! Helene verbotene Bücher lesend! Bücher, deren Titel sogar sie sich weigerte, ihn sehen zu lassen! Auch sie also! . . . Bei so klaren ernsten Augen — bei so kindlich lächelnden Lippen — und dennoch! — Vielleicht ein naturalistischer, französischer Koman, oder ein nicht minder naturalistischer, obgleich lyrischer, deutscher Dichter? Ueber die noch schrecklichere Vermuthung, es könnte ein wissenschaftliches Werk sein, beruhigte ihn der elegante Einband mit Goldschnitt.

Was es aber war, mußte er wissen, um jeden Preis, und kaft reute es ihn, sich auch seinerseits durch den Schwur bis Mitternacht gebunden zu haben. Er war ungeduldiger Natur, ein Erbsehler, für den er nichts konnte. In seiner Familie war man immer ungeduldig gewesen, sei es nun, daß es sich um die Erstürmung einer Festung oder um das "Ja" oder "Nein" einer schönen Frau handelte.

So saß Kaymond heute schweigsam und "ungeduldig" auf seinem altgewohnten Platze an der Mittagstafel; die Kerzen glänzten, ihre Strahlen spiegelten sich in den Rubinen seines Bordeauxglases, und in ihrer Kreuzung schien er eifrig den Plan, wie er seine Wette gewinnen wolle, zu studiren. Während des Diners konnte nicht viel dafür oder dawider geschehen. Es gab da nichts unwiderstehlich Interessantes zu lesen, es sei denn, daß man das Menu dazu rechnete. Aber selbst dieses mußte Helenen als Scherzwaffe dienen. Mit unschuldiger Miene reichte sie den kleinen goldgeränderten Carton ihrem Cousin; doch entweder war Raymond kein Gourmet, oder zu sehr auf seiner Hut: der Anschlag mißlang. Er erwiderte darauf die Plänkelei mit einer anderen, und ersuchte seine Cousine ihm die Devise zu entzissern, welche unter dem Wappen eines antiken, seiner anderen Nachbarin, dem Freifräulein Gundula, gehörigen Serviettenringes anzgebracht war.

"D, bemühen Sie sich nicht," sagte Helene mit ausgezeichneter Höflichkeit, indem sie ihm den Ning zurückgab, "ich kenne die Devise auswendig."

"Und wie heifit fie?"

"Ich lebe in der Bergangenheit, ift Tante Gundula's Devise, mein Herr."

"In der Bergangenheit!" wiederholte Raymond, und sah dabei das alte Freifräulein etwas ausmerksamer an, als er es bisher gethan; denn Tante Gunsdula war eine von jenen unscheinbaren Persönlichkeiten, die man sieht, und doch nicht sieht.

Verwundert fragte er sich: Wie mag wohl Tante Gundula's Vergangenheit aussehen? Kann man eine eigene Vergangenheit haben, wenn man so "impersonelle" ist wie das alte Fräulein, und nur für Andere zu leben scheint? Und da er sie nun, so zu sagen "zum ersten Mal" anschaute, schien es ihm, als ob in ihren Augen in der That Ctwas läge, was wie eine Vergangenheit ausssehen konnte — aber was für eine?

Das Freifräulein Gundula, eine nahe Verwandte des Hauses, versah die Pflichten der Hausstrau an Stelle der leidenden Gräfin. Obgleich diese der Tasel anwesend, leitete Tante Gundula die Ordnung derselben. Mit sichtlich erfreutem Lächeln erwiderte sie die Complimente, die über irgend ein besonders gelungenes "chaudfroid de volaille", oder einen "erenne" an sie gerichtet wurden. Denn die Zusammenstellung des Menu gehörte in das besondere Gebiet dieses leise waltenden Hausgeistes, und diese Menus waren — man konnte saft sagen — kosmopolitischer Natur.

Im Nebrigen theilte Tante Gundula das Loos aller Geifter, indem fie wie diese scheindar keinen Kaum einnahm und man, wie gesagt, gleichsam über sie hinwegsah. Und doch war Tante Gundula keineswegs eine unsympathische Erscheinung; ihre Toilette, einsach aber kleidsam, hob vortheilhaft die vornehme Gestalt hervor; eine originelle Kopftracht, die ihr etwas Nonnenhaftes verlieh, umrahmte das seine Gesicht. Sie erinnerte an ein byzantinisches Bild. Es war Styl in diesem Gesicht, aber ein andächtiger — kein Staffeleibild. Sie gehörte in eine Ecke des Zimmers mit einer brennenden Lampe davor. Man wandte sich an sie, wie man sich zu Heiligenbildern wendet, in Zeiten der Noth.

Tante Gundula's Existenz zerfiel wie die eines jeden rechtschaffenen Hausgeistes in zwei Hälsten: eine sichtbare und eine unsichtbare, eine des Ueberallseins und eine des Berschwindens. Den wohlthuenden Ginfluß ihres Wirkens im Hause empfand Jeder, und Jedem war sie zugänglich. Aber Abends, zu bestimmten Stunden, zog sie sich in ihre Gemächer zurück. Niemand hatte disher erfahren können, womit sie sich da beschäftigte. Vielleicht wußten es nur der

heilige Augustin und der heilige Thomas von Aguino, deren Bilder in den zellenartigen Stuben hingen, und denen sie wohl ihre Geheimnisse beichtete: bier lebte fie "in der Bergangenheit". Ueber diese Bergangenheit waren die Leute im Unklaren; das Wallfahrten nach entfernten heiligen Orten und Klöftern ließ aber die Scharffinnigen vermuthen, daß Tante Gundula irgend ein Gelübde abgelegt, oder irgend eine Sühne zu vollziehen hätte. Ihr eigentliches Thun und Treiben blieb Allen ein Räthfel.

Die Tafel war aufgehoben. Rapmond füßte der Gräfin Tante die Hand und bot ihr den Arm; der Graf berührte gartlich Helenen's Stirn. Gin Diener öffnete die Flügelthur, welche in den großen Familiensalon führte. Nachdem Raymond die Gräfin auf ihren Plat im Salon, am Kamin installirt hatte, begaben sich die Herren in das anstoßende Rauch- und Billardzimmer.

Das Ameublement eines modernen Salons hat eine gewisse Aehnlichkeit mit einer italienischen Oper. Es ist ein wechselndes Durcheinander von Solo- und Ensemblefäken - von alleinstehenden Möbeln und zusammencomponirten Gruppen. Hier trifft man auf ein effectvolles Trio: der Tenor, ein hoher schlanker Stuhl im Troubadourstil - sein Rivale, der Bariton, ein etwas kurzathmiger Buff mit leicht erregbaren Quaften — die Primadonna, eine schmachtende Causeuse in Cobelin und kleidsamen Antemacassars von alter Guivure — dort ein Männer= quartett sotto voce: vier schwarz canellirte Stühle um einen Whisttisch. -Weiterhin eine empfindsame Romanze oder Cavatine: ein Schaukelstuhl hinter einer chinefischen Wand, "Ginfam bin ich nicht alleine!" — Auch an einem Duo Buffo fehlt es nicht, den zwei barocke Phantafieftuhle miteinander zu fingen scheinen. Endlich dort am Kamine das "Gran Finale"; eine Gesammtgruppe der verschiedensten Möbel in der Haupttonart.

Eine folche Gruppe befand fich auch in dem Salon des Schloffes. Ueber dem Kamine war anstatt des üblichen Spiegels eine durchsichtige Spiegelglasscheibe angebracht, die den Durchblick in das Rauch= und Billardzimmer gestattete. Auf diese Glasscheibe wies Raymond bedeutungsvoll, als er den Salon verließ, Helenen damit zu verstehen gebend, daß — wenn auch nicht zugegen — er den Feind doch im Auge behalte.

Nach einer kleinen Weile war Tante Gundulg auch im Salon erschienen: sie schob ein Tischchen, mit einem darauf incrustirten Schachbrett klorentinischer Arbeit, vor die Ottomane der Gräfin, um ihre allabendliche Aufgabe, fich von der Letteren matt setzen zu lassen, zu erfüllen.

Helene begab fich an den Flügel, und nachdem fie einige Zeit präludirt, ging fie in die "Grillen" von Schumann über, benen dann die schmerzlichen

Fragen des "Warum" folgten.

Bei den erften Accorden hatte die Gräfin sich zurückgelehnt und war all= mälig eingeschlummert. Helene verließ den Flügel, und mit dem ihr eigenen ichwebenden Gang zur Tante eilend, legte fie ihre Arme um deren Hals und fagte mit leiser Stimme:

"Ach, Tantchen, ich bin fehr unglücklich!"

Es war ein eigenthümlicher Contraft zwischen dem frühlingsfrischen, rosigen

Antlige Helenens, und bem ernft ausdrucksvollen Gefichte des Freifräuleins. Ein Greuze neben einem Giambellini.

Tante Gundula schaute theilnehmend zu der über sie Gebeugten auf und fragte: "Was ift geschehen, mein Kind?"

"Es ift gar nichts geschehen! Das ift eben das Unglück. . . . Es muß Etwas geschehen . . . sonst extrage ich es nicht länger. . . . "

"Was erträgst Du nicht, Helene?"

"Ach, diese Verstellung! Ich bin es müde, zu scheinen . . . . es liegt nicht in mir — lieber will ich Alles gestehen und Alles verlieren, als so weiterleben!"

"Gegen wen verstellst Du Dich? Bift Du nicht wahr und offenherzig gegen Jebermann?"

"Ja . . . gegen Jedermann, außer gegen Einen, und gerade Diesen — — "

"Diesen", sagte die Tante, als Helene stockte.

"Nun ja, Diesen, ich meine Jenen!" Und sie nickte mit dem Kopse gegen die Scheibe über dem Kamin, als gerade Raymond, mit dem Billardqueue bewaffnet, auf einen Augenblick vor derselben erschien — schweigend und mahnend wie der Geist im ersten Act von Hamlet.

Die Tante lächelte vor sich hin; sie schien ihre Gedanken zu haben, sagte aber nur: "Nun — und was ist es mit Rahmond? Was haft Du ihm zu verheimlichen — ihm, Deinem Jugendgenossen, Deinem Better, mit dem Du doch stets ein Herz und eine Seele gewesen?"

"Ach, Tantchen, das ift es ja eben — wir find es nicht mehr! Das heißt, wir würden es nicht mehr sein, wenn er Alles wüßte, und ich habe nicht den Muth, es ihm zu sagen!...."

"Was denn?"

"Daß ich nicht die ideale Frau bin, die er sich träumt!" seufzte Helene bekümmert.

"Und wie träumt er sich die?"

"Wie eine, die kaum lesen und schreiben kann. "Nur eine solche", sagt er, "kann ihren Mann glücklich machen. Eine Lilie auf dem Felde soll sie sein, ein Blumengarten . . . Eine gelehrte Frau kann nicht liebenswürdig sein , eine gelehrte Frau kann nicht liebenswürdig sein , eine gelehrte Frau kann nicht herzvoll sein! Sie ist ein Monstrum", und dieses Monstrum bin ich!"

"Hat er Dir das gefagt?"

"Nein, Tantchen, noch nicht; aber er wird es sagen, er muß es sagen, wenn er erfährt, welches meine Lieblingsbeschäftigungen gewesen, seitdem er uns verließ! Ach, wenn ich doch Alles wieder vergessen könnte! Ich gebe mir ja redliche Mühe.... aber ist es ehrlich, mich ihm gegenüber zu verstellen? Denke Dir, was sür ein Gesicht er machen wird, wenn ich ihm sage: "Cousin, entsichuldigen Sie, aber ich habe Plato's "Staat" gelesen, oder wenn ich ihm gestehe, ich hätte "die Summe des heiligen Thomas von Aquino" durchgenommen. Wenn ich es ihm auch mit noch so viel Schonung mittheilte, er wird sich dennoch mit Abscheu von mir wenden, so sicher wie man sich vor einem Medusenhaupt abwendet."

Und fie schüttelte in Berzweiflung ihre Locken, die mit den Schlangen der Gorgone nur eine entfernte ringelnde Aehnlichkeit hatten.

"Ich habe es ihm eben nie recht machen können!" feufzte sie weiter. "Früher — weißt Du noch, Tante, wie war er da anders! Wenn wir dort drüben am Waldessaume saßen und unsere Lection miteinander machten, so freute er sich, wenn ich Schritt mit ihm hielt. Damals hörte ich von ihm keine Predigten über zu viel Gelehrsamkeit bei den Frauen, "im Gegentheil", wie er sagt, ich war nie fleißig genug; er schalt mich, und behauptete, wir Mädchen könnten nichts gründlich treiben, nur tändeln und spielen. Seinetwillen gab ich mir so viel Mühe, und als er fort war, lernte ich noch mehr um seinetwillen. Und hättest Du ihn nur diesen Morgen gehört, Tante, mir lief es eiskalt über den Rücken. Ich mußte mich zwingen, zu lächeln und zu scherzen. Uch, Tantchen, Tantchen!" rief Helene jeht, und warf sich stürmisch vor Tante Gundula auf die Kniee: "Weshalb hast Du mich zu Deiner Schülerin gemacht!"

Tante Gundula's blaue Augen leuchteten auf wie noch nie. Der heilige Augustin und der heilige Thomas in der Tante einsamem Kämmerlein hatten

vielleicht fie fo leuchten gefehen.

"Beil ich Dir einen Schutzeist mitgeben wollte, geliebtes Kind, welcher Dich über alle Kümmernisse hinwegleiten sollte", sagte sie, Helenen's Haupt zärtlich an sich drückend. "Sag', waren es nicht Wissenschaft und Kunst, die Dich getröstet seit jener Zeit, wo der Brief kam, der alle Deine Hoffnungen vernichtete?"

Helene strich das Haar aus dem mit Thränen überflutheten Gesichte, auch ihre Augen leuchteten, als sie ausrief: "Ja, die Kunft, die Wissenschaft ... ich

wäre gestorben ohne fie!"

Sie war begeistert aufgesprungen, und die Arme wie sehnsüchtig einem holden schwindenden Luftgebilde nachstreckend: "Ach, wer einmal aus dieser Quelle getrunken, den verlangt immer wieder danach! Dieser Kaymond, dieser Kaymond!" rief sie, indem sie unwillfürlich ihre kleinen Hände ballte und sie drohend gegen die Scheibe über dem Kamin erhob, hinter welcher der Gegenstand ihres Zornes sich dem Billardspiel hingab.

Doch bald ließ sie die Arme finken, und mit entmuthigter Gebärde auf den

Schemel niederknieend, legte sie den Kopf auf Tante Gundula's Schoß.

"Tantchen, nur Du kannst mir helsen; Du hast es in der Hand!"

"Wie meinst Du das?"

"Das meine ich so, einzig Geliebte, man muß den bösen Zweisler mit einem lebendigen Argument, mit einer unwiderleglichen Thatsache schlagen; mit einer "Thatsache an sich", wie Schopenhauer sagen könnte. — Ich hoffe, Raymond hört mich nicht. — Dieses Argument bist Du! Diese Thatsache an sich — ist meine liebe Tante Gundula!" und bittend schaute Helene zur Tante auf.

"Welche Thorheit!" rief das Freifräulein, "Du denkst doch nicht daran,

Raymond zu fagen . . . . "

"Das wird er auch so schon herausfinden," meinte Tante Gundula lächelnd;

"beshalb brauchst Du Deine alte Meisterin nicht preiszugeben."

— "So? — Tantchen, das meinst Du?" rief Helene sehr erregt. "Nun, ich sehe — was Du auch studirt haben magst — meinen Rahmond kennst Du nicht. Glaubst Du, er könnte mich noch reizend finden, wenn ich ihm sage, daß ich Latein verstehe? Glaubst Du, er wird mich noch ansehen, wenn ich ihm kaltblütig mittheile: Mein lieber Cousin, sprechen Sie Ihre Geheimnisse nicht auf Griechisch vor mir aus! Hast Du die Spur von einer Hossmung, daß er mich darnach noch gern haben könnte? Glaubst Du das wirklich? — Ich nicht! — Das Alles wäre ja aber noch nichts," fügte sie kleinlaut hinzu; "das könnte er mir noch vergeben; Griechisch und Latein vergißt sich ja leicht, aber — bedenke Tantchen, bedenke das Eine, das, was nicht mehr gutzumachen ist . . . benke, welches Grausen ihn erfassen wird, wenn er erfährt, daß . . . . "

"Traf er Dich denn nicht diesen Morgen mit dem Buch in der Hand?"

fragte das Freifräulein.

"Freilich, liebe Tante; nur mit Mühe konnte ich so viel Fassung bewahren, um mich nicht zu verrathen. Ich sah ihn kommen, aber schon hatte er mich erblickt, und ich hielt es für rathsam, mich in die Lectüre des Buches scheinbar zu vertiesen, in der Hosffnung, daß er mich ungestört lassen würde. Es kam aber ganz anders; er sehte sich zu mir, wir hatten ein langes Gespräch, und das Ende davon war — eine Wette!"

"Eine Wette, des Buches wegen?"

"Ja, er schlug mir die Wette vor, daß ich bis Mitternacht der Versuchung nicht widerstehen könnte, ein Buch zur Sand zu nehmen. Giner plötlichen Gin= gebung folgend, verlangte ich, er folle diefelbe Brobe bestehen. Auf das Buch in meiner Hand, welches seine Neugierde zu reizen schien, gründete ich meinen Plan. Es war tollfühn, aber die Berzweiflung gab mir Muth. Früher oder später muß er es ja doch erfahren — unglücklich werde ich jedenfalls — ich habe also nichts zu verlieren. Dagegen, verliert er die Wette — nun — dann habe ich wenigstens eine Satisfaction und vielleicht — — . Wie das enden wird? ich weiß es nicht. Ich weiß nur das Eine," fuhr Helene mit verhaltener Erregung fort, "verachtet er mich, wenn er Alles erfährt, — dann will ich nichts mehr wissen von diesem Wissen, das mich um mein Lebensglück gebracht! . . . Die Frau foll ein Blumengarten fein, hat er heute Morgen gefagt; nun gut, ich will es sein — und nichts als Blumengarten. Er hat Recht, er hat immer Recht - selbst wenn er Unrecht hat. Ich sehe es ein, wenn auch zu spät nur ein Ausnahmswesen wie Du, geliebte Herzenstante, darf es sich gestatten, Briefterin der Wiffenschaft zu fein. Die Wiffenschaft ift die Feindin der Liebe folglich ift die Liebe die Freindin der Wiffenschaft - und ich fühle, ich beginne diese zu haffen!"

"Und eben schwurft Du, von dieser Quelle ewig trinken zu wollen!" warf das Freifräulein lächelnd ein.

Helene sah verwirrt nieder: "Ja — so benke ich in einem Augenblick und im nächsten schon nicht mehr; mein Herz flattert ängstlich hin und her zwischen

beiden Extremen, und ich fühle, wenn ich fie nicht vereinigen kann, so gibt es für mich kein vollkommenes Glück."

"Armes Kind!" scufzte das Freifräulein, "die Quelle in der Du Bergessen schöpftest, ist Dir eine Quelle neuen Grams geworden. Doch man soll nicht so schnell verzweiseln! Rahmond ist jung, zu extremer Anschauung geneigt, umsomehr, als er noch unter dem Einslusse einer bitteren Enttäuschung steht. Er verwechselt die Dinge: Schwarze Augen und glänzendes Wissen haben ihn getäuscht, jeht bildet er sich ein Ideal aus den Gegensähen."

"Glaubft Du, daß er jetzt blaue Augen vorzieht?" fragte Helene eifrig. Das Freifräulein lächette. "Soviel ich davon beobachten konnte, ja —

fie gefallen ihm fogar fehr gut."

"Nun, wenn ihm nur Etwas an mir gefällt," feufzte Helene, "das Andere wird sich dann vielleicht noch finden. — Ach, verzeihe!" rief sie und warf sich dabei stürmisch an die Brust ihrer Lehrerin, "verzeih', ich bin Deiner nicht werth! Du — ganz Entsagung — ganz den höchsten Jbealen zugewandt — —. Sag', Tantchen, haft Du nie geliebt?"

Tante Gundula lachte herzlich. "Nein, Du thörichtes Kind, ich habe nie geliebt, das heißt, ich war nie verliebt. Ich habe herrliche Männer kennen gelernt und sie verehrt; ich habe ihre Gesellschaft als ein Glück empfunden; ich liebte sie als Berkündiger der Wahrheit; ich liebte diese Wahrheit in ihnen. Mein Herz schlug nur für diese Wahrheit, es vermochte bloß für diese zu empfinden, über diese — Jene vergessend, in Jedem ein Werkzeug meiner Bervolktommnung dankbar erkennend. Sie waren für mich die Vermittler zwischen der Wissenschaft und uns Armen, die von dieser dis jetzt ausgeschlossen!"

"Du liebtest die Wahrheit — die Wahrheit allein!" sagte Helene nachdentlich; "ach, Tantchen, wie bewundere ich Dich! Aber," fügte sie kleinlaut hinzu, "verzeihe mir, ich bin nur ein sterbliches Erdenkind; ich bin nicht fähig, so wie Du mein Glück einzig und allein unter den Fittigen jenes hohen Schutzgeistes zu sinden. Ich habe Sonne nöthig, Leben — Liebe — Glück — ich kann ohne Kaymond's Liebe nicht leben — selbst wenn wir uns ein wenig streiten sollten!"

Das Freifräulein drohte lächelnd Helenen mit dem Finger: "Ja, ja, ich weiß:

"Ach, was hilft mir all' das Lefen, All' das Lefen, leif' und laut — Wenn nicht ein geliebtes . . . . . "

— "Tante Gundula! Ich beschwöre Dich, kein Wort weiter!" rief Helene erschreckt.

"Ich habe nur ein wenig über die Schulter geschaut" — entschuldigte sich die Tante in neckischem Tone und fügte rasch hinzu: "Aufgepaßt! Hier kommt Dein gewesener, gegenwärtiger und zukünftiger Quälgeist, den meine Schülerin meinen Schutzeisten vorzuziehen geneigt ist! Nun, ich wünsche ihn Dir von ganzem Herzen, wenn er Dich glücklich machen kann, Du Treulose!"

Die beiden Herren traten in den Salon; die Gräfin erwachte, und Tante Gundula fagte: "Gardez la Dame!"

#### III. In der Lefeecke.

"Richt gelesen?" fragte Rahmond Helenen.

"Auch nicht das Stäubchen einer Broschüre haftet an meinen Fingern," antwortete Helene, ihre Hände weisend. "Sie brauchen mich noch nicht in Ihrer Kammer neben den anderen Sieben aufzuknüpfen, Vetter Blaubart!"

"Sie meinen also, Blaubart's Schlüffel . . . "

"Führte zu seiner Bibliothek, deren Eingang er seinen Frauen verwehrte. Er war Ihr Borgänger, Raymond; er mochte wohl lesende Frauen nicht leiden!"

"Dann bin ich geneigt, Blaubart unter die Kalenderheiligen aufzunehmen. Der Blutkleck am Kinger war . . ."

"Ein Tintenflecks!"

"Wenn Blaubart's Frauen Blauftrümpse waren, so ist er zu entschuldigen. Komanschreibende Frauen gehören in der That in Blaubart's Cabinet."

"Ein Glück für mich, daß ich keinen Roman geschrieben, sonst würden Sie wohl mich Ihrem neuen Kalenderheiligen zum Opfer bringen!" sagte Helene und blickte fragend zu ihm auf.

"In der That! der Gedanke, daß Sie — Sie, Helene, unter die Schriftstellerinnen geben könnten, wäre mir unerträglich!"

Helene fizirte Raymond. Es war, als ob sie etwas erwidern wollte, aber sie unterließ es. Nach einer kleinen Pause sagte sie dann lächelnd: "Werden Sie es auch unerträglich finden, wenn ich Sie auffordere, mir in meine Lesecke au folgen?"

"Ich halte es sogar für meine Pflicht," erwiderte er mit einer ceremoniellen Berbeugung, und folgte seiner Cousine.

Die "Lesecke" befand sich in dem thurmartigen Ausbau, welcher sich an den Salon anschloß, von diesem durch ein Blumengitter getrennt, in dem ein kleines, von Schlinggewächsen umrahmtes Fensterchen angebracht war: eine grüne, lebende Portidre. Un der einen Seite des kleinen Kaumes, unmittelbar hinter dem Gitter, stand ein niedriger Eckdivan; vor diesem ein ebenfalls niedriger, sechseckiger, mit blauem Sammet überzogener Tisch, auf dem Bücher und Journale lagen. Sinige bequeme Lehnstühle umgaben denselben. In dem freien Raume, zwischen Gekdivan und Wand, erblickte man — inmitten eines, mit blühenden Gewächsen gefüllten Blumenkorbes aus vergoldetem Flechtwerk — eine antike Statuette. An der gegenüberliegenden Wand hing ein meisterhaftes Delgemälde, das Porträt der Gräfin; das Licht einer Wandlampe, an bewegbarem Broncearme, concentrirte sich auf demselben und verbreitete zugleich in dem traulichen Gemache einen milden Schein, der die Farben der Möbel, Teppiche und Blumen harmonisch zusammenstimmte.

Die Lesecke war so liebenswürdig weiblich componirt, auf der japanischen Etagere standen so entzückende Elzevirausgaben, die Staffelei war von einer großen Mappe mit so interessanten Facsimilezeichnungen alter Meister besetz, daß es dem gleichgültigsten Leser oder dem ausgesprochensten Bücherseinde unmöglich gewesen wäre, nicht die Hand nach dem einen oder anderen auszustrecken.

Man konnte sich keinen behaglicheren Raum zum Lesen benken. Wenn ber Familiensalon mit einer italienischen Oper zu vergleichen gewesen, so machte diese Lesecke den Eindruck einer seinstinnigen Kammermusik;

- "Voici la charmante retraite De la félicité parfaite"

fang Helene, indem sie eintrat und ihrem Better ein persisches Doppelkissen als Sitz anwies. "Nehmen Sie Platz, Better Blaubart," sprach sie in muthwilligem Tone, "hier, in unmittelbarer Nähe Ihrer Feinde, der Bücher — das heißt, wenn Sie den Muth dazu haben. — Ich sürchte nicht! Sehen Sie und bewundern Sie mich: die neueste Nummer der "Mode illustrée" — ich widerstehe ihr — nein, noch mehr, ich opfere sie Ihnen!"

Sie entfaltete lachend einige Nummern der zierlichen Zeitschrift und streute selbige neckisch über ihn aus. Die Blätter flatterten um ihn her; einige blieben ihm an der Schulter hasten, andere glitten auf seine Kniee oder auf den Boden

neben ihm.

"Wahrhaftig, Sie sehen aus wie ein Schneemann! Coufin! Unter Modejournalen begraben — wie befinden Sie sich dabei?" fragte sie in maliciösem Tone.

Er hatte das Modejournalgestöber ruhig über sich ergehen lassen, jetzt aber sprang er auf, schüttelte sich, daß all die Blätter umherslogen, und indem er Helenens Hand ergriff und leicht küßte, sagte er: "Eine raffinirte Rache, Enäbigste; ich lasse gern Alles über mich ergehen — sogar Modezeitungen, wenn nur Sie dieselben nicht lesen."

"Ist das aufrichtig?" fragte Helene, "was würde denn aus den häuslichen Traditionen, wenn keine Modezeitungen wären?"

"Im Gegentheil! Das Modejournal ift ja der Gegenfat aller Traditionen — es läßt gar keine Bergangenheit aufkommen. Wenn Sie ein wenig mehr die Gewohnheit des Nachdenkens hätten, Cousine — wozu Ihnen das Lesen leider wenig Zeit zu lassen scheint — so würden Sie jenen unlogischen Sat nicht aufgestellt haben."

"Woher follen wir Frauen die Logik nehmen, ohne Logik zu studiren? Das

ist doch unlogisch!"

Rahmond räusperte sich.

"Die natürliche Anlage der Frau bedingt, daß sie mit dem Herzen denken soll; das reine, unverfälschte Gefühl soll der Leiter ihrer Gedanken sein — das ist mehr als Logik."

Helene antwortete nicht gleich, dann aber sagte sie nach einigem Nachdenken: "Sie machen uns zu viel Ehre, Cousin! Das Frauenherz ist ein eigen Ding; etwas Schulung von dort" — sie wies auf die Stirn — "hierher geleitet" — sie zeigte aufs Herz — "tönnte nicht schaden, vornehmlich bei uns Frauen: ein Lehrstuhl für Herzenslogit wäre uns oft vonnöthen."

Rahmond sah ihr lange in die Augen. "Hätte ich doch einem Cursus über "Gedankenlesen" beigewohnt, denn diese Kunst haben die Frauen vor uns vorauß — auch eine natürliche Anlage!"

"Ift denn diese Lecture den Frauen geftattet?" fragte fie lächelnd.

"Sie ist nicht nur gestattet, sondern wünschenswerth," antwortete er. "Ich sehe vorauß, Sie besitzen diese Kunst, Helene. Und weshalb? Weil Sie eben nicht wie andere Frauen Ihre natürliche Intuition durch tünstliche Verstandeßentwicklung — die ja jener nur im Wege steht — beeinträchtigt haben."

"Sehr verbunden," schaltete Helene mit einer leichten Berbeugung ein, "was

für eine hübsche Umschreibung des Begriffes - ignorant!"

Raymond aber ließ sich nicht beirren und fuhr fort: "Alle jene sphillinischen Eigenschaften der Frau, welche sie zu einem höheren Wesen machen, zu jenem originell empsindenden, ahnungsvollen Geschöpfe, welches dort kliegt, wo wir am Stabe der Vernunst einherhinken — alle diese Eigenschaften sind bei einer Frau, die weder schreiben noch lesen kann, in viel höherem Grade entwickelt. Es ist meine leberzeugung, daß, je weniger eine Frau ihre Intelligenz mit künsklichem Wissen überbürdet, umsomehr würden ihre natürklichen Gaben, der individuelle Geist, der weibliche Instinct, zum Vorschein kommen. Die Frau ist dem Erdzeist viel näher verwandt als wir Männer, und es wäre daher nicht undenkbar, daß die Wissenschaft in jenen Fragen, die dem Verstande ein Räthsel sind, durch den Instinct der Frau gewinnen könnte. Das Ahnungsvermögen der Frau müßte aber erst seine ursprüngliche Keinheit und Krast wiedererhalten, welche durch die sogenannte Bildung getrübt worden sind."

Jetzt war es an Helene, sich betroffen zu fühlen. "Ja, das Uhnungsvermögen leidet dabei!" sprach sie leise vor sich hin; laut fügte sie hinzu: "Fast fürchte ich mich vor diesen Gaben! Nicht immer möchte ich die Gedanken Unberer lesen können."

"Könnten Sie doch in den meinen lesen, wie ich nur Ihr Bestes im Auge habe!"

"Sehr viel Schmeichelhaftes würde ich wohl nicht in ihnen finden, fürchte ich," meinte Helene.

"Ich würde es für ein Unrecht halten, Ihnen Complimente zu machen, die benjenigen nicht gestattet sind, welchen Sie die Ehre erweisen, sie zu Ihren Freunden zu rechnen."

"Das ift ein liebes Wort," erwiderte Helene mit innigem Tone, indem fie ihm die Hand reichte, "ich danke Ihnen! — Nicht wahr, wir find und bleiben Freunde?"

Er antwortete mit einem Händebrucke, behielt jedoch ihre Hand in der seinigen und sagte nach einigem Befinnen: "Freunde, aber unter einer Bedingung!"

"Die wäre ?"

"Offen und wahr sein!" Er versuchte, ihr in die Augen zu schauen. "Helene, haben Sie etwas auf dem Gewissen? Gestehen Sie — jenes Buch, bei dessen Lectüre ich Sie heute Worgen überraschte — es ist ein schlimmes Buch?"

"D ja!" rief Helene mit Ueberzeugung, "ein sehr schlimmes Buch. Ich wollte, es wäre nie geschrieben!"

"Und folch ein Buch lefen Sie, helene?" fagte Raymond vorwurfsvoll.

"Ich las nicht, ich blätterte nur darin . . . ." kam es zögernd von ihren Lippen.

"Warum Ausflüchte? — Sie kennen die Fabel von der Maus, welche nur cin wenig naschen wollte, und da fiel die Falle zu! — Es schmerzt mich, Helene, daß Sie mit Büchern Umgang pflegen, den offen einzugestehen Sie nicht ben Muth haben!"

"Ich werde ihn haben," erwiderte sie fast tonloß, indem sie sich erhob, auf die Etagere zuschritt, von derselben den fatalen rothen Band herabnahm und ihn mit abgewandtem Gesichte und zusammengepreßten Lippen auf das Tischchen vor Rahmond legte.

"Lesen Sie selbst und richten Sie mich, aber seien Sie barmherzig."

Er lachte hellauf. "Aha! Diesmal foll ich die Maus sein, Cousinchen? Nein! Nach Mitternacht recht gern, wenn Sie es erlauben, das heißt, wenn ich die Wette gewonnen und Sie dieselbe verloren haben; dann erbitte ich mir als Preis — das Geheimniß des Buches. Abgemacht? Ich habe außerdem als Better und Freund ein Anrecht darauf, nicht wahr?"

"Ja, Sie haben ein Anrecht darauf," sagte sie ernst und hielt mit offenem Blick ben seinigen aus.

Nach englischer Sitte hatte sich Helene zur Mittagstafel mit frischen Blumen geschmückt. Lose gesteckte Blüthen und Blätter zierten ihr das Haar und die Iinke Schulter. Raymond's Blicke wanderten von dem einen Bouquet zu dem anderen.

"Welch reizende Waldblumen! Sie machen sich vorzüglich auf Ihrer weißen Toilette! Aber wie kommt dieses stachlige dunkle Blatt darunter? Seit wann figuriren Dornen im Blumenschmuck einer jungen Dame?"

"Seitdem Cousins ihren Cousinen Kriegserklärungen machen. Dieses Blatt ist ein Kriegsemblem. Ich trage es, bis der Kampf entschieden ist. Wünschen Sie nicht auch eins?" Sie löste ein Blatt und eine wilde Kose von ihrer Schulter und reichte sie ihm. Er befestigte Beides in seinem Knopfloch.

"Was ist die Parole dazu?" fragte ex.

"Keine Rose ohne Dornen, das heißt . . . "

"Es gibt keine vollkommenen Coufins —"

"Und Coufinen," fette Helene rasch hinzu.

"Was geschieht mit dem Emblem, wenn der Kampf zu Ende?"

"Dann legt der Besiegte dasselbe dem Sieger zu Füßen, als Zeichen seiner Unterwerfung."

"Bortrefflich, das Turnier kann also beginnen!"

Als habe die Vorsehung nur auf die Aeußerung dieses Wunsches gewartet, öffnete sich die Thür im Salon und hereintrat — kein Herold zwar, aber ein Diener mit der — Posttasche.

Die Ankunft der Post auf dem Lande ist ein Creigniß, welches nur Derjenige zu würdigen versteht, der auf dem Lande gelebt, und zwar in einer Provinz, die dem Berkehr durch Bahnverbindung noch nicht erschlossen ist. Die Post trifft da nur ein= oder zweimal wöchentlich ein, und an Tagen, wo dieselbe ausfällt, fühlt man sich in der That so abgeschnitten von der Mitwelt, wie ein Schiff auf weitem Meere. Aehnlich dem freudigen Gesühl, mit welchem der Seefahrer das Festland erblickt, begrüßt der einsame Landbewohner das

Klingeln der Poftglocken. Der Wagen fährt in den Hof, die Hunde schlagen an, es vergeht eine Weile, dis der Postillon sein Pferd angebunden, die versichlossene Posttasche in der Gesindestube abgeliesert hat, wo sie von dem damit Beaustragten geöffnet und ihr Inhalt der Herrschaft darauf eingehändigt wird. Gewöhnlich übernimmt der Hausherr dann selbst die Vertheilung der einsgetroffenen Briese u. s. w. an die einzelnen Mitglieder der Familie.

Schon Tage vorher haben die Ungeduldigeren unter denselben berechnet, von welcher Seite Briefe zu erwarten seien, und müssen nun allerhand lleber-raschungen erdulden. Oft ist gerade die erwartete Correspondenz nicht einzetroffen, und man ist gezwungen, die Ungeduld bis zur nächsten Post zu vertagen. Dagegen sind wiederum durch besondere Glücksfälle überraschend schnelle Antwortschreiben da. Diesen Vortheil aber hat die Post auf dem Lande sürsich, daß die Correspondenz sich ansammelt, und indem sie Vieles bringt, Jedem Etwas bringen muß. Es lebe daher die Landpost und die guten Leute, welche den Landbewohnern steisig schreiben!

Die Tagespresse, deren tägliches Erscheinen dem Städter zum Bedürfniß geworden — hier tressen gleich mehrere Nummern auf einmal ein, werden neugierig geöffnet und rückwärts gelesen, wobei man gewöhnlich die Entdeckung macht, daß zwischen der neuesten und ältesten Nummer kein bemerkenswerther Unterschied wahrzunehmen ist. Der Stundenzeiger der Geschichte rückt eben Langsam vorwärts; nur der Secundenzeiger der Personalia scheint es eilig zu haben.

"Helene! Rahmond! Wo bleibt Jhr?" rief der Graf, welcher diesmal, wie gewöhnlich, die Bertheilung der Poft übernommen hatte. "Mir scheint, Jhr leidet an Berplauderung! Rahmond, Deine Redue — Briefe aus der Residenz — auch für Dich, Helene, ist Manches da — so kommt doch!"

"Wir können nicht — der Wolf steht hinter dem Zaun!" — riefen lachend und wie auf Verabredung die früheren Schul- und Spielkameraden aus der Ecke hervor.

"Bir sind zu klug und weise," flüsterte Helene ihrem Vetter zu, "die Wette wird ewig dauern!"

Der Graf hatte unterdeffen eine Zeitung außeinander gefaltet: "Hier sehe ich Deinen Ramen, Raymond, bei Gelegenheit der Preisvertheilung auf der Mexinoausstellung."

"Welchen Preis?" rief Raymond.

"Halt — das gilt nicht!" unterbrach ihn Helene — "die Wette darf nicht umgangen werden!"

"Eine interessante Heirath! — Ein neues Buch!" — ertönte abermals bes Grafen Stimme. "Die Baronin Dreiftern heirathet — rathet wen!" . . .

Raymond horchte auf. Sein "Irrlicht" verheirathet! Doch er bezwang sich und sagte: "Was war das Andere?"

"Das Andere ift ein Band Gebichte "Widersprüche" mit dem Motto "Im Gegentheil!" — Halt, das ist ja Dein gestügeltes Wort, Rahmond; sind die Gebichte vielleicht von Dir?" fragte der Onkel.

"Im Gegentheil — pardon — ich wollte fagen, es ift diesmal ein Anderer."

"Der Andere ift diesmal eine Andere, und zwar eine aus unserer Welt, wie es scheint. Vielleicht die Baronesse Dreistern? Sie soll ja ein Schöngeist sein!"

"Das ift mir ziemlich gleichgültig!" antwortete Raymond Laut. "Wenn nur Sie es nicht find, Helene," wandte er sich fast leidenschaftlich zu seiner Nachbarin.

Eine tiefe Paufe entstand. Der Graf war in seine Zeitung vertieft, die Gräfin und Tante Gundula sesten ihre unterbrochene Schachpartie fort, Naymond wartete verwundert auf eine Antwort, die immer nicht kam.

Helene saß bewegungslos da, den Blick in die Weite gerichtet, nur ein leises Zittern ging über ihre Gestalt

"Helène, woran denken Sie?" fragte er endlich.

"Ich denke," erwiderte sie, und holte tief Athem, "daß Sie eine sehr schlechte Meinung von mir haben werden, wenn ich Ihnen sage, daß ich dieses Buch geschrieben und veröffentlicht habe; daß Sie aber eine noch viel schlechtere haben würden, und dies mit Necht, wenn ich es Ihnen verheimlichen wollte. Raymond, das Buch — ist von mir!"

"Bon Dir . . . von Ihnen?" rief Raymond.

"Ja, Raymond, und nun will ich Ihnen alles lebrige auch gestehen!" Sie stieß die Worte hastig und zitternd hervor. "Während Du — während Sie so lange sort waren, habe ich — ich weiß selbst nicht warum — kurz — ich habe viel und vielerlei gelernt. Erschrecken Sie nur nicht! — Ich verstehe etwas Latein — ach nein, ich kann nicht sprechen, wenn Sie mich dabei ansehen, — bitte, halten Sie diesen japanischen Schirm vor. — Nun also, Latein, dann etwas Griechisch — (Was macht er wohl für ein Gesicht hinter seinem Schirm?) ferner: Moralphilosophie — Uesthetik — Metaphysik — (aber, mein Gott, warum spricht er denn nicht? —) Botanik — indische Mythologie — (sein Schweigen wird immer unheimlicher!) — comparative Sprachstudien — Kirchengeschichte — die Summe der Theologie — Schopenhauer — Plato's "Staat' — — Panschatantra . . . . "

Sie hielt erschöpft inne und wartete mit sieberhafter Spannung auf sein erstes Wort.

"An wen sind die Lieder gerichtet?" tönte es leise hinter dem Schirm hervor.

"Er schilt mich nicht?" dachte Helene verwundert.

"Das kann ich nicht fagen!" antwortete fie laut.

"Was für Lieder?"

"Liebeslieder!" seufzte Helene.

"Du haft also — Sie haben also — Sie sind also — sind die Lieder während meiner Abwesenheit entstanden?"

"Ja, Raymond, während Ihrer langen Abwesenheit!"

"Während meiner langen Abwesenheit!" wiederholte er nachdenklich. "Ja, ich blieb lange fort, sehr lange. — Wann haben Sie denn Denjenigen kennen gelernt, dem Sie diese Lieder gewidmet?" fragte er mit einer Stimme, der er versuchte, einen kalten irvnischen Klang zu geben.

"Ich habe während Ihrer Abwesenheit Niemanden hier empfangen," antwortete das junge Mädchen.

"Aber Sie waren abwesend — Sie mußten Ihrer Gesundheit wegen in ein Bad reisen — wahrscheinlich haben Sie ihn bort getroffen?"

"Nein, bort habe ich ihn leider gar nicht getroffen!" erwiderte Helene vorwurfswoll, und bliete gefränkt den javanischen Schirm an.

"Darf man den Namen des Glücklichen erfahren?" fragte Rahmond mit noch fühlerem Tone.

"Des Glücklichen?" antwortete melancholisch lächelnd Helene. "Ich bezweifle, ob er sich für einen solchen hält — aber — nennen kann ich ihn nicht!"

"Mso doch!" kam es dumpf von Raymond's Lippen, und seine Hand ballte

fich krampfhaft.

Er war entschieden ungeduldigen Temperaments und glich in diesem Augenblick erstaunlich dem Porträt eines seiner Ahnherrn, welcher mit Sobieski vor Wien gestanden und mit einer Handvoll Soldaten die "Türkenbastion" im Sturm erklommen hatte.

Sin Moment der Unschlüffigkeit noch, dann fuhr Rahmond auf, warf den Schirm in eine Ecke und rief: "Ich will ihn aber wiffen — ich muß ihn wissen!"

"Da steht sein Name —" sagte Helene, auf die erste Seite des rothen Buches zeigend, indem sie ihr Köpschen unter den überhängenden Zweigen einer Fuchsia zu verbergen suchte.

Der junge Mann griff haftig nach dem Buche: "An Kahmond" las er . . . und las nicht weiter. Er ergriff Helenens Hand und bedeckte fie mit glühen=

den Rüffen.

Helene neigte sich zu ihm.

"Nur nicht lesen!" sagte sie schelmisch bittend, indem fie ihm mit der freien Sand lächelnd brobte.

Raymond löste das stachliche Blatt mit der wilden Rose von seinem Rock

und legte es Helenen zu Tüßen.

"Berloren und gewonnen! Aber . . . gibt es nicht noch einen anderen Rammond?"

"Im Gegentheil!" antwortete sie lachend. "Es gibt nur Einen solchen auf der Welt — glücklicherweise für uns arme Frauen! — Erhalte ich nun Absolution für dieses Buch?"

"Wir wollen es zusammen lesen" — fagte Rahmond eifrig, legte das aufsgeschlagene Buch vor Helene und blickte zugleich mit ihr hinein.

In diesem Augenblick erschien in dem Rahmen des grün umlaubten Gitterfensters über den Köpfen der beiden Liebenden Tante Gundula's freundlich lächelndes Antlit:

"Ach! was hilft mir all' bas Lefen, All' bas Lefen, leif' und laut — Wenn nicht ein geliebtes Wefen Mit mir in bie Seiten fchaut!"

beclamirte das Fräulein. "Pagina 56! — Habt Ihr Euch versöhnt?" Deutsche Kundichau. XIV, 12. "Er hat mir Alles verziehen" — sagte Helene — "sogar den Panschatantra!" "Tout comprendre, c'est tout pardonner!" bemerkte Tante Gundusa.

"Erlaubt, daß ich Euch gegenseitig vorstelle!" unterbrach sie Helene. "Tante Gundula — habe die Ehre — hier mein Qualgeist! — fürs ganze Leben? — Lieber Raymond — Freifräulein Gundula, Baccalaureus der Archäologie, mein bisheriger Schutzeist und meine Lehrerin!"

"Archäologie? — Tante Gundula?" rief Raymond.

"Nun ja, mon neveu," sagte nicht ohne Malice lächelnd die alte Dame. "Das ist die Vergangenheit, in der ich lebe!"

Es war, als ob sie die Randglosse ihres Neffen zu ihrer Devise vorhin bei

der Tafel errathen hätte.

"Siehst Du" — rief Helene triumphirend — "Wiffenschaft und häusliches Genie — Archäologie und Speisezettel! Alles vereinigt! Tante Gundula liest Bücher und läßt uns doch nicht verhungern! Im Gegentheil! Hier liegt der Fall vor, es zu sagen! Was meinst Du zu diesem lebenden Argument?"

"Tante Gundula ist kein Argument" — entgegnete Raymond, indem er sich mit Anmuth verbeugte. "Sie ist unsere allverehrte Tante, an der ich von jeher so viel Tugenden zu bewundern hatte, daß ich für den Augenblick nicht weiß, woher noch mehr Bewunderung nehmen für die mir bisher verborgen gebliebenen, außerordentlichen Berdienste."

"Mon neveu, ich gönne Ihnen ja meine Helene, schmeicheln Sie nicht weiter! Es thut mir aber sehr leid, daß Sie mir meine Schülerin in diesem Augenblick entreißen, denn wir arbeiten jetzt Beide an einem sehr interessanten archäologischen Thema."

"Wobei Raymond jetzt unser Mitarbeiter wird, nicht wahr?" fragte Heleneschmeichelnd. "Ich hoffe, Dir auch später bei Deinen Merinos . . . . ."

"Haft Du die auch ftudirt, Helene?"

"Offen gestanden — nein! Bon den Naturwissenschaften weiß ich etwa so viel, als ich im Robinson Crusoë gelesen. Seitdem habe ich aber immer den Wunsch gehabt, Lamas bei uns zu acclimatisiren."

"Erstaunlich praktische Leserrüchte! Wir wollen diesen Plan reiflich überlegen. Es wird eben nicht schaden, wenn ich damit beginne, Dir Borlesungen über Landwirthschaft zu halten. Eins mehr oder weniger — darauf kommt es jeht nicht mehr an."

"Und wie gern werbe ich Deine Schülerin! Beides vereinigt — beides vereinigt!" jubelte Helene und ergriff Rahmond's und Tante Gundula's Hände.

Tante Gundula erwiderte zärklich Helenens Händedruck. Dann legte sie hie Hände der beiden jungen Leute in einander und verblieb eine kleine Weile wie in stiller Andacht. Darauf verließ sie das glückliche Paar in der Lesecke, und vom Flügel her ertönten die prachtvollen Arpeggien des Schubert'schen Liedes:

"Ich wollt' von Atreus' Söhnen, Bon Kadmos wollt' ich fingen, Doch meine Saiten Klingen, Kur Liebe — immer Liebe!"

## Die Bildungsmittel der Reichspost= und Telegraphenverwaltung.

Altmeister Menzel hat in seinen Austrationen der fridericianischen Zeit unter Anderem ein Stück Postgeschichte mit Stist und Pinsel geschrieben, das in unübertresslichen Zügen das Stocksepterthum des vorigen Jahrhunderts auch auf dem Gebiete der Post zur Anschauung bringt; wir meinen das Doppelbild eines Feldpostmeisters und eines Feldpostillons aus der damaligen Zeit. Keuchend und mit verdissenst Grimme schleppt der Postknecht das ungesüge Felleisen weg, als ob er seinen ärzsten Feind beseitigen wollte, während der dies Kostmeister mit dem rothglühenden Angesichte uns keinen Augenblick im Zweisel darüber läßt, daß der ganze postalische Upparat, die "Fizigkeit" und "Accuratesse" nur von einem Urquell ausgeht: dem derben Rochrstoft in der drohend erhobenen Rechten. Und doch war die damalige preußische Staatspostenrichtung musterhaft, die Feldpost Friedrich's des Großen einzig in ihrer Art, so daß ein unter des großen Königs Regierung in Preußen reisender französischer Schriftkeller bemerken konnte: "Im preußischen Staate ist nächst der Schule die Vost der ausgebreitetsste Anstalt".

Die altpreußische Ueberlieserung ist von der Erbin der preußischen Post, der deutschen Reichspott, in Spren gehalten worden; der Ausspruch des Franzosen gilt heute noch, und daß es nicht vermessen ist, don einer Allgegenwärtigkeit der Post zu sprechen, dasür sorgen die 18 700 Postanstalten, mit denen Deutschland den ersten Kang unter den europäischen Nationen einnimmt, und eine Postannee von rund

86 000 Röpfen.

Wie die Post mit diesem sast drei mobile Armeecorps umsassende Personale sich nach außen prasentirt, weiß Jedermann, da sie die weitesten Lebenstreise am unmittelbarsten berührt. Zum unentbehrlichen Lebensbedürsniß geworden, richtet sie ihre Anstalten auf den Bergesgipseln, in den Badeorten, am Seestrande und in den abgelegensten Thälern ein; die Besucher der Ausstellungen sinden zu ihrer Bequemlichkeit Postbüreaus vor, von militärischen Uebungsplägen und Barackellagern aus bildet sie das Bindeglied zwischen den detachirten Truppentheilen und den höheren Commandos, wie zwischen dem heimathsernen Rekruten und dem Elternhause.

Aber jenes Clement von höchst ehrwürdigen Alter, welches der Wallenstein'sche Wachtmeister als dassenige preist, "von dem alles Weltregiment hat ausgehen müssen", es ift seit langer Zeit verschwinden; an die Stelle der Faust mit dem geschwungenen Stock ist das belehrende Wort und die Feder, an die Stelle der knechtischen Furcht vor dem allmächtigen Gewaltmittel ist das rege Ehrzefilh getreten, das unsere Posit

armee durchdringt von der höchsten Spige bis zum untersten Handlanger.

Freilich ist diese Wandlung auf dem Gebiete der Post ebenso wenig mit einem Male erreicht worden wie auf allen anderen Gebieten unserer sortschreitenden Cultur, aber es ist ein überraschender Ausschwung in der geistigen Hebung des gesammten Personals von dem Augenblick ab erkennbar, da die bis dahin mehr nach den traditionellen büreaufratischen Gesichtspunkten geseitete Verwaltung der Post in die Hände

29 \*

bes jezigen Generalpostmeisters überging. Dr. von Stephan erkannte mit richtigem Blick, daß die rasch zunehmende Bedeutung des Instituts, welchem man srüher nur mechanische Leistungen zumuthen zu dürsen vermeinte, in erster Linie eine allgemeine geistige Hebung des Personals erheische, um der Postverwaltung zu ihrer berechtigten Ebenbürtigkeit mit den übrigen Zweigen der Staatsverwaltung zu verhelsen. Was in dieser Beziehung unter der Stephanschen Aera geschehen ist, davon zeugen die Institutionen, welche im Lause der Letten zwei Jahrzehnte im Bereiche der Reichspost= und Telegraphenverwaltung zur Hebung der allgemeinen Bildung und gesammten geistigen Wohlsahrt ihrer Angehörigen geschaffen worden sind.

Borweg muß hervorgehoben werden, daß der jetige Chef der Verwaltung schon an die Borbildung der Aufzunehmenden ziemlich hohe Ansprüche stellt. Die Reglements verlangen für die Candidaten der höheren Lausdahn das Zeugniß der Reise sür die Universität von einem Ghunasium oder Realghunasium; überdies geht man bei der Auswahl der Bewerder ziemlich wählerisch vor, so daß nur Abiturienten mit guten Entlassugszeugnissen auf die Annahme rechnen können. Von da ab beginnt für den sogenannten Eleven keineswegs ein akademisches Leben in dem heutigen vielsach mißverstandenen Sinne, sondern er hat, neben den durchaus nicht leichten Ansorderungen des technischen Dienstes, seine wissenschaftliche Weiterbildung energisch zu betreiben, um

in die höheren Prüfungen wohlgeruftet einzutreten.

Abgesehen von dem ersten, mehr auf die technische Ausbildung bezüglichen Eramen, haben sich die Beamten einer zweiten Brüfung zu unterziehen, für welche ähnliche Anforderungen gestellt werden wie für die hölheren, eine akademische Borbildung voraussetzenden Prüfungen bei anderen Staatsverwaltungszweigen. Diese Prüfung besteht in der Ausführung eines praktischen Austrages aus dem Gebiete des Post= oder Telegraphenwesens, b. h. aus der selbständigen Ausführung solcher Functionen, die in der Regel den höheren Beamten obliegen: Revision von Boft- und Telegraphenanstalten, Gestiftellung bes Bedürfnisses zur Ginrichtung neuer Bostanftalten, Regulirung wichtiger Boftverbindungen auf Landwegen und Gifenbahnen, Führung von Unterfuchungen bei borgekommenen Berluften durch elementare Ercigniffe, Beraubungen u. f. w., Anfertigung von Entwürsen zur Einrichtung oder Berlegung von Telegraphenämtern und -Linien, felbständige Gerstellung von Telegraphenlinien, Aussührung wissenschaftlicher Bersuche, Prüfung von elektrischen Batterien, Feststellung des elektrischen Zustandes ober- und unterirdischer Leitungen, Untersuchung von Leitungsmaterialien u. dgl. m. Der Erledigung des praktischen Auftrages reiht sich eine theoretische schriftliche Ausarbeitung über zwei Themata an. Lettere umfaffen eine wiffenschaftliche Aufgabe aus irgend einem Zweige der allgemeinen Verwaltung der Post und Telegraphie, sowie eine mit begründeten Schluffantragen zu versehende Darftellung aus geschloffenen Acten bes Post- oder Telegraphendienstes, oder eine Ausarbeitung über eine Aufgabe aus dem Gebiete des Telegraphenbetriebes oder des Telegraphenbaues.

Ju diesen Arbeiten, der praktischen und den theoretischen zusammen, wird eine Frist von vier Monaten gewährt. Haben die schriftlichen Arbeiten den Ansorderungen entsprochen, so solgt die mündliche Prüfung vor dem Prüfungsrathe zu Berlin. Diese Prüfung erstreckt sich über ein sehr weites technisches und wissenschaftliches Gebiet, denn man verlangt in ihr von dem Examinanden genaue Kenntnis der Hauptgrundzüge der Staatswissenische, Finanzwissenschaft und Bolfswirthschaft, der Berkassundzüge der Staatswissenischen Keiches und der wichtigsten Keichsgesetze, der wichtigsten bei der Verwaltung des Post- und Telegraphenwesens in Betracht kommenden Rechtsgrundsätze, besonders in Beziehung auf die Bertretungsverbindlichseit der Verwaltung und ihrer Beamten, der Grundzüge des Gerichtsversahrens, sowie der hauptsächlichsten Landesgesetze und der Grundzüge der Verwaltung dessenigen Staates, in welchem der Craminand beschäftigt ist, serner verlangt man von dem dem höheren Telegraphendienste sich widmenden Beamten Kenntnis der reinen Mathematik und der Mechanit, Bekanntschaft mit der Physikt und Chemie und besonders mit denseingen Sehren, auf welchen die elettrische Telegraphie beruht und welche bei derfelben sonft in Betracht kommen.

Dazu treten die technischen Ansorberungen, und zwar auf dem Gebiete der Post: Postsührwesen einschließlich Pierbekunde und Wagendau, Postcursangelegenheiten, Postbauwesen, Zeitungsvertried und Feldpost; auf dem Gebiete der Telegraphie: Anfage und Unterhaltung von Telegraphenlinien und -Anstalten, Telegraphen-Materialiensunde, Kenntniß der verschiedenen Telegraphenapparate, Geschichte und Entwicklung der Telegraphie, Batterien, Meßinstrumente; auf dem gemeinschaftlichen Gebiete der beiden Zweige: Umsang und Kessorierbakknisse der obersten Postbehörde und der Ober-Postdiereitonen, Grundbestimmungen über das Post- und Telegraphenwesen, Personalversältnisse des Tazirungsversahrens und des gesammten Expeditions- und technischen Betriebsdienstes, wobei zugleich die Einrichtungen der Post und Telegraphie im Austande in Betracht kommen; endlich das, wenn auch in den Formen möglichst einsach gehaltene, so doch sehr umsangreiche und in die höhere Cameralwissenschaft übergreisende Kassen- und Rechnungswesen.

Da diese Prüsungsvorschristen nicht bloß auf dem Papier stehen, sondern in allen Stücken dem Prüsungsversahren streng zu Grunde gelegt werden, so wäre die Erreichung des weit gesteckten Zieles geradezu unmöglich, wenn nicht die Verwaltung selbst Mittel und Wege zu einer systematischen Weiterbildung ihrer sür die höhere

Laufbahn bestimmten Beamten zu finden gewußt hatte.

Behen wir auf diesen Bildungsgang naher ein, fo begegnen wir junachst bem Posteleven, wie er zur Erlernung des Dienstes einem geeigneten größeren Bostamte zugetheilt wird. Nehmen wir an, der junge Mann fei mit ausreichenden Geiftes= anlagen, Zuverläffigkeit und überhaupt mit allen benjenigen moralischen Gigenschaften ausgestattet, welche gerade für die Beschäftigung im Postdienste ersorderlich sind, wo der Beamte bei der Augubung feines Berufes vielfach auf fich felbst angewiesen und aroßer Berantwortlichkeit ausgesett ift. Berechtigt ber Eleve zu guten Erwartungen. fo wird ihm nach und nach Gelegenheit gegeben, sich die nöthige Selbständigkeit im Dienste anzueignen; er wird in gewiffen Zeitraumen an verschiedene Orte mit größerem Berkehrsumfange dirigirt, bis er in jedem Dienstzweige, namentlich auch in der Telegraphie, vollständig ausgebildet ift. Mit der Praxis geht die theoretische Ausbildung Sand in Sand. Diese wird gefordert durch die Unterrichtscurfe, welche am Site einer jeden Ober-Postdirection, zuweilen auch bei größeren Berkehrsämtern ein= gerichtet find. Die Ertheilung des Unterrichts erfolgt durch geeignete altere Beamte der höheren Lausbahn, welche, wie die disher gemachten Ersahrungen gezeigt haben, sich stets in genügender Anzahl bereit finden, das Lehramt als ein Ehrenamt zu übernehmen. Die Eleven find verpflichtet, an den Unterrichtscurfen theilzunehmen. Um allen Eleben die Theilnahme zu ermöglichen, werden fie an benjenigen größeren Orten, an benen Unterrichtscurfe eingerichtet find, zu Dienftleiftungen herangezogen. Gegen= ftande des Unterrichts bilden besonders: die gesetzlichen Bestimmungen über das Post= und Telegraphenwesen, das Tarifwesen, die Berhältniffe der Poft zu den Gifenbahnen, die Versaffung des Reichs und der Einzelftaaten, das Mung-, Maß- und Gewichtswefen, das Wechselrecht, ferner die Geschichte des Berkehrswefens, namentlich der Poft und Telegraphie, die Berhältniffe der Reichspoft jum Auslande, der Weltpoftverein, der Telegraphenbetrieb in feiner einfacheren Geftaltung, Feldpoft und Feldtelegraphie, die Geographie, besonders in ihren Sandels= und Berkehrsbeziehungen, endlich die Ansertigung amtlicher Schriftfage. In den Unterrichtsftunden ftellt der Lehrer über einen vorher bezeichneten Stoff, mit welchem die Schüler durch Selbststudium sich vertraut gemacht haben muffen, Fragen, und halt darauf, daß die jungen Leute bei ber Beantwortung fich eine genugende Sicherheit im freien Bortrage aneignen und fich einer correcten Redemeife und fliegender Sprache befleißigen. Um das Berftandnig ber befprochenen Gegenstände durch Beispiele zu fördern, werden Bosthaltereien, Wagenbauanstalten, Telegraphenbau-Werkstätten u. a. m. besichtigt, jerner Zeichnungen bon Landkarten, Gifenbahnverbindungen, Poftdampfichiffslinien angefertigt, auch Stiggen bon Bofthäufern, einzelnen Boftbienfträumen und Telegraphenbetriebsftellen entworfen;

es werden endlich Raffenabschlüffe, Abrechnungen u. dal. m. aufgestellt und die ge-

fertigten Arbeiten gründlich durchsprochen.

Nachdem der Eleve die Secretärprüfung bestanden hat, tritt er in die Reihe der Postprakticanten über, verbleibt indessen auch in dieser Stellung noch im Vorbereitungs= bienft für die höheren Stellen der Bostverwaltung. Bur Erlangung der Befähigung für diese Stellen gewährt ihm die Berwaltung infojern eine wesentliche Gilfe, als fie Die Bestimmung getroffen hat, daß die Braktikanten vor der Ernennung jum Boftfecretär längere Zeit außerhalb ihres Heimathsbezirkes, und zwar in folchen Orten beschäftigt werden, wo die Berschiedenartigkeit und die Bedeutung des Berkehrs ihnen Gelegenheit gewährt, die eigene Kraft unter schwierigeren Verhältniffen zu erproben. Daneben aber ist den Praktikanten, welche den in ihrer bisherigen Laufbahn an fie gestellten dienstlichen und wissenschaftlichen Ansorderungen entsprochen haben, Gelegenheit geboten, auf der in Berlin bestehenden besonderen Kachschule für die höhere Boft = und Telegraphenlaufbahn eine akademische Borbereitung jum höheren Berwaltungseramen zu erlangen. Die Einberufung zu dieser Schule erfolgt auf Borschlag der Ober = Postdirectionen und einer aus drei bortragenden Rathen des Reichs= postamts gebildeten Studiencommission in der Weise, daß höchstens dreifig Beamte zwei Semester hindurch, und zwar in den Wintermonaten - 1. October bis 31. März die Vorlesungen in zwei neben einander bestehenden Curfen besuchen. Die zur Schule einberufenen Beamten haben im Laufe des Februar Claufurarbeiten zu fertigen, durch welche ber Nachweis geführt werden foll, daß fie das bis dahin Vorgetragene fich zu eigen gemacht haben; ferner findet für jeden der beiden Curfe Ende Marg eine mundliche Brufung ftatt. Diejenigen Besucher des ersten Cursus, welche nach dem Ergebniß dieser Prüfungen nicht im Stande gewesen find, dem Unterrichte mit Rugen gu folgen, oder welche wegen Mangels an Ausmerksamkeit und Gifer den Erwartungen nicht entfprochen haben, werden vom Besuch des zweiten Cursus ausgeschlossen; dagegen wird benjenigen Besuchern der Schule, welche auch den zweiten Cursus mit Erfolg durch= gemacht haben, der Befuch der Vorlesungen als Nachweis der Besähigung zur Ablegung der höheren Berwaltungsprüfung angerechnet. Der Lehrplan umfaßt im Wesentlichen folgende Gegenstände: Staatswiffenschaft, Volkswirthschaft, Finanzwiffen= schaft, Berjassung des Deutschen Reiches mit Uebersicht über die wichtigsten Reichs= gesethe, Organisation ber Reichsbehörden, Staats- und Verwaltungsrecht, Grundzuge des Bölkerrechts; die gesetzlichen Grundbestimmungen für das Bost- und Telegraphenwesen, die wichtigsten bei der Verwaltung der Post und Telegraphie in Vetracht tommenden Rechtsgrundfage, Gerichtsverfaffung und Grundzüge des Gerichtsverfahrens, Berkehrsgeschichte und Handelsgeographie, Verträge mit dem Auslande, Weltpost-verein, internationaler Telegraphenvertrag, hauptsächlichste internationale Berbindungen, seminaristische Uebungen im Anfertigen von Abhandlungen über die vorstehend aufgeführten Gegenstände; Anlage und Unterhaltung von Telegraphenlinien und Telegraphenanstalten, Telegraphen-Materialientunde, Telegraphenapparate, geschichtliche Entwicklung derfelben, Gewerbefunde, Uebungen im Skizziren von Apparaten und Grundriffen von Gebäuden; reine Mathematik, Uebungen im Lösen mathematischer Ausgaben, namentlich folder, welche im praktischen Telegraphendienfte vorkommen können; Mechanit und Statit, Physit, Chemie, Metallurgie. Wie man sieht, tritt bei dieser Lehranstalt das eigentlich akademische Princip

Wie man sieht, tritt bei dieser Lehranstalt das eigenklich akademische Princip vorläusig noch etwas zurück vor der schul= und beamtenmäßigen Disciplin; allein schon der Umstand, daß man als Lehrkräfte nicht Mitglieder der höheren Beamtenwelt allein auserlesen hat, sondern auch Projessoren von Hochschulen und hervorragende Fachgesehrte heranzieht, läßt neben anderen Anzeichen die Bermuthung nicht uns berechtigt erscheinen, daß die Begründung einer Post= und Telegraphen=At ab em ie im vollen Sinne des Wortes nur eine Frage der Zeit ist, so daß bald auch die Post= und Telegraphenbeamten, wenigstens in den höheren Stellen, sich ausschließlich aus der akademisch vorgebildeten Jugend ergänzen werden, wie es de kacto, wenn auch

ohne den akademischen Frühschoppen, schon jest der Fall ift.

Von den übrigen Bildungsmitteln, welche die oberfte Postbehörde ihren Beamten zur Berfügung ftellt, verdienen in erster Reihe die Buchersammlungen bei der

Centralbehörde und bei den Ober-Postdirectionen genannt zu werden.

Diefe geiftigen Schätze waren in ihrer jegigen Gestalt noch im Jahre 1870 eine unbekannte Erscheinung. Dem Namen nach bestand von jeher bei den Ober = Post= directionen eine ähnliche Einrichtung, dieselbe war jedoch nur für die eigensten Bedurfniffe ber Berwaltung bestimmt und durchaus nicht darauf berechnet, den Beamten zur Forderung ihrer Ausbildung zu dienen. Wie angftlich dies vermieden wurde, beweist schon der Passus in den damaligen Bestimmungen, daß nur solche Werke fäuflich zu beschaffen seien, "welche in dem Geschäftsverkehre der Ober-Bostdirectionen sich als unentbehrlich ergeben und deren leihweise Beforgung nicht zureichend oder nicht geeignet fein follte." Diefer Anschauung entsprachen auch die Mittel, welche man damals den Ober = Bostdirectionen jur Befriedigung des literarischen Bedurf= niffes ihrer Beamten zur Berfügung stellte, nämlich — breißig Thaler jährlich; dafür waren aber auch noch die Zeitschriften zu halten, "welche unmittelbar für die Berwaltung des Bezirks nothwendig find", d. h. also auch die bei den größeren Post= anstalten nöthigen Zeitungen, Berordnungsblätter und Abregbücher. Daß hiernach von den dreißig Thalern für sonstige Anschaffungen nicht viel übrig geblieben sein fann, liegt auf der Hand. Ebenso leicht läßt sich aber auch begreifen, daß die derartig beschafften Buchersammlungen dem Bedürfniffe nicht genügen konnten. Denn je mehr das Boftwefen im Wege der Gesetzgebung und des intenfiv arbeitenden Berwaltungsapparats an Bielfeitigkeit und Umfang gewann, und je bedeutsamer die Ziele wurden, welchen man, unter bem frischen Hauche eines neuen Boftregiments, auf nationalem wie internationalem Gebiete juguftreben begann, besto mehr tam es barauf an, den Gefichtstreis der Beamten zu erweitern und auch andere verwandte Zweige bes Berkehrs= und des gesammten Staatslebens ihrer besseren Erkenntniß zu erschließen. Da man unter der früheren Berwaltung an die Beamten der höheren Laufbahn schon ziemlich bedeutende, wenn auch in den großen Zügen mehr büreaufratische Ansorberungen ftellte, so machte sich bereits damals der Mangel guter Bibliotheten für diejenigen Beamten recht fühlbar, welche die höhere Prüjung ablegen wollten und babei vielleicht noch das Miggeschick hatten, in einer tleinen Stadt beschäftigt zu fein, wo ihnen jede Gelegenheit abgeschnitten war, sich über die einschlägige Literatur zu unter= richten. Die natürliche Folge war, daß mit den erhöhten Anforderungen die Zahl der Afpiranten für den oberen Berwaltungsdienst abnahm.

Es handelte fich somit um die Befriedigung eines dringenden Bedürfniffes, als im Jahre 1870, unmittelbar nach Uebernahme der Poftverwaltung durch herrn von Stephan, ber Plan gejagt murbe, das Bibliothetwefen vollständig umzugeftalten, ober, beffer gefagt, neu zu schaffen. Die Buchersammlungen follten fortan nicht nur den eigenen amtlichen Zwecken der Ober = Postdirection, sondern, indem sie fammtlichen Beamten gleichmäßig zugänglich gemacht wurden, hauptsächlich dem Zwecke dienen, die wiffenschaftliche wie die Berusausbildung der Beamten zu fördern und deren Interesse namentlich für diejenigen Zweige der Literatur fortgefett rege zu erhalten, welche mit der fortschreitenden Entwicklung des Berkehrswefens im Zusammenhange stehen ober hervorragende Seiten des Culturlebens berühren. Späterhin, im Jahre 1879, ging man fogar dazu über, die Bibliotheken den Unterbeamten, auf welche fie bis dahin im Wesentlichen nicht berechnet waren, zugänglich zu machen. Es war hierbei die Erwägung maßgebend, daß diefe Kreife, welche einen fo großen und wichtigen Bruch= theil des Gefammtpersonals ausmachen, fast ausschließlich auf die dürftigften Erzeugniffe der Tagespreffe und der hintertreppen - Literatur angewiesen waren und in dem Berlangen nach Lehr= und Belehrungsstoff nicht selten zu Schriften ihre Zuflucht nahmen, welche ihnen weder Belehrung noch angemeffene Unterhaltung bieten founten.

Welche Ausbehnung die Büchersammlungen im Laufe der Zeit ersahren, beweist die Thatsache, daß, ohne Hinzurechnung kleinerer Broschüren, amtlicher Verzeichnisse w. s. w., die Anzahl der vorhandenen Werke, welche bei der Neuorganisirung der Bibliotheken im Jahre 1870 auf etwas über 6000 gestiegen war, im Jahre 1880 bereits 40000 betrug und gegenwärtig bereits ein halbes Hunderttausend überschritten hat. Die Erweiterung erstreckt sich, abgeschen von der bedeutenden Vermehrung von Werken der Berkehrs- und Staatswissenschaft, nicht zum geringsten Theile auf Bücher geographischen geschichtlichen und naturgeschichtlichen Inhalts. Waterien, welche bis zum Jahre 1870 salt gar nicht vertreten waren. Auch gediegenen Werken der schwinssenschaftslichen Literatur, die früher grundsätzlich ausgeschlossen waren, ist der Einzug in die

Büchersammlungen der Postverwaltung nicht länger verwehrt.

Bon noch erheblich größerer Bedeutung, sowohl was die Reichhaltigkeit der Sammlung als auch den wissenschaftlichen Werth derselben betrifft, ist die Bibliothef des Reichspostants in Berlin, welche zum Gebrauche aller in der Reichshauptstadt und Umgegend beschäftigten Post- und Telegraphenbeamten bestimmt ist, jedoch auch den Beamten in der Provinz zugänglich gemacht wird. In ungesähr 20 000 Bänden sinden sich hier die gesammten Staatswissenschaften, das Verkehrswesen, Erdbeschreibung und Völkerkunde, die Raturwissenschaften, die Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften, die Gewerbe- und Baukunde, vertreten durch die hervorragendsten Namen, serner auch die besten literarischen Erzeugnisse der süsheren Culturepoche wie der Zetzgiet. Sin Zweig der Bibliothek, welcher dei seiner Bedeutung sür das Studium der Verkehrswissenschaften besonders gehslegt wird, ist derzenige sür Sprachenkunde. Durch ihn wer-

neugriechisch, serbisch, ungarisch und rätoromanisch. Die mit der Bibliothek verbundene Kartensammlung mit nahe an 20000 Blatt gibt nicht allein ein beinahe vollständiges Bild von der topographischen Beschaffenheit aller Gebiete der bewohnten Erde, sondern auch von der Entwicklung der

ben die Mittel zum Studium von nicht weniger als sechsundzwanzig lebenden und todten Sprachen geboten, darunter: arabisch, chinesisch, japanisch, nubisch, seuerländisch,

geographischen Anschauungen und der kartographischen Technik.

Un die Bücher- und Kartenfammlung schließt sich ein eigenartiges Mufeum an, unferes Wissens das crite seiner Art: das in weiteren Kreisen bekannte "Reichs-Boft mufeum" im Central = Boftgebäude, Leipzigerftrage 15 zu Berlin, welches an gewissen Tagen dem allgemeinen Verkehre geöffnet ist und eines überaus reichen Zuspruches sich erfreut. Zu diesem Museum ist ansangs der siebziger Jahre auf die perfonliche Anregung des General = Poftmeifters von Stephan und unter werkthätiger Betheiligung desfelben der Grund gelegt worden. Dabei war es dem Schöpfer des Weltpostvereins gelungen, auch das Augland zur Bethätigung eines praktischen Interesses für diefe Sammlung zu bewegen, während schon von allem Anfange an, als der Zweck derselben kaum bekannt geworden war, die inländischen Staats= und städtischen Behörden, Atademien, Gelehrte, Künstler und zahlreiche Private darin wetteiserten, werth= volle und interessante Beiträge zur Berfügung zu stellen. Biele zerstreut im Brivatbesitz besindliche Einzelstücke, alte bildliche Darstellungen, seltene Druckschriten, Briefe, Urfunden, Karten, Holzschnitte, Stiche u. dgl. haben hier eine Stätte gesunden, an der fie gebührend geschätzt und verwerthet werden und zugleich vor den Zufälligkeiten wechselnden Besithes geschützt find. Außerdem find durch die freundliche Unterstützung irentoländischer Bostverwaltungen, sowie mehrerer im Austande befindlichen Vertreter bes Reiches und vieler Reichsangehöriger, bem Mufeum geschlossene Sammlungen von großer Reichhaltigkeit aus China, Japan, Indien, Negypten, Italien und anderen Ländern zugegangen.

Nach der Vereinigung der Telegraphie mit der Post wurden auch die von der irüheren preußischen Telegraphenverwaltung gesammelten Apparate, Modelle u. s. w. dem Museum einverleibt, so daß die Sammlung ein plastisches Bild der Entwicklung des Beltverkehrs und seiner Mittel von den Uransängen an liesert und zugleich dem Techniker und der physikalischen Wissenschaft eine reichhaltige Quelle des Studiums bietet. Es würde zu weit sühren, auf die Einzelheiten der überaus reichhaltigen Sammlung, die überdies sast täglich Bereicherungen ersährt, an dieser Stelle einzugehen, zumal das Museum, wie bemerkt, Jedermann offen steht; es seine daher nur

die Sauptzüge desfelben erwähnt.

Mis Ginleitung in das eigentliche Verkehrswesen dient die Abtheilung, welche den Besucher mit den Grundlagen des Fernverkehrs: mit der Entwicklung der Schrift und ber Geschichte des Schrifthums befannt macht und welche ihren Stoff hauptfächlich ber Zeit der alten Aegypter und Affyrer, der Perfer, Gebraer und anderer Culturvölker der altersgrauen Borzeit entnommen hat. Neben Facsimilenachbildungen altägnptischer Sierogluphen, Papprusblättern und Thontäselchen mit ninivitisch curfiber Reilichrift finden wir weiterschreitend einige aus Blei hergestellte Orafelplätten mit griechischen Inschriften, Brieftafelchen aus altrömischer Zeit, ein Modell des bei Plutarch beschriebenen lakedaimonischen Stabbriefes (Skutale) nebst antikem Schreibgeräth, Griffeln Farbehaltern u. f. w. - Bon ber alten Zeit hinweg in die beschauliche Ruhe ber Klöster führt uns eine reiche Auswahl von Handschriften, unter denen namentlich die getreuen Nachbildungen hochintereffanter und zum Theil fünftlerisch bedeutender Miniaturen aus ber fogenannten hamilton-Sammlung Unspruch auf Beachtung machen. Dieje mit Genehmigung bes preußischen Cultusminifters eigens für das Postmuseum angefertigten Rachbildungen ruhren aus der Reichsdruckerei her und liefern hiermit, da diefes Inftitut befanntlich dem Reffort des General - Boftmeifters angehört, zugleich den Beweiß, welch' weite Kreife das Geiftesleben in diesem Reffort bereits gezogen hat.

Bon Stufe zu Stufe verfolgen die Sammlungen des Postmuseums sodann die Geschichte bes Schriftthums bis zu der heutigen, den eigentlichen Uebergang zum Begriff des Berkehrswefens bietenden togmopolitischen Form des Briefes und feiner Abarten. Dag neben dem Briefe in feinem internationalen Gewande auch der Laufpaß nicht fehlt, der ihm den Flug über die ganze Erde vermittelt, ift selbstverständlich. Raften und Tafeln, die Schränke und Mappen, die eine fast vollständige Sammlung aller exiftirenden Briefmarten, Postkarten und anderer Postwerthzeichen aller Art bergen, bilden das Entzuden der Philatelisten, wie fie fich mit einem eben nicht ichonen Fremdwort nennen, die das Sammeln von Briefmarken als ein ernsthaftes Geschäft oder eine zeitgemäße Mode betreiben. An den Brief und feine Geschichte schließen fich hier die Geschichte und die Entwicklung des Straßenbaues bis zur modernsten Form der Gisenbahn mit ihren verschiedenen Motoren, dort die Träger des Berkehrs in der Geftalt von Boten zu Fuß, zu Pferd und zu Wagen, zu Waffer und zu Land aus allen Ländern des Erdballs, aus den verschiedensten Zeiten und in den mannigfaltigften Geftalten und Formen, dann weiter die Bauten der Boft, ihre Wertzeuge und Silf&= mittel u. f. w. Die Abtheilung für Telegraphie verdankt ihre Entstehung eigentlich einem Zusalle. Als nämlich das Deutsche Reich auf der Wiener Weltausstellung im Jahre 1873 unter vielem Anderen auch durch eine historisch geordnete Sammlung der von deutschen Erfindern herrührenden Telegraphenapparate vertreten war, ward der Bunfch rege, diefes werthvolle Material zusammenzuhalten. Die zu diefem Zwecke mit ben Gigenthumern der einzelnen Gegenstände angefnüpften Unterhandlungen führten gur Erwerbung ber Originale ober wenigstens getreuer nachbildungen, und biefe bem Boftmufeum einberleibte Sammlung wurde fpaterhin und namentlich nach der erfolgten Bereinigung der Telegraphie mit der Post durch eine große Anzahl historisch interessanter ober für den technischen Betrieb und die bauliche Construction wichtiger Gegenstände vermehrt, so daß fie jett eine Uebersicht über die gesammte Telegraphie, von den Feuerzeichen der Perfer bis zu den neuesten Erfindungen auf dem Gebiete der Glettrotechnit, gewährt.

Ein ferneres Zeichen des innerhalb der Postberwaltung zur Geltung gekommenen geistigen Lebens stellt sich so zu sagen schwarz auf weiß auch weiteren Kreisen in einem literarischen Unternehmen dar, das, von kleinen Anfängen im Jahre 1871 ausgehend, sich im Lause der Zeit zu wissenschaftlicher Bedeutung emporgeschwungen hat: das Archiv für Post und Telegraphie. In jenem Jahre erschienen zuerst als nichtamtliche Beigabe zum Amtsblatte der Reichs-Postverwaltung kleine Mittheilungen, die sich zunächst auf den Abdruck von Actenstücken und Auflätzen aus dem Bereiche der Staatswissenschaften, der Bolkswirthschaft, des Berkehrslebens, der Geschichte und

Geographie beschränften. Im Jahre 1873 murde das "Poftarchiv" begrundet, welches jene Mittheilungen in erweitertem Mage und in Form von befonderen Bei= heften jum Post=Umtsblatt fortsette. Sierbei zeigte es fich bald, daß in den Rreifen ber Postbeamtenschaft nicht allein ein reges Intereffe für das Gebotene sich geltend machte, fondern daß in denfelben auch genügende Rrafte vorhanden feien, an dem Unternehmen thatigen Untheil zu nehmen. Dies wiederum verfehlte nicht, auch auf weitere, der Bostverwaltung serner stehende literarische Kreife zu wirken, fo zwar, daß die feit dem hinzutritt der Telegraphie als "Archiv für Poft und Telegraphie" monatlich zweimal erscheinenden hefte gegenwärtig in Fachzeitschriften wie in der Tagespresse gern citirt und benutzt werden. Die Redaction wird von zweien, der höheren Laufbahn angehörenden Postbeamten geführt, welche den ihnen sowohl aus Collegenfreisen als von Gelehrten und Schriftfiellern jugebenden Stoff zu fichten und entibrechend zu bearbeiten haben. Die Auflage beträgt bereits 14000 Exemplare. Jeder Jahrgang umfaßt gegenwärtig im Durchschnitt 100 bis 120 größere Auffage und etwa 150 fleinere Mittheilungen, welche nicht allein das gesammte Berkehrswefen ber Gegenwart und Vergangenheit, fondern auch andere wiffenschaftliche Gegenstände von allgemeinem Intereffe behandeln. Außerdem werden die wichtigften neueren literarischen Erzeugnisse auf bem Gebiete ber Bost, ber Telegraphie und bes Gisenbahnwefens, der Elektricität, Physik, sowie der Geschichte und Geographie besprochen.

Im Allgemeinen findet, wie bei der dienstlichen, so auch bei der wissenschaftlichen Ausbildung der Grundfat volle Geltung, daß neben der theoretischen die praktische Bilbung nicht vernachläffigt werben burie. Es tommt ber Beamtenichaft bierbei ber Umstand zu statten, daß ber gegenwärtige Chef ber Postverwaltung ben Werth praktischer Bildung aus persönlicher Ersahrung kennen gelernt hat. Der Dienst ber Postund Telegraphenbeamten an sich bietet schon reichliche Gelegenheit, ihnen eine gewisse Weltbürgerlichkeit zu verschaffen, da derfelbe, namentlich für die jungeren Beamten, mit einem häufigen Ortswechsel verbunden ift, der fie in alle Gebiete des Deutschen Reiches, von den Ruften ber Rord- und Oftsee bis jum ichwähischen Meer, von ben polnisch = ruffischen Grenzwäldern bis zu den Bogesen führt, leider freilich noch immer mit Husschluß des ichonen Bapernlandes und der von den schwarz-rothen Grenzpiählen umichloffenen schwäbischen Gaue. Wenn auch der Genuß der Kunftschätze in der bagerifchen hauptstadt und des reichen in den alterthumlichen Städten und Städtchen bes Subens aufbewahrten geschichtlichen und wiffenschaftlichen Materials ben Beamten ber beutschen Reichspost zu gönnen mare (ebenso wie jenen "refervirten" Berren im Suben das Leben in ber Reichsmetropole und an ben beutschen Geefuften genuß- und lehrreich fein würde), so haben fie auch ohnedies reichliche Gelegenheit, ein Stud Welt zu feben und wiffenschaftlich und gefellichaftlich fich einen gewiffen Weitblid anzueignen. Mit dem Erstarten der Machtstellung des Reiches nach außen und der Entwicklung seiner internationalen Handelsbeziehungen geht überdies eine Ausbreitung der deutschen Reichspost Sand in Sand, die ihre Angehörigen in ferne Länder ber Erde führt. Abgesehen von einigen Greng-Boftanftalten auf ausländischem Gebiete nimmt beispielsweise das deutsche Bostamt in Constantinopel eine hervorragende, wenn nicht die erste Stelle unter den dortigen fremdherrlichen Boftanftalten ein. Die Eröffnung der oftafiatischen und auftralischen Postbampferlinien hat neuerdings zur Einrichtung eines beutschen Postanits in Shanghai geführt, und ber Erwerbung von Colonien auf bem Fuße folgend, erfüllen deutsche Postanstalten ihre Culturaufgabe in den deutschen Schutgebieten. In Ramerun, in Rlein = Bopo, in Apia, in Otnimbingue (fudweft= afrikanisches Schutgebiet) breitet der Reichsadler feine Fittige über beutsche Berkehrsftatten aus. Gin vortragender Rath des Reichs = Poftamts weilt feit Beginn Diefes Jahres als Landeshauptmann in den Gebieten der deutschen Reu-Guinea-Gesellschaft, in denen bereits vier deutsche Postämter dem Verkehre übergeben find.

Vorbei sind die Zeiten, da wir Deutsche, und nicht mit Unrecht, als träge Nachzügler bezeichnet werden dursten; berechtigter Stolz darf unsere Brust schwellen, nachbem wir durch ernste Arbeit mit unserem Verkehrswesen die Stelle im Vortrabe der Nationen eingenommen haben. Weit über Europa's Grenzen hinaus ist der Rus der deutschen Post gedrungen und hat den Namen ihres genialen Schöpfers zu einem der volksthümlichsten genacht. Nicht mehr sind es ausschließlich englische oder amerikanische Muster, denen die in sernen Welttheilen erstehenden Culturstaaten ihre Verkehrseinrichtungen nachbilden zu müssen verneinen, sondern mehr und wehr wendet sich ihr Vlick nach Deutschland. Monate lang sind höhere japanische Post- und Telegraphenbeamte zum Studium der deutschen Einrichtungen hier in Verlin gewesen; das Königreich Siam hat sogar einen deutschen Postbeamten zur Organisirung des Postwesens sich ausgebeten. Diesem ist, nachdem er seine Ausgabe gelöst, ein deutscher Telegraphenbeamter gesolgt, welcher mit zwei Gehülsen die Telegraphie in jenem sernen Reich nach deutschem Muster organistrt hat.

Außer diesen Beamten, welche der Chef der deutschen Reichspost als Lehrer über die Grenzen des Heimathlandes hinaussendet, geben allfährlich Beamte auf fürzere Beit ins Musland, um bei ber Centralbehörde im fremden Lande ben Dienft fennen zu lernen und zugleich Fertigkeit in fremden Sprachen zu gewinnen. Endlich bietet aber eine der Reichspost= und Telegraphenverwaltung eigene Ginrichtung, die Raifer Wilhelm = Stiftung, welche ihr durch Gefet vom 20. Juni 1872 von Reichswegen zugewendet worden ift, neben anderen wirtsamen Mitteln zur Bebung bes fittlichen und materiellen Wohles ber gesammten Bostbeamtenschaft, auch folche zu Reisestiendien, durch welche alljährlich besonders befähigte Beamte in den Stand gesett werden, durch Reisen und zeitweiligen Aufenthalt in fremden Ländern fich mit ben Bertehrseinrichtungen des Austandes befannt zu machen. Mit Silfe diefer Stipendien find bis jest jolgende Länder von deutschen Boft- und Telegraphenbeamten bereift worden: Holland, Belgien, die Schweiz, Danemart, Schweden und Norwegen, Defterreich- Ungarn, Italien, Frankreich, England, die Bereinigten Staaten von Umerita, Britisch Indien, die Türkei und Aegypten. Es ist anzunehmen, daß bald die Karte des Reisegebietes der deutschen Bostbeamten fo weit ergangt fein wird, daß fein Cultur= land der Erde auf derfelben mehr fehlt.

Rechnet man hierzu noch bie jahlreichen dienstlichen Anlässe, wie Conserenzen, Bertragsabschließungen u. a. m., welche die Beamten der Post in die bedeutendsten Handels- und Verkehrsplätze des Reiches, bald in andere Hauptstädte Europa's sührt, so dürste die Behauptung nicht zu gewagt erscheinen, daß unter der Stephan'schen Aera des deutschen Postwesens den Beamten dieses Ressorts eine Gelegenheit zur Erlangung weltmannischer Bildung gegeben ist, wie sie, den diplomatischen Dienst etwa

ausgenommen, taum irgend eine andere Berwaltung bietet.

F. Bennide.

# Oberöfterreich und seine Dichter.

Von

## Adalbert Horawit.

Ein Land voll blauer Seen, heller grüner Gewäffer und herrlicher Wälderpracht, behütet von hohen Bergen, — von denen mancher schneegekrönt ist — fo liegt das "Landl", wie der Oberöfterreicher feine Beimath nennt, als ein beseligendes Paradies vor dem Naturfreunde. Wer es kennt, diefes Land, in dem die Natur so überreich und machtvoll geschaffen, in dem die Menschen bisher noch weniger durch Waldverwüftung und Kabrifanlagen gefündigt als anderswo - wer es tennt, wird stets dahin ftreben. Bon Ferne schon grußen Traunstein und Priel wie alte Vertraute, und wenn man d'rinnen ift, fo recht im Bergen jener unvergleichlichen Wälber, und wenn man in jenen Gemäffern und ber fraftigenden Bergesluft Stärkung sucht und gefunden hat, dann segnet man dieses Land, verläßt es mit schwerem Herzen und — verspricht wiederzukommen. Das fühlen gablreiche Touriften, deren Weg Jahr für Jahr an den Traunjee, an den von Wolfgang oder von Hallstatt oder zum alten Iscula (Hol) führt, wo ichon die römischen Colonisten ihre Billen angelegt hatten. Aber nicht bloß der an Duft, Frische und herrlicher Vegetation überreiche Boden des Salzkammerguts feffelt; auch die Menschenart gewinnt uns mälig unsere Theilnahme, unsere Liebe ab. Allerdings, es ift harte Art, nicht ganz leicht zu behandeln, germanischer Trot und germanische Redenhaftigkeit ftark versett mit der vielleicht aus turgnischen Grundichienten aufquellenden hellen Lebengluft und mit dem durch die Gegenreformation anerzogenen jesten halten an Satungen und Anschauungen der katholischen Kirche, wiewohl Kinderlehre und Volksschulunterricht nachweislich auf protestantische Ginrichtungen der Reformationszeit zurückzuführen find.

Leider muß in Oberöfterreich wie in Polen eine förmliche Bernichtung der protestantischen Schriften stattgejunden haben; nichts ist so schwer, als unparteilsche Berichte aus jenen Tagen zu gewinnen; viel verdarben auch die Kriegsgreuel und die Auswanderung. Wenn asso die geschichtliche Darstellung des geistigen Lebens Oberösterreichs im Resormationszeitalter vielleicht immer ein srommer Wunsch bleiben wird, so ist es doch — mit völligem Ubsehen von den zahlreichen Localgrößen — gar nicht schwierig, auch nach der Gegenresormation eine Reihe von weitbekannten Namen anzusühren, deren Träger aus dem "Ländl" stammen. Bon Balentin Prevenhuber, dem Historiter, bis zum wackeren Franz Kurz, dem weitsichtigen, höchst auregungsreichen Joseph Chmel und dem seines Alurz, dem weitsichtigen, höchst auregungsreichen Joseph Chmel und dem steißigen A. Czerny (die drei setzten Capitulare von St. Florian), von dem Philologen Bernegger, der allerdings, wie Prevenhuber, auswandern mußte, dis zu dem Germanisten Heinrich Vrunner in Verlin, von Franz Süßnaher, dem Vollender des Mozartschen Requiems, dis zu Unton Vrusner zieht sich eine lange Kette treuer, wenn auch weniger bekannter Arbeiter, zu denen die Klöster ein

achtbares Contingent stellten. Geradezu überreich ist das Land an Dichtern. Ich will nur den jüngsten Blüthenstrauß, den der Stelzhammer-Bund uns bescheert, zum Beweise vorlegen. Der Dust, der ihm entquillt, ist der Dust seiner Wäsder. Zetzt rauscht es aus diesen Liedern, wie das Brausen heimischer Wasserschles dann hüpft wieder eine necksiche Welle der andern nach, und dort klüstert ein einsamer Wasdes-

born feine gang eigenthümliche Tonweise.

Den Männern aber, die seit Jahren mit großer Mühe und nach schweren materiellen Opiern diese Lieder ihrer Heimath herausgaben, ist nicht genug zu danken sür das segensereiche Werk, das sie begonnen. Sie haben der eigenen Heimath und ihren Kindern den Reichthum ihres volksthümlichen Liederschaßes erschlossen und sind bemisht, an die Stelle von Gassenhauern und aus der Reichshauptstadt sich leider immer nehr einschleichender häßlicher Pöbellieder einsache, aber volksthümliche Weisen zu sehen. Sie haben aber auch den Erweis gebracht, daß ein Volk, das so zu dichten vermag und dem die Poeten so zahlreich und kräftig herauswachsen, ein Volk von unverwüsslischer Lebenskraft ist, ein Stamm, dem noch manches edle Reis entsprießen wird.

Es sind sechsunddreißig Dichter aufgeführt. Wohl verlohnt es sich da zu fragen, aus welchen Lebenskreisen sie stammen. Am meisten sind die Geistlichen vertreten, dann die Beamten, dann die Aerzte und Lehrer, denen sich auch zwei Prosessoren

ber neueren Zeit anschließen.

Die Krone aller Poesien bilden zweisellos die von Stelzhammer. Franz Stelzhammer, Sohn eines Kleinbauern in Großpiesenham, wurde am 29. November 1802 geboren, am 14. Juli 1874 ist er gestorben. Ein Mann von Universitätsbildung, hat er doch sein Wolft wie Wenige verstanden und wie Wenige dessen übesen in seinen Gedichten zum Ausdruck gebracht. Frei wollte er sein, srei schaffen; eine Stellung hat er weder gesucht noch angenommen, lebte nur seiner Dichtsunft und ist der eigentsliche Stammesdichter Oberösterreichs in unseren Tagen geworden. Unschwer vermögen wir in ihm den herrlichsten Jug österreichischer Lyrik, der in Walther von der Bogelweibe wie in Lenau erscheint, zu erkennen: die sinnige Verdindung der in wenigen Stricken prächtig ausgesührten Naturschilderung mit der Beziehung auf das menschliche herz. Man nehme z. B. das hier mitgetheilte "Frühlingsgfangl" voll Freude an der Welt, mit dem Schlusse, der an Hans Sachs erinnert:

Umábum
Proidit & Referl um.
Proidit & Referl um.
Ü Löbn is, a herrligs,
Wer á Herz hat, án ehrligs Ün ehrligs, á ganzs; Wers nöt hat, bas is trauri, Wers nöt friagt, ben bebaur i, So wahr i hoah Franz!

In rührender Weise kehrt stets in Stelshammer's Gedichten die Erinnerung an die Mutter (das Müaderl) wieder. Wenn er sie schildert, wie sie die Kinder mit Wiegengesängen einschläsert, wie sie ihnen Gebete lehrt und gute Lehren gibt, oder die Härte des Vaters mildert, kurz, was er aus diesem Bereich auch schildern mag, es ist durchdrungen von dankbarer, wahrhaft heiliger Liebe zur Mutter:

'a Müabán eahn Herz Js án ewigá Brunn, Und fo warm gehts bávan, Wir im Mai vo bá Sunn.

Und dann die herzigen Wiegenlieder und die tiesempsundenen Liebesschmerzen, die den Inhalt des "Schwaren Herzen" bilden und die behagliche Ausmalung des Lebens der

<sup>1)</sup> Aus ba hoamat. Volksausgabe ausgewählter oberöfterreichischer Dialektdichtungen. Herausgegeben von Dr. h. Zötl, Dr. A. Matosch und h. Commenda. (Mit Bilbern und Musikoelagen von hans Schnopshagen und F. S. Reiter.) Zweite vermehrte Ausgabe. Linz, Joseph Wimmer. 1888.

Kleinen mit ihrer genügfamen Zufriedenheit, die gnomischen Sprüche — das Alles bätte Stelzhammer schon berühmt machen müssen, wenn er auch nicht die epischen

Werke: "D' Ahnl" und "Da Soldatnvöda" gefchrieben.

Gewiß das Hauptverdienst vorliegender Bublication besteht darin, daß sie durch daß, was fie von Stelthammer gab, den Wunsch erwedt. Alles von ihm kennen gu lernen: ich bin überzeugt, daß jeder Lefer der "Soamat" fich gern au Stelabammer's Werken wenden wird. — An Diefen Boeten aus dem Bolle fchließen fich Diejenigen Bollsdichter an, die am meiften an die wandernden Sanger des Mittelalters erinnern. Es ift natürlich eine sehr gemischte Gesellschaft, in die wir treten. Da finden wir Sebastian Sandecter, der Bauernknecht, Rellner, Sausknecht, Regenschirmmacher, Krämer nacheinander gewesen und in allerliebster Weise Land und Leute befingt. Da ist der Gemeindeschreiber Sylvester Wagner, eine freie Natur, die fich über die "Biecha ärgert, bo's Licht not vatragen," für seine Berge schwärmt, mitunter aber auch sehr elegische Töne anschlägt. Da find ber hochbetagte, noch immer dichtende Bauer Johann Kirchmaier, der leider berichollene ebemalige Seifenfieder Johann Georg Mapr, ein wahrer Dichter voll von innerem Leben! Ein flottes Goliardenlied fingt er, ein Programm seines Daseins: "Bi frei wia dá Vogl, Mir föht nix a Ziel, F kann bleiben, wori mag, I kann hin word will" u. f. w. Aber es fehlt nicht an dem schmerzlichen Rücksschlag. In dem reizenden Gedicht: "Bacherl, so hell und blau," das selbst schon Mufit ift, ruft er aus: "Und fo wia 's Bacherl grad, Bi oft i, is's not ichad? San koan Raft und koan Ruah, is trauri gnua." Wohl erkennt er, daß es dem gut gehe, der dem Mantel nach dem Winde zu tehren weiß, aber ihm ift "'s Schmeicheln und 's Beucheln amal ichan not gaben." Gine gang intereffante Ericheinung! Schabe, daß man gar nichts mehr von ihm erfunden fann; ist er verkommen oder lebt der Greis im Elend, mahrend wir uns an feinen Gedichten erfreuen? - Gin glücklicheres Loos erblühte bem Decorationsmaler Schönberger, der in Gedichten wie "Infane (Unfere) Schutzengel" und "Ihr Bildt" eine garte, feine Empfindung bekundet.

Selbstverständlich waren durch lange Jahre die geistigen Beherrscher Oberösterreichs, die katholischen Priester, vorzugsweise die der berühmten Stiste Kremsmünster, Lambach, St. Florian, Schlögl, Reichersberg auch der Poesie nicht serngeblieben. Ich möchte zwei Gruppen unterscheiden. Die eine vertritt die besten Seiten; es ist eine Fülle von edlen, innigen, echt christlichen Gedanten in gelungenster Form, welche uns diese weitaus größere Gruppe bietet, die andere ist die Kehrseite Stelzhammer's. Denn wie dieser den Höchepunkt oberösterreichischen Könnens auf dem Gebiete der Dichtungt bezeichnet, so ist in den Dichtungen der Innbach, Koplhuber und Pailler, wentschusst in denen, die in der "Hoamat" mitgetheilt sind, der derb bajuwarische Ton angeschlagen"). Berweilen wir nur bei der ersten Gruppe. Der hochverdiente M. Lindenmayr lebt noch ganz in den patriarchalischen Anschaungen des 18. Jahr-hunderts, dennoch schilder er in der leichten Umhüllung der Satire das Bauern-

elend jener Tage fraftig genug. -

Selten wird ein Priester Liebeswerben, Familienglück und das Behaben eines bescheidenen Haushaltes so warm und traut im Gedichte vorgesührt haben, wie Eduard Zöhrer. Wie ist das so lieb erzählt. Die Mutter, die mit ihrem Bübchen die Prolegomena der Weihnachtsbescherung durchmacht, oder die Mutter, die ihrem Kinde die Rachtmahlzeit reicht, es einschläfert und segnet — lauter gewöhnliche Dinge, aber wie behandelt! Oder der prächtige Schluß des "Nachtmahl im Wintä": "San glund, habn koan Noth nöt, a Gwissen ag guad; Was braucht má zan Glück nu? I moanat: "As thuats". M. Holter bringt in seiner "Heill (heiligen) Nacht" wahrshaft himmlische Klänge vom Wohlthun und seinem Segen. Aus der Kinderwelt nimmt der Kinderstreund Ferd in and Margelik meist seine Stosse, doch auch Underes weiß er mit Innigkeit zu ersassen, z. B. den Vergleich der verschiedenen "Gelts

<sup>1)</sup> Die Aufnahme dieser Stücke halten wir für nicht besonders gelungen, das Buch soch auch volksbildend wirken.

Gott" (Vergelt es Gott), die durch das Geltsgott der sterbenden Mutter an ihren braven Sohn alle überboten werden oder die Schilderung zweier fehr verschiedenen Leichenbegang= niffe. Edle Religiofität und feine Empfindung zeigen die Gedichte von Alex. Oberneder; feine Berspottung der medicinischen Diagnofen ift ergöglich; die Erklärungen des "Adamvöda," wie die fociale Frage entstand, von A. Sanrieder, nicht minder humvriftisch. Aber der Meister aller geistlichen Dichter Oberöfterreichs ist der greise Dechant von Waldneutirchen, Robert Purschka. Ueber seine Leiftungen kann ich hier nur wiederholen, was ich an einem anderen Orte gesagt: "Purschka's Buch ift die glanzenofte Berherrlichung des Seelforgeberufes, wenn er in chriftlichem Sinne geführt wird . . . mit Burschka's Anwendung der religiösen Momente wird sich Jeder einverstanden erklären muffen. Man kann dem Bolke nicht reicheren Segen, sichereren Salt gewähren, als es dadurch geschieht, daß man es stets auf die moralischen Gedanken des Chriftenthums verweift, daß man ihm predigt: "Rechtthun bringt Bufriedenheit und ruft Gott als Belfer in jeglicher Gefahr herbei" u. f. w. Das aber find die Grundfage, welche in Purschfa's Gedichten inmitten aller bentbaren Situationen des Dorslebens ausgesprochen werden . . . Mit Bewunderung und tiesster Herzensrührung wird man stets seine Dichtungen lesen — sein Name wird währen, fo lange die Berge feines Baterlandes ftehen und deffen Ströme fliegen" 1).

Mit den Prieftern follen oder follten wenigstens die Lehrer gehen, wenn es eben möglich ware — neben den dichtenden Prieftern finden wir ungewöhnlich wenig Lehrer vertreten, nur drei, aber wohl läßt sich das Sprüchwort hier anwenden: Senatus non frequens, tamen bonus. Es ift wahrhaft erquidend zu gewahren, wie innig und gart bie poetischen Leiftungen biefer armen Magister find; nirgende ein gemeiner Bedanke, Alles von vornehmem Geifte. Wer hat fraftigere Bilder vom Almjahren, Beimtreiben, von der gangen Almwirthschaft entworfen, als Anton Schoffer, und taum wird es ein rührenderes Gedicht geben, als die franke "Schwoagerin" (Sennerin), in welchem der Jager die Sieche zu troften fucht, ihr die Herrlichkeit der Natur por Augen führt und barauf die resignirten Worte der fich über ihren Zustand nicht täuschenden Kranken hört: "I steh nimma auf, meine Kaiberl und Kuah triagn a andre Schwoagrin, Ds geht ma fchan für" (Ich ahne es schon). Ober Joseph The odor Fischer, der mit Feuchtersleben, Lenau und Frang Schubert verkehrte, deffen prachtvolles "Balblied" wir allen Componiften empfehlen, beffen "Gut und Liab is zwoaraloa", deffen "'s Waffert", deffen "Lanzing" (Frühling) fo fehr gemuthvoll find. Wie treffend ift fein in humoristische Faffung gefleibeter "Guata Rath für d' Weiba".

Engá Trachten, Thoan (Thun) und Dichten Münfts vor alln auf b' Birthschaft richten, Denn zu ben fabs Weiba worn.

Lustbarkeiten, schene Swanda, Spigen und Sarnir und Banda Bringan a koan Braot in's Haus u. s. w.

Der Dritte ift Karl Kellnarn (Achleitner). Es ist besonders die Liebe zum Wald, die in diesem Dichter lebt: "Dá Wald is á Kirá (Kirche), Großmächti und weit, Gehst mit'n Load (Leid) in dö Kirá, Kehrst hoam mit dá Freud."

Auch die drei dichtenden Aerzte gehören zu den seinstinnigeren des "oberösterreichischen Parnaß". Da ift z. B. Joseph Moser mit seinem rührenden "Hoanweh", welches wie bei den Schweizern auch in den Oberösterreichern sehr rege ift, mit seinem "Gmöanboten", und dor Allem mit der erschütternden Erzählung "Da Koblabeda", in welcher der Niedergang einer Lawine und die Zerstörung alles Familienglückes durch dieses Naturereigniß in ergreisender Weise geschildert wird. Da ist serner Karl Puchner, der wie ein Priester dem Volk in lustigen Erzählungen

<sup>1)</sup> Münchner "Allgemeine Zeitung" vom 25. Januar 1887. Das Buch Purichfa's erschien unter dem Titel: "Bilber aus dem oberöfterreichischen Dorfleben". I. Bb. Ling, Joseph Wimmer.

Moral predigt, und der wackere Dr. Anton Gartner, dessen keine kein Geringerer als Abalbert Stister Pathe stand, dem das Singen Lebensbedürsniß war. Nur eines will ich erwähnen, sein reizendes Gedicht: "Má Must" (Meine Musit), in dem er als die wohlseilste und erquickendste Musit die Klänge eines Sommerabends nennt: all' die Bogelstimmen und das Abendgeläut und die Stimmen sroher Menschen — "Fanns ga nöt sach sagen) Was i allssanna (da Ales) glyür (empfinde): A Schall und boan Wort Und schier dennar (doch) á Köd, Vastehn kann más deutsi, Abár auslögn halt nöt." —

Unter den vier poetischen Beamten gebührt jedensalls Karl Abam Kaltensbrunner (1804–1864) die Palme. Bilder aus dem Volksleben, in denen auch der rohe Stumpfinn des Bauern, dem an den Pserden mehr als am Leben des Knechtes liegt, satirisch gegeißelt wird, wechseln mit tiesempsundenen Stimmungsbildern (Mach's Kreuz! Beim Sternschen, da Hollabam, allerliebst, deim Bacherl). Es war kein über Ginsall der Herausgeber, in unseren Tagen des Nationalitätenhaders die patriotischen

Verse Kaltenbrunner's abzudrucken:

Hergott zu der Gschicht muaßt Du sinden an Reim! Denn wenn's a so sortwährt, geht alls ausn Leim. I valaß mi auf Di und vätrau af sonst nig Aba sam Di nöt lang — nimm in Scheck (Prügel) und wichs's! (hau sie!) Eh wern ma nöt inna (werden es nicht verstehen), wia schen und wia rax Wia freundli und guat als 's in Destareich war.

An Kaltenbrunner reihen fich der wißige Rudolf Jungmeier; ein oberöfterreichischer Scheffel, der bas Bier mit wirklichem Behagen befingt: Ludwig Luber

und Guftav Fobbe, ber fich in heiteren Studen gefallt.

Sehr beachtenswerth ift die neue Generation, Jung-Oberöfterreich, lauter "ftudirte Leut", wie-man in ihrer Geimath sagt, in der That: zwei Prosessoren, vier Doctoren und ein Bildhauer. Alle aber sind fie von einem Grundgedanken durchdrungen: von derfelben unzerreißbaren Liebe zum Baterlande wie die Alten. Ihre höhere Bilbung wirkt nicht ftörend; nichts da von Reflexionspoesie oder Salonburschen= thum, Alles ungekünstelt und treu, echt oberöfterreichische Art. E. Sörmann, der Bildhauer, freut fich an ländlicher Gnomit voll terniger Gedanken, Bh. H. eigen = bed nicht minder, aber er weiß auch in frästigster Weise glücklicher Liebesempfindung Ausdruck zu geben, Dr. Kratowiger gehört zu den Schwankerzählern im Sinne des sechzehnten Säculums, ungemein sein und innig find die Bruchstücke aus dem "Migs" (Moo3) von Dr. Heinrich Heidlmair, voll von Freude am schönen Baterland die Lieder von Dr. Hans Zötl, der sich so große Verdienste um das Zustandefommen diefer Publicationen erwarb (fein Dichtername ist Hang Rurg). Als Dramatifer ift Frang Reim in deutschen Landen ebenfo befannt, wie durch feine politischen "Sturmgefänge", zu dieser Sammlung hat er zwei wunderliebe Gedichte "An fein Landl" und "'s Traunstoan Hoamweh" beigestenert. Weitaus der Meister unter der jungen Generation aber ift Dr. Anton Matofch (geboren am 10. Juni 1851 in Ling), ein Gelehrter von seltener Begabung auf dem Gebiete der Philosophie und gegenwärtig Bibliothetsbeamter. Wer fo Einfaches, wie den Traum einer alten nach ihrem Manne fich fehnenden Wittwe, oder den Gang tiefgebeugter Eltern zum Grabe ihres verunglückten Sohnes so zu schildern weiß, wie es Matosch thut, der ist, und hätte er sonst gar nichts geschrieben, ein echter Dichter. Diese zwei Cabinetsstücke: "D' Ahnt beim Launeln" und "Der Mörtl am Allerfeelentag", haben überall Probe ausgehalten; ich habe sie hochgebildeten Damen vorgelesen, ernsten Männern und Studenten, und überall haben fie Rührung erzeugt. — Den größten Triumph aber seierte Matosch's Muse vor Holzknechtsleuten am Hallstättersee. Da las ich den "Mörtl am Allerseelentag", und als ich zu der Stelle kam, wo die Mutter die geweihte Erde für ihren im Abgrund liegenden Sohn bringt, da ward es todtenstill als ich zu Ende war, sah ich in lauter sprachlose tiefergriffene Gesichter, es war lange Zeit fein Gespräch anzuknüpfen. Aber auch der fernige humor der heimath, die trauliche Sprache des Boltes stehen diesem Dichter jederzeit zu Gebote.

Bielleicht zu lange habe ich meine Leser bei Einzelnen und beim Einzelnen aufgehalten. Doch ich wollte einen Blick in die reiche Bielgestaltigkeit oberöfterreichischen Lebens, in die Fülle seines dichterischen Schassens eröffnen. Ich wollte den Wunsch im Deutschen Reiche erwecken, auch die Nachsahrer des Kürenberger kennen zu lernen. Ich wollte dazu auregen, die Lectüre der oberöfterreichischen Poesien mit dem gleichen, sich selbstbolopienden Siefer zu pflegen, wie seit L. Gabillon's dankenswerthen Anregungen bei uns Frig Reuter gelesen wird. Die sich aber in diese herzerrischende Lectüre vertiesen, werden bald den Worten Matosch's deistimmen, der in seiner wackeren Einseitung schreibt: "Der Bergsegen, den die Freunde unseres Landes nur vorübergehend genießen, der Seefe unseres Volkes ist er seit uralten Zeiten der wunderfrästige Athem, der sie jung und start erhält in allem Wandel des Daseins." Und sie werden wohl auch mir beipflichten, wenn ich sage: Wer nur einige Monate unter dem wirklichen Volke Oberösterreichs gelebt hat, weiß, daß es deutssche Ariches!

### Politische Rundschau.

Berlin, Mitte Auguft.

Raifer Wilhelm II. ift von feiner Nordlandsfahrt glüdlich in die Beimat gurudgekehrt. Man braucht nicht mit gewiffen politischen Auguren bas Gras wachfen zu hören und darf doch den ungemein friedlichen Charafter diefer Reise betonen. Wie versehlt ware es freilich, anzunehmen, daß etwa die bulgarische Frage bei der Zu= fammenkunft des Raifers Wilhelm II. mit dem Zaren gelöft oder daß ein Anschluß Rußlands an die Triple-Allianz vereinbart worden fei! Solche Löfungen und Bereinbarungen laffen sich nicht in wenigen Tagen improvisiren; vielmehr nuß die Bedeutung der auf ruffischem Boden vollzogenen Entrebue bor Allem darin gefunden werden, daß der deutsche Kaifer gemäß seiner Ankundigung in der Thronrede jur Eröffnung des Reichstages in deutlichster Weise bekundete, wie die mit Defterreich-Ungarn und Italien bestehenden Bereinbarungen ihm zu feiner Befriedigung die forgfältige Aflege seiner persönlichen Freundschaft für den Raifer von Aukland, sowie der seit hundert Jahren nicht gestörten sriedlichen Beziehungen zu dem russischen Nachbarreiche gestatten, Die feinen eigenen Gefühlen ebenfo wie den Intereffen Deutschlands entsprächen. Allerdings versuchten die Panflawisten den wahren Charakter der vom Kaiser Wilhelm II. abgestatteten Antrittsvifite zu entstellen, indem fie behaupteten, Deutschland habe fich erft jest und plöglich zu einer friedlichen Politik entschlossen. Diefer völlig willkürlichen Behauptung gegenüber wurde aber von deutscher Seite mit Recht betont, daß die deutsche Politik durch den frangösischen Angriff im Sahre 1870 zur Bertheidigung genöthigt gewesen sei, ohne jedoch durch die ersolgreiche Abwehr des französischen Uebersalles an dem Sage irre zu werden, daß selbst siegreiche Kriege sür die Völker, welche fie führen, an fich fein Aequivalent für die Wohlthaten des Friedens bilben. Diese Ueberzeugungen leiten auch die Politik Raiser Wilhelm's II. und veranlagten ihn, seinem befreundeten Nachbarn in Betersburg den Antrittsbesuch zu machen, ohne damit gegenüber ber ruffischen Bolitik irgend welche Wünsche und Forderungen unterftüten zu wollen. Das hauptgewicht muß benn auch barauf gelegt werben, daß ber beutsche Kaiser durch sein personliches Auftreten nicht bloß an den Höfen von Petersburg, Stockholm und Ropenhagen, sondern auch bei der ruffischen, ichwedischen und banischen Bevollerung ben gunftigften Gindruck gemacht, jede Spur von Miftrauen beseitigt hat. Dieses Ergebniß der Raiferreise darf im Interesse des Friedens als ein hochbedeutsames angesehen werden, wenn es auch genau dem in der Reichstags= Thronrede sormulirten Grundsahe entspricht, daß Deutschland weder neuen Kriegs= ruhmes noch irgend welcher Eroberungen bedürfe, nachdem es die Berechtigung, als einige und unabhängige Nation zu bestehen, sich endgültig erkämpst hat. wird den Mannern, welche beim Erringen diefer Berechtigung an erfter Stelle mitwirkten, allezeit bankbar fein. Dies gilt vor Allem in Bezug auf Raifer Wilhelm I. und Kaiser Friedrich III., sowie auf den Fürsten Bismark und den Feldmarschall

Grasen Moltke, dessen in diesen Tagen vollzogener Rücktritt von dem Posten als Ches Generalstades der Armec derartige dankbare Gesinnungen besonders nahe legt. Ganz Deutschland begrüßte es deshalb mit freudiger Genugthuung, daß der greise Feldmarschall in Folge seiner Ernennung zum Vorsigenden der Landesvertheidigungs-Kommission in voller Fühlung mit dem deutschen Heerwesen bleibt, das ihm die

glänzendsten Blätter feiner Geschichte verdankt.

Bezeichnend ift, wie in Frankreich von Neuem der Verfuch gemacht wurde, Verbachtigungen gegen die sonnenklar friedliche Politik Deutschlands auszustreuen. ber vom Raifer Wilhelm II. dem Zaren abgestattete Besuch ben "Revanchepolitikern" im höchsten Grade ungelegen war, kann nicht überraschen. Die Taktik, mit der sie ben gegen ihre Bestrebungen geführten Schlag zu pariren oder doch wenigstens ihr Publicum zu täuschen suchten, war eine doppelte. Einmal follte auf die öffentliche Meinung in Rugland in dem Sinne eingewirft werden, daß die friedliche Initiative Raifer Wilhelm's II. nicht viel zu bedeuten habe oder doch auf eigennütige Berechnungen zurückgeführt werden müffe; dann aber galt es wieder, die öffentliche Meinung in Defterreich = Ungarn sowie in Italien in bem Sinne zu erregen, daß Deutschland trot der Triple-Allianz Rußland für seine geheimen Zwecke benuten wolle. Gelang es bann zum Ueberfluffe noch, in England Migftimmung gegen die beutsche Politit berborgurufen, fo konnte die Intrique in großem Stile als erfolgreich angesehen werden. Von diesem Gesichtspunkte aus muß auch das gefälschte Schriftstuck beurtheilt werden, welches eine Dentschrift des Fürsten Bismarck über einen vielbesprochenen Heirathaplan darstellen sollte, in Wirklichkeit aber nur den Berdruß über den von allen Friedensfreunden mit Beijall begrüßten Erfolg der Zusammentunft des deutschen Raisers mit dem Zaren widerspiegelte. Hätten die Fälscher des angeblichen Actenftücks daß gute franzöfische Sprüchwort beherzigt: "Qui trop embrasse mal étreint," so hätten fie zwar ihren phantaftischen Zweck gleichfalls nicht erreicht, aber fie hätten

vielleicht bei ihrem Publicum auf einen succès d'estime rechnen können.

In den officiellen Rreifen Ruglands ift der perfonliche Eindruck, welchen Raifer Wilhelm gemacht, ein viel zu nachhaltiger, als daß Combinationen, deren Zweck und Biel allzu durchfichtig ist, an der herrschenden gunstigen Auffassung auch nur das Geringste andern könnten. In Desterreich-Ungarn ist man dagegen über die wirkliche Bedeutung der deutschen Kaiserreise vollständig unterrichtet, so daß es einer "authentischen Interpretation" von frangösischer Seite ficherlich nicht bedarf, zumal da die feierliche Berficherung Raifer Wilhelm's II., an bem Bundniffe mit Defterreich-Ungarn in deutscher Treue festzuhalten, sicherlich schwerer wiegt als völlig in der Luft schwebende Conjecturen. In Italien find die gegen die deutsche Politik gerichteten Berdachtigungen ebenfalls ohne jeden Widerhall geblieben, obgleich die französischen Chauvinisten sich ber Unterftugung ber Ultramontanen erfreuten. Allerdings mußte es einen tomischen Eindruck machen, wenn gerade französische Organe allen Ernstes versicherten, Raifer Wilhelm II. könne nicht, ohne den Papft zu franken, nach Rom tommen und dem Könige humbert seinen Besuch machen. Inzwischen ist aber in positiver Weise bekannt geworden, daß der deutsche Kaiser noch im Laufe dieses Jahres seinen Bundesgenoffen im Quixinal begrußen wird; auch hat Papst Leo XIII. bisher stets jo viel Berständniß für die realen politischen Berhältnisse an den Tag gelegt, daß es ihn nicht überraschen wird, wenn Raifer Wilhelm II., ehe er im Batican feinen Befuch abstattet, mit dem Souberan des Landes zusammentrifft. Sat der deutsche Raiser doch bereits rückaltlos darauf hingewiesen, daß Deutschland durch gleiche geschichtliche Beziehungen und gleiche nationale Bedürfnisse der Gegenwart mit Italien verbunden ist. Andererseits begreift man wohl, wenn unfere Bundesgenoffen jenfeits der Alpen es für bedeutsam erachten, daß Raifer Wilhelm II. seinen ersten Besuch in der Hauptstadt des Königreiches und nicht an einem "neutralen" Orte macht. Ueberdies werden auch die Anhänger des Baticans, abgesehen von den "Unversöhnlichen" und den frangösischen Republikanern, die sich in überraschender Weise plöglich als die Schildenappen des Papftes gebarden, den deutschen Kaiser nicht verhindern wollen, dem Oberhaupte der katholischen Kirche seine Sympathien

perfönlich zu bekunden, was doch unter den gegenwärtigen Berhältniffen nur in der

italienischen Sauptstadt geschehen fann.

Wenn in Italien mit Recht darüber gespottet wird, daß dieselben frangösischen Blatter, welche zu wiederholten Malen die Befeitigung des Cultusbudgets im frangöfischen Staatshaushalte jorderten, plötlich Fürsorge für das Bapstthum an den Tag legen, fo fehlt es auch im Uebrigen nicht an Symptomen, aus denen erhellt, daß die Spannung zwischen Frankreich und Italien zugenommen hat. Mögen immerhin ernft= hafte Berwicklungen zwischen den beiden Rachbarftaaten keineswegs zu befürchten stehen. fo find doch gewiffe Gegenfage in diesen Tagen auch auf das diplomatische Gebiet hinübergespielt worden. Daß italienische Arbeiter mehrsach in frangöfischen Städten gemißhandelt wurden, durfte nicht als ein bedenkliches Symptom gelten, jumal da die früher vielgerühmte französische Gastlichkeit auch sonst viel zu wünschen übrig läßt. Wenn dann an der französisch = italienischen Grenze Beamte bei einigen Zwischenfällen betheiligt waren, fo fanden die letteren boch rasch eine friedliche Löfung, so daß auch hier teine Gesahr brobte. Das Scheitern der Unterhandlungen über einen neuen Sandelsvertrag veranlaßte den gegenwärtig noch fortbauernden Zollfrieg, der zwar auf beiden Seiten nicht ohne eine gewisse Erbitterung geführt wird, an sich aber durchaus nicht bedenklich erscheint. Seltsamerweise ift es die italienische Colonialpolitik, welche zu einem scharfen Notenwechsel Anlaß geboten hat. Nachdem die Italiener mit ichweren Opfern an Blut und Geld fich in Massowah an der afrikanischen Oftkuste festgesett haben, erließ der mit dem Obercommando betraute General eine Berordnung, durch welche alle handeltreibenden und Grundeigenthumer einer Steuer unterworfen werden. Mit Berufung auf die Capitulationen verweigerte eine Angahl Fremder, unter benen Griechen die überwiegende Mehrheit bildeten, die Entrichtung dieser Steuer, beren Ertrag für die Beleuchtung und die Unterhaltung der Stragen von Massowah Es darf nicht in Abrede geftellt werden, daß die griechischen Schutbesohlenen des französischen Consulates, sowie die Franzosen, welche sich auf die Capitulationen beriefen, einen formellen Rechtsgrund zu ihren Gunften geltend machen konnten, da die italienische Regierung unterlassen hatte, die Besitzergreifung Massowah's in der durch Artifel 35 der Generalacte der Congoconferenz vorgeschriebenen Form den Mächten anzuzeigen. Italien richtete zwar im Februar 1885 an Die Grokmächte bezügliche Depeschen, in denen jedoch, wie von frangofischer Seite hervorgehoben wird, die Besikergreisung Massowah's nur als eine vorübergehende erscheint. Das französische auswärtige Amt tonnte baber betonen, die italienische Regierung habe ausdrücklich erklart, es ware bei ber Besetzung Maffomah's nicht auf eine territoriale Erwerbung, fondern nur auf den Schutz des Eigenthums der italienischen Staatsangehörigen abgesehen.

Erst in den beiden Roten, welche Italien am 25. Juli d. I. an die Großmachte gerichtet hat, ift bie endgultige Befigergreifung Maffowah's gemäß den Beftimmungen der Generalacte der Congoconferenz in aller Form verlautbart. Bemerkens= werth ift, wie der Leiter der auswärtigen Politik Italiens andeutet, daß die Griechen in Maffowah nicht aus eigener Initiative handelten, wenn sie die Entrichtung der Steuer an die italienische Behörde ablehnten, vielmehr einer französischen Losung ge= horchten. "Als auffallend," heißt es in der Note, "ift noch die Thatsache zu be-merten, daß alle Griechen, welche jetzt, einem Drucke und Einflüssen gehorchend, die wir zu brandmarken uns enthalten, die Zahlung der Localsteuer verweigern, unlängst erft die italienischen Gerichte in Anspruch genommen und ohne Widerspruch beren Ent= scheidungen sich unterworsen haben. Beachtenswerth ist ferner, daß die griechische Regierung, ehe fie in dieser Frage der Anschauung Frankreichs sich auschloß, als Grundlage ihrer Beschwerden feineswegs die Capitulationen anries." Obaleich der Zwischenfall in Massowah allem Anscheine nach keine ernsten Folgen haben wird, mußte boch ber scharfe Ton auffallen, in welchem ber italienische Conseilpräfident ber Eifersucht erwähnte, mit welcher Frankreich die Fortschritte Italiens verfolgte. Selbst wenn die italienische Regierung sich ein formelles Bersehen hinsichtlich der Anzeige der

Besitzergreijung zu Schulden kommen ließ, wäre es doch lohaler gewesen, in vertrauticher Weise dieses Versehen zur Sprache zu bringen. Die französische Regierung wird jedoch durch die entschiedene Sprache des italienischen Conseilpräsidenten belehrt worden sein, daß die Zeit vorüber ist, in welcher die lateinische Schwesternation ihr politisches Verhalten den Wünsichen der Republik anpaste. Wie am Mittelländischen Meere muß letztere jetzt überall mit der Thatsache rechnen, daß Italien als völlig gleichberechtigte Erosmacht um so mehr über bedeutende Machtmittel versügt, als es in dem Vündnisse mit Deutschland und Oesterreich-Ungarn die Bürgschaft und Schutzwehr gegen einen Angrisserieg besitzt, der seinen Territorialbestand gesährden könnte.

Die französische Republik hat überdies Grund genug, den inneren Verhältnissen größere Aufmerksamkeit zu widmen, als planlos in die Kerne zu schweisen, um, auf die Befahr hin, schließlich doch nachgeben zu muffen, den Italienern an der Oftkufte Afrika's im günstigsten Falle eine kleine diplomatische Schlappe zu bereiten. Allerdings bedeuten die dem General Boulanger zugeschriebenen Bestrebungen, wie an dieser Stelle von Anfang an ausgeführt wurde, feine ernithafte Gefahr für die republikanifchen Einrichtungen. Der Umftand aber, daß ein Mann mit fo geringen Fähigkeiten wie der frühere frangofische Kriegsminister die öffentliche Meinung seines Landes geraume Beit hindurch irre führen konnte, daß er ferner auch jett noch nicht darauf zu vergichten braucht, feine Candidatur für die bevorstehenden Ersagwahlen gur Deputirten= kammer aufzustellen, legt vollgültiges Zeugniß dafür ab, wie ber Mangel an heilfamen Reformen in volkswirthschaftlicher Sinficht, sowie auf den übrigen Gebieten der Wirkfamteit des Staates den republikanischen Ginrichtungen in Frankreich viele Widersacher zugezogen hat. Ohne behaupten zu wollen, daß die französische Bevölkerung der Republik mude geworden ift, darf man doch auf die mannigfachen Merkmale binweisen, aus benen eine weitverbreitete Ungufriedenheit mit ben bestehenden Inftitutionen hervorgeht. Die jungften Auheftörungen und Arbeitseinstellungen in Baris sowie in ben Departements laffen ebenfalls auf innere Mängel der Staatsmafchine fchließen, wenn es auch der Regierung bisher gelungen ift, der Strafentumulte Berrin zu werden. Die Vorgange in Amiens beweifen allerdings, welche Ausschreitungen von Seiten der Arbeiter zu befürchten fteben, falls nicht rechtzeitig mit aller Energie gegen bie Rube= ftorer eingeschritten wird. Dag ein Fabritgebäude geplündert und in Brand geftect werden konnte, mußte den frangösischen Behörden als eine ernste Warnung erscheinen.

Der Bräfident der Republik, Carnot, hat sich zwar bisher als ein ebenso maßvoller wie zielbewußter Staatsmann erwiesen; bagegen frankt bas radicale Ministerium Kloguet an seinen Existenzbedingungen. Ursprünglich auf die Unterstützung des ultraradicalen Parifer Gemeinderathes angewiesen, hat Floquet mahrend seiner auffteigenden Laufbahn ftets Rühlung mit einer Rorperschaft zu bewahren gesucht, in welcher felbst die Parteiganger der Commune das lette Wort ihrer politischen Weisheit nicht ungesprochen zu laffen brauchen. Durch feine Beschluffe über die Arbeitszeit und ben Arbeitslohn der von der Stadt Baris beschäftigten Arbeiter hat nun der hauptstädtische Municipalrath den erften Anftog zu der jungften Strifebewegung gegeben. Die Erd= arbeiter verlangten auf den verschiedenen Bauftellen Normallohn und Normalarbeits= tag, ja, sie begnügten sich selbst dann nicht, wenn der eine und der andere Patron auf ihre Forderungen eingingen, verlangten vielmehr bie allgemeine Ginführung ber vom Gemeinderathe anerkannten Sage. Es konnte nicht überraschen, wenn einige ultraradicale Mitglieder des letteren die Gemährung einer Unterftutung für die Familien der am Strike betheiligten Arbeiter beantragten, und die mit der Brujung des Antrages betraute "commission du travail" die in den einzelnen Arrondiffements von Paris zu vertheilende Summe im Ganzen auf 10 000 Francs festgeset miffen wollte. Gang zutreffend hob ein Mitglied des Gemeinderathes hervor, daß letterer feine Berantwortlichkeit an den Arbeitseinstellungen nicht ablehnen könne. Nachdem ber Seine-Brafect den Standpunkt der Regierung in der Angelegenheit entwidelt hatte,

wurde der Antrag auf Gewährung einer Unterstützung von Seiten der Stadt Paris mit 40 gegen 28 Stimmen abgesehnt. Es empfiehlt sich aber um so mehr, auf derartige Borgänge im Hötel de Ville hinzuweisen, als das frühere Stadthaus zu wiedersholten Masen der Schauplatz der "grandes journées" der Revolution gewesen ist. Diesmal siegte also zunächst, wenn auch nur mit einer nicht allzu großen Wehrheit, die vernünftige Anschaung; selbst radicale Mitglieder des Gemeinderathes konnten sich nicht verhehlen, welche Consequenzen sich daraus ergeben würden, wenn officiell gewissernaßen eine Prämie auf solche Arbeitseinstellungen gesetz würde, zumal da auch andere Kategorien der arbeitenden Bevölkerung bei einem Strike dieselben Unterstützungen hätten beanspruchen können.

Unterlieat es doch keinem Zweifel, daß die Anarchiften jest bereits den Berfuch machen, die gegenwärtige Arbeiterbewegung, welche nicht auf die Erdarbeiter beschränkt blieb, für ihre ftaats- und gesellichaftsfeindlichen Zwecke auszubeuten. In einer Bersammlung des "parti possibiliste" erklärte der "citoyen" Chabert, ein aus seinen Sympathien sür die Commune kein Hehl machendes Mitglied des hauptskädtischen Gemeinderathes, daß diefer nur deshalb die Unterftützung abgelehnt habe, weil die "bourgeois" gefürchtet hatten, der Strike der Erdarbeiter könne der Borlaufer einer allgemeinen Arbeitseinstellung sein. In derselben Bersammlung brachte ein anderer Bertreter der Hauptstadt, das Mitglied des Gemeinderathes, Reties, das Brogramm der Commune noch draftischer jum Ausdruck, indem er ausführte, daß das radicale Ministerium Floquet und die "Société des Droits de l'homme" noch nichts für die französischen Arbeiter gethan hätten, daß aber die rothe Fahne der Revolution die sociale Emancipation herbeiführen werde. Der "citoyen" Defricourt erweiterte diefes Programm dann im communiftischen Sinne, indem er betonte, die Arbeiter follten von Niemandem etwas verlangen, fondern sich organisiren, um in dem ihnen geeignet erscheinenden Augenblicke Alles dasjenige zu nehmen, bessen sie bedürften. Es erscheint aber geboten, derartige Rundgebungen nicht zu unterschätzen, um zu zeigen, welche Elemente, welche bisher in der Deffentlichkeit gar nicht genannte Männer auftauchen würden, sobald ein neuer Bersuch, die Commune zu verwirklichen, gemacht werden sollte. Die Mehrheit des Pariser Gemeinderathes ist allerdings inzwischen vor den Confeguenzen ihres früheren Berhaltens zurückgeschreckt: falls aber die Regierung sich ihrer Aufgabe nicht gewachsen zeigen follte, so konnte es geschehen, daß jener die Geister, die er rief, nun nicht mehr los wird.

Welche Gesahren die gegenwärtige Bewegung in Frankreich birgt, ließ fich auch bei der Beerdigung des "Communegenerals" Gudes am 8. August deutlich erkennen. Mögen immerhin die Erdarbeiter und die übrigen am Strike betheiligten Kategorien zunächst keineswegs von anarchistischen Tendenzen geleitet worden seien, so steht doch fest, daß die anarchiftischen "Meneurs" diese Bewegung für ihre Zwecke auszubeuten wiffen. Der "Radicalismus" des Ministeriums Rloquet und die noch intensiver roth gefärbte Politit bes Parifer Gemeinderathes find für die Blanquiften ein langft überwundener Standpunkt, so daß deren Huhrer Cudes in der Berfammlung, in welcher er dann vom Schlage getroffen wurde, die Rothwendigkeit des allgemeinen Strike damit begrundete, daß diejenigen, welche "mit der Reaction und dem Gemeinderathe" ein Bundniß geschloffen haben, das "Geschrei der Unglücklichen" nicht hören wollen. Es genügt jedoch, auf die verbrecherische Bergangenheit des "Commungenerals" Eudes hinzuweisen, dem ein großer Theil der im Mai 1871 zu Paris verübten Schandthaten, insbesondere der Brandstiftungen, zur Laft fällt, um über bas Intereffe aufzuklären, welches der Führer der Blanquisten in Wirklichkeit an den Arbeitern nahm. Dies verhinderte jedoch nicht, daß neben den Anarchisten und Communards auch viele im Strike befindliche Arbeiter an der Beerdigung des "Generals" theilnahmen, bei ber es an blutigen Zusammenftogen zwischen diefen Glementen und ber bewaffneten Macht nicht fehlte. Charakteristisch für die gegenwärtigen Verhältnisse in Frankreich ift auch der Umstand, wie beinahe in jeder der verschiedenen Parteien ein "General" im Bordergrunde steht, als ob die vielsach herrschende Ungufriedenheit auch darin gum

Ausdrucke gelangt fei, daß man sich nach einer "forte épée" umschaut. Zum Glücke für die Republik sind alle diese "starken Degen" — vielleicht mit Ausnahme des orleanistischen Generals, des Herzogs d'Aumale — sehr problematischer Art. Daß mit dem "Communegeneral" Gudes fich bei deffen Lebzeiten in Wirklichkeit nicht viel anfangen ließ, haben die Parteigänger felbst erfahren, als ihr Kriegsheld in der Stunde der Gefahr feine goldstrogende Uniform mit Civilfleidern vertauschte und mit feiner Beute nach der Schweiz entwich. Der bonapartistische General Du Barail, welcher gegenwärtig die imperialistische Wahlbewegung leitet, gilt ebenfalls als ein Mann, dem im entscheidenden Augenblicke die erforderliche Energie mangelt. General Boulanger, der am meisten genannte, hat mit "General" Eudes, wie bekannt, die Borliebe für Verkleidungen gemein; seine Popularität nimmt jedoch auch in der Proving teines= wegs zu. In der Hauptstadt selbst wird er seit dem mit Floquet bestandenen Zweifampje, in welchem der Advocat den "Zufunftsdictator" fampjunjähig machte, noch weniger ernst genommen als fruher. Dies ware allerdings noch kein Grund, daß ber General nicht in dem einen oder dem andern Département von Bonapartisten und Royaliften wieder zum Abgeordneten gewählt werden follte, um die Republit zu discreditiren und in der Deputirtenkammer die alte Comodie zu insceniren, deren unfreiwillig luftige Perfon Boulanger felbst ift.

Sicherlich sind die jüngsten Borgänge in Frankreich nicht geeignet, sür die Pariser Weltausstellung im nächsten Jahre günstige Stimmung zu machen; auch wird es schwer sallen, nach den zahlreichen Ablehnungen von Seiten monarchischer Staaten den Character der "exposition universelle" sestzuhalten. Gesingt es jedoch den Franzosen, im Gegensate zu den letzten Kuhsstörungen, im eigenen Lande Frieden zu hatten, so wäre es immerhin möglich, daß Paris, wenn es auch nicht mehr dieseben zu hatten, so wäre es immerhin möglich, daß Paris, wenn es auch nicht mehr dieseben Auseinngsetraft wie seiher auszuüben vermag, doch im Stande ist, den sewden Besuchen zu zeigen, welche Fortschritte die sranzösische Kunst und Industrie gemacht haben. Daß Frankreich, abgesehen von einigen kleinlichen Neibungen, auch im nächsten Jahre eine triedeliche auswärtige Politik anftreben wird, dafür dürzt noch mehr als der allen kriegerischen Unternehmungen abholde Charakter des Präsidenten der Republik, Carnot, die Macht der Verhältnisse, insbesondere der von Deutschland mit Oesterreich-Ungarn und Italien

geschloffene Friedensbund.

Hervorgehoben zu werden verdient, wie auch der englische Premierminister, Lord Salisburg, bei bem vom Lordmagor von London zu Chren des Cabinets veraustalteten Banket der Zuversicht Ausdruck lieh, daß die Sicherung ununterbrochenen Friedens das Ziel aller Mächte sei. Wenn der Leiter der auswärtigen Politik Großbritanniens in diefem Zusammenhange auch auf Bulgarien hinwies, jo begründete er seine Aufjajjung mit dem Hinweise auf die vorherrschende Ueberzeugung, es wäre das Beste, den jungen Balkanstaat sich selbst zu überlassen. Allerdings werden die russischen Politiker ben englischen Premierminister taum als ihren legitimirten Wortführer gelten laffen, wenn er fich nicht darauf beschränkte, im Ramen ber englischen Regierung ju berfichern, daß diefe nur die Freiheit und Unabhängigkeit Bulgariens wünsche, fondern auch hervorhob, Rugland erftrebe wohl, als hochfte Genugthuung für die Tapferkeit seiner Soldaten, die für die Freiheit dieses Landes bluteten, ein blühendes, zusriedenes Bulgarien. Der Mafftab für die Zufriedenheit des lettern Staates ift eben in Rufland ein wefentlich anderer als berjenige des leitenden englischen Staatsmannes. Unerfennung verdienen die Ausführungen Lord Salisbury's über die Ergebniffe der Kaiferzusammentunft in Peterhof. Heußerte der englische Premierminifter doch bie Neberzeugung, daß die Unterredung zwischen Kaifer Wilhelm II. und bem Baren letterem, der sich stets offen und ehrlich dem Interesse des Friedens widmete, die Kraft verliehen werde, seinem Bolke dieselbe Politik aufzuerlegen sowie die Bildung einer großen Friedensliga zu empfehlen, die von feiner Macht gebrochen werden fonnte.

# Literarische Rundschau.

#### Indiens Literatur und Cultur.

Indiens Literatur und Cultur in historischer Entwidlung. Gin Chilus bon fünfzig Borlefungen, zugleich als Handbuch der indischen Literaturgeschichte, nebst zahlreichen, in beutscher Uebersehung mitgetheilten Proben aus indischen Schriftwerken. Bon Dr. Leopold von Schroeder. Leipzig, H. Häffel. 1887.

Unfer Wiffen von der Entwicklung der indischen Literatur zu einem umfaffenden, in fich jufammenhangenden Bilbe ju geftalten, ift eine Aufgabe, Die fich die Sangtritforschung unserer Tage wohl ftellen durfte und mußte. Weber's "Borlefungen über indische Literaturgeschichte" (in zweiter Auflage 1876 erschienen), für den philologischen Forscher von allerhöchster Wichtigteit, wenden sich in erster Linie nur an solche Leser, denen eine gewisse Anschauung von Form und Inhalt der indischen Literatur= werte schon zu Gebote steht. Max Müller's glängende "History of Ancient Sanskrit Literature" (1859) beschräntt sich auf die Schilderung des ersten großen Abschnitts der indischen geiftigen Entwicklung, Die Zeit des Beda; und wie viel haben bie nahezu dreifig Sahre, welche feit dem Ericheinen jenes Wertes verfloffen find, gur Renntnig und dem Berständnig des Beda hinzugebracht! Unter der jungeren Generation von Arbeitern auf diesem weiten und sich immer mehr erweiternden Gebiete steht Leopold von Schroeder in der erften Reihe. Die Wiffenschaft berdankt ihm Die Bublication einer neu ans Licht gezogenen Rebaction des Najurveda: die musterhafte Löfung einer ebenso schwierigen und umfaffenden wie wichtigen Aufgabe. Und er ift einer jener Forscher, beren Phantafie, ohne ben Bügel wiffenschaftlicher Besonnenheit abzuwerfen, in den Denkmälern des Alterthums die Formen und Farben lebendigen Lebens zu erkennen weiß. Go wird fein vorliegendes Wert, das von den Anfangen ber vedischen Zeit ben Gang der indischen Gultur und Literatur burch Alterthum und Mittelalter hindurch verfolgt, von dem engen Kreise der Fachgenoffen wie von dem weiteren aller Derer, die nach Orientirung über diese so reiche wie feltsame Civilisation verlangen, mit wärmstem Danke entgegengenommen werben. Ausgedehnte Belefenheit in den indischen Texten felbft wie in den meisten Gebieten der bezüglichen philologischen Literatur, freigebige Mittheilung gewandt übersehter Textstücke, nicht zum Mindesten aber die Entsagung, welche auch ben fur Darsteller und Lefer minder und mindeft anziehenden Gebieten des Stoffes ihr Recht werden läßt, empfehlen das Werk v. Schroeder's in gleicher Beise. Neue Ergebnisse der Forschung zu bieten, ist es offenbar nicht, was fich der Berfaffer in erster Linie jum Ziel gesetzt hat; für ihn handelt es sich vielmehr um den lebendigen und umfaffenden Ueberblid über bas Erreichte. Bei ber Ausdehnung aber des zu behandelnden Gebietes tann es nur natürlich ericheinen, wenn an einzelnen Punkten fich dem Lefer die Frage aufdrängt, ob nicht auch schon auf Grund ber bigher gewonnenen Ergebniffe von biefem und jenem literarischen Dentmale, von dieser und jener Entwicklungskinie ein schärferes Bild erreichbar gewesen wäre. Es sei, um zu exemplisieiren, auf die Erörterungen hingewiesen, die Schroeder dem Samaveda — dem Beda der Opsergesänge — widmet (S. 167—169), oder es sei bemerkt, daß in den auf den Rigveda bezüglichen Darlegungen die ties eingreisenden Forschungen Abel Bergaigne's, so viel Keserent sieht, nicht berücksichtigt worden sind. Die Kritik müßte sich aber mit aller Entschiedenheit dagegen verwahren, daß Ausstellungen wie diese auf mehr als auf Einzelheiten in der großen und schönen

Arbeit Schroeder's bezogen würden. Werfen wir noch einen Blick auf die Gliederung des Werkes, wie fie durch die Natur der Sache vorgezeichnet war. An der Spite fteht felbstverständlich der Beda: der große Complex, der die gesammte Literatur des indischen Alterthums umschließt. Hynnnen, Lieder, Opfersprüche, Ritual und rituelle Symbolit, daneben die Anfänge ber erzählenden Poefie und der philosophischen Speculation. Mit aller Schärfe stellen die Darlegungen Schroeber's den Rigbeda und die jungeren Beden in Gegenfat ju einander: dort Einfachheit, Ursprünglichkeit, frifche Rraft des Denkens und Dichtens, hier dumpfe Monotonie, formelhafte Starrheit, pfaffifche Fragenhaftigkeit. Man wird doch, jo fein Schroeder den weiten Abstand der beiden Zeitalter zu charakterifiren gewußt hat, zweiseln, ob mit jenem Begensat von Gefundheit und Rrankheit gang der richtige Ausdruck getroffen ift, ob es fich nicht vielmehr nur um zwei verschiedene Stadien der Krankheit handelt, die den indischen Geift ergriffen und langfam feine Rraft verzehrt hat. Lägt nicht ichon ber Riqueda die deutlichen Buge des beginnenden Leidens, der Erstarrung, der Entfremdung von der lebendigen Wirklichkeit erkennen? Ift er wirklich das Werk frischer Unmittelbarkeit, für das er genommen wurde und von Vielen noch genommen wird? Doch wir können dieser Frage hier nicht näher treten; wir muffen die Darftellung Schroeder's durch den weiteren Berlauf ihres Weges begleiten. Auf die vedische Zeit folgt, was man das indische Mittelalter nennen tann. Sier fteht die große Geftalt Buddha's im Bordergrunde. In eingehender und ftimmungsvoller Schilderung macht uns Schroeder mit den Gedankenkreifen und Lebens= formen bekannt, in welchen fich der alte Buddhismus bewegte. Schwere Aufgaben hatte die Darstellung in den dann folgenden Abschnitten zu überwinden: die großen religiösen Neubildungen des Brahmanismus, der Cult von Vischnu und Shiva, und bann die von der Forschung noch fo wenig berührten, man tann fast fagen unent= beckten Urwaldsweiten des indischen Riesenepos, des Mahabharata. Den Schluß des Werkes macht ein nach den verschiedenen Dichtungsgattungen resp. wissenschaftlichen 3meigen geordneter Ueberblick über Lyrik, Drama, philosophische, grammatische, juriftische zc. Literatur des indischen Mittelalters. Daß auch bei Gebieten, über die fich gegenwärtig fo wenig fagen läßt, wie die Mufit und bilbende Runft der Inder, ber Berjaffer doch nicht unterlaffen hat zu geben, was eben zu geben möglich war, ift mit besonderem Dank anzunehmen. H. O.

### Der russische Nihilismus.

Der ruffifche Nihilismus von feinen Anfängen bis zur Gegenwart. Bon Rarl Olbenberg. Leipzig, Dunder & Humblot. 1888.

Innerhalb der ziemlich umfangreichen deutschen Literatur, welche die russischen nihilistische Bewegung zum Gegenstande hat, nimmt das vorliegende kleine Buch unzweiselhaft die erste Stelle ein. An Gründlichkeit hinter dem bekannten Thun'schen Werke nicht zurückstehnd, hat es vor demselben zwei entschende Vorzüge voraus: diezienigen tieser gehender Motivirung der gesammten Erscheinung und lebensvollerer Darkellung.

Statt fich in berkömmlicher Weise in theoretifirenden Untersuchungen über bie perichiedenen Urten und Ericheinungformen bes Ribilismus zu verlieren und die fog. "Bhajen" der Entwicklung desfelben langathmig abzuhandeln, jagt der Berjaffer den gefammten Gesellichaftszustand ins Auge, welchem die nihilistische Gistpflanze entfprossen ist, und leitet aus dem Gange der neuesten russischen Staats= und Gesell= schaftsgeschichte die Wandlungen ab, welche die extreme ruffische Revolutionspartei durchzumachen gehabt hat. Das Aperçu aber, welches Herr Oldenberg über ruffische Menschen und Zustande zu gewinnen gewußt, stellt sich als allenthalben zutreffend dar. Mit sicherem Griff hat er den Kern der Sache erfaßt, und in überaus geistreicher und seinsinniger Weise seine Schlußsolgerungen gezogen. Tact ist bekanntlich ein Ding, das fich weder definiren noch planmäßig erwerben läßt: daß dem Berfaffer ber porliegenden Schrift die wesentlich auf Tact gegründete Kähigkeit beiwohnt, sich in ein fremdes Bolfsgemuth zu versenken und die Schwingungen nachzuempfinden, welche fich in ben Scelen migleiteter moderner Ruffen vollziehen, bas hat ihn in ben Stand gesetzt, die ruffische nihilistische Bewegung nicht nur in ihrem Wesen zu verfteben, sondern in gereifter, von Schönfarberei und Pharifaerthum gleich weit entfernter Beise zu beurtheilen. An mehr als einer Stelle beweist er bei biesem Urtheil eine Schärfe und Feinheit, die selbst intimen Sachkennern Berwunderung, oder richtiger -Bewunderung abnöthigen wird. Dahin gehört u. A. die außerordentlich zutreffende Bemerkung, die neuerdings offenbar eingetretene Berminderung und Berschlechterung des "revolutionären russischen Rekrutenmaterials" sei darauf zurückzusühren, daß der radicalen Propaganda der moralische Rückhalt entzogen worden, den dieselbe früher "an einem nicht unerheblichen Theile ber gebilbeten Claffen fand, und ber Nihilismus regelmäßig die Unterftrömung allgemeiner politischer Bewegungen gewesen ift." Ebenso richtig ist ber solgende, von ungewöhnlichem Berständniß der russischen Art zeugende Ausfpruch, "daß ein geglücktes Uttentat den Nihilismus unter begünstigenden Umständen wieder in die Sohe bringen konnte". - Unftreitig gehort der Berfaffer zu den Bevorzugten, Die nicht nur zu schreiben, fondern auch zu lefen verfteben; die lettere Runft aber wird in unseren Tagen literarischer Ueberproduction fehr viel feltener geubt als die erstere. Rach eigener Andeutung des Berjaffers ift beffen Buch nämlich aus zweiter Sand, b. h. ohne Bekanntichaft mit der ruffischen Sprache und Originalliteratur gearbeitet. Das will besagen, der Berjaffer habe mit glücklichem Inftinct zuverlässige von unzuverläffigen Zeugniffen unterscheiben und diejenigen Zeugen ausfindig zu machen gewußt. von denen fich wirklich lernen ließ.

Das vorliegende Buch ist eine Erstlingsschrift und, wie es heißt, das Werk eines zweiundzwanzigjährigen Studenten. Wer bei solcher Jugend so Tüchtiges zu leisten vermocht hat, dars Anspruch darauf erheben, den Schriststellern zugezählt zu werden, die man ohne Schaben sür ihre sernere Entwicklung loben und tadeln dars. Bulwer hat einmal gesagt, daß es Leute solchen Schlages immerdar weit bringen, wenn sie zwei Grundsätzen solgen: "Nie dassenige, was man durch Arbeit erlangen kann, dem Talent zu überlassen" und "nie Etwas lehren zu wollen, auf dessen Werständniß man nicht ein Studium verwendet hat". Diesen goldenen Worten dars ein brittes hinzugesigt werden, welches ein vorzüglicher Schriftseller dem Schreiber dieser Zeilen einmal gesagt hat: "Brüse jeden Sat darauf, ob dieselbe Sache sich nicht noch einsacher aus-

brücken läßt".

Möchte herrn Oldenberg beschieden sein, die Erwartungen zu ersüllen, zu denen sein Buch berechtigt.

Sz.

Man führt den Zersörungstrieb der Kinder auf wissenschaftliche Neugier, zurück. Alles, was sich sassen läßt, wird daraussin unterlucht, od es sich zerbrechen lasse. Bir erleben eine ins Colosiale gehende Bethätigung dieser Art heute bei ben Frangofen. Frankreich scheint wenig Dinge und Ibeen gu besitzen, bie biesem Triebe nach Untersuchung noch Wiberstand zu leisten im Stande wären. Nur eins hatte man bisher verschont: die Wissenschaft. An diese und an ihre Diener wurde geglaubt. Die Afademie der Wissenschaften in Paris, als Gegenstand einer Wissenschaften in Paris, als Gegenstand einer findlichen Berehrung von Seiten der Nation, war das hohe, man kann wohl sagen, ansgebetete Symbol dessen, was doch auch in Frantzeich als unangreisdar gakt. Hier war eches Verdienst zu sinden, die Erkaubniß gegeben, sich berühmt zu sichlen, der letzte Zweisel über den geistigen Werth eines Mannes hier beseitigt. Die Fremden saben Manches wohl lächelnd mit an. was bei ben öffentlichen Situngen gefcah, fein beutscher, englischer, amerikanischer Gelehrter aber, ber nicht ftolz gewesen wäre, zu diefen Aus= erwählten sich jotz gewelen batte, an vielen Anserwählten sich gleichfalls göblen zu bürjen. Leere Sitelseit und Thorzeit läuft ja überal mit, wo die Weisen einherziehen, und immer ist es Unwirrdigen gelungen, sich unter die Wirrdigen ein-3uschleichen. Wo aber mare bas jemals aus-geblieben, wenn Korporationen sich aus eigner Bahl erganzen? Wer wollte ben Franzosen hier jum Bormurfe maden, mas von jeber überall geschehen ift?

Und nun ein frangofisches Bud, bas auch die Akademie antastet! Wie eine lange Reibe von Uffen follen ihre Mitglieder beim Begrabniffe eines Collegen ber Leiche gefolgt fein. Spott und Schande wird über bas Institut ausgegoffen. U. Daubet unternimmt es, einen Roman durch diefe Tendenz intereffant zu machen, ber es ohne fie taum ware. bente fich eine Menagerie aus rändigen Spanen, Sahnlosen Tigern, rheumatischen Affen 2c.: so etwa fommt Ginem Die Gesellschaft vor, Die bier als Reprafentant bes bentigen "Sittenlebens von Paris" uns vorgeführt wirb.

Wir wollen weder bedauern noch prophezeihen, noch überhaupt ein abschließendes Urtheil ausfprechen. Wir registriren bas Erscheinen biefes Romans nur als Thatsache. Länger als zwei Jahrhunderte hindurch ift an dem gewaltigen und gerechten Ruhme zusammengetragen worden, ber Die frangösische Atademie bebedte, und heute wird auch bas mit Betroleum begoffen und angestedt. Wie man unter der Commune die Bendomefäule umgestoßen hatte. Wie man unter ber ersten Revolution bie Gräber ber Könige zerftörte, ohne die Frankreich weber als Land noch als Bolt vorhanden ware.

Daubet schreibt frisch und lebendig. Er weiß bie Witterungsumschläge ber großen Stabt trefflich barzustellen, die Disschung von Gestant und Barfilm, bie ihre Stragen belebt. Selbft topfes war bemgemäß ohne ben Ausbruck bes ber Ausländer fühlt fich als Parifer, folange er Schmerzes und erscheint in ber Wiebergabe gu= biefe kleinen Capitel burchfliegt. Daubet ift gut- meift als jener conventionelle, byzantinische milthig: er weiß herzlich zu lachen und zu Topus, ber uns heute so frembartig anmuthet.

& Alphonse Daudet, L'Immortel. Mœurs weinen, und die Thränen, die er mit Beibem ent-parisiennes. Paris, Alphonse Lemerre: 1888. lodt, find echt. Daudet schreibt ein Französisch, Daubet fie ichilbert, fo hatte er ichweigen muffen. Aber fie liegen nicht fo. Jenes lebenbig icheinenbe Dafein, bas fein Roman ichildert, ift, gang aus ber Rabe betrachtet, ein Tang, ben Gespenster im vollen Sonnenicheine tangen, eine im Frühling8= glange ber Wirtlichfeit schimmernbe tobte und

v. Die Fronica. Ein Beitrag jur Beschichte bes Christusbildes im Mittelalter. Bon Karl

Be arf on. Strafburg, Karl J. Trübner, 1887. Die schöne Legende von bem Schweißtuch ber heiligen Beronica gehört zu ben verbreitetften driftlichen Sagen bes Mittelalters, und bie bilbende Runft, ju der fie von vornherein innige Beziehungen befaß, hat ihr bis auf ben heutigen Tag Befanntheit und Beliebtheit gefichert. In einer gelehrten und feinfinnigen Abbandlung über die Sage vom Ursprung ber Christusbilder bat Wilhelm Grimm die Geschichte unserer Legende und die künftlerischen Anregungen, welche von ihr ausgingen, behandelt, und biefe Arbeit ift auch die Grundlage für das Buch ge-worden, in dem uns ein englischer Aunstreund die Ergebnisse sammeleifers in deutscher Sprache vorlegt.

Freilich, der Berfuch, die Beronicalegende losgelöft von ber nahverwandten, aber altern Abgarsage für sich zu behandeln, verräth ben Dilettanten, und überdies ift bem Berfaffer alles das entgangen, mas beutsche Theologen (Lipfins, Tifchenborf) und Germanisten (Creize= nach, Schönbach) fowie ber Italiener Graf feit= ber an Material und kritischen Erörterungen über die ältere Legende beigesteuert haben. Gleichwohl ist die Zusammenkellung der literarischen Quellen und Zeugnisse wie der bet die Vollen von der Meranisatischiers. lichen Darstellungen des Beronicatüchleins man nannte eine folde furzweg "Fronica" überraschend reichhaltig und recht werthvoll. Sie liefert ein umfaffenbes Bilb von ber Bebeutung biefer Erzeugniffe in ber alten Literatur und Runft, in der firchlichen Liturgie und im Ablagwesen, und sie erbringt bem Berfasser ein un-ansechtbares Resultat. Diejenige Darstellung ber Legende nämlich, welche uns durch die Malerei am geläufigsten ift, verbankt erft einer fpaten Umformung ihr Dafein: nicht vor bem 15. Jahrhundert bringt die Auffassung burch, baß Beronica bem Beiland auf bem Bege gur Rreuzigung ihr Tüchlein gereicht und es mit bem Abdrud feines ichmerzerfüllten Antliges guruderhalten habe. Nach ber älteren Legende mar Beronica identisch mit ber blutfluffigen Frau bes Evangeliums, bas Abbild bes Chriftus=

Erft eine Zeit, welche die Passion immer nach- Berfassers zusammensaßt. "Gott hab Lob und briidlicher in den Bordergrund des öffentlichen Dank, daß ich noch bei der alten katholischen Gottesdienstes wie der Einzelandacht rudte, voll- Religion, die meine Vorelkern gehabt und bei 30g jene Verschiebung, in deren Gesosse wir schließlich den menschlich hoheitsvollen Christus mit der Dornenkrone auf den "Froniken" Allbrecht Dürer's erhalten. Die anziehende Studie ift von 19 Lichtbrucktafeln begleitet, welche bie verschiedenen Etappen ber legendarischen und fünftlerischen Auffassung an darakteristischen Darftellungen vergegenwärtigen : ein mahrer Juwel darunter ist die altkölnische - bier allzu beftimmt bem Meifter Wilhelm augeschrieben -Fronica der Londoner National-Galerie auf Tafel IV.

Das Buch Weinsberg. Rölner Dentwürdigteiten aus bem 16. Jahrhundert. Bearbeitet von Ronftantin Boblbaum. Band. Leivzig, Alfons Dirr. 1887.
 Wir haben ben ersten Theil bieses Werkes

im Juliheft der "Deutschen Rundschan" vom Jahre 1887 furz gewilrdigt und können das damals gespendete kob nur wiederholen. Söhl-baum hat uns damit einen wahren Schap juganglich gemacht und eine Aufzeichnung vorgelegt, bie gwar nicht auf gleicher Stufe fteht mit ber Rimmerischen Chronif — wie bas übereifrige Recensenten behaubtet baben -, aber boch fofort hinter ihr in zweiter Reihe kommt. Ueberall ist ein reizendes Ineinander privaten burgerlichen Lebens, perfonlicher Erlebniffe und gewaltiger, welterschilternder Ereignisse, wie sie sich in der Seele des Kölner Rathkberrn spiegelten. Weinsderg's Bericht klärt uns, wie Höhlbaum mit Recht hervorsbeit, dindig darüber auf, wie es kam, daß Köln in den Jahren don 1550—80 "seine bederrschende Stellung im Reiche allmälig verlor und zu einem behaglichen, aber ruhmlofen Dafein in firchlichen, flaatlichen und commerciellen Beziehungen berabstieg"; ber biebere, aber im Gangen boch fcmunglofe, auf bas Rächfte gerichtete, am Alten hangende Geift ber Bürgerschaft tritt uns anschaulich entgegen. Weinsberg war guter Katholit; aber er war fein Fanatifer, wie bas ber außerft intereffante Bericht über bie perforokliche Morderei in Frankreich", b. b. über Entlurgeschickte der Menscheit zu schreiben. die Bartholomäusnacht, auf S. 239—242 deute Aber es ist schoo verdienstlich, alle die getrennten ich geigt. Daß Solignd, "der Ammiral, ein Bissensteit, die man durchforschen nuß, um alter Mann", in seinem Bett erwordet wird, zu einem endylltigen Urtbeil, wenigstens über kurz nachdem allgemeine Amnestie verklindet ist, einzelne Momente der Culturgeschichte, kommen und ber König ihm feinen theilnehmenden Befuch gemacht hat, begleitet Beinsberg mit ben Borten : "daß heißt eine frangöfische Hochzeit gehalten, lichen Beise Die babei gewonnenen Resultate ju heißt fich bem König widerstreben, beißt legem verarbeiten, wie Lippert es bier gethan. oblivionis machen und Glaub halten"; und die hat pragen laffen, barauf ein mit bem Schwert anschlagender Engel und die Schrift war: vindicta dei, begleitet der wackere Mann mit den Worken: "Bie es sei, ift über meinen Ber-stand über solche hohe Lente zu nrtheilen; aber man hat in vielen Landen allerlei Rebe gehabt barbietet und ben religiofen Standpunkt bes lichen Ginrichtungen, über bie Entstehung ber

meiner natilrlichen Oberfeit verblieben, bin erbalten . . . 3ch besorg, die fremben neuen Reli-gionen ber Augsburgischen Confession, Calvi-nisten, Hugonisten, Gaufereien (Geusen), sulten einreißen. In unserem Saus Beinsberg haben wir solche, die ben Jesuiten anhängig sind und gar wiber bie anbern alle find mit mehr Gifer Ratholische. 3ch will bei bem Alten bleiben, ben Mittelweg manbeln und bitten, Gott wolle alle Dinge in Frieden verrichten laffen.

2. Culturgeschichte der Menschheit in ihrem organischen Ausbau. Von Julius Lippert. 2 Banbe. Stuttgart,

Ferdinand Ende. 1887. Der Versasser ist empirischer Realist und steht ben materialistischen Ethitern und Cultur= historitern nabe, welche die Lehre Darwin's auf bem Gebiete ber Enlturgeschichte vertheibigen. Er geht nicht aus von Recht= und Gesellschaft8= wiffenschaft, nicht von Pfychologie und Ethit; aber er erkennt auch, daß das Gesetz Darwin's, das sich herleitet von der Betrachtung des organischen Lebens ber nieberen Gebilbe, nicht ohne Beiteres auf die menichliche Gesellschaft angemanbt werden fann, und somit feineswegs binreicht, bas, mas wir die Geschichte ber Mensch= heit, nennen, zu erklären. Lippert's Buch hat bas große Verbienst,

bie neuen Errungenschaften ber Anthropologie, Ethnologie und Ethnographie mit benen ber Sprachforschung und unter vertiefter Erfeuntnis von den Anfängen ber gesellschaftlichen Ber-fasiungen zum ersten Mal zu einem umfasienben einheitlichen Bilbe ju gestalten, mahrend bie bisherigen entsprechenden Berfuche regelmäßig in

Specialidilberungen ausliefen.

Gewiß hat Lenormant in seinen kultur= bistorischen Auffätzen, Bagehot in seinem Ursprung ber Nationen, Spencer in seiner Sociologie, Befchel in feiner Bolferfunde, außer= orbentlich Bedeutendes geleiftet, und andrerfeits ist es heute noch nicht möglich, eine abschließende ju fonnen, wirklich burchforscht zu haben und in einer fo burchans wurdigen und wiffenschaft-

Unfer Berfaffer will uns in feinem Berte Nadricht, daß papfiliche Beiligfeit eine Munge nicht fatalogifirend bie verschiedenen Bolfer in ihrer speciellen Entwicklung hinter einander schilbern. Was er geben will, ift vielmehr eine ausammenhängende Darftellung ber verschiebenen Menschenftämme, die wir Racen nennen; eine Schilberung ihrer Berbreitung über die Erde. Er berichtet, wie die Menschen ihr erstes Wertunter katholischen und andern Religionsver- zeug, ihre erste Wasse sanden, wie sie lernten, wandten." An den Schluß hat Höhlbaum das Fener zu benutzen, sich zu kleiden, sich zu S. 369—353 aus Weinsberg's "Senectus" einen nähren, sich die Thier- und Kstanzenwelt unter-Abschnitt gestellt: "Bon ber gegenwärtigen Zeit thanig ju machen. Diesen Untersuchungen ge-1. Januar 1578", welcher eine lehrreiche Umschau sellen sich Betrachtungen ilber bie gesellschaftReligionen und über bie Religionen als fociale | "Tobtenfrange" find Liszt, Siller und Besque von Factoren hinzu. Auf ber ganzen, damit ge-wonnenen Unterlage baut der Berfaffer eine Geschichte ber Staatenbilbung und bes Rechtswefens auf, um ichlieflich über bie Erlöfungsreligionen und die Beherrschung der Natur durch die Menschheit in seinen Schlußkapiteln zu reben.

Aehnlich wie Bagehot die ganze Ent-wickelung des Menschengeschlechts zu höherem Können aus der Anpassung, der Angewöhnung und Bererbung erklärt, von unten nach oben construirend, geht auch Lippert zu Werke. Aur sind bei ihm absolut neu und liberrassend de Rüchlicke, die Art und Beise, wie er aus ben Sitten, Gewohnheiten ber Cultur u. f. m. fpat abliegender Zeiten, Licht wirft auf ben Urfprung, indem er uns zeigt, wie in jenen fpaten Beiten überall noch Rudimente ber Urzustände Bu beobachten find, fei es in irgend einem Ramen, fei es in irgend einem Gebrauch, in einer Religionsvorstellung, in irgend einem Rechtsfat.

Niemand wird das vorzügliche Buch aus ber Sand legen, ohne in ihm eine Rulle ber Belehrung und eine farte Anregung jum Gelbft-

benten gefunden zu haben.

ea. Musikalisches Skizzenbuch (ber "Modernen Oper" 4. Theil). Neue Kritiken und Schilberungen von Ebuard Sanslid. Berlin, Allgemeiner Berein für Deutsche Lite=

1888. ratur.

Bei ber Anzeige biefes neuen Buches von Sanslid fann man fich auf die Bemerkung beschreiten, daß es hinter den früheren Aubli-cationen des geistvollen Bersasser nicht zurück-sieht. Man lieft es von der ersten bis zur letzten Seite mit immer regem Antheil; ilderall offendart sich ein reiches Wissen, ein gesäuterter Gefcmad, ein flares Urtheil und eine meifterhafte Darfrellungstunft. Unter ben hier befprochenen Biener Opernnovitäten ber letten fünf Jahre ift es junachst die Studie über Wagner's Triffan und Ifolde, welche biefe Borguge wieberum glänzend bewährt. Hanslid's Stellung zu Bagner, dem Dichter und Componisten, ist befannt; er leugnet die Bebeutung Wagner's burchaus nicht, befämpft aber bas Ungefunde und Unflinftlerische in seiner Richtung mit allem Freimuth. Das verzeihen ihm bie Beiffporne unter ben Wagnerianern nicht. Der Meifter felbst hat zu der Zeit, als er "den Leuten noch dantte, die ihn grifften", es sich angelegen sein lassen, den damals noch jungen Kritiker zu sich berüberzuziehen; als das aber fehlschlug und Sanslid fortfuhr, eine eigene Meinung zu haben, ba rudten etliche tapfere Männer aus Wagner's Gefolge gegen ibn por. Sie fuchten ben fatalen ift." Gegner zuerst mit fpielendem humor, bernach mit grobem Geschütz unschädlich zu machen, — haben ihm aber nicht einmal die gute Laune verberben tönnen! Das bezeugt wiederum der vorliegende Band. Er enthält noch Auffätz iber Andinstein's Nero, Marschner's Bampyr (für Wien Novität!), Reflec's Trompeter von Sättingen, Goldmark's Merlin n. s. v., sowie über mehrere nen inseenirte ältere Opern. Die folgenden Mickeilick fandeling folgenden Abschnitte handeln bon "Sängern und Sängerinnen" und von Künstlerjubiläen. Die

Büttlingen (pfeud. 3. Soven) gewibmet und von ichlagender Charafteriftit. Den Schluß bilben febr eingebende Theater= und Musitbriefe aus London, ein Bericht über bas Bonner Mufitfeft von 1885, und einer aus Mailand über Berbi's neue Oper Othello, — alle bergen werthvolles mufithiftorisches Material und gewähren in ihrer mustergliltigen Form die fesselnoste Lectitre.

s. Führer durch den Concertsaal von

Hermann Kretsschmar. I. Abtheilung: Sinfonie und Snite. U. Abtheilung, I. Theil: Rirdliche Berte. Leipzig, A. G.

Liebestind. 1888.

Diefes Wert ift ein werthvolles Gefchent für ben benkenden und musikalisch genügend vorgebilbeten Theil des Bublicums, mahrend es für bie nachwachsenbe Generation, insbesondere für Mufifftubirende beiber Geschlechter die Versuchung ju superflugen Bemerkungen, jum "Schwören auf Magister Kretichmar's Wort" barftellt. Die Analyfen ber Orchefter- wie auch ber Chorwerte. ursprünglich allem Anschein nach Original-besprechungen von Aufführungen entnommen, ober boch im Wefentlichen aus folchen bereichert, laffen ben erfahrenen, urtheilsfähigen Mufiter überall erkennen, ohne indeffen von Ginfeitigkeit, Brrthum und verwunderlichem Mangel an Betanntichaft mit ben Grundlagen ber Musikwissen= Schaft völlig frei ju fein. Die Ginseitigkeit imschaft vollig jert zu jent. Die Enfettigter ine pflieit keinen Borwurt; jedes gediegene Urtheil wird bei aller Sachlicheit doch immer einseitig aussallen. Die ausschließende Segensplissließer 3. B., in welcher die radicalen Anhänger Wag-ner's allen andern Tomponissen gegenüber verharrten, die nicht Liszt, Berlioz ober nach ihnen geartet und genannt sind, ist ebenso wenig völlig unberechtigt, wie ber Bach-Mozart-Standpunkt. Kretsichmar aber gilt in der musikalischen Belt für einen Champion ber Claffiter und fucht boch in feinem Buche fich mit ben Neuromantitern anzufreunden. Er bewundert, ohne zu lieben. Diefe subtile verhillte Form ber Ablehnung ift für das große Publicum vielleicht paflich, weil unverständlich, aber boch auch recht migverftänd= lich. So erzieht man nicht gerechte und flare, fondern oberflächliche Beurtheiler. Gin Irrthum ift es gewiß, wenn Krebichmar bei Besprechung ber E-moll-Sinfonie von Brahms bas hauptthema, welches burch bas ganze Finale variirt wird, gar nicht, fatt besfelben aber Nebenthemen anführt, abdruckt und fritifirt. Eine Lucke im Biffen verrath es, wenn 3. B. bei Besprechung von Grell's Meffe für 16 Stimmen gefagt mirb: "Rebenbei fei bemertt, bag bas Crebothema mit bem in ber H-moll-Meffe G. Bach's gleichlautend hier vermuthet ber Laie ben Bormurf einer unberechtigten Entstehung, mabrend Grell wie Bach felbst, wie Balestrina und die Mehr-gabt ber Messe-Componisten bes 16. Jahrhunderts bie uralte mirolytische Priesterintonation aus bem cantus gregorianus aufnahmen, lediglich zu bem Zwede, um die reine, nicht romische Ratho= licität feiner Meffe gu betonen.

va. Johann Georg Raftner, ein elfäffischer Tonbichter, Theoretifer und Musitforscher. Gein Werben und Wirten von hermann Lub= wig. Mit einer Borträtrabirung Raffner's,

Die brei ftattlichen, mit gablreichen artiftifchen Beilagen geschmüdten Banbe führen uns bie Lebens= und Bilbungsgeschichte eines ausgezeichneten Musikers vor, ber freilich in Deutschland faum mehr als bem Namen nach bekannt ift, ber aber wohl verdient, in seiner Bedeutung für das Musikseben in Frankreich allgemeiner gewürdigt zu werden. Der Verfasser (mit feinem eigentlichen Namen: von Jan in Straßburg) hat sich seiner Aufgabe mit ganzer Liebe und hingebung unterzogen und bem elfässischen Runftler ein wurdiges Ghrenbentmal gestiftet. Sein Buch ift auf einem reichhaltigen, mit arokem Geschick verwertheten Quellenmaterial aufgebaut und barf als eine werthvolle Bereicherung ber musikalischen Literatur bezeichnet merben.

Wir geben in Kurze ben Inhalt bes Buches. Der erfte Band verbreitet fich junachft in einer mit großer Sachtenntniß gefdriebenen Ginleitung ("Nationalité morale und Nationalité politique des Essaffes") über die politischen, gesellschaft-lichen und Kunstverhältnisse Straßdurgs in dem exsten Drittel unseres Jahrhunderts. In ben folgenden Abschnitten lernen wir ben ehr= baren, mannhaften Badermeifter Rafiner und bessen verständige und warmberzige Frau kennen, benen unser Johann Georg am 9. März 1810 als ältestes Kind geboren wurde. Seine Jugend-, Schul- und Universitätszeit wird eingehend geschildert. Der Biberftreit ber Pflichten gegen bie Schule und ber Befriedigung bes Musik-triebes, ber endliche Bruch mit bem theologischen Studium und die Entscheidung für die Künstler-lausbahn — Alles ist höchst aus daulich und lebendig dargestellt. Künstlerisch und sittlich ge-reist, mit einem Stipendium des Straßburger Gemeinberaths ausgestattet, ging Kasiner 1835 zum Zweck-seiner musikalischen Weiterbildung nach Paris. Wie im ersten Bande die Schilderung ber politischen Ereignisse vor und nach ber Julirevolution, fo bietet gleicherweise bie Ginleitung bes zweiten Banbes: "Blid auf Paris im Jahre 1835" eine feffelnde Lecture. Iernen ben Boben kennen, ben ber intelligente, willensstarke Rastner betrat, um nach Berlauf weniger Jahre sich einen Plat neben ben an= gesehensten Klinftlern ber Hauptstadt zu erringen. begann feine Thätigkeit als bescheibener Musitlehrer; vermöge seiner Begabung und feiner perfönlichen Liebenswürdigkeit fam er in verhältnismäßig turzer Zeit in geselligen und wissen-schaftlichen Berkehr mit den gervorragendften Tonfünstern jener Zeit: mit Berton, Reicha (beren Unterricht er genoß), Cherubini, Auber, Halevy, Paer, Meyerbeer, Rossini, Berliog u. a. Unter fold fördernbem Umgange entwickelte er eine große Fruchtbarkeit als Componist, Kritiker und Parifer borten feine Opern mit einem gewiffen scheuen Respect und bezeichneten sie als "Deutsche Musit". In der That liegt auch seine eigent-

Abbildungen in Lichtbrud. Facsimiles 2c. 2 verfaste er nach und nach Unterrichtswerke für Theile in 3 Banben. Leipzig, Breittopf & fast alle Orchesterinstrumente, in beren Renntniß er wohl nicht übertroffen murbe. Geine "Inftrumentationslehre" ift ber Vorganger von Berliog' befanntem Wert. - 3m Jahre 1837 vermählte er fich mit einer hochgebilbeten und baneben auch reichen Dame, Fraulein Léonie Bourfault- Es erfüllt mit wahrer Hochachtung vor bem strengen Ernft feines Strebens, bag er trot ber glangen= ben äußeren Gestaltung feines Lebens unaus-gesetzt weiter thätig blieb, als wären Laufbahn und Leben fortbauernd allein von feinem Schaffen abhängig. Die Anerkennung blieb nicht aus, und es haben sowohl seine musikwissenschaftlichen Leistungen als auch seine Berbienste auf dem Bebiete gemeinnitziger Beftrebungen (u. a. bie Gründung der "Association des artistes-musiciens") ihm hohe und wohlverdiente Auszeichnungen eingetragen. - Der britte Band umfaßt Raftner's Thätigkeit von 1849 bis zu feinem am 19. December 1867 erfolgten Tobe. Rach einer eingehenden Besprechung feiner während diefes Beitraumes entstandenen Arbeiten und feines öffent= lichen Wirkens wird in einem "Rückblich" noch einmal feine Bebeutung als Menfch und Aunftler zusammengefaßt. Das Buch fei warm empfohlen. Richt nur ber Musiker ernsterer Richtung, - jeber Gebilbete wird es mit Genug und Gewinn lefen. o. Goethe's

Goethe's Gedichte. Zwei Banbe. Schiller's Gedichte. Ein Banb. Buch der Lieder. Bon heinrich heine Rene Gedichte. Lette Gedichte. Bon heinrich Beine. Stuttgart, Carl Arabbe. 1887. 1888.

Man tann fich nichts Reizenberes benten, als biefe Miniaturausgaben, bie trot ibrer gier= lichen Gestalt bennoch in schönen flaren Typen gebrudt find, auf festem, weißem Bapier, ohne Goldschnitt (wofür wir bem Berleger besonders ritern, bie nach Goethe tamen, Beine ber größte ift. Bielleicht fonnten wir mit bem Berausgeber rechten, daß er, namentlich in den "Letzten Ge-dichten", manch' eines unterdrückt, welches wir ungern missen, und dasür manch' anderes gegeben hat, beffen Aufnahme, wenn benn einmal Bollftanbigteit nicht beabsichtigt mar, uns zweifelhaft erscheint, wie 3. B. "Die Wilnnebergiabe", das Jugendgedicht heine's, welches zuerft an bieser Stelle (Deutsche Runbschau, 1875, Bb. III, S. 360-362) von hüffer mitgetheilt worben ift, ohne ben bort gegebenen Commentar aber famm verfindlich, noch auch, wenn man über Datum und Provenienz nichts erfährt, bem Ruhm bes Dichters zuträglich sein dürfte. Dieses Bebenten indeffen foll ben Werth ber uns bier gebotenen Ausgaben nicht verringern, bie ja Schriftsteller. Als Componist vernochte er freis nicht mit bem Unspruch auftreten, fritische ju lich keinen sonberlichen Erfolg zu erringen; Die fein, sonst aber burch Inhaltsverzeichniß und Register ber Anfangszeilen ben Lefer fehr wohl orientiren, so daß als Geschenkliteratur ober etwa zur Begleitung auf Reisen biese fünf an-· lice Bebeutung auf musikschriftstellerischem Ge- muthigen Bandden, einzeln und zusammen, biet. Neben einer Angahl theoretischer Schriften warm empfohlen gu werben verdienen.

Bon Reuigkeiten, welche ber Rebaction bis jum 12. Auguft gugegangen find, berzeichnen wir, näheres Eingehen nach Raum und Gelegenheit uns borbehaltenb:

Armftrong. Im Spätjommer. Gebichte bon B. L. Armftrong. Mien, Carl Konegen. 1888. Bahr. – La marquesa d'Amaëgni. Eine Plauderei von Hermann Bahr. Zürich, Verlage-Magazin (J. Schabelitz).

Berg. — Saben bir ilberhaupt noch eine Litteratur? Von Geo Berg. Großenhain, Baumert & Ronge. 1888. Bilder, Bunte, für die Spielstunden des Denkons auf zwanzig Tafeln. Kothommen dem Werk: Allerlei aus Volks- und Menschenkunde. Bd. I und II. Berlin.

aus Volks- und Manschenkunde. Bd. I und II. Berlin. E. S. Mitther und Sohn, 1888. Binder-Krtiegifrein. — Bilágos. Hindrifdes Trauer-piol in fluff Acten bon E. Binder-Krtiegiftein. Dresben, E. Bierjon's Berlag. 1888. Brillat-Savarin. — Physiologie des Geschmacks oder physiologische Anleitung zum Stadium der Tafeigenisse. Den Pariser Gastronome gewidmet von einem Professor, Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften. Von Brillat-Savarin. Uebersetzt und mit Anmerkungen versehen von Carl Vogt. Fünfte Auflage. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn. 1888.

- Culturhiftorifche Erzählungen

Buchinald. — Gulturhiftorilöse Grzählungen bon Gustad und Ina den Nucharden i. Der Heliger bon Waldbad. Keil, Ernst Homann. 1888. Cassel. — 988. Eine Krinerung an das neunhundert-jahrige Judilaum der Kussischen Kirche. Mit einer Publication und Erklärung des Briefes von Johannes Smera an den Grossfürsten Wladimir. Ein kirchen-gesedichtliches Blatt von D. Paulus Cassel. Zum 19. Juli 1888. Berlin, R. Schaeffer. 1988. Dorteur:Protebect. — Abolf Helberg. Schaufbiel in vier Anfgügen den Betth Dorieur-Brothed. Seldzig, 9 Merch. 1888.

Ellmann. - 2 Gustav Fock.

Retther. 1888. Retther. 1888. Iann. – Zur Kritik der Doppelwährung. Leipzig, stav Fock. 1888. Ellmenreich's Bücher aus Tirol: Gossensass. Blätter der Erinnerung an die Gletscherwelt Tirols von Hein-Illustrationen von Tony Grubbofer. Meran.

rich Noé. Illustrationen von Tony Grubhofer. Meran, F. W. Blimenreichs Verlag, 1888.

Grbrich, — Ruifer Rari ber Hünfte bor Reg. Eine Zichtuch, — Ruifer Rari ber Hünfte bor Reg. Eine Zichtung bon Emil Erbrich. Beipig, 2B. Friebrich.
Foucher de Carell. — Hegel und Schopenhauer, ihr Leben und Wirken. Dargestellt von Graf Alex, Foucher de Carell. Mit Autorisation des Verfassers aus dem Französischen übersetzt von J. Singer. Mit einer Vorrede von Robert Zimmermann, Wien, Carl Konegen. 1888.

Frenzel. – Schelmenreisen. Gine Sammlung humoristi-ider Dichtungen und Chaps ber besten Sänger bes beutigen Düsterwaldes herausgegeben von Frib Frenzel: L. Bb. Lethzig, R. Werther. Friedrich's des Grossen politische Correspondenz. Sectzehnter Band. Berlin, Alex. Duncker. 1888.

Fromm. - Zimmer-Gymnastik. Anleitung zur Ausübung activer, passiver und Widerstandsbewegungen ohne Geactiver, passiver und Widerstandsdewegungen done der rithe, nebst Anweisung zur Verhitung von Rückgrats-Verkrümmungen. Von Dr. B. Fromm, Geh. San-Rath, prakt. Arz in Berlin und Badearzt in Nordeney. Zweite Auflage. Mit 72 in den Text gedruckten Figuren. Berlin, A. Hirschwald. 1883.

und 3. — Hirschwald. 1883.

und 3. — Pafdijd. Gräßlungen auß bem modernen Reyhden bon Scho Sunds (Xalab). Dresden, G. Hier-Jon's Berling. 1883.

Tührer, Officieller illusfrirter, durch die Nordische Ausstellung 1888 nobst Kopenhagen und Umgebungen. Kopenhagen, R. Hagerum Sanghofer. – Der Unfrieb. Ein Dorfroman bon Aubbig Sanghofer. Stuttgart, Abolf Bonj & Co 1888

1888
Beichichten, Neue, ans dem vollen Leben. Bon \*\*\*
Jürich, Werlags-Magazin (3. Schabelig). 1888.
Giguet. — Autoritäten von Dr. Paul von Eizukt.
Berlin, F. & K. Schmann. 1888.
Grüning. — Ter Berbot der "Jamburger Annolfchau" durch ib Boltzei-Kehörde der freien und Hanfelhau" durch ib weiter Lage in attennäßiger Darfiellung dom hermann Erüning. Handlurg, hamburg, herm. Erüning. 1888.
Sancjatok. — Withe Kirligen. Bon Heinrich Hansjatok. Auferlagen.
Bon Geinrich Handlurgen.
Hepp, Wegweiser auf Sylt. Von C. Hepp. Tondern, F. Drödse.

Hepp, Weg

Hertzsch: — Der erste und sicher einzig wissenschaftliche Beweis — kein Trugschluss, auch keine blosse Hypo-these — auf Grund der Descendenztheorie, dass es einen persönlichen Gott und eine Unsterblichkeit der Seele giebt. Von Robert Hugo Hertzsch. Zweite, wesentl verm. Auflage. Leipzig, Gustav Fock. 1888.

Fessen. – Einsichtige Liebe und Geistesbildung; die Grundgesehe des Christenthums. Aus dem Urtert des Ebangeliums nachgewiesen von Prof. Carl Jessen. Berlin, R. Schaeffer. 1888.

Berlin, M. Schaesfer. 1888.
Im Rampf um die Weltanschauung. Befenntnisse eines Theologen. Dritte und dierte Auslage. Freiburg i. Br., J. C. B. Modr (Baul Siebech). Volumer. Deutschland über Alles oder: Der deutsche Josepheren. ein Berläufer des neuen Deutschen Krässen und ein Bordit der weitern sinigung und Krässen und ein Bordit der weitern sinigung und Krässen Deutschland Deutschland von Dito Hollende der Volumer. Erfeige auf deutschland der Volumer des Schaesen des

1888.
- Bürgerlicher Tob. Drama in fünf Aufzügen bon Mag Areger. Dredden, E. Beetfon's Verlag. 1899. ühner. – Die Erfältungsfrankbeiten, ihr Wefen, ihre Berhätung und Behandlung bis jur Ankunft bes Urztes. Ein Hauben und önlifsbüchlein für Zebermann. Bon 187. A. Kühner. Frankfurt a. M., Esbrüder Areter. Phoner

genater.
Kunigemiller. — Die Reform unferes höheren Schul-wefens auf nationaler Grundlage und ben Forderungen allgemeiner Bilbung entsprechend. Bon Dr. Otto Kunigemiller. Zweites Taufend. Leibzig, Derm. Defterviß, 1888.

Orletzbig, 1888. Orletzber Zunjenb. Zetzpig, getin. Orletzbig, 1888. Orletzbig. Les accentricités de l'esprit humain dans tous les siècles. Par Frédéric Loliée. Paris, Nouvelle Librairie Parisienne. Albert Savine, éditeur. 1888.

Savine, éditour. 1888.

20ubier, — Über Raturgenäßheit im fremblyrachlichen Unterricht bon U. J. Vouvier. Dritte erweiterte Aufilage. Hander, Serm, Grünting. 1888.

Meinerde. Unis dem Grecollande. Bon Guftab Meinerde. Unis dem Grecollande. Bon Guftab Meinerde. Berlin, J. Zenker's Werlag, 1888.

Mennell. — Die Köningsbhantaifen. Gine Wanderun zu dem Schlöffenn König Audvig's II. von Bauern. Bon urthur Wennell. Mit Abbildungen ac. Dritte Auflage. Leipzig, Berlag der Literarlichen Gefellschaft. 1888.

Mennell. — Wittags beim Kaifer in feinen letzten gebenstagen. Don Arthur Mennell. Keipzig, Berlag der Kirkrarlichen Keipzig, Berlag der Kirkrarlichen Kelelläget. 1888.

Meriam. — Die fogenannten Jungbeutschen mit unferer zeitzenöfischen Kirchaut von Gans Meriam. Setypig, Keinhold Werther. 1888.

Methord Lovertger 1000. Methord Konderigations-Lexifon. Bierte, gänglich umgearbeitete Anflage. Efter Band. Luzula—Ratha-noel. Mit 42 Kluftrationsbeilagen und 182 Ubbil-dungen im Text. Leipzig, Werlag des Bibliographischen

Moleschott's Vorträge. Ar. 15: Franciscus Corne-tius Donbers. Feftgruß zum 27. Mai 1888 darge-boten von Jac. Moleschott. Gießen, Emil Koth.

1888. Monnier. Literaturgeschichte der Renaissance bon Dante dis Luther. Von Marc. Monnier. Deutsche autorisirte Ausgabe. Rörblingen, C. H. Becksche Buchhandlung. 1888.

anticiprie ausgave. Scholinger, S. Q. Seu ihr Budhanblung. 1888. Montchal. — Enseignement du dessin. I: École pro-fessionnelle. II: École municipale des Beaux-Arts. Par Louis Montchal. Genève, Imprimerie Centrale Gene-

voise. 1888. Püller. — Deutsche Geschäcke bis zum Jahre 1888 bon Wilhelm Miller. Janstritze Voltsausgabe. Etuttgart, Carl Krabbe. 1888. Phlius. — Vienemanns Erben. Koman bon Offrib Mhlius. 4 Bde. Leipzig. W. Friedrich. Neumayer. — Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen herausgegeben von Dr. G. Neu-

mayer. Zweite völlig ungearbeitete und vermehrte Auflage. Zwei Bände in 21 Lieferungen. 1. Lifg. Berlin, Robert Oppenbein. 1888. Wiemann. — Goenr. 26. Geldichte einer Reiben-idacht. Bon Gart Riemann. Jena, Berm. Coftenofle.

Noc. — Die Jahreszeiten. Naturbilder von Heinrich Noc. Edrz, Ferdinand Wolliat. 1888 Konnemann. — Effa. Eine nobellittige Studie von Heimann. — Nervosikat und Erziehung. Von Dr. C.

Pelmann. Künfte unveränderte Autige.
Strauss' Verlag. 1888.

Reclam's Univerfal-Bibliotheft: 2411, 2412: Mund im den Stebhansthurn. Ausgewählte himovilitige Erzählungen. Stizien ind Studien von Eduard Böhl. 2414: Der Flötenlpieler. Schaufpiel in Berlen in einem Aufzig von Emil Augier. Deutig von Arri Saar. 2430: Der Todesking. Der Benusdurchgang. Amei Selehrten:Robelten für Ungelebrte von Alfred Freiemann. Leidzig, Philipp Reclam jun. Rodenberg, Giulio. — I Grandidier. Romanzo della colonia francese. Versione dal tedesco di Valeria Faccacolonia francese. Versione dal tedesco di Valeria Faccacolonia francese.

Rotenberg, draid. — O'saninder, Molialio della colonia francese. Versione dal tedesco di Valeria Facca. Milano, A. Brigola.
Nömer. — Dolapiti und beutiche Projessoren. Polemitige Arabeste von Dr. Römer-Bertin. Neutoied, J. Senfer's Bertag. 1888.

Isse.

S. heufer's Berlag. 1888.

Sammlung gemeinberftänblicher wissenschaftlicher Vorträge herausgegeben von And. Nirchow und Fr. d. holgendorft. Keue Folge. Dritte Serie. Det fiz: Goethe — und noch immer tein Ende. Artiffige Wilrdigung der Lehre Goethe's don der Metamorphofe der Pflangen Von Aract Frieder. Fordan. deft 53: Die mylitiche, bidatisiche und lyriche Voeffen. der Moternachte von Aract Frieder. Vordan. deft 53: Die mylitiche, bidatisiche und lyriche Voeffen. Dr. Derman Ethé. Deft 54: Das Sterilifiren und Balkeuriliren ber Kindernahrung. Von Dr. Kidus Fürft, hamburg, Verlagsantlat und Dunderel-W.-G. (vormals F. F. Richter). 1887.

Sarlo. — Sogni. Saggio psicologico. Di F. De Sarlo, Napoli, A. Tocco & Co. 1888.

Napoli, A. Toco & Co. 1888.

Satisfaction und Religion oder zwei Aperçus über die Stellung eines Theils der Berliner Presse zu einem "unerquidlichen Bortall". Denstspritt aus dem Leben. Bon D. Berlin, W. Friedrich-Rach, 1888.
Schott. — Les romanciers modernes de l'Allemagne. Par Sigmund Schott. Frankfurt a. M., Gebrüder Fey. 1888.
Schott. — Usbein. Auß dem Leben eines Birtuofen. den Osisp Schott. Braunschief, G. Westermann.

**chwab.** — Tifiphone. Eine Cefcicite aus dem Deku-matenlande don Gottfried Schwab. Stuttgart, Ab. Bonz & Co. 1888.

Shitta.

matenlande bon Gotifried Schwab. Stuttgart, Ab. Bong & Co. 1888.

Hitta. — Ein Blid in uniere Zeit. Non Dr. Deinrich Spitta. Zweiter underänderter Abbruck. Freiburg i. B., J. C. B. Nohr Chail Siebech. 1888.

terne. — Die alte und die neue Meltanfchauung.
Stubiem über die Athljel der Melt und des Ebens
don Carus Sterne. Mit zahlreichen Terlabbildungen,
Porträts und Tajeln. Lygn. 1 u. 2. Stuttgart, Otto
Meijert. Aufrichten.

Streibel. — Julia Alpinula. Schauspiel in fünf Aufstügen bon Karl Streibel. Dresben, E. Bierson's Berlag. 1888.

Denntson. — Locksleh Hall sechzig Jahre später, von Alfred Bord, Tennhson. — Autorifirte Nebersehung,

bon Rarl B. Esmarch. Gotha Friedr. Andr. Perthes.

rinius. — Thüringer Wanderbuch. Bon August Trinius. Zweiter Band. Minden i. W., J. C. C. Bruns' Verlag. 1888. Trining.

Brund' Verlag. 1888.
Unausgesprochene Liebe und andere Robellen. Bon Marie Charlotte \*\*\*. Stutgart, Carl Krabbe. 1888.
Universal-Fillbiliothet der bildendem Kinste. Kr. 16:30: Hogarth. Mit 58 Allustrationen. Kr. 21: Hollenden, Neber Kunstdrucke. Mit 6 Justrationen. Kr. 21: Hollenden, Neber Kunstdrucke. Mit 6 Justrationen. Kr. 21: Hogse, Den korn 1888.
Valadregne. – Les Princesses Artistes. Par Antony Valadregne. Paris. A Dupret. 1888.
Vogst. – Durch Did und Dünn. Allerlei Sport auß Mald und Fetb. Von Hermann Bogt. Rathenow, Mar Badensten. 1888.
Vostet. – Franz Grishorzer als Dichter bes Tracgicken. Bon Johannes Bolfelt. Kördlingen, C. Hogselfiche Buch 1888.
Vostetle. Von Hoderick Klinghart. Eine Abentener-Geldichte aus den höchten und alerhöchten Blidungstreisen. Bon Frendus Walperbogel. Setdig, K. Werther. — Theophilus. Das Faust. Drama des beut-

M. Werther.

Rodde. — Theophilus. Das Frank Drama des deutschen Mittelalters überfeit und mit einer erläuternden Einleitung deriehen den Johannes Medde. Damburg, D. Erüning. 1888.

Beitz. — Chronit der Stadt Brestau den der ätteften dis jur neuelten Zeit. Hernusgegeben den F. E. Abolf Meth. Brestau, Max Wohndob. 1888.

Weiss. — Aus dem Tollhause des Ledens, zeitgenössische Satyren von Julian Weiss. Leipzig, R. Werther. Weiss. — Leichte Reizungen! Gereimbes und Ungereimtes von Julian Weiss. Leipzig, R. Werther. Wenzeldurger — Geschichte der Niederlande. Von B. Th. Wenzeldurger. Zweiter Band. Gotha, Friedrich Andr. Perthes. 1886.

reimtes von Julian Weiss. Leipzig, R. Werther. Wenzelburger — Geschichte der Niederlande. Von R. Th. Wenzelburger. Zweiter Band. Gotha, Friedrich Andr. Perthes. 1886.

Biesner. — Beiträge zur Geschichte Austenben. Bond bisher unbenusten unstieden Original Lueslen. Bon A. Buisner. Leipzig, Reinhold Werther. 1887.

Zeitfragen des durifitiden Bolfelichen. Begründet bom Obertircheuralh Dr. Mühlhäußer und Brof. Dr. Geschen, fortgesührt den B. Firber und Brof. Dr. Geschen, fortgesührt den B. Hilbert und Brof. Dr. Geschen, fortgesührt den B. Hilbert und Brof. Dr. Geschen, deutschen Berandeschen Betweiter und Erreit-Fragen, deutsche Berandsgegeben den Franz den Bond Brof. Betweite Fragen, deutsche Berandsgegeben den Franz den Beschen. Betweiter Fragen, deutsche Berandsgegeben den Franz den Berand Brof. Dr. Betweiter. Bon Karl Michel. Des Berandsgeschen wirtlicken Bon Brof. Dr. Ludbug Delsner. Damburg. Bertagsanstalt und Druderein Geliert. Damburg. Bertagsanstalt und Druderein Geliert. Karl Beibtrauf pathologischer Roman "Grössenwahn". Eine kritische Studie von Dr. Max Zerbst. Jena, Fr. Manke's Verlag (A. Schenk) 1888.





THE UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO

Illinois U Library

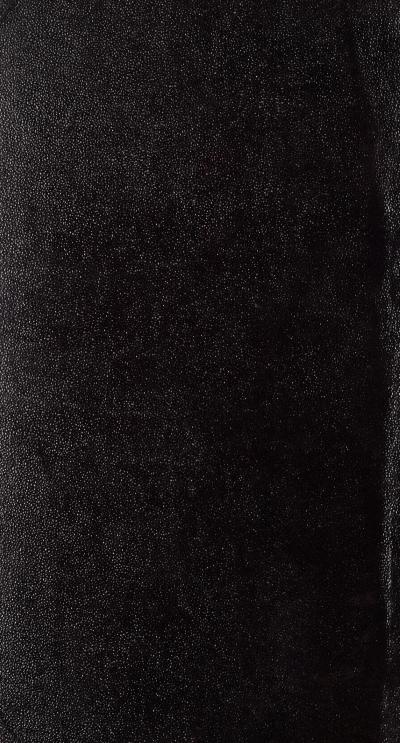